

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





|   |     |   | <b>3</b> |
|---|-----|---|----------|
|   |     |   | •        |
|   |     |   |          |
|   | , · |   |          |
|   | •   |   | ,        |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |
|   | ·   |   |          |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |
| • |     |   |          |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |
|   |     | • |          |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |
|   |     |   |          |

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| · |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | ` |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

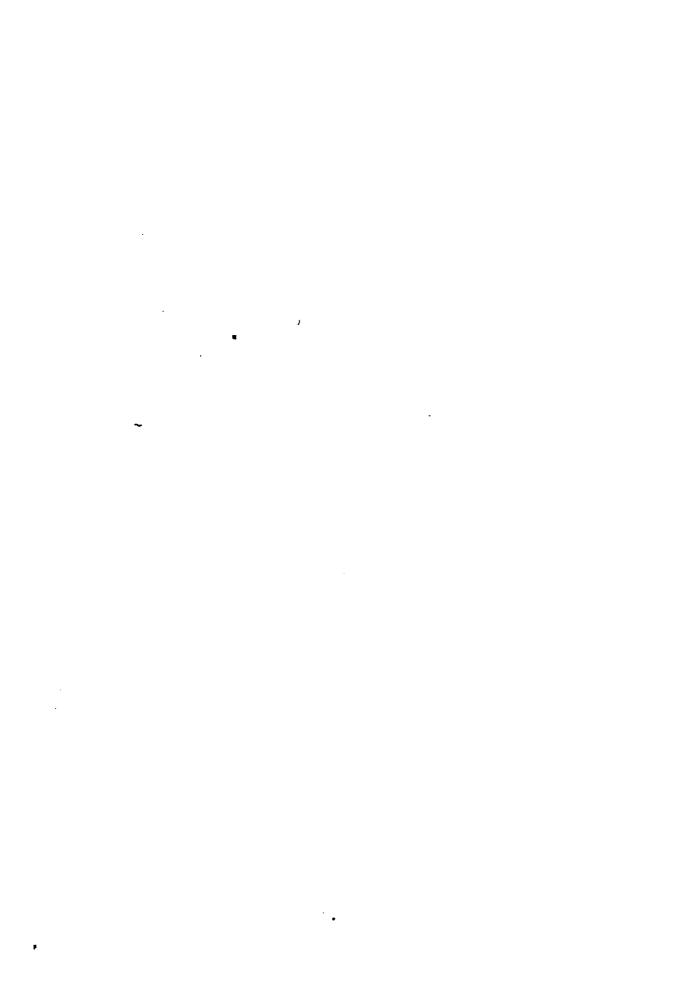

# Die Kämpfe

Ter

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

# Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

PRUZZIA. ARMEE. GROSSER GeneralsTab. Kriegsgernichtlie

# Erftes Beft:

Ausbruch des Herero-Aufstandes Siegeszug der Kompagnie Franke



Mit 6 Ubbildungen und 4 Skiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Wittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71



# Porwort.

ie in den Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heereskunde erscheinenden Auffäße über die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestsafrika werden zunächst den Feldzug gegen die Hereros zur Darstellung bringen. Sie haben es sich vornehmlich zur Aufgabe gemacht, dem deutschen Bolke in gemeinverständlicher Form ein anschauliches Bild des entbehrungsvollen Lebens der Truppen im Felde und ihres tapferen Berhaltens im Gesecht zu geben. Diese Leistungen haben Anspruch auf den Dank des gesamten Baterlandes.

Der Generalstab hat es deshalb als seine Pflicht angesehen, mit einer Darstellung dieser Kämpse bereits jetzt an die Öffentlichkeit zu treten, wenn auch zur Zeit der für eine völlig erschöpsende Bearbeitung erforderliche Quellenstoff noch nicht vorliegt.

Die Beröffentlichungen werden vierteljährlich fortlaufend, in drei Heften erfolgen, von denen das erste den Ausbruch des Aufstandes und den Siegeszug der Rompagnie Franke schilbert, das zweite die Rämpse an den Onjati-Bergen, das dritte den Entsscheidungskampf am Waterberg und die Verfolgung der Hereros.

In ähnlicher Weise merben bie Rampfe gegen die hottentotten behandelt werben.





# Inhalt.

|    |       |                                                          | Geite |
|----|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| A. | Der F | eldzug gegen die Hereros                                 | . 1   |
|    | 1.    | Borgeschichte                                            | . 1   |
|    | 2.    | Der Rriegsschauplat                                      | . 6   |
|    | 3.    | Die militärische Lage vor Ausbruch bes Herero-Aufftanbes | . 12  |
|    | 4.    | Der Ausbruch bes Aufftanbes im hererolande               | . 23  |
|    | 5.    | Der Siegeszug ber Rompagnie Franke                       | . 35  |





# A. Der Seldzug gegen die Bereros.

### 1. Vorgeschichte.

" . . . . Nach hier eingetroffenen Telegrammen haben die Hereros burch Ginschließung von Otahandia und burch Berftörung ber Gifenbahnbrude bei Ofona, etwa brei Kilometer süböftlich von Ofahandja, sowie burch Unterbrechung ber Telegraphenverbindung mit Windhut die Feinbseligkeiten eröffnet . . . . Wegen ber durch ben Ernft ber Lage sofort gebotenen Magnahmen ichweben zwischen ben beteiligten Refforts Berhandlungen."

Diefes burch bas Wolffiche Bureau veröffentlichte Telegramm ichredte wie ein Blit aus heiterem himmel in der Frühe des 14. Januar 1904 die Gemüter in Deutschland höchft unbehaglich aus ihrer tolonialen Gleichgültigkeit auf. "Wie ift bas möglich? — wo liegen die Ursachen zu dieser Emporung?" — bas war in ber Beimat die allgemeine Frage bei diesen so unerwartet kommenden Nachrichten. ftändlich waren fie nur bem Renner ber geschichtlichen Entwicklung ber eingeborenen Bewohner Südweftafritas.

Unfer heutiges Schutgebiet\*) ift infolge feiner abgeschloffenen geographischen Lage Die bottenbis in die neueste Zeit von den kolonisatorischen Beftrebungen seefahrender Mächte totten und unberührt geblieben; über feine frühere Geschichte herricht beshalb manches Dunkel. Es icheint, daß bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in diesem Lande nur Buschmänner Submeftafrita. und Bergdamaras ihr kummerliches und inhaltlofes Dafein gefriftet haben. Erft in ber zweiten Sälfte bes 18. Jahrhunderts erfolgte von Nordosten ber über ben Dtawangofluß die Einwanderung der Hereros und kurz darauf von Süden her über den Oranje in mehreren Bugen bie ber Hottentottenstämme, und zwar zuerst bie ber roten Nation, ber Franzmann-Hottentotten, ber Felbichuhtrager und Bondelzwarts, benen zu Beginn bes 19. Jahrhunderts die Afrikaner-, Berfabaer- und Bitboi-Sottentotten folgten. Bulett tamen bie Baftards, eine Mifchraffe von Hottentotten und Raphollandern, ins Land. Sie fteben mit ihren Neigungen gang auf feiten ber Weißen und rechnen fich auch nicht zur Gingeborenenbevölkerung.

<sup>\*)</sup> Siehe Überfichtstarte.

Den friegerischen Stämmen ber Cinwanderer gelang es zwar unschwer, die ichwächlichen ursprünglichen Bewohner bes Landes zu unterjochen, allein bie nabe Berührung fo starker macht- und ländergieriger Stämme — der Hereros im Norben, ber verschiebenen hottentottenstämme im Guben — wurde ber Anlag jahrzehntelanger Kriege sowohl ber Hottentotten unter fich wie dieser mit den Hereros. Anfangs waren die begabteren und bereits mit ber Sandhabung ber Feuerwaffen vertrauten hottentotten enticieden im Borteil. Jonter Afrikaner, einem ber bedeutenbsten Männer, die bie Hottentottenraffe je hervorgebracht hat, gelang es in der ersten Bälfte des 19. Jahrhunders, die Mehrzahl seiner Stammesgenoffen unter seiner Führung zu einem Kriege gegen die Hereros zu vereinigen und biefe völlig zu unterwerfen. Aber balb nach feinem 1860 erfolgten Tode befreiten sich diese, und der Grenz- und Raubkrieg begann von neuem. In biesem errangen bie Hereros manche Borteile über bie unter sich wieder uneinig geworbenen Hottentotten, und alles Land nördlich bes Swatopflusses bis auf einen fleinen Teil bes Ruftengebiets fiel ihnen abermals zu. Aber Benbrit Witboi, bem Suhrer ber Witboi-Hottentotten, gelang es Ende ber sechziger Jahre wieder, unter ben verschiedenen hottentottenftammen, wenn auch feine führenbe, fo boch eine einflufreiche Stellung gu gewinnen und burch geschidte Raubzüge und Überfälle bas Gleichgewicht zwischen hottentotten und hereros einigermaßen wiederherzuftellen. Das Smakoptal felbft blieb indes dauernd in dem Besitz ber Hereros. Unterbrochen murben diese bis jum Beginn der neunziger Jahre mahrenden Kampfe burch einen Frieden, den rheinische Missionare im Jahre 1870 zustande brachten, ber indes nach mehrjähriger Dauer bem alten friegerischen Zuftanbe wieder Plat machte.

Es ift flar, baß burch biese ununterbrochenen, Generationen hindurch mahrenben Rämpfe in ben Stämmen ein Freiheits- und Unabhängigkeitssinn sowie friegerische Eigenschaften erwuchsen, wie fie in bem Grabe ben afrikanischen Bolkern sonft wohl nur felten eigen finb.

Die Englänber weftafrita in Befit ju nebmen.

Im Jahre 1876 versuchte England aus Beforgnis vor einer weiteren Ausbreitung suchen Sub- ber Burenrepubliken, das Land in Befit zu nehmen und durch einen zwischen ben Stämmen vermittelnben Rommiffar beruhigen zu laffen. Allein biefer Berfuch icheiterte. Der englische Rommiffar, ber von seiner Regierung ohne irgendwelche militärische Machtmittel gelaffen mar, murbe nach furger vergeblicher Tätigkeit von ben Gingeborenen aus bem Lande gejagt. Da England zu biefer Zeit gerade burch ben ersten Burenfrieg in Anspruch genommen mar, gab es bas Land ohne weiteres wieder auf und behielt nur bie Balfischbai und bie ber Kufte vorgelagerten Guano= inselden in seinem Besit. Der Krieg ber Gingeborenen unter fich brach gleich barauf mit erneuter Beftigfeit wieder aus.

Die beutsche Besitzergreifung im Jahre 1884 und bas Erscheinen bes erften Sübmeftafrita unter beutscher Reichskommissars, Dr. Göring änderten an diesem Zustande gleichfalls nichts. Wie Herrichaft. sein englischer Borganger war auch er ohne jebe Machtmittel. Sein Streben,

bie streitenden Parteien durch Unterbinden der Waffen- und Munitionszusuhr zum Frieden zu zwingen, bewirkte, daß er nicht nur die streitenden Parteien der Eingeborenen, sondern auch die im Lande befindlichen weißen händler gegen sich ausbrachte, die wegen des einträglichen Handels mit Wassen und geraubtem Vieh an der Fortsetzung des Krieges interessiert waren. Einer der Händler, der Engländer Lewis, war es denn auch, der im Jahre 1888 die Hereros zur Vertreibung des Reichskommissars anstistete.

Erft bessen Nachfolger, bem Hauptmann v. François, gelang 'es im folgenden Jahre, mit ber neu errichteten Schuttruppe fich aufs neue im sublicen Bererolande festzuseten und fich in Tfaobis (Wilhelmsfeste) und in Windhut feste militärische Stütpunkte ju ichaffen. In ben jett erneut und mit mehr Erfolg unternommenen Magnahmen zur Berhütung der Waffeneinfuhr, der Quelle aller Unruhen, erblidten jedoch bie triegführenden Gingeborenen eine Wefahr für ihre Unabhängigfeit; dies ließ fie fogar ihren eigenen, Sahrzehnte hindurch mit wilber Beftigfeit geführten Streit vergeffen, um fich gegen ben neuen, ihre Freiheit bebrohenden Gindringling wenden gu tonnen. 3m Jahre 1892 ichlossen bie Bereros mit ihren Erbfeinden, ben hottentotten, freiwillig Frieden! Diefer entsprang jedoch feineswegs einem wirklichen Bedürfnis nach dem für die beutsche Rolonisation so bringend erwünschten Frieden, wie man bamals in Deutschland vielfach irrtumlich meinte, sein Zwed war vielmehr friegerischer Art, er war gegen die beutsche Herrschaft gerichtet und ließ bie Gefahr eines Busammenschluffes aller Gingeborenen gegen biese beutlich erkennen. Um ber Gefahr zuvorzutommen, begann Hauptmann v. François seinerseits ben Rampf gegen die Witboi-hottentotten. Diefer jog sich über zwei Jahre bin, ohne daß es gelang, die Hottentotten völlig niederzuwerfen.

Der Friedensschluß vom Jahre 1892 zwischen Hereros und Hottentotten bebeutete einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Südwestafrikas; in ihm lag der Keim zu dem großen allgemeinen Aufstand vom Jahre 1904. Zum ersten Wale zeigte es sich, wie stark der Freiheits= und Unabhängigkeitssinn war, der in diesen Stämmen lebte; das waren keine Schwächlinge, die sich durch Kauf oder eine friedliche Politik gewinnen ließen, wie dies in der kolonialen Geschichte anderer Mächte möglich gewesen sein mag; es war ein kriegerisches Volk, das nicht gewillt war, sich ohne entscheidenden Kampf unseren kolonissierenden Bestrebungen zu beugen, die sein Land und seine Arbeitskraft forderten.

Die Hereros, ber zahlreichste und für uns wichtigste Stamm, sind ein aus: Die Hereros. gesprochenes Hirtenvolk. Das ganze Dichten und Trachten des Herero ist auf die Erhaltung und Bermehrung seiner Herben gerichtet. Bon seinem Bieh trennt er sich nie, selbst in der äußersten Not nicht. Gilt es dieses oder die Weidegründe zu verteidigen, so erwacht in dem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero der kriegerische Geist. Der Berlust seiner Herden schwächt seine Widerstandskraft; daher ist auch deren Schutz bei ihm Zwed des Kampses. Das mitgetriebene Bieh gibt allen seinen Bewegungen

etwas Langsames und Schwerfälliges. Mit seiner angeborenen Wildheit, seiner bedeutenden Körperkraft, Ausdauer und Gewandtheit sowie seiner in den Hottentottenstämpsen erlangten Kriegsersahrung ist der Herero im Kampse für sein Vieh ein nicht zu verachtender Gegner. Sein eigentlicher Charakter ist ein wenig erfreuliches Gemisch von Grausankeit, Habgier, Berschlagenheit und Selbstüderschätzung, welch letztere sich vor allem in einer maßlosen Verachtung aller Fremden, gleichviel ob schwarz oder weiß, ausdrückt. Groß ist der Herero indes in seiner außerordentlichen Genügsamkeit, namentlich im Trinken; es macht ihm nichts, sich wochenlang mit der färglichsten Rahrung begnügen zu müssen.

Die Hottentotten.

Der Hottentotte ist hingegen schon sehr viel auspruchsvoller; er hat sich bereits an Genüsse gewöhnt, beren Befriedigung ihm Bedürfnis ist. An Bildungsfähigkeit und Charakter steht er weit über dem Herero. Bestialische Grausamkeiten läßt er sich dank dem wohlkätigen Einflusse der Mission seltener zuschulden kommen. Er ist nicht der fürsorzliche Biehzüchter wie sein schwarzer Nachbar, sondern verschleubert oft leichtsinnig seine Habe; aber wenn auch an Körperkraft den Hereros nachstehend, ist er ihnen doch vermöge seiner unglaublichen Ausdauer und Beweglichkeit, seiner guten Schieße und Reitsertigkeit, seines ausgesprochenen Geschicks für Geländebenutzung und Kleinkrieg und nicht zum wenigsten durch seinen größeren persönlichem Mut überlegen. Der ununterbrochen im Lande herrschende Kriegszustand hat die verschiedenen Hottentottenstämme an Zahl sehr zusammenschmelzen lassen, aber auch die kriegerischen Sottentottenstämme an Zahl sehr zusammenschmelzen lassen, aber auch die kriegerischen Eigenschaften der Führer und des einzelnen Kämpsers in hohem Maße entwickelt.

Die Urfachen bes Aufftanbes. Es lag auf der Hand, daß jede ernsthafte Kolonisation an solchen starken Eigenschaften der eingeborenen Stämme Widerstand sinden mußte. In deren kriegerischer und freiheitliebender Art ist deshalb auch wohl die vornehmste Ursache des allgemeinen Aufstandes vom Jahre 1904 zu suchen.

Alle anderen großen und kleinen Ursachen, benen man später in Deutschland die Schuld zuschob, verschwinden dagegen. Der große unvermeibbare Kampf mit den Eingeborenen mußte früher oder später kommen, wollte anders Deutschland nicht auf eine wirtschaftliche Erschließung des Landes verzichten. Wer hier kolonisieren wollte, mußte zuerst zum Schwert greisen und Krieg führen — aber nicht mit kleinlichen und schwächlichen Mitteln, sondern mit starker, Achtung gebietender Macht dis zur völligen Niederwerfung der Eingeborenen. Erst dann war eine wirkliche Kolonisierung des Schutzgebietes möglich.

Die deutsche Kolonialpolitik stand schon im Jahre 1894 vor der entscheidenden Frage, ob sie, den mit Sicherheit zu erwartenden Ereignissen vorgreisend, diesen Kampf ihrerseits beginnen oder erst notgedrungen zu den Wassen greisen sollte. Sollte die deutsche Kultur, mit dem Schwerte in der Hand die widerstrebenden Eingeborenen niederwersen und als gewaltsame Eroberin in das Schutzgebiet einziehen oder seine Bewohner auf friedlichem Wege durch ihre Segnungen im Laufe der Jahre für sich

zu gewinnen suchen? Gewaltpolitik ober eine Bolitik ber friedlichen Gewinnung, bas war die schwerwiegende Frage! Entsprach es nicht ber Würde einer großen Rulturmacht, erft ben friedlichen Weg zu versuchen und nur gezwungen zu ben Waffen zu greifen?

Für die Notwendigkeit einer friegerischen Politik, die allerdings allein einer fo felbstbewußten Raffe Einbrud machen konnte, fehlte in ber Beimat jegliches Berständnis, und eine Regierung, die damals mit Forderungen für größere friegerische Unternehmungen hervorgetreten wäre, hätte allerseits ein ablehnendes, verständnisloses Ropficutteln gefunden. Bom Rriege wollte niemand etwas miffen, man wollte allgemein eine sofortige friedliche Erschließung bes Landes und schnelle wirtschaftliche Ersolge sehen.

Dieses Berlangen glaubte ber britte Bertreter bes Reiches, Major Leutwein, Die beutsche befriedigen zu können. Es gelang ihm nach einigen gludlichen Schlägen, im September Berwaltung versucht, bas 1894 mit Bendrif Witboi einen Frieden zu ichließen, beffen Ergebnis zwar eine be- Schutgebiet bingte Anerfennung ber beutschen Herrschaft, feineswegs jedoch eine völlige Unter- friedlich gu werfung bedeutete.

folonisieren.

Die jett beginnende Politik der friedlichen Gewinnung stützte sich auf Schutzvertrage, die bei ber Ungulanglichkeit ber militarischen Machtmittel im Grunde für bie Deutschen nicht viel wert waren. Man mußte paktieren und badurch, daß bei beginnenden Unruhen die früheren Zwistigkeiten der eingeborenen Stämme wieder angefacht murben, biefe gegeneinander auszuspielen suchen.

Diefe Bolitit ber biplomatischen Runfte brachte indeffen icheinbar Erfolge; ber Boben für eine friedliche Erichliegung bes Schutgebietes ichien geebnet, und vereinzelte Aufftände wurden unter tätiger Mitwirfung anderer Stämme verhaltnismäßig leicht niebergeschlagen. Deutsche Unfiedler, teils Bichzüchter teils Sändler, tamen in fteigenber Bahl ins Land, Militärftationen wurden gegründet, Safen- und Gifenbahnanlagen geschaffen, der Baffenhandel burch eine verschärfte Beaufsichtigung eingeschränkt, turg, die beutsche Herrschaft ichien fich in einer Weise zu befestigen, daß selbst viele frühere Begner dieser friedlichen Bolitif zu ihren überzeugten Anhangern wurden, und auch langjährige Kenner von Land und Bolt fich täuschen ließen. Die Kolonie nahm einen sichtbaren Aufschwung. Daß bies bei ber Unzulänglichkeit aller Mittel, insbesondere der militärischen Macht, überhaupt möglich wurde, ift ein großes und unbestreitbares Berbienft des britten Gouverneurs.

Und doch hatten die tolonisierenden Beftrebungen in ihren Birtungen zu tief in bas leben und die Gewohnheiten ber Gingeborenen eingegriffen, als baf biefe fich mit bem Fortschreiten ber Rultur nicht immer mehr in ihrer Unabhängigkeit und Freiheit hätten bedroht fühlen muffen, zumal fie die Borteile der beutschen Rolonisation, Friebe, Ordnung, perfonliche Sicherheit und Arbeitsgelegenheit wenig zu ichaten wußten. Unter ber icheinbaren außeren Ruhe entwidelte fich bei ihnen, wenn auch nicht gang unbemerkt, fo boch in ihrer gangen Bebeutung ichmer erkennbar, gegen bie fremben Einbringlinge eine Difftimmung, bie nur auf einen Anlag und eine gunftige Gelegenheit zum gewaltsamen Ausbruch lauerte. Was biefen schließlich herbeiführte ob die immer mehr gunehmende Bericuldung ber Gingeborenen, rudfichtslofe Gewinnfucht und Übergriffe einzelner beuticher Sanbler ober die friedliche Bolitit ber Regierung, bie von ben friegliebenden Gingeborenen nur als Schwäche ausgelegt murbe, ober was sonst — bies hier zu ergründen, ist zwecklos; benn waren es nicht biese Anlässe, so hätten sich tausend andere geboten. Rommen mußte die große Auseinandersetzung mit ben Eingeborenen mit zwingenber Notwendigkeit. Reine noch fo geschickte Politif hatte biefen Raffenkampf abzuwenden vermocht. In allen später angeführten Gründen ift niemals die eigentliche Ursache zu erblicken; diese war tieferliegend und ift - es sei nochmals betont - in ber freiheitliebenben, friegerischen Art ber eingeborenen Stämme ju fuchen, die fich gegen jeden kolonisierenden Gindringling bis aufs äußerfte zu wehren fest entschlossen waren. Nur die richtige Bewertung der hohen kriegerischen Tüchtigkeit diefer starten selbstbewußten Raffen, die Jahrzehnte hindurch von Raubkriegen gelebt hatten und im Waffenhandwert geübt waren, kann uns ein richtiges Berftändnis für die Schwierigkeiten ber beutschen Kriegführung, die Bähigkeit des geleisteten Wiberstandes und die lange Dauer des Krieges geben.

### 2. Der Kriegsschauplat.

Um die kriegerischen Ereignisse verstehen zu können, muß man sich den Kriegs= schauplatz selbst, seine Sigenart und Gestaltung sowie sein Klima vergegenwärtigen.

Die Küftensentwicklung und Obersflächens gestaltung.

Der zwischen bem Runene= und Oranjefluß liegende Landstrich, ber heute bas beutsch-subwestafritanische Schutgebiet bilbet, ift, wie bereits erwähnt, burch feine geographische Lage ein ichwer jugangliches Bebiet. Nur ein wirklich guter Safen, bie Lüberigbucht, und einige wenige minder brauchbare Reeben, wie Swafopmund, Ogbenhafen, Sandwichhafen, geftatten bem Seefahrer bas Landen an ber durch Nebel und Brandung gefährlichen Rufte. Alle Landungsftellen mit Ausnahme von Lüberigbucht find ber Gefahr ausgeset, burch bie von bem falten Benguelaftrom nach Norben geführten Sandmaffen allmählich versperrt zu werben. Diese fast unzugängliche Kufte wird vom Hinterlande außerbem noch burch einen 80 bis 100 km breiten Gürtel völlig öber, nieberschlagsarmer Sand- und Steinwüsten getrennt. Nur im äußersten Norben und Guben zeigen mafferführende Fluffe, ber Kunene und ber Oranje, ben Beg in bas Innere. Die tiefeingeriffenen, von hoben Gebirgswällen umichloffenen Flußbetten bes Hoanib, Ugab, Omaruru, Swafop, Kuijeb find hingegen wasserarm und begunftigen bas Bordringen von ber Kufte nur wenig; erst muhfam muß bas unter einer biden Dede weißen Blugsandes an einzelnen Stellen verborgene Guß= wasser gesucht und ergraben werben.

Erst nach Überwindung des öben Kustenstreisens erreicht man das fruchtbarere Hochland, das terrassensioning bis zur Höhe ber bedeutenoften beutschen Mittelgebirge

ansteigt und die ganze Mitte bes Schutzgebietes ausfüllt. Die Steigungen sind hier recht erheblich; auf einer Entfernung so weit wie von Berlin bis Ersurt überwindet die Eisenbahn Swakopmund—Bindhuk eine Steigung von über 1600 m, wodurch ihre Leistungsfähigkeit wesentlich beschränkt wird. Der Abstieg nach Osten hin zur Kalaharisteppe erfolgt allmählicher.

Die günftigeren Bobenverhältnisse und die reichlicheren Niederschläge in der Mitte bes Schutzgebiets gestatten dort in größerem Umfang einen Pflanzenwuchs, der menschliches und tierisches Leben ermöglicht. Im Norden, in dem heute noch außerhalb des deutschen Einflußgediets liegenden Ovambolande, entfaltet sich der Pflanzenwuchs sogar zu einem gewissen Reichtum und gestattet in weiterem Umfang den Ackerdau, der sonst nur in beschränktem Maße an einzelnen wenigen Oasen möglich ist. In der Mitte des Schutzgediets herrscht das gelbliche Steppengras vor, daneben sind weite Flächen mit dichten Beständen langdorniger Bäume und Büsche bestanden. Gegen Süden hin schwindet auch diese Begetation wieder in dem Maße, wie mehr und mehr der nackte Stein zutage tritt. Im Osten bilden die meist dünenartig gewellten Sandsstein der westlichen Kalahari ein Gebiet, das an Wasserlosigseit dem Küstenstreisen nahe kommt, jedoch einen reichlicheren Bestand an Gräsern und Zwiedelgewächsen ausweist; zudem sindet sich hier vielsach eine melonenartige Frucht, deren reicher Wassergehalt den eingeborenen Bewohnern in der Trockenzeit genügend Wasser zum Leben liesert.

Bas im besonderen die Gestaltung des für die Kriegführung vorwiegend in Betracht fommenden Gebiets zwischen bem Ruftenftreifen und ber Ralaharifteppe anbelangt, so herricht im äußersten Norben flaches Gelände vor, bas indes allmählich in ein Gebirgsland übergeht, das feinen ausgesprochenften Ausdruck in ben Barefisbergen und bem Waterberg findet. In der Mitte, im Damaralande, geben wildzerklüftete Lanbschaften, wie bie Onjatiberge, bas Erongogebirge und bas Komashochland, ber Lanbichaft ihr Gepräge. Der Guben, bas Land ber Nama, zeigt ben für gang Südafrita bezeichnenden Charafter ber Tafellanbicaft, die freilich auch wieder burch einzelne Gebirgsftode, wie die Rarasberge, unterbrochen wird. Allen Teilen bes Schutgebiets gemeinsam ift die obe Gleichformigfeit des Landschaftsbilbes, felbft die Berge bringen wegen ihrer ftets wiederkehrenden Formen feine Abwechselung. Richts erichwert bem Europäer, beffen Auge an bie reichere Natur feiner Beimat gewöhnt ift, mehr bas Rurechtfinden im Gelande, als gerade biefe eigentumliche, ftarre Einförmigfeit bes Landes. Nur ber für die fleinsten Einzelheiten geschärfte Blid bes Eingeborenen findet auch hier noch die für die Orientierung nötigen Anhaltspunkte. Die vorhandenen Rarten beruhen auf mehr ober minder flüchtigen Routenaufnahmen, ihr Bert und ihre Zuverläffigfeit ift gering, was ber burch europäische Berhältniffe verwöhnte Soldat sehr empfindet.

Die Bertehre: verhältniffe.

Erheblich erschwert wird dem Fremden das Zurechtfinden noch dadurch, daß so gut wie keine gebahnten Wege das Land durchziehen. Nur die durch den Gebrauch geschassenen "Pade" sühren von Wasserstelle zu Wasserstelle. Bald den sandigen Flußsbetten solgend, dald über steiniges Geröll hinwegführend oder durch Dornbüsche sich hindurch windend, hat die Pad mit dem, was wir Weg nennen, wenig gemein. Der mit 18 oder mehr Ochsen bespannte, schwere afrikanische Wagen ist das einzige Berstehrsmittel, das sich hier verwenden läßt. Es ist klar, daß diese unförmlichen Fahrseuge, die mit den Zugtieren eine Marschtiese von mehr als 50 m darstellen, dem Berkehr und auch den Bewegungen der Truppen etwas unendlich Schwerfälliges geben. Durch das Fehlen moderner Verkehrsverhältnisse erhalten auch alse kriegerischen Operationen etwas sehr Langsames und Methodisches, das den Europäer an die schleppende Kriegführung vergangener Jahrhunderte erinnert.





Eine Wagenkolonne.

Bei der Armut des Landes an menschlichen Niederlassungen und Lebensunterhalt für die Truppe ist diese abhängig von der Proviantzusuhr, und auf größeren Märschen ist man daher an die Geschwindigkeit des Ochsenwagens gebunden, der an einem Tage durchschnittlich nicht mehr als 15—20 km zurückzulegen vermag. Der Truppe muß jeglicher Bedarf von rückwärts her nachgeschoben, selbst das Wasser oft meilenweit auf Wagen nachgesührt werden. Die Heransührung von Berpstegung, Munition, Ausrüssung und Bekleidung erfolgt mittels Ochsengespannen. Da die Transportkolonnen nebst ihrer starken Bedeckung für ihren eigenen Unterhalt ebensalls auf den Inhalt der Fahrzeuge angewiesen sind, kann naturgemäß ihre Leistung für die am Feinde stehenden Truppen nur gering sein. Die Folge davon ist, daß, solange keine Eisenbahnen vorhanden sind, troß reichlichster Ausstattung mit Transportmitteln vorne am Feinde nur verhältnismäßig schwache Abteilungen unterhalten werden können. Daß die Eingeborenen sür die Verbessserung der Bers

tehrsverhältniffe nichts taten, ift selbstverständlich, aber auch die beutsche Berwaltung war bei ber Ungulänglichkeit ihrer Mittel nicht bagu imstande. Sie mußte sich bamit begnügen, eine einzige Schmalfpurbahn von Swatopmund nach bem Regierungsfig Windhut herzustellen. Diese Bahn ift etwa 382 km lang und besitst wegen ihres leichten Baues und bes geringen Beftanbes an Betriebsmitteln feine große Leiftungsfähigfeit; ihr militarifcher Wert beschränkt fich auf ben mittleren Teil bes Schutgebiets.

Der Anbau ift gering und nur ba ju finden, wo ausreichende Bewäfferung vor- Die Bafferhanden ift. Hieran fehlt es indes außerordentlich. Der Wassermangel ist bem versorgung. gangen Lanbe eigentumlich und erschwert Mensch und Tier bas Leben ungemein. Die Schwierigkeit genügender Bafferverforgung beeinflußt auch die militärischen Operationen in hohem Mage. Die gesamte Regenmenge, bie in ben Sommermonaten, Dezember bis April, als Gewitterregen von tropifcher Beftigkeit niebergebt, sammelt fich in einer Anzahl von Flugbetten, die badurch vorübergehend in reißende Strome verwandelt werden können, und in Tümpeln, die als Bleys ober nach ihrem Untergrund als Kaltpfannen bezeichnet werben. Aber faft eben fo schnell wie bas Waffer vom himmel herniedergeftrömt ift, verschwindet es auch im Erbboben ober verdunftet, und nach wenigen Tagen erblickt bas Auge in ben eben noch mit Waffer gefüllten Alugbetten und Bleys nichts als weißgliternden Alugsand ober eine riffige Schlammbede. Durch biese schützenbe Dede wird bas Baffer zwar gegen bie Berbunftung geschützt und für bie oft völlig regenlosen Bintermonate aufbewahrt; um aber zu ber unter ber Oberfläche weitersidernben Bafferaber zu gelangen, bedarf es einer oft ichwierigen Grabarbeit, die nur an bestimmten Platen jum Erfolg führen Die ftändigen oder nach Bedarf anzulegenden Bafferstellen find baber für bie Befiedelung und für bie Rriegführung von einschneibender Bedeutung. Ihr Besitz allein sichert Mensch und Tier vor bem Berburften. Die Überwindung ber Durftftreden, b. h. ber Begeteile, auf benen fich feine Bafferstellen finden, wird zu ber schwierigsten Aufgabe ber Kriegführung wie bes friedlichen Berkehrs. bas aufgesammelte Baffer nicht immer von tabellofer Beschaffenheit fein fann, liegt auf ber Sand. Bielfach ift es trube, brafig und von üblem Geschmad, an manchen Stellen geradezu gefundheitsichädlich, außerbem find bie Bafferstellen ihrer ganzen Beschaffenheit und Umgebung nach Berunreinigungen aller Art, namentlich burch bas zu tränkende Bieh, ausgesetzt. Hierin liegt für eine im Felde befindliche Truppe eine große Gefahr. Den Ausbruch von Seuchen unter folden Umftänden zu verhindern, ift schwer, fast unmöglich.

Ein von der Ratur fo fummerlich ausgestattetes Land fann felbstverftandlich nur eine bunne Bevolkerung ernahren, namentlich, wenn diese, auf nieberer Rulturftuse Bevolkerung. fteht und nicht in ber Lage ift, die Hilfsquellen bes Landes zu entwickeln und zu vermehren. Das Schutgebiet ift benn auch äußerft ichwach bevölkert gewesen; auf einen Flächenraum von 835 100 akm tamen vor bem Ausbruch ber Unruben etwa

Die

200 000 Eingeborene, b. i. 1 Einwohner auf vier Quabratkilometer, während in der benachbarten Kapkolonie und der Orange River-Rolonie zwei, in Deutschland nach dem Stande der Volkszählung vom Jahre 1900 105 Personen auf einen Quadratstilometer kommen.

Die Bevölkerung lebt weit zerstreut in den großen Gebieten. Niederlassungen Eingeborener mit massiven Gebäuden gab es nur ganz vereinzelt. Die Hereros wohnten in ihren "Bontoks" — bienenkorbähnlichen Hütten aus Gestecht, mit einem Gemisch von Kuhdunger und Lehm bestrichen. Mehrere solche bildeten eine "Werft". Die Ortsangaben auf den Karten lassen keineswegs immer auf das Vorhandensein menschlicher Niederlassungen schließen, da sie vorwiegend als Bezeichnungen für Wassersstellen dienen.

Das Klima.

In bezug auf bas Klima hat die Natur bas Schutgebiet etwas beffer bedacht. Obwohl jum großen Teil noch innerhalb ber Tropen gelegen, erfreut es fich mit Ausnahme bes Ovambolandes eines gemäßigten Klimas, das dem Europäer ben dauernden Aufenthalt im Lande ohne Schädigung feiner Gesundheit gestattet. Er hat hier nicht die mörderischen Tropenkrankheiten zu fürchten. Malaria ist zwar hier und da endemisch, nimmt aber selten die ichweren Formen an, die wir aus unseren anderen afrikanischen Kolonien kennen. Daß ber in gang Sübafrika heimische Typhus häufig, stellenweise sogar epidemisch auftritt, ist bei den schlechten Trinkwasserverhältnissen erklärlich. Das Höhenklima im Innern des Landes stellt an die Bergtätigfeit starte Anforderungen; Bergschwäche ist baber ein weitverbreitetes und gefährliches Übel. Am ehesten geschützt gegen diese Krantheit und dauernd leistungsfähig bleibt, wer stets, auch in seiner Jugend, mäßig im Altoholgenuß war. hierin liegt für jeben, ber in ben Kolonien Berwendung finden will, ber hinweis, fich des übermäßigen Altoholgenusses zu enthalten, der nie ein notwendiges Bedürfnis werden barf.

Gegen sonstige ungünstige Einslüsse des Alimas bilbet ein ausgleichendes Gegensgewicht die große Trockenheit der Luft, die die Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungsstrankheiten aller Art erhöht, so daß diese hier zu den Seltenheiten gehören.

Trot des im ganzen nicht ungünstigen Klimas bedarf es indes einiger Zeit, ehe sich der Europäer völlig daran gewöhnt und seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder erlangt hat.

Pferbe und Rindvieh sind trot des im allgemeinen auch ihnen zuträglichen Alimas verheerenden Seuchen ausgesetzt. Unter dem Rindvieh hat wiedersholt die Rinderpest gewaltig ausgeräumt, und die Pferde fallen in der Regenzeit massenhaft einer Lungenkrankheit, der sogenannten Pferdesterbe, zum Opfer. Nur "gesalzene" Pferde, d. h. solche, welche die Krankheit schon einmal überstanden haben, sind nahezu gegen sie geseit, die anderen müssen an sogenannte Sterbeplätze gebracht

# 2. Der Kriegsschauplas.

# Abbildung 2.



Ein hereropontok.

Abbildung 3.



Eine hererowerft.

werden, d. h. an Orte, wo die Sterbe wegen der Höhenlage und anderer Umstände nicht auftritt.

Gemeinsam mit ben benachbarten Gebieten Gudafrikas, bie auch in sonstiger Beziehung viele Uhnlichfeiten aufweisen, find bem Lande bie großen und plöglichen Temperaturschwankungen. Bahrend die außerordentlich ftarke Abkühlung bei Nacht bas Thermometer stellenweise unter ben Gefrierpunkt finten läßt, wird bie Tageshite fo ftart, daß fie größere Anftrengungen in ber Mittagszeit verbietet. Beispielsweise betrug in ber Wegend von Oparafane in ber Nacht vom 9. jum 10. September 1904 bie Temperatur — 9° C., während sie am Mittag bes vorhergehenden Tages + 40° C. betragen hatte. Daher find die Truppen für ihre Märsche auf die frühen Morgenstunden und die späteren Nachmittagftunden angewiesen. Die Sitze bei Tage wird durch die hohe Lage bes größten Teils bes Schutgebiets und bie gute trodene Luft erträglich gemacht. Die mittlere Jahrestemperatur bes Nama- und Damaralandes entspricht ungefähr ber bes mittleren Italien, wobei allerdings nicht übersehen werben barf, bag ber Unterfcied zwischen Sommer- und Wintertemperatur gering ift, und die kalten Rächte die Durchschnittstemperatur niedriger erscheinen laffen. Der Unterschied zwischen Sommer und Winter liegt hauptsächlich barin, bag im Sommer Die erwähnten Regenguffe niedergehen, mahrend der Winter nahezu regenlos ift.

Eine besondere Schwierigkeit für den zum ersten Male im Schutzebiet tätigen Soldaten liegt darin, daß die klare, durchsichtige Luft alle Gegenstände — besonders in dem höher liegenden Gelände — sehr viel näher erscheinen läßt, als sie es in Wirklichkeit sind. Frisch aus Europa kommende Truppen machen deshalb stets grobe Fehler im Entsernungsschätzen. So berichtet Oberst v. Deimling, bei seiner ersten Fahrt nach Karibib habe er es erlebt, daß ein im Entsernungsschätzen besonders gesübter Offizier die Entsernung bis zu einem seitwärts der Bahn gelegenen Berg auf 3200 m geschätzt habe, während sie in Wirklichkeit über 7000 m betrug. Nur ununterbrochene Übung kann selbst die in der Heimat besonders gut ausgebildeten Offiziere und Mannschaften befähigen, in Südwestafrika auch nur annähernd richtig die Entsernung zu ermitteln.

Alle diese Schwierigkeiten, die einer europäischen Truppe durch die Eigenart des Landes erwachsen, lehren von neuem, in wie inniger Wechselwirkung gerade bei kolonialen Unternehmungen Kriegsschauplatz und Kriegsührung stehen.

### 3. Die militärische Cage vor Ausbruch des Berero-Aufstandes.

Die Das südwestafrikanische Schutzgebiet, an Flächeninhalt dem Deutschen Reiche um Schutztruppe. die Hälfte überlegen, war vor dem Ausbruch des Aufstandes von einer schwachen Schutztruppe besetzt, die, unter Abrechnung der Beurlaubten und Dienstundrauchbaren, 27 Offiziere, neun Sanitätsoffiziere, drei Beterinäre, einen Zahlmeister, 729 Mann und etwa 800 Pferde zählte. Sie zersiel in eine Polizeitruppe und in eine etwa 500 Mann

starke Feldtruppe. Die Ausbehnung der Besiedlung und der Handelstätigkeit auf den größten Teil des Schutzebiets mit Ausnahme des Ovambolandes bedingte nicht nur die Anlage zahlreicher kleiner Polizeistationen, sondern auch die Verteilung der Feldetruppe auf mehrere weitgetrennte Standorte.

Zwischen Polizeis und Felbtruppe bestand eine strenge Scheidung. Die Polizeisstationen unterstanden den Vorständen der Zivilverwaltungsbezirke, deren es im ganzen acht gab. Die Feldtruppe war in vier Feldsompagnien und eine Batterie gegliedert; den Rompagnien waren einzelne Geschütze zugeteilt. Vor dem Beginn der Aufstandsbewegung stand die 1. Rompagnie in Windhuk, die 2. in Omaruru, die 3. in Reetmanshoop, die 4. in Outso, die Batterie in Okahandsa. Die Truppe war mithin auf einen Raum von rund 900 km Länge auseinandergezogen. Von jeder Rompagnie war nur etwa die Hälfte in den Stadsquartieren vereinigt; die übrigen Mannschaften waren auf den weit im Lande zerstreut liegenden kleineren militärischen Stationen verteilt. Die Bersammlung selbst einer so schwachen Truppenmacht wie eine Rompagnie mußte daher eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, und im Falle eines Aufruhrs vermochten die Eingeborenen überall mit Überlegenheit aufzutreten.

Unter solchen Verhältnissen war die Schlagfertigkeit der Truppe nur eine sehr bedingte. Es war ein Zustand, der nur denkbar war, solange die Mehrzahl der Eingeborenen es für gut befand, Frieden zu halten. Auch machten die zahlsreichen Abkommandierungen zu Zwecken der Zivilverwaltung die gründliche Durchsbildung der Truppe in der Eigenart afrikanischer Kriegführung sehr schwierig.

Die Bewaffnung der Schuttruppe bestand in dem Gewehr 88 und dem Insanteriesseitengewehr 71/84. Als Bekleidung diente die seit Jahren als zweckmäßig erprobte Schuttruppenunisorm aus grauem Kordstoff, weicher Filzhut, hohe Stiefel aus naturfarbenem Leder.

Bei der vor dem Kriege noch fast abergläubischen Furcht der Eingeborenen vor der Wirkung der Artillerie war die Ausstattung mit Geschützen von besonderer Wichtigkeit. An solchen waren fünf 6 cm-Schnellseuer-Gebirgsgeschütze und fünf noch aus früherer Zeit stammende, zur Stationsverteidigung bestimmte Feldgeschütze C/73 verfügbar; vier 5,7 cm-Schnelladekanonen besanden sich zur Instandsetzung in Deutschland. Maschinen-gewehre besaß die Schutzruppe im ganzen fünf.

Die Stationen waren sämtlich sestungsartig in Form von steinernen Gebäuden oder von Mauern umschlossener höfe angelegt. Bielfach waren Türme zur Ersteichterung der Übersicht erbaut. Für die Ausbewahrung eines größeren Wasservorrats war überall vorgesorgt, meist beherrschten die Festen die Wasserstellen. Diese besestigten Stationen haben sich im allgemeinen während des Ausstandes gut bewährt, zum Teil ermöglichten sie es kleinen Kommandos, sich gegen eine überwältigende Überzahl zu behaupten. Bo sie in Feindeshand sielen, geschah dies durchweg durch Überfall zu Beginn des Ausstandes, ehe die Besatungen überhaupt an Abwehrmaßregeln dachten.

Die Stationen. Die

In einem Lande, bas ber Rriegführung fo gut wie gar feine Silfsmittel bietet, Rriegsvorrate. ift die Sicherstellung ausreichender Bestände an Munition, Bekleidung, Ausruftung und Berpflegung von besonderer Bichtigfeit. Auch in biefer Beziehung mar ausreichend vorgesorgt. Waffen und Munition maren auf ben Stationen auch fur bie Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes in genügenber Menge vorhanden und wurden bauernb ergangt. Mit Lebensmitteln war die Truppe stets für ein ganges Jahr im voraus ausgestattet. Auch für bie unter Umftanben burch bie Stationen mit zu verpflegenbe Rivilbevölkerung war geforgt, so bag ein Notstand in biefer hinficht ausgeschloffen war. An Betleibung und Ausruftung wurde außer ben Gebrauchsgarnituren eine vollftändige, auch für die Mannichaften des Beurlaubtenftandes hinreichenbe Rriegs= garnitur vorrätig gehalten, außerbem mar eine Reserve von 30 vo. vorhanden. Ferner war ein Sahresbedarf an Bekleidung und Ausruftung in einem Kriegslager in ber heimat niebergelegt. Für weiteren Bebarf war bie Firma von Tippels= firch verpflichtet, zwei Drittel bes Jahresbedarfs ichon im vorhergehenden Etatsjahr fertiganftellen. Es konnte bank biefen Magregeln allen fpater eintretenben Beburfniffen auftanbslos genügt werben.

Die Transport: mittel.

Die für subafrikanische Berhältnisse besonders wichtige Frage der Bersorgung ber Truppe mit Transportmitteln war in ber Beije geregelt, daß auf ben Saupt= ftationen eine, allerdings befchränkte, Anzahl von Wagen und Zugochsen bereitgehalten murbe. Gbenso waren eingeborene Treiber, Leiter, Bachter und Diener etatsmäßig porhanden; die eingeborenen Soldaten — im ganzen 132 — wurden zugleich als Treiber ausgebilbet, ebenso eine Angabl Unteroffiziere und Mannicaften in ber Beauffichtigung bes Wagen- und Bugtiermaterials und in ben wichtigften Berftellungsarbeiten.

Für die Heranführung ber Borrate von der Rufte nach ben Stapelplagen im hererolande mar bie Truppe auf die Bahn Swafopmund-Windhut angewiesen. Diese in ben Jahren 1899 bis 1902 erbaute Schmalspurbahn besaß, wie bereits erwähnt, eine fehr geringe Leiftungsfähigfeit. Im Frieden vertehrten nur vier Buge wöchentlich in jeder Richtung. Die Sahrzeit betrug von Swafopmund bis Bindbut zwei Tage. Infolge ber bei ber Anlage und bei ber Erhaltung beobachteten Sparfamteit und infolge ber in Afrita besonders schnell vor fich gebenden Abnugung befanden fich Bahn-, Wagen- und Lotomotivmaterial im Berbft 1903 in ziemlich schabhaftem Austand. Gin großer Teil ber Lokomotiven war überhaupt unbrauchbar.

Für ben Transport seitwärts ber Bahn waren im Canbe Ochsen und Wagen in genügender Bahl verfügbar, um ben Berfehr unter gewöhnlichen Berhaltniffen aufrechtzuerhalten und ber Truppe für Heinere Unternehmungen die erforderlichen Transportmittel zu liefern. Mangel herrichte nur in bezug auf leicht bewegliche Maultierfarren, die ber Truppe rasch überall bin folgen konnten.

Dem Nachrichtenverkehr bienten außer bem ber Bahn entlanglaufenden Telegraphen

mehrere die wichtigften Truppenpoften miteinander verbindende Seliographenlinien.\*) Im übrigen war man auf die Berwendung von Boten angewiesen.

Die an sich zwedmäßige militärische Organisation ber Rolonie war ben im großen und gangen friedlichen Berhältniffen angepaßt, bie feit 1896 im Schutgebiete herrichten, und hatte in biefer Zeit allen Anforberungen genügt, insbesonbere hatten fämtliche Aufftandsbewegungen einzelner Stämme immer ichnell und ficher niebergeworfen werben fonnen. Die militärischen Ginrichtungen auf die Möglichkeit einer allgemeinen Erhebung ber Eingeborenen juguschneiben, bagu lag weber ein erkenn= barer Anlag vor, noch waren bie nötigen Mittel bagu verfügbar.

Die Schwäche ber Organisation lag vor allem in der zu geringen Bahl ber Truppen und in dem Umftand, daß diese jum großen Teil zu Bermaltungszweden verwendet waren, wodurch ihre Schlagfertigfeit herabgebrudt murbe. Diefe Schäben wurden indes bis zu einem gewiffen Grade ausgeglichen burch ben hohen folbatischen Wert der Truppe selbst, die aus lauter freiwilligen, ausgesuchten, langgebienten Mannichaften unter Führung meift friegserprobter, landestundiger Offiziere beftanb. Richt nur burd die gelegentlichen Expeditionen, sondern auch durch eine spftematische, energische Friedensgewöhnung murben die Mannschaften, soweit es die ungunftigen Berhältniffe, wie 3. B. die Abkommanbierungen und die Abwesenheit der Pferde auf den Sterbepläten, guließen, abgehartet und brauchbar gemacht für die schwierige Rriegführung in Südwestafrifa. Auch das Pferdematerial wurde mit Eifer und Sachkenntnis auf einem hohen Grade ber Leiftungsfähigfeit erhalten. Die sicherste Gewähr für erfolgreiche friegerische Tätigkeit lag jedoch in dem vortrefflichen, friegerischen Beift, ber bie gange Truppe beseelte und fie in ber Stunde ber Gefahr auch in ben schwierigsten Lagen zu größter Bingabe befähigte.

Die zunehmende Befiedlung des Schutgebiets durch deutsche und andere Gin= Mannschaften wanderer hatte die Aufgaben der Schutztruppe erweitert und die Zahl der Beurlaubten-Angriffspunkte, an benen ein Aufstand einsetzen konnte, vermehrt; anderseits war in ber fteigenden Bahl ber Siebler, bie jum Teil noch bem Beurlaubtenftanbe angehörten, eine Reserve vorhanden, auf die im Falle ber Not gurudgegriffen werben Rach den vor dem Ausbruch des Aufftandes eingereichten Listen waren 34 Offiziere und 730 ausgebilbete Mannschaften ber Reserve und Landwehr vorhanden, also eine Bahl, die auch nach Abzug aller Unabkömmlichen und vorübergehend nicht Feldbienstfähigen hinreichte, um die eigentliche Feldtruppe annähernd zu verboppeln. Außerdem wurden noch 138 Landsturmpflichtige eingestellt.

Da ein großer Teil der Reservisten und Landwehrleute aus ehemaligen Ungehörigen ber Schuttruppe bestand, mar ihre Brauchbarkeit nicht gering. Sie haben sich mahrend ber erften schweren Zeit bes Aufftandes nach bem übereinstimmenben Urteil ihrer Borgesetten durchaus bemährt.

ftanbes.

<sup>\*)</sup> Siehe Überfichtsftigge.

Schwierig mar die Mobilmachung biefer schwachen, auf gewaltigem Raum gerftreuten Mannschaft. 3mar murben, wie in ber Beimat, Liften über bie Mannschaften bes Beurlaubtenftandes burch die Diftrittstommandos geführt und Gestellungsbefehle für fie bereit gehalten. Es war aber nicht zu vermeiben, daß bei einem plöglichen Ausbruch eines Aufstandes viele Reservisten und Landwehrleute von den Gestellungsbefehlen nicht erreicht wurden und dem Reinde auf ihren einsamen Bohnsiten in bie Hände fielen. Auch die Bewaffnung und Ausruftung der eingezogenen Erganzungsmannichaften bereitete unvorhergesehene Schwierigkeiten. Gin Teil ber vorhandenen Beftande fiel gleich beim Ausbruch bes Rampfes ben hereros in die Sande, fo 3. B. die in Johann Albrechtshöhe lagernden. Größere Abteilungen von Mannschaften des Beurlaubtenstandes, wie 3. B. die in Swafopmund vereinigten, saben sich von ben Magazinen, wo bie für fie vorrätig gehaltene Ausruftung lagerte, abgeschnitten. Die im Besit ber Ansiedler befindlichen Baffen tonnten nur einen unvollfommenen Erfat für die fehlenden oder geraubten bilben. Trot diefer Schwierigkeiten gelang es, zahlreiche Mannichaften bes Beurlaubtenstandes zur Berfturftung der Felbtruppen und jur Besetzung ber Stationen verfügbar ju machen. Ihnen ichloß sich außerbem eine Reihe von Kriegsfreiwilligen — im gangen 239 — an, bei benen freilich ber gute Wille nicht ohne weiteres bie fehlende militarische Ausbildung erseten konnte.

Sonftige Hilfsträfte.

Ru diesen Hilfsträften waren dann noch etwa fünfzehn wehrfähige Buren und 120 militärifc ausgebilbete Baftarbs hingugurechnen, von benen namentlich bie letteren als Runbichafter und im offenen Rampf gute Dienste geleistet haben. Die Angehörigen ber großen Burenanfieblung in Grootfontein-Nord\*) find hierbei nicht mit eingerechnet, ba fie alle zur Berteibigung ihres Besites an Ort und Stelle verblieben find. In ben früheren Rämpfen in Subweftafrita haben ferner bie eingeborenen Silfsvölter eine bebeutenbe Rolle gespielt. Ihre Bahl mar oft berjenigen ber Deutschen gleich= gefommen, und ihre Mitwirfung hatte zu ber glatten Unterbrudung ber Aufftanbe Sie sind nicht nur als Treiber, sondern auch als Kundwesentlich beigetragen. schafter unentbehrlich und erleichtern ber Truppe bie für Europäer in Subwestafrita so außerorbentlich schwierige und verluftreiche Aufflärungstätigfeit. Auch zu Beginn bes gegenwärtigen Aufftanbes tonnte bie Schuttruppe auf Unterftugung burch Gingeborene rechnen, es murben im gangen 290 eingestellt, aber diese Bahl hat infolge bes Übergreifens ber Aufftanbsbewegung auf anbere Stämme raich abgenommen, ein Umftand, der uns die Führung des Kleinkrieges wejentlich erschwert hat. Außer der angegebenen Bahl von Eingeborenen erhielt bie Schuttruppe aus bem Schutgebiet selbst beim Ausbruch bes Aufstandes eine Berstärkung von insgesamt 1141 Weißen.

Bon außerhalb bes Schutgebiets war für absehbare Zeit feine Hilse zu erwarten. An Kriegsschiffen befand sich in erreichbarer Nähe nur das Kanonenboot "Habicht".

<sup>\*)</sup> Es gibt zwei Orte Grootfontein im submeftafritanischen Schungebiet, einen nordlich vom Waterberg und einen zweiten im Grofinamalande nordweftlich Gibeon gelegenen.

Bei einem Besatzungsetat von rund 130 Köpfen und mangels Ausruftung mit eigent= lichen Landungsgeschüten fonnte bas Gingreifen bieses Schiffes feine entscheibenbe Birtung haben. Die aus Eingeborenen bestehende Schuttruppe in Kamerun war gur Silfeleiftung ungeeignet, vermochte aber wenigstens mit Baffen, Munition und sonstigen Borraten auszuhelfen. In ber Beimat bestand eine zur schnellen Unterstützung ber Schutztruppe geeignete Formation nicht. Außerordentliche Ber= ftartungen mußten, ebenso wie ber alljährliche Erfat, erst burch Aufgebot von Freis willigen aus ber gangen Armee zusammengeftellt werben, was nicht ohne Reitverluft und andere Nachteile geschehen konnte. Schneller verwendungsbereit waren bie beiben Seebataillone, die aber nach ihrer Busammensetzung und Ausbildung mehr für ben Barnisondienst in ben heimischen Rriegshäfen als für überseeische Unternehmungen geeignet waren. So war die Rolonie zunächst wenigstens für längere Zeit auf ihre eigenen militärifchen Silfsmittel angewiesen, und es war ein besonderes Blud, daß fich bei Ausbruch bes Aufftandes gerade ein Ablösungstransport ber Schuttruppe von vier Offizieren, einem Sanitätsoffizier und 226 Mann auf ber Sahrt nach bem Schutsgebiet befand. Leider mar diefer als Friedenstransport nicht mit Munition ausgerüftet.

Dies waren die Machtmittel, über die man beim Beginn bes Aufstandes zunächst verfügen konnte, gegenüber einem Jeinde, ber an Bahl weit überlegen war.

Die genaue Bahl ber maffenfähigen Manner ber in Betracht tommenben Stamme Babl und läßt sich mit Sicherheit nicht angeben, da eine Zählung niemals ftattgefunden hat. Gine Organisation vom General Leutwein ausgehende Schätzung nimmt die Bahl ber Krieger, wie folgt, an:

ber Gin= geborenen.

| Hereros .    |     |     |      |      |    |  |  | <b>700</b> 0 | bis | 8000       | Mann, |
|--------------|-----|-----|------|------|----|--|--|--------------|-----|------------|-------|
| Bondelzwar   | tŝ  |     |      |      |    |  |  | 300          | =   | 400        | =     |
| Bethanier    |     |     |      |      |    |  |  | 200          | =   | <b>300</b> | =     |
| Feldschuhtra | ige | r   |      |      |    |  |  | 100          | =   | 150        | =     |
| Withois      |     |     |      |      |    |  |  | 500          |     | 600        | =     |
| Franzmann    | Ð   | oti | tent | tott | en |  |  | <b>5</b> 00  | =   | 600        | =     |
| Rote Natio   | •   |     |      |      |    |  |  |              |     | 50         | =     |

Die Stämme und Stammesteile unterftanden fogenannten Rapitanen, beren Einfluß an fich nicht gerade groß und je nach ber Personlichteit bes Rapitans natürlich fehr verschieden war. Da fie feit Aufrichtung ber beutschen Berrichaft die Mittels= personen zwischen ber Regierung und ber Gingeborenenbevölferung bilbeten, mar ihre Bedeutung in ben letten Jahren geftiegen. Gine umfaffende Organisation ber großen Bevölkerungsgruppen bestand nicht. Die Oberherricaft, die von früherer Reit her noch Samuel Maherero über die Hereros und hendrik Witboi über die Hottentotten ausübte, mar fehr beschränkt. Immerhin waren die in ber Mitte bes Schutgebiets verhältnismäßig eng ausammenwohnenben, burd Stammesunterschiebe weniger gerriffenen Bereros ju gemeinsamem Sanbeln mehr befähigt als die vielgeteilten, in bem weiten Grofinamaland gerftreuten hottentotten, die immer nur porubergebend bie träftige Sand eines Emportommlings, julest die Gewaltpolitit Bendrif Withois vereinigt, und beren Stammesfehden erft die deutsche Regierung zum Stillstand gebracht hatte.

Die Bewaff: geborenen.

In einem Lande, in dem Jahrzehnte hindurch der Krieg der dauernde Zustand und nung ber Ein: ber Baffen= und Munitionshandel bas einträglichste Geschäft gewesen war, tonnte es an Feuerwaffen und Schiefbebarf nicht fehlen. Baren boch allein von Kapstadt in ber Zeit von 1882 bis 1893 auf bem Seemege 2586 Gewehre, über eine Million Patronen und eine große Menge Munitionsmaterialien eingeführt worden. Was sonft an Baffen und Munition von Sandlern und "Konzessionsjägern" in dieser Zeit in Sudwestafrita abgesett worden ift, entzieht fich jeber Berechnung. Dan nimmt an, baß 20 000 bis 30 000 Gewehre auf biefe Beife in bas Land gefommen find. Die Bersuche ber beutichen Regierung, ben Besit ber Gingeborenen an Baffen und Munition, biefe stete Wefahr für die Rube im Schutgebiet und für Leben und Sicherheit ber Europäer, durch Erlaß eines Baffeneinfuhrverbots, Monopolifierung des Baffenund Munitionshandels und Unordnung einer periodifchen Abstempelung fämtlicher Feuerwaffen allmählich einzuschränken, hatten zur Zeit bes Aufftandes bie beabsichtigte Birtung noch nicht hervorgebracht und fonnten fie auch nicht haben. Denn wenn auch die Berhinderung der Baffeneinfuhr jur Gee verhältnismäßig leicht und einfach zu bewirken war, fo war die Beauffichtigung der ausgedehnten, Norben gang außerhalb bes Dachtbereichs der Deutschen gelegenen Landgrenzen Wie weit über diese eine unerlaubte Baffeneinfuhr ftatteinfach unmöglich. gefunden hat, wird niemals festzustellen fein; daß sie erfolgt ift, fteht fest. Kontrolle ber aus ber Zeit vor ber Aufrichtung ber beutiden Schutherrichaft ftammenden Baffen- und Munitionsbestände war ebenfalls nicht mit voller Sicherheit durchzuführen. Nichts war einfacher, als in bem weiten, menschenleeren Lanbe alles das zu verbergen, was man den Augen der Deutschen entziehen wollte. Tatfachlich befagen einzelne Grofleute volltommene Munitionsmagazine, beren Beftanbe vor allem bei ben Hereros, die feine großen Jager find und unter deutscher Berrichaft seit 1896 fast ununterbrochen Frieden gehabt hatten, lange vorhalten mußten. Böllig irrig ift aber die viel verbreitete Behauptung, daß die deutsche Regierung selbst ben Gingeborenen bie Baffen geliefert hatte, mit benen fpater bie Aufftanbifden gegen uns ins Felb zogen. Es ist wohl vorgekommen und bei der Unent= behrlichteit eingeborener hilfstruppen auch gar nicht zu vermeiben gewesen, bag bie beutsche Regierung bei Aufftanden verbundete Stamme mit Baffen verseben hat, diese find aber ftets nach Beendigung ber Feindseligfeiten wieder eingezogen worben. Bertauft hat die Regierung seit Einführung bes Regierungsmonopols im gangen nur 141 Gewehre M/71 und eine unbebeutende Menge Batronen und Munitionsmaterialien. Davon ift ein großer Teil jedenfalls in Banben ber weißen Ansiedler geblieben. Tropbem aber mußte man bei jedem Ausstand damit rechnen, daß Waffen und Munition in reichlichem Dage im Befig ber Eingeborenen waren.

Abhilse hätte nur eine planmäßige Entwaffnung ber Eingeborenen bringen können. Diese würde aber bei beren kriegerischem Sinn und ihrer Liebe zu den Wassen einen allgemeinen Aufstand hervorgerusen haben. Daß die absichtliche Erregung eines solchen nicht den Wünschen der Regierung entsprechen konnte und auch dem Sinne der im Namen Seiner Majestät des Kaisers mit den Stammeshäuptlingen abgeschlossenen Schutzverträge zuwiderlief, liegt auf der Hand.

Tatsächlich waren bei Ausbruch bes Aufstandes nach zuverlässiger Schätzung etwa zwei Drittel der waffenfähigen Eingeborenen mit guten, neuzeitlichen hinterladern deutscher und vor allem englischer Hertunft und reichlicher Munition ausgestattet. Außerdem waren Borderlader und Jagdgewehre in größerer Zahl vorhanden. Durch die Übersfälle gegen die weißen Farmer und die kleinen Stationen sielen den Eingeborenen weitere Gewehre neuester Art und zahlreiche Patronen in die Hände. Man hatte es also mit einem wohlbewaffneten Feinde zu tun, der seine Wassens und Munitionsporräte dauernd durch Zusuhr über die Grenze und durch die bei Überfällen erbeuteten Gewehre und Patronen ergänzen konnte.

Alles dies zeigt, daß es sich hier nicht, wie bei manchen Kolonialkriegen anderer Mächte, um einen Kampf gegen Wilde handelte, die in naivem Fanatismus, mit Schwertern und Spießen in der Hand, in das Feuer ihres Gegners hineinrennen und sich leicht mit Maschinengewehren niedermähen lassen, wie z. B. die Mahdisten bei Omdurman. Es galt vielmehr, einen Feind zu bekämpsen, der vermöge der Zucht seiner Stammesorganisation, seiner modernen Bewassnung und seiner kriegerischen Gewöhnung ein nicht zu verachtender Gegner war. Im Gesecht ist es gleich, ob der Krieger schwarze oder weiße Hautsarbe hat, ob er mit Hose und Rock oder nur mit einem Schurz bekleidet ist, wenn er es nur versteht, hinter Busch und Strauch verborgen oder durch Felsstücke gedeckt, einen sicheren Schuß zu tun. Unsere Gegner standen an Gewandtheit und Schießsertigkeit den von den Engländern bekämpsten Buren nicht nach. An kriegerischem Wert und Entschlossenheit des Handelns übertrasen sie diese sogar bei weitem.

Die schon längst ersehnte günstige Gelegenheit zur Empörung schien den Hereros Die Erhebung gekommen, als die im Herbst 1903 bei den Bondelzwarts ausgebrochenen Unruhen ber Bondelzwarts. den Gouverneur und den größten Teil der Schutztruppe aus dem Hercrolande nach Oklober 1903. dem äußersten Süden des Schutzgebiets gerusen hatten.

Die Bondelzwarts, einer der im 18. Jahrhundert von Süden eingewanderten Hottentottenstämme, bewohnen im Südosten der Kolonie ein 45 000 9km großes, von den Großen Karasbergen und der englischen Grenze umschlossenes Gebiet. Dieses bildet eine sehr wasserame, steinige Hochebene, die zu den mindestwertigen Teilen des Schutzgebiets gehört. Es ist sehr dunn bevölkert. Die Zahl der Beißen betrug im Jahre 1903 161, die der Bondelzwarts ist nicht genau bekannt. Die Angaben

über bie Rahl ber maffenfähigen Manner ichwanten zwischen 300 und 700. Deutscherseits waren mehrere Stationen im Bonbelgwartlande mit ausammen einem Offigier, brei Unteroffizieren, zwölf Reitern und zwei Zivilpolizisten besetzt, von benen sich ber Offigier mit zwei Unteroffigieren und fünf Reitern im Sauptorte Barmbad befand.

Die Bondelzwarts, die seinerzeit ihre Unabhängigkeit sogar gegen die Übermacht Hendrif Withois behauptet hatten, standen seit 1890 in einem Schutz-Vertragsverhältnis mit ber beutschen Regierung. Ihre Saltung mar inbes immer unzuverläffig gewesen. Sie ftellten auch ber für 1903 angeordneten, erneuten Waffenabstempelung Biberftand entgegen. Als infolgebeffen ber Diftrittschef von Barmbad, Leutnant Jobst, sich am 25. Ottober mit bem Sergeanten Snay, zwei Reitern und zwei Ansiedlern in die Werft bes Rapitans Billem Chriftian begab, um biefen zu verhaften, fam es zu offenen Widersetlichkeiten. Es entstand ein Kampf, in bem Leutnant Jobst, Sergeant Snav und ber Anfiedler Ruhn fielen und ein Reiter verwundet wurde. Auch Willem Chriftian Die übriggebliebenen Deutschen retteten sich in die Station. Diese wurde von dem Leutnant a. D. von dem Bussche mit zwölf Mann behauptet. Eingeborener brachte bie Rachricht von bem Borgang icon am 29. Oftober nach bem Hauptort bes Subbezirts, Reetmanshoop, von wo noch an bemjelben Tage bas Souvernement burch ben Lichtfernsprecher verständigt wurde.

Da wegen gleichzeitiger Unruhen an ben Großen Karasbergen ber größere Teil ber in Reetmanshoop liegenden 3. Feldfompagnie am 27. dorthin abgerudt war, hatte ber Stationschef, Sauptmann v. Roppy, nur vier Unteroffigiere und vierzehn Reiter gur Berfügung. Dit biefen brach er unverzüglich auf und traf nach jehr ichnellem Ritt am 1. November in bem 278 km von Keetmanshoop entfernten Warmbad ein. Die Bonbelzwarts, die bis unmittelbar an die Station herangefommen waren, zogen fich bei Annäherung der kleinen Schar nach Sandfontein, an dem Wege Warmbad-Ramansbrift, zurück.

Gefecht bei 20./22. Ros

Bu ihrer Nieberwerfung mußte bas herantommen von Verstärfungen abgewartet Sanbsontein. werden. Hierfür tam zunächst in Betracht die 3. Feldkompagnie, die auf die Nachricht vember 1903, von dem Aufftand bei Barmbad ihren Marich nach den Karasbergen aufgab und bie Unterbrudung ber bort ausgebrochenen Unruhen einer Abteilung Bitbois unter bem Hauptmann der Reserve v. Burgsborf überließ. Sie traf am 1. November wieber in Reetmanshoop ein, verstärtte sich burch eingezogene Reservisten und erreichte am 16. Warmbab. Nachdem bann auch noch eine Witboiabteilung unter dem Oberleutnant Grafen v. Ragened herangefommen war, ging hauptmann v. Roppy trot schwieriger Baffer- und Beibeverhältniffe jum Angriff über, vertrieb bie Bonbels am 20./21. November nach heftigem Rampf aus ihrer ichwer zugänglichen Stellung und erbeutete viel Bieh und eine Menge Borrate aller Art. Die Bondels teilten fich in eine öftliche Gruppe um Sartebeeftmund und eine weftliche in ber Wegend von Uhabis.

Unterbessen waren aus dem Norden weitere Verstärfungen herangekommen. Œ8 war dies die rund 100 Mann ftarte 1. Feldtompagnie unter bem Oberleutnant Grafen v. Stillfried, die Bindhut am 1. November verlaffen hatte und icon am 19. nach Burudlegung von 565 km in Reetmanshoop eintraf, die Bebirgsbatterie von Bepbebred, die Windhut am 4. November verließ und eine Baftardabteilung unter Oberleutnant Böttlin, das Gange unter bem Befehl bes ftellvertretenden Kommanbeurs ber Schuttruppe, Hauptmann v. Fiedler. Trot dieser Berftarfungen mar eine fcnelle Niederwerfung ber Aufftanbifden unmöglich. Berpflegungsichwierigfeiten verhinderten jede größere Unternehmung. Hauptmann v. Fiedler beschränkte fich barauf, im Suben die Bonbels mit ber Maffe ber beutschen Truppen zu beobachten, mahrend hauptmann v. Heydebred die Rarasberge leicht abgesperrt hielt. So konnten bie Aufständischen Ende November die Zollstation Uhabis überfallen und zwei beutsche Reiter toten sowie Anfang Dezember ben mit einigen 20 Baftarbs auf einer Erfundung gegen hartebeeftmund begriffenen Oberleutnant Böttlin jum Übertritt auf englisches Gebiet zwingen.\*) Begen die nordliche Gruppe ber Aufständischen lieferte am 10. Dezember Sauptmann ber Referve von Burgsborf ein fiegreiches Gefecht am Südrande der Großen Rarasberge.

Der langsame Fortgang ber Operationen hatte den Gouverneur veranlagt, Der Gouversich Anfang Dezember selbst nach dem Suden zu begeben. Auf eine bestimmte neur begibt Meldung hin, nach der ein Teil der Bondelzwarts sich mit den Aufständischen in den Suden. De-Rarasbergen vereinigt haben follte, ordnete er in Erwartung einer allgemeinen Erhebung gember 1908. im Subbezirf am 25. Dezember von Reetmanshoop aus die Heranziehung ber allein noch im mittleren Schutgebiet stehenden 2. Schuttruppen-Kompagnie Franke aus Omaruru an, weniger wegen ber Bahl ber zu befämpfenden Feinde als wegen bes schwierigen Kriegsschauplates, auf bem nur eine große Überlegenheit schnelle und sichere Erfolge versprach.

Es follte jedoch nicht mehr zu bem beabfichtigten umfaffenden Borgeben gegen Die Bonbel-Schon am 27. Dezember hatte fich Hauptmann zwarts unterdie Aufständischen fommen. v. Riebler veranlaßt gesehen, mit dem neuen Kapitan ber Bondels, Johannes Januar 1904. Chriftian, in humsdrift einen Baffenstillstand abzuschließen, mahrend ber Gouverneur felbst Berhandlungen mit dem Führer der Aufständischen in den Karasbergen, Claas Matros, anknupfte. Bis jum 27. Januar gelang es bann, in Ralkfontein mit ben aufftandischen Rapitanen einen Friedensvertrag zustande zu bringen. Nach biefem hatten bie Bonbels fämtliche Baffen und Munition abzugeben, bie Karasberge und weiteres noch zu bestimmendes Kronland abzutreten sowie alle bes Morbes ober Raubes beschuldigten Stammesangehörigen auszuliefern, unter benen auch Morenga

<sup>\*)</sup> Die englische Regierung geftattete bem Oberleutnant Böttlin und seinen Leuten, auf bem Seewege in bas Schungebiet gurudzutehren; er hat fich fpater im Felbguge gegen bie hereros als Führer ber Baftarbabteilung befonders hervorgetan.

und die Brüder Jakob und Eduard Morris aufgeführt waren. Es gelang diesen jedoch, auf englisches Gebiet zu flüchten, worauf fie als Mörder erklärt und geächtet Diese brei sollten später nach bem Ausbruch bes allgemeinen Aufftandes den deutschen Truppen noch viel zu schaffen machen.

Der Bertrag, ber die Schuttruppe für die Berwendung im Norben frei machte, war angefichts ber bort eingetretenen Greigniffe ficher febr ermunicht. Es fehlte aber nach bem Abruden eines großen Teils der Berstärfungen im Suden die nötige militärische Dacht, um die Ausführung der Friedensbedingungen zu erzwingen. Die Bondelzwarts haben die Möglichkeit, fich vor allem der verhaßten Waffenabgabe zu entziehen, nicht unbenutt gelaffen.

Die Lage im nach bem Abmaric ber 1. und

Der Gouverneur war sich nicht im unflaren barüber gemesen, hererolande bie Entblößung des mittleren Schutgebiets, insbesondere das Wegziehen ber letten bort verfügbaren Felbtruppe, eine bebenkliche Sache war. Niemand tannte beffer als bas haupt ber Regierung bie mancherlei Gründe zur Unzufriebenheit, Die bie hereros 2. Kompagnie hatten, bas Schulbenwesen, die Landfrage, die Bedrückungen durch die Händler, die wirtschaftlichen und Raffengegensätze aller Art. Doch hatte man fich nach ben Erfahrungen der letten acht Jahre baran gewöhnt, in dem herero einen gebuldigen, lenkfamen Untertan zu feben, auch war die zweifelsohne vorhandene Barung den Augen ber Europäer auffallenderweise ganz verborgen geblieben. Wer konnte ahnen, daß die Abreise des Gouverneurs und der Abmarich der Friedensbesatungen in den Röpfen der Eingeborenen folch gefährliche Plane reifen laffen wurden!

> Bur Aufrechterhaltung der Rube in den von Truppen fast völlig entblößten Gebieten waren am 25. Dezember im Norden mit Ausnahme der Begirke Qutjo und Grootfontein die Mannichaften des Beurlaubtenftandes eingezogen worden. Sie bienten bagu, die gur Berftartung ber Felbtompagnien verwendeten Diftritts- (Boligei-) mannschaften zu ersetzen und an Stelle ber 1. und 2. Feldfompagnie je eine Ersatztompagnie in Windhut und Omaruru zu bilden. Bei ber Ginberufung wurden bie burgerlichen Berhältniffe möglichft berudfichtigt, vielfach trat Befreiung von ber Ginftellung ein, die eingezogenen Mannschaften blieben größtenteils an ihren Wohnsigen und versahen lediglich neben ihren burgerlichen Geschäften den Bod; und Bolizeidienft. Da keinerlei bestimmte Anzeichen für den Ausbruch von Unruhen vorlagen, war dies auch gang natürlich. Die volle Durchführung ber Mobilmachung, durch die die Ersat= formationen vielleicht um 100 Mann ftarfer geworben waren, hatte ben Aufftanb taum verhindert, höchftens ben einen ober anderen Referviften ober Landwehrmann rechtzeitig von feinem gefährbeten Wohnsit weggeführt und ihn vor ber Ermordung durch die Hereros bewahrt.

> So hatten diese zu Beginn des Jahres 1904 tatsächlich nur mit ber weit im Norden verteilten 4. Kompagnie und schwachen, wenig leiftungsfähigen, unzureichend

mit Offizieren besetten Ersatformationen ju rechnen. Konnten fie wohl je einen gunftigeren Augenblick für ben von ihnen geplanten Aufftand finden?

## 4. Der Ausbruch des Aufstandes im Bererolande.

Die Bereros hatten es fo gut verftanden, ihre innerften Gedanten und Absichten Die erften Anvor ben Deutschen zu verbergen, daß diesen ber Ausbruch des Aufftandes zu jener zeichen bes Zeit völlig überraschend tam. Allerdings war schon in den ersten Tagen des Januars Dungtanbes im an den ftellvertretenden Gouverneur, Oberrichter Richter, die Nachricht gelangt, daß im Diftritt Gobabis Biehdiebstähle von Bereros bei Beigen ausgeführt worden feien, Januar 1904. und die Schuldigen fich auf die Aufforderung gur Rudgabe des Biehs frech benommen Auch in den Distritten Karibib und Otahandja waren schon in den erften Januartagen Kalle von Widersetlichkeit Gingeborener gegen ihre weißen Arbeitgeber vorgekommen. Doch dies war nichts so sehr Ungewöhnliches und bot weiter keinerlei Anlaß zu ernsteren Besorgniffen. Erft am 10. Januar traf über Dfahanbia eine Nachricht aus bem Norben ein, die bedenklicher lautete. Dort hatten nach einer burch einen Brief bes Missionars Gid bestätigten Melbung bes Stationsältesten von Baterberg, Sergeanten Rabemacher, die Bererogroßtapitane seit einigen Tagen alle erhältlichen Bferbe, Sättel, Zaumzeuge, Rleiber und Deden ohne Rudficht auf bie Breise aufzukaufen begonnen und angeblich in Otjikururume eine Beratung veranstaltet. Auf beutscher Seite glaubte man jedoch auf die alte bewährte Buverlässigkeit ber Broßfapitane noch rechnen zu fonnen und von biefen feinerlei ernftliche Unruben befürchten zu muffen.

Erst die in der Nacht jum 11. Januar und am Vormittage des 11. in Die Hereros Windhuf einlaufenden Melbungen bes Diftrittschefs von Ofahandia, Oberleutnants bieben fich bei der Reserve Zurn, daß nach Angabe eines Händlers mehrere hundert bewaffnete Dtahandja juund berittene Hereros gegen Ofahandja anrudten, bag 200 bis 300 Bereros bewaffnet in ber Nacht durch Otahandja geritten seien und fich bei Osona gelagert hätten und daß ber Oberhäuptling Samuel Maherero aus Otahandja verschwunden fei, zeigten die Gefahr in ihrer ganzen Größe. Es wurden nun zunächst alle nach Lage ber Berhältniffe noch möglichen Magregeln zur Rettung ber im Lande zerstreut wohnenden Farmer getroffen. Nach Okahandia wurde von Windhut aus mit der Bahn noch am Morgen des 11. eine Berftartung von 20 Mann gefandt, auch die Berstärfung ber nur von zwei Unteroffizieren und brei Mann besetzten Station Baterberg versucht. In Windhut wurden alle noch verfügbaren Mannichaften des Beurlaubtenftandes einschlieflich bes Landfturms und der Erfatreferve eingezogen und die nicht landfturmpflichtigen Manner als Freiwillige eingestellt. Schlieflich versuchte ber Bezirtsamtmann von Windhut, Bergrat Duft, durch Anknüpfung perfonlicher Verhandlungen mit dem Oberhäuptling noch im letten Augenblid ben Ausbruch offener Feinbseligteiten zu hintertreiben. Es war indes

10./11. Januar.

In Otahandja war am 11. bie von Windhut abgesandte Berftartungsabteilung, Die hereros bestehend aus einem Offizier, sechs Unteroffizieren, elf Mann, begleitet vom Bergrat eröffnen bie Duft, ungefährdet eingetroffen. Sie fand bie Einwohnerschaft bereits in lebhafter Die Station war zur Berteidigung vorbereitet, bie Turme mit Boften Otahandja. befett und die Befatung burch Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes verftärft. Mehrere Farmer aus ber Umgegend hatten sich bereits in den Schutz der Station begeben. Der Berfuch, mit Samuel Maberero in Berbindung zu treten, icheiterte, Samuel war und blieb aus seinem Bohnfit verschwunden. Gin anderer Rapitan, Quanja aus Otjitururume, versuchte dem Bergrat Duft gegenüber bie Ansammlung der Hereros als harmlos, burch Rapitans: und Erbschaftsstreitigkeiten veranlaft hin-Da jedoch von verschiedenen Seiten bestimmte Nachrichten über die Aufstandsabsichten ber hereros eingingen, beantragte Oberleutnant b. R. Burn die Uberweisung eines Maschinengewehrs aus Windhut und entsandte gegen Abend eine Patrouille unter dem Feldwebel Kühnel nach Norben zur Warnung der Ansiedler. Diese Patrouille war jedoch zu spät entjandt worden und wurde selbst von den hereros niebergemacht.

Feinbselia: feiten bei

Die Nacht zum 12. und bie ersten Bormittagsftunden dieses Tages verliefen 12. Januar. noch ruhig. Bergrat Duft murbe jedoch bei einem Gang außerhalb ber Station von einem alten Berero bringend gewarnt weiterzugeben und entbedte ju feinem Erstaunen eine große Menge Hereros, die um das Haus bes Oberhäuptlings Samuel versammelt waren. Gleichzeitig besetzten bewaffnete Hereros eine Rlippe in ber Rabe bes Orts. Bergrat Duft fehrte sodann nach ber Feste zurud. Balb barauf wurden bie wenigen Beigen, die unvorsichtigerweise in ihren Saufern geblieben waren, überfallen und ermorbet, nur eine einzige Frau entkam verwundet in die Station. Die Feste selbst wurde von nahegelegenen Rlippen und Saufern unter Feuer genommen, und die Plünderung des Ortes begann.

Die Befatzung - alles in allem 71 Männer - mußte fich angefichts ber übermacht der Hereros auf die Abwehr beschränken. Man verbaute die Beranda und die Gingange ber Station mit Saden und verteilte bie Mannichaften auf die verichiebenen Boften. Erft als gegen 100 mittags aus suboftlicher Richtung Maschinengewehrfeuer gehört wurde, versuchte Oberleutnant Burn einen Ausfall mit 21 Mann, mußte aber nach etwa breiviertel Stunden infolge überlegenen Feuers bes Feindes wieder umfehren. Die Blünderung der Bohnhäuser, der Barenlager und des Rollschuppens nahm ihren Fortgang. Am folgenden Tage versuchte Oberleutnant Burn, ba wiederum Majdinengewehrfeuer zu hören war, noch einmal einen Ausfall, ohne jedoch einen Erfolg zu Im übrigen blieb es babei, bag die Hereros die Feste umlagert hielten und gelegentlich beschoffen. Bor ber Rerftorung ber Telegraphenleitung hatte Oberleutnant Burn noch rechtzeitig Melbung über bie Ereignisse nach Swafopmund gesandt und um Verstärkung durch Mannschaften des in Kapstadt liegenden Kanonensboots "Habicht" gebeten.

Die Erhebung der Hereros um Bindhut.

Etwa gleichzeitig wie bei Ofahandja war auch um Bindhut der Aufftand aus-Dort waren am 12. Januar auf bie ungunstigen Melbungen aus Diahandia umfaffende Borfichtsmagregeln getroffen worden. Die Gefte, die im Rotfall als letter Zufluchtsort bienen mußte, wurde reichlich mit Proviant versehen und in ihrer unmittelbaren Nähe eine Wafferstelle erschloffen. Frauen und Kinder wurden nachts in ber Jeste geborgen. Die Besatzung, die dem Oberleutnant Techow unterstand und durch die Einberufungen auf zwei Offiziere und etwa 230 Mann gebracht worden war, richtete einen umfaffenden Sicherheitsbienft ein. Ihre Stärke und Wachsamkeit ließ ben Hereros einen Angriff nicht geraten ericheinen. 15. Januar anscheinend geplanter Angriff wurde aufgegeben, als die Hereros icon an ben Eingängen von Rlein-Bindhut auf Wiberftand ftießen. Um fo schlimmer hauften ihre Banben in ber Umgegend, wo bas gange Farmgebiet ausgeplündert und alle Beigen ermorbet wurden, die fich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten. Nur die Polizeiftationen Seeis und Hohewarte konnten fich behaupten, nachdem fie burch einige aus ber Umgegend zugezogene Farmer verftärft worden waren. Die Dreiftigkeit ber Bereros, beren größte, öftlich Windhut herumftreifende Bande Friedrich Maherero, ber Sohn Samuels, führte, war fo groß, daß fie häufig in allernächster Nähe von Windhut Bieh stahlen.

Die Ereignisse westlich von Okahandja.

Weftlich Okahandja an der Eisenbahn wurden die Stationen Wilhelmstal und Okasise von den Hereros überfallen und zerstört sowie alle Weißen ermordet. Dagegen konnten sich die größeren, durch Juzug von Ansiedlern und Bahnbeamten verstärkten Stationen Karibib und Waldau, obwohl dauernd bedroht, vorläusig halten. Karibib wurde außerdem von Swakopmund aus durch 31 Freiwillige unter dem Leutnant der Reserve Laubschat verstärkt. Die Bahnlinie und der Telegraph wurden an vielen Stellen mehr oder minder gründlich unterbrochen. Westlich Karibib wurden die Bahn und die Niederlassungen nicht ernsthaft gefährdet, insbesondere geschah nichts gegen den Hafenort Swakopmund.

Die Lage um Omaruru.

Um Omaruru blieb bis zum 15. Januar alles ruhig. In der Nacht zum 15. konnte der Oberleutnant d. L. Kuhn noch unbehelligt von dort nach Karibib gelangen, während Stabsarzt Dr. Kuhn die Führung der 2. Ersatsompagnie und den Befehl in der Station übernahm. Es hatte den Anschein, daß die dortigen Hereros von den Erseignissen überrascht und unschlüssig waren. Trotzdem ließ Stabsarzt Kuhn sosort alle Borbereitungen zur Verteidigung treffen.

Erst am Morgen bes 15. begann ber Biehraub in dem Teil bes Omarurus bezirks, welcher bem Otahandjastamme benachbart war; die Häuptlinge sehlten bei der üblichen Besprechung mit dem Stationschef. Stabsarzt Kuhn beschloß, äußerlich ben Hereros zunächst noch volles Bertrauen zu schenken und sich weiterhin mit den

Häuptlingen zu besprechen, um diese hinzuhalten und dadurch Zeit für die Borsbereitungen zur Berteidigung zu gewinnen.

Hierburch gelang es ihm, trothem die Sendboten des Okahandjastammes bereits unter dem Bolke wühlten und besonders die jüngeren Elemente zum Aufruhr trieben, noch rechtzeitig wertvolles Kriegsmaterial in Sicherheit zu bringen sowie die Heliographenstationen Okawakuatjiwi und Etaneno einzuziehen. Ferner gelang es, eine stärkere Patrouille durch mehrere Hinterhalte wohlbehalten nach Okombahe zu entsenden. Ihr Erscheinen daselbst hielt den Stamm der Bergdamaras, die den Deutschen später so wertvolle Dienste leisteten, vom Aufruhr ab. Schließlich konnten sich alle deutschen Ansiedler von Omaruru mit Frauen und Kindern und der wichtigsten Habe in die drei Kasernen der 2. Feldkompagnie retten. Mit Rücksicht auf die geringe Stärke der Besatung, welche nach Abgang der Patrouillen aus 39 gedienten Leuten bestand, gab Stadsarzt Kuhn das sehr ungünstig zwischen Felsen gelegene alte Stationsegebäude auf und besestigte in der Nacht vom 16. zum 17. die Ausenseite der drei Kasernen.

Im Laufe bes 17. murden noch alles Bieh und die wichtigften Beftanbe aus ber Station in die Raserne geschafft, mahrend die Ansammlung der Hereros in Omaruru auf der nördlichen Aluffeite immer mehr zunahm. Um Nachmittag näherte fich ein Bagen mit ber Frau eines ermorbeten Ansiedlers nebst ihren zwei Rindern, begleitet von einem Unteroffizier ber Ersattompagnie, bem Ort. Der Unteroffizier murbe ermorbet; bie zu feiner Rettung entsandte Batrouille murbe von großen feindlichen Maffen umringt und mußte fich, auf bas heftigfte beschoffen, zurudziehen. Die Bitme mit ben Kindern murbe verschont und später von bem Miffionar Dannert, ber in seinem Missionsgehöft zu Omaruru geblieben war, geborgen. Zwischen ber Befatung und ben Bereros entspann fich fofort, als die Schuffe von bem Bagenüberfall aus der Ferne vernehmbar wurden, ein heftiges Feuergefecht, bei bem auf beutscher Seite ein Felbgeschüt C/73 sehr träftig mitsprach. Bon biesem Augenblid ab wurde die Raserne ober "neue Station" von den Hereros umlagert und zeitweilig beschoffen. Es gelang indes, ben Feind, ber sich am Morgen bes 18., gebedt burch Alippen, Termitenhugel und Buschwert, ber Kaserne bis auf 150 m genähert hatte. burch bas Geschützeuer und burch Gewehrfeuer aus bem beherrschenden Turm in ber Mitte bes Hofes aus ber nächsten Umgebung zu vertreiben.

Am 27. Januar machte die Besatung einen Aussall in die von den Hereros bessetzen häuser auf der anderen Flußseite, um vor allem die Stärke des Feindes sests zustellen. Bei dem sich entspinnenden Gesecht verlor die Aussallabteilung einen Toten und einen Verwundeten; der Feind hatte, da er völlig überrascht war, zahlereiche Verluste. Hierdurch in But versetzt, machte er am Abend einen energischen Versuch, die neue Station zu erstürmen, wurde aber mit geringer Mühe zurückgewiesen.

Schlimmer erging es der kleinen Station Waterberg. Dort war bis zum Der Aufstand 14. Januar alles ruhig geblieben, auch keinerlei Nachricht über den Aufstand ein- herrolande. getroffen. So konnten die Hereros die Besatzung — zwei Unteroffiziere und drei Mann — sowie sieben Zivilpersonen an diesem Tage heimtückisch überfallen und niedermachen. Unter den Ermordeten befanden sich zwei auf einer Studienreise begriffene Beamte, Legationsrat Dr. Höppner und sandwirtschaftlicher Beirat Watermeyer.

Im eigentlichen Norben, ben Diftriften Grootfontein und Dutjo, lagen die Berhältniffe insofern gunftiger, als hier die 4. Feldtompagnie drei größere und fieben kleinere Stationen ausreichend besetzt hielt und die Hereros dunner und mit anderen ihnen nicht durchweg freundlich gefinnten Stämmen untermischt fagen. mußte auch mit ben ben Deutschen jum Teil feinblich gefinnten Ovambos gerechnet Da biese aber zunächst ebenso wie die Zwartboi-Hottentotten ruhig blieben, und die Bergdamaras fich auf die Seite der Deutschen stellten, kam es in diesem Teil bes Schutgebiets überhaupt nicht zu einem vollen Ausbruch ber Empörung. Die hereros versuchten zwar auch hier ihrer Raub: und Morbluft Genüge zu tun, aber bie Mehrzahl ber Ansiedler tonnte fich mit einem großen Teil ihres Biebs nach Outjo und Grootfontein retten, wo fie die von Hauptmann Kliefoth und Oberleutnant Boltmann befehligten Befatungen verftartten. Die fleineren Stationen murben rechtzeitig ein= gezogen. Go fielen ben hereros nur wenige vereinzelte Anfiedler in die Sande, die zum Teil ber rechtzeitig an sie gelangten Warnung nicht gefolgt waren. fatung ber kleinen Station Ramutoni\*), die nur aus vier Mann unter bem Sergeanten Großmann bestand, hatte vor ihrem Abruden noch einen ichweren Kampf mit febr überlegenen von dem Häuptling Nechale geführten Ovambobanden zu bestehen. Sergeant Großmann mußte fich mit feinen Leuten gegenüber bem überraschenben Borbringen bes Jeindes eiligst auf ben Turm ber Station retten. Raum war die Besatzung oben, als auch schon etwa 600 Ovambos in die Station eindrangen und hier ein wildes Rauben und Plündern begannen. Erft das lebhafte Feuer ber Befatung gebot ihrem Buten Ginhalt. Die Ovambos begannen nun ihrerseits, die wenigen Leute auf bem Turme zu beschießen, ohne biefen inbes burch ihr ichlecht gezieltes Feuer Berlufte zufügen zu können. Als fie bie Erfolglofigkeit ihres Schießens mahrnahmen, suchten fie in wilber But in bichten Maffen, poran bie Speertrager, bahinter die Schützen, mehrfach Sturm ju laufen. Bierbei erlitten fie jedoch fehr ichwere Berlufte, fo bag fie gegen Abend von ihrem unfinnigen Beginnen abliegen und endgultig abzogen. Wie ein Missionar später von den Ovambos selbst hörte, haben diese ihre Berlufte auf 108 Tote angegeben. Allein binter einem Baume fand man fpater 7 Leichen übereinander. Nach diesem vernichtenden Schlage soll dem Kapitän Nechale die Luft an dem Orlog mit den Deutschen vergangen sein. Das tapfere und umfichtige Berhalten ber fleinen Stationsbefatung unter Sergeant Großmann hat somit nicht zum wenigsten bagu beigetragen, ben brobenben Dvamboaufftand in feinen erften Reimen zu erftiden.

<sup>\*)</sup> Siehe Überfichtstarte.

Im Often, um Gobabis, hatte die bort schon Anfang Januar zutage ge- Die Ereigniffe tretene Widersetlichteit ber Hereros ben Stationschef von Gobabis, Dberleutnant öftlich Bind-hut unbfüblich Streitwolf, zu einer Streife veranlaßt, bei ber er am 14. Januar in der Gegend ber Gifenbahn. nördlich Eputiro auf eine ftart bewaffnete Hererobande ftieß. Er schlug fich burch biese burch und konnte einen großen Teil ber Farmer noch nach Spukiro geleiten und felbst sich wieder in das bereits umlagerte Gobabis begeben, wohin ebenfalls zahlreiche Weiße und viel Bieh in Sicherheit gebracht worden waren. Die Befatung von Epufiro wurde fpater nach Gobabis berangezogen. Rur zwei fleine Stationen, Bitvlei und Das, fielen ben Aufftändischen in die Bande. Da die Hereros gegen Gobabis nichts ausrichteten, gaben fie Ende Januar bie Umlagerung auf und verhinderten nur jeglichen Bertehr mit Windhut.

Auch füdlich der Gisenbahn kam der Aufstand nicht in dem Umfange und mit der Plötlichkeit zum Ausbruch wie im mittleren Hererolande. Es war namentlich auch wegen der Gefahr der Ausbreitung der Unruhen auf das Namaland von wesentlicher Bedeutung, daß die Rehobother Baftards und die Buren von Aris treu zur beutichen Sache hielten. Der Berfuch ber Hereros, die Buren durch Schonung gur Neutralität ju veranlaffen, ichlug umsomehr fehl, als fie ihre Luft am Biehftehlen auch biefen gegenüber nicht bezwingen konnten und gelegentlich auch ein Bur von ihnen ermorbet In Otjimbingue brach ber Aufstand noch später als an anderen Orten, erft am 23. Januar, aus und hat hier niemals einen bedrohlichen Charafter angenommen. Die dort versammelten 35 Deutschen unter dem Leutnant a. D. von Frankenberg konnten fich in einem gunftig gelegenen Hause halten. Das wertvolle Geftüt Nauchas murbe burch Bugug von Ansiedlern und Baftards ausreichend gefichert. Beiter fublich im Begirf Gibeon blieb, abgefehen von einigen Raubereien von Bufchmannerbanden weftlich Grootfontein (Gub), alles ruhig.

Trots der glücklichen Behauptung aller größeren Stationen war indeffen der Opfer des entstandene Schaben beträchtlich, und die Lage blieb andauernd fehr ernft. Rund Aufftandes. 150 Anfiedler und Solbaten waren ber Morbluft ber Eingeborenen jum Opfer verzagen nicht. gefallen. Die muhfam errichteten Anfiedlungen waren fast vollständig gerftort, bas Bieh, der wertvollfte Besit ber Farmer, fast durchweg geraubt. Was Regierung und Anfiedler in mehr als zehnjähriger Arbeit unter ben schwierigften Berhältniffen und mit großen Roften geschaffen hatten, mar bis auf bie behaupteten Stationen in wenigen Tagen vernichtet worden. Die Gefahr, daß auch einzelne Stationen ben weit überlegenen, gut bewaffneten Banden jum Opfer fallen murden, war brobend. Und babei konnte auf Silfe junächft nicht gerechnet werben; ehe von ber ichwachen, im Süden befindlichen Schuttruppe und von dem fleinen Kanonenboot "Habicht" Unterftützung eintreffen konnte, mußte geraume Zeit verstreichen. Ausreichenbe Silfe aus ber Beimat konnte erft nach Wochen und Monaten im Schutgebiet eintreffen.

Allein je größer die Not war, um so tatfräftiger zeigten sich die kleinen deutschen Besatzungen, und niemand bachte baran, ju verzweifeln; alle hielten fich wie echte brave Männer und beftätigten in geradezu erhebender Beije, welch fraftvoller Singabe das deutsche Bolkstum in Tagen schweren Ungluds fähig ift. Die auf fich felbst angewiesenen, schwachen Besatzungen begnügten fich, obwohl hart bedrängt, nicht mit ihrer Selbstverteidigung; trot ihrer unzulänglichen Mittel unternahmen fie es, von Anfang an jum Schute ber bebrohten Bahn und jur Beunruhigung ber Hereros diesen offensiv ju Leibe ju geben, und in treuer Baffenbruderschaft eilten bie Besatungen ber weniger bebrobten Stationen zur Unterftützung ber bebrangteren Rameraben herbei.

Warme Bewunderung verdient die tapfere Haltung der im Schutgebiet weilenden beutschen Frauen in jenen Schreckenstagen. Bei ben fich bauernd vor ihren Augen abspielenden Mordtaten ber Hereros und den erschütternden Auftritten war ihr Los besonders schlimm. Aber ohne zu jammern oder zu verzagen ertrugen sie all bas Furchtbare nicht nur still und mutig, sondern tätig griffen sie überall, wo es zu helfen galt, mit zu und standen den Männern in ihren schweren Bflichten voll Aufopferung zur Seite. Ihr hingebendes Wirken hat nicht zum wenigsten dazu beigetragen, unter ben beutichen Befagungen Mut und Gelbstvertrauen zu erhalten. Möchte bas Beispiel biefer tapferen Frauen, Die, ein ungewisses Schickfal vor fich, mutig beutsche Rultur in fremde Lande hatten hinaustragen helfen, später, wenn Ruhe und Ordnung in bas Schutgebiet wieber eingezogen fein werben, Nachahmung Rur bann wird fich in biefer Siedlungskolonie ein reines und ftartes Deutschtum entwideln und erhalten fonnen.

Bon Windhut ber Entfat von perfuct.

Bon Windhuf waren icon am 11. Januar fleinere Abteilungen unter Leutnant und Smatop: der Reserve Maul und Leutnant der Landwehr Boigts zur Sicherung der Bahn nach mund her wird Teufelsbach und Brakwater vorgeschoben worden. Mit diesen vereint, versuchte eine Otahandja ftartere Entfattolonne mit einem Mafchinengewehr unter Leutnant ber Referve Bonfen am nächsten Tage, dem 12., mit ber Bahn nach bem hartbedrängten Ofahanbja por-Es gelang, nachdem ber Bug wegen Berftorung bes Bahnkörpers hatte verlaffen werben muffen, über Ofona hinaus bis bicht an Ofahandja herangutommen. Dort ftief bie Rolonne aber, ebenfo wie eine jur Unterftutung abgefandte Ausfallabteilung, auf heftigen Biberftand und mußte nach einem blutigen und hartnädigen Kampfe umtehren. Gin zweiter am folgenden Tage unternommener Bersuch scheiterte in gleicher Beise, obwohl die kleine Schar sich ber erdrückenden feindlichen Übermacht gegenüber tapfer behauptet hatte. Die Abteilung mußte nach Windhut gurudgeben. Sie hatte ihren Kührer, den Leutnant der Reserve Bopsen, und sechs Mann an Toten sowie mehrere Berwundete verloren.

> Ein zweiter Versuch zum Entsat von Otahandja wurde von Swakopmund aus unternommen. Dort hatte Oberleutnant v. Bulow icon am 11. Januar abends etwa 60 Mannschaften des Beurlaubtenftandes und Poliziften zur Berfügung; am 12.

früh brach er mit biesen Leuten sowie bem Leutnant ber Reserve Oswalb und bem Stabsarzt Dr. Jatobs mit ber Bahn jum Entfat von Otahandja auf. In Raribib, bas am 13. früh erreicht murbe, organisierte er bie Berteibigung bieses Ortes. Roch am felben Tage trat er mit allen entbehrlichen Mannichaften über Johann Albrechtshöhe-Baldau die Beiterfahrt nach Ofahandja an. Seitdem fehlte jede Nachricht sowohl von bem Schidfal ber Entsattolonne Rulow wie von bem bebrangten Diahandja. Schlimme Gerüchte — anscheinend von den Hereros in bie Welt geset liefen im Lande bereits um. Ofahandja, hieß es, sei gefallen, und wo Rulow und feine Leute geblieben maren, mußte niemand.

Im Norden des Schutgebietes war Hauptmann Kliefoth auf die Meldung, Streifzüge des baß Waterberg bebroht und bei Otahandja mehrere hundert bewaffnete Bereros ver- Sauptmanns jammelt seien, mit allen entbehrlichen Rraften - zwei Offizieren, einem Arzt, 47 Mann und einem Geschütz - am 12. Januar von Outjo gegen Waterberg vorgerudt. Er tonnte wegen starter Regenfälle nur langsam vorwärts tommen. Mls er, feiner Truppe vorausreitend, am 16. Januar sich ber Hererowerft Ofanjande näherte, murbe er von einem auf mehrere hundert Mann geschätten Saufen mit Feuer begrußt. Er schritt sofort zum Angriff und nahm nach 11/2 ftundigem Gefecht die Werft ein. Der Feind, der Gewehre und Bieh in ben Sanden ber Deutschen gurudließ, floh in der Richtung auf Baterberg. Auf beutscher Seite wurde der Zeldwebel Glatel schwer verwundet. Beunruhigende Nachrichten aus Outjo veranlagten hauptmann Kliefoth, am 18. borthin zurückzukehren. Als er aufam, fand er ben größten Teil ber An= siedler ber Umgegend mit ihrem Bieh auf ber Station in Sicherheit.

Rliefoth im Norden.

Rachdem die nähere Umgebung von Outjo durch Patrouillen gefäubert worden war, ging Hauptmann Kliefoth am 27. Januar mit drei Offizieren, einem Arzt, 60 Mann und awei Geschützen aufs neue, diesmal in der Richtung auf Omaruru, vor. Er stieß am 29. am Ctanenoberge wiederum auf mehrere hundert Bereros, die fich mit zahlreichem Bieh im Bufch verftedt hatten, und hatte mit ihnen ein fehr heftiges Gefecht zu bestehen, in dem er ihnen schwere Berluste beibrachte. Er felbst wurde burch einen Schuß durch die Schulter verwundet.\*) Reue beunruhigende Meldungen aus Dutjo veranlagten die Kompagnie auch biesmal, nach ihrem Standort umzutehren. Bon dort aus unterhielt sie durch Patrouillen Fühlung mit den Hereros und beobachtete die Ovambos sowie die Franzsonteiner Hottentotten, die fich beide im all= gemeinen ruhig verhielten.

Im Grootfonteiner Bezirf hatte Oberleutnant Bolfmann mit seiner fehr viel schwächeren, aufangs nur einige zwanzig Mann gablenben Abteilung gunächft einen schwierigen Stand. Doch gelang es auch hier, bank ber Umsicht und Tatkraft bes

Tätigfeit bes Dber: leutnants Bolkmann.

<sup>\*)</sup> Hauptmann Rliefoth mußte infolge biefer Bermundung nach Deutschland gurudtehren, ging aber, fobalb er einigermaßen wieberhergeftellt mar, von neuem ins Schuggebiet und fand in bem Gefecht bei Toafis unweit Aminuns am 17. Dezember 1905 ben helbentob.

Distriktschefs, die Mehrzahl der Ansiedler und der kleinen Stationsbesatzungen zu retten. Nur in Otjituo wurden am 18. Januar nach tapferer Gegenwehr ein Unteroffizier und drei Mann von den Aufständischen getötet, außerdem wurden einzelne wenige Farmer ermordet, die sich nicht rechtzeitig hatten retten können oder wollen. Bei der ständigen Bedrohung durch die zahlreichen Waterberg-Hereros und die unsicheren Ovambos, die, wie erwähnt, auf Namutoni einen vergeblichen Angriff gemacht hatten, wurde Grootsontein zur nachhaltigen Verteidigung eingerichtet. Nach und nach sammelten sich dort etwa 250 Weiße, darunter viele Buren, mit ihrem Vieh an. Oberleutnant Volkmann ließ die Hereros dauernd durch Patrouissen und durch Vergsbamara-Kundschafter beobachten.

Gefecht bei Littomst am 18. Januar 1904.

Am Abend des 17. Januar kam von der Farm Uitkomst, etwa 20 km westlich Grootsontein, wo die Familie des Buren Joubert noch geblieben war, die Nachricht, daß in den Bergen unweit der Farm etwa 170 gutbewassnete, teilweise berittene Hereros unter der Führung von Batona, einem der einflußreichsten und wohlhabendsten Kapitäne der Nord-Hereros, sich herumtrieben. Sie hätten die Absicht ausgesprochen, am nächsten Bormittag Grootsontein von zwei Seiten anzugreisen. Sosort entsandte Oberleutnant Volkmann eine Patrouille von sünszehn Reitern nach Uitkomst, um noch in der Nacht die Familie Joubert einzuholen. Er saßte den Entschluß, den Angriss der Hereros nicht dei Grootsontein abzuwarten, sondern ihnen entgegen zu marschieren und ihnen womöglich zuvorzukommen. Denn nur so konnte das zahlreiche Vieh der Station und aller Ansiedler, das in einem Umkreis von 2 km weiden mußte, gerettet werden.

Am Morgen des 18. ritt Oberleutnant Volkmann mit zwölf Mann von Grootfontein in ber Richtung auf llitkomft ab. Unterwegs traf er bie nach Grootfontein rudende Joubertiche Bagentolonne unter dem Schute der Batrouille, die fich der vormarschierenden Abteilung wieder anschloß. Nach etwa dreiftundigem Marsche näherte sich die Abteilung auf wenige hundert Meter einem bichten Buschstreifen, als sie plöglich eine dichte Kolonne ber Bereros auf ber Strafe im Bufche forglos baherziehen fah, vorn an ber Spite die Reiter, babinter in breiter Kolonne bas Bufvolt. Oberleutnant Volkmann erkannte sofort die Gunft ber Lage und entschloß sich, die offenbar überraschten hereros unverzüglich zu attadieren. Die Abteilung marschierte im Ru auf, fette fich in icharfen Galopp und mit lautem hurrah wurde gegen ben Keind angeritten. Erschredt flüchtete biefer in den Bufch gurud; von feinem Jugvolt murbe alles, was fich nicht ichnell genug retten konnte, niedergemacht. Doch bald hatten fich die Hereros von ihrer Überraschung erholt; an einer Bufchlichtung sammelten fie fich wieber und empfingen die immer weiter vorbringenden Reiter mit Schnellfeuer. Best ließ Oberleutnant Bolfmann jum Gefecht ju Guß absigen und bas Feuer erwidern. Als er bemerkte, daß die Hereros, ihre große Übermacht ausnutzend, die fleine deutiche Abteilung rechts und links zu überflügeln brohten, ließ er gegen ihre

in der Mitte bunne Linie fturmen. Diese wich jurud, und nunmehr murde rechts und links eingeschwenkt und der Feuerkampf gegen die überflügelnden Bereros von neuem aufgenommen. Erst gegen Abend, als sieben Führer und Großleute, unter ihnen ber Rabitan Batona, nebst gablreichen Ariegern gefallen waren, flüchteten bie Bereros in völliger Auflösung bavon. Die kleine beutsche Abteilung batte bei dem hartnädigen Kampfe einen Berluft von einem Toten und vier Berwundeten gehabt. Außerbem waren bei ber Attacke fieben Bferbe gefallen.

Es wurden zahlreiche Gewehre und Munition sowie mehrere Bferde erbeutet.

Die Nord-Bereros waren burch biefen Schlag fo erschüttert, daß fie nach bem Baterberg abmarichierten und nicht mehr in ben Diftrikt Grootsontein zurudzukehren wagten. Damit war für biefen jebe ernftere Befahr beseitigt, und Oberleutnant Boltmann konnte weitere Untaten bes im Felbe fich herumtreibenden Diebsgefindels burch ftrenge Übermachung verhindern.

Inzwischen war am 18. Januar auf ber Reebe von Swatopmund S. M. S. S. M. S. "Habicht" eingetroffen. Der Rommandant, Kapitan Gudewill, übernahm am 19. "Sabicht" trifft ben Befehl in Swakopmund und entfaltete fofort eine umfaffende Tätigkeit. handelte sich zunächst:

ein. Rorvetten: tapitan Sube: mill über: Rommando in

Swafopmund.

18. Januar.

- 1. um den Entsatz ber Kolonne Bulow, von der jede Nachricht fehlte und nimmt bas bie man in Baldau eingeschloffen vermutete,
- 2. um die Sicherung ber Bahn,
- 3. um die Borbereitung des Gingreifens ber auf dem Seewege bemnächst anlangenden Berftärkungen.

Als bringenbste Aufgabe mar ber Entjag Bulows anzusehen, für ben man namentlich beswegen besorgt sein mußte, weil er nur einen geringen Borrat an Lebensmitteln mitgenommen hatte. Um 18. Januar abends wurde daher eine Landungsabteilung unter Rapitanleutnant Bygas, beftebend aus zwei Offizieren, einem Arzt und 52 Mann mit zwei Revolverfanonen\*) und einem Maschinengewehr, ausgeschifft und sofort mit ber Bahn weiterbefördert. Die Abteilung hatte ben Auftrag, junächst Karibib ju ficern, bemnächft mit ber Bahn weiter vorzubringen und bie Berbinbung mit ber Abteilung Zülow und Okahandja wiederherzustellen. Am 19. abends traf die Abteilung in Raribib ein, bas von 125 Mann unter Oberleutnant Ruhn besetzt und jur Berteibigung eingerichtet war.

Da Raribib selbst nicht bebroht war - es hatten fich bisher nur vereinzelte hereros an ber Bahn Swatopmund-Raribib gezeigt -, tonnten etwa 40 Mann ber Stationsbefatung bie Entfattolonne verftarten. Um nachften Tage traf mittags noch ein zweiter, von Kapitan Gubewill aus Swafopmund nachgefandter Transport von einem Offizier und 29 Mann mit einer Revolverkanone und einem Maschinengewehr

<sup>\*)</sup> Für die Revolverkanonen waren keine Landungslafetten vorhanden. Sie sollten beshalb auf Dofenfarren montiert ober gur Stationsverteidigung verwendet merben.

ein, fo bag bie Besamtstärte ber jum Entsat verfügbaren Rrafte nunmehr 125 Mann mit drei Revolverkanonen und zwei Maschinengewehren betrug. Östlich von Karibib war die Bahn an mehreren Stellen von den Hereros leicht zerftört; es wurde deshalb unverzüglich mit der Wiederherstellung der Strede begonnen, um sobald wie möglich bie Jahrt nach Otahandja fortseten zu tonnen. Gin am 21. Januar eintretenbes, mehrere Tage hindurch anhaltendes Unwetter mit wolfenbruchartigen Regenguffen zwang indessen zur Ginstellung der Arbeiten; die Regenmassen hatten den Bahndamm auf ber gangen Strede von Swafopmund bis Ofahandja ftellenweise mehrere hundert Meter weit fortgespült.

Ein Bersuch, bas zwei bis brei Tagemärsche entfernt liegende Ofahandja nunmehr burch Jugmarich zu erreichen, murbe nicht gemacht. Bon dem Schickfal ber Rolonne Rülow fehlte immer noch jede Nachricht. Endlich am 22. mittags traf burch einen verwundeten Boten die Meldung des Oberleutnants v. Bulow ein, daß er Ofahandja erreicht und sich bort ftart verschanzt habe. Zwei Tage barauf ging aus Otjimbingue, bas ebenfalls von den Hereros eingeschloffen war, von dem dortigen Befehlshaber, Leutnant a. D. v. Frankenberg, die Bitte um Unterftützung ein. Auch über die ernfte Lage in Omaruru war man in Karibib durch einige am 19. von Omaruru abgefandte Boten unterrichtet. Stabsarzt Ruhn hatte außer einem Bericht über bie Ereignisse einen Blan zu einem Entsatversuch mitgesandt, um bas Busammenwirfen einer Entsat= kolonne mit der Besatungstruppe sicherzustellen. Kapitan (Budewill sah indessen bie Sicherung ber Bahn als seine wichtigste Aufgabe an und hielt in ber Ansicht, in Raribib feine Rrafte zusammenhalten zu muffen, bas Marine-Detachement bafelbst feft. So blieben die umlagerten Orte zunächst ohne Bilfe.

Kapitän Gubewill ficert Sma-

Swafopmund felbst wurde von den Hereros nicht bedroht. Der Sicherheit halber berief Rapitan Gudewill jedoch am 26. alle am Ort befindlichen Reserviften ein, topmund und die den Wachdienst übernahmen, mahrend Patrouillen in die weitere Umgegend von bereitet bas ber Bürgerschaft freiwillig geleistet wurden. 600 beim Bahnbau beschäftigte Herero= Eingreifen ber arheiter wurden auf einem auf der Reede liegenden Woermanndampfer eingeschifft. bemnächst ein Die Hälfte bavon wurde später nach Kapftadt gesandt, um als Minenarbeiter Bertreffenden Berftartungen vor. wendung zu finden.

> Da an Waffen und Munition gur Bewaffnung ber Einwohnerschaft von Smafopmund großer Mangel herrichte und Munitionsbeftante gur Ausstattung bes erwarteten Ersagtransports überhaupt nicht vorhanden waren, forberte Rapitan Budewill sämtliche entbehrlichen Baffen- und Munitionsvorräte sowie die dringend notwendigen Feldgeschütze beim Gouvernement Ramerun an. Schon am 31. Januar traf ber Dampfer "Emilie Woermann" mit allem Erforderlichen, insbesondere mit zwei Feldgeschüten, in Swatopmund ein.

> Kür die weiteren Operationen mußten vor allem die nötigen Transportmittel rechtzeitig bereitgestellt werben. Die Gifenbahn und ihr rollendes Material befand

sich in einem höchst traurigen Zustand. Bon den Losomotiven waren nicht weniger als 20 unbrauchbar, der Oberbau, den jetzt der Regen völlig zerstört hatte, war schon in gewöhnlichen Zeiten derart schadhaft, daß kein Zug ohne Bahnbautechniker und Hilfspersonal sahren konnte. Kapitän Gudewill veranlaßte infolgedessen das zahlereiche technische Personal der im Bau begriffenen Otavidahn, die Wiederherstellung in die Hand zu nehmen, was mit ebensoviel Geschick als Hingebung geschah. Zunächst allerdings mußte der notwendigste Berkehr an der Hauptunterbrechungsstelle am Khansluß durch Umladen bewirkt werden. Das Maschinenmaterial wurde, so gut es ging, durch das Personal des "Habicht" und durch Hilfskräfte von der Woermannelinie instandgesetzt. Weitere Arbeiten wurden notwendig, um die durch die Regenzüsse unbrauchbar gemachte Wasserversorgungsanlage von Swakopmund wiederherzzustellen.

Bei der geringen Leistungsfähigkeit der Bahn und der Unmöglichkeit, die fünftigen Operationen unmittelbar an diese zu binden, mußte indes von vornherein die Beschaffung von Wagen und Zugtieren ins Auge gesaßt werden, was wegen des Abzugs eines großen Teils der Transportmittel nach dem Süden seine großen Schwierigkeiten hatte. Kapitän Gudewill sammelte alles, was an Transportmitteln noch erreichbar war, in Jakalswater, um sie später von dort nach Karibib vorzusenden. Auch die Heranziehung von Transportmitteln aus Rapstadt wurde in die Wege geleitet. Alle sonstigen Maßnahmen beschränkten sich zunächst darauf, das Eingreifen der aus der Heimat erwarteten Verstärtungen vorzubereiten.

Im übrigen blieb die Lage unverändert ernft. Über das Schickfal Okahandjas und Omarurus fehlten nähere Nachrichten. Wie lange würden sich die kleinen deutschen Besatzungen der gewaltigen Übermacht noch erwehren können? Früher als man hoffen konnte, nahte jedoch die Hille!

#### 5. Der Siegeszug der Kompagnie Franke.

Die in Omaruru stehende 2. Schutztruppen - Kompagnie Franke war, dem Befehl bes Obersten Leutwein entsprechend,\*) am 30. Dezember 1903 nach dem Süden abgerückt. Die etwa 90 Köpfe starke Kompagnie hatte völlig ungestört bis zum 12. Januar Gibeon erreicht, wo sie am 14. Januar die Kunde von dem Ausbruch des Ausstrucks im Hererolande und der Bedrängnis Okahandjas tras. Daraushin erbat Hauptmann Franke sosort auf heliographischem Wege die Erlaubnis des Gouverneurs, umkehren zu dürsen, um den Entsat der eingeschlossenen Orte zu bewirken. Es war dies sür eine einzelne Kompagnie von noch nicht 100 Köpfen, die sass das dem von dem Schauplat ihrer Bestimmung entsernt stand, gegenüber dem nach Tausenden zählenden, gut bewassenen Feind gewiß eine heitse Aufgabe. Aber

<sup>\*) 6. 21.</sup> 

Oberft Leutwein, der die Kompagnie und ihren Suhrer kannte und wufte, was er von ihnen verlangen konnte, erteilte unverzüglich feine Buftimmung.

luptmann gebiet.

hauptmann Franke beschloß, sofort am nächften Tage, dem 15., über Ruisnke ruck in Rehoboth nach Windhuk zurudzumarschieren und die etwa 380 km betragende Entfernung in fünf Tagen gurudzulegen. Jeber Mann mußte in ber einen Badtafche Januar hafer, in ber anderen Butgeug für fein Pferb und bie Berpflegung für fich felbft mitnehmen, die aus Reis, Salz und Raffee beftand. An ben ersten beiben Tagen herrichte glühende Sige, die Mann und Pferd bei der färglichen Berpflegung fehr erfcopfte. Allein trot ber Ermattung verlangte Sauptmann Franke in ber Rubezeit von seinen Leuten die sorgfältigste Pflege ber Pferbe, ba er die Erfahrung gemacht hatte, daß auch das afrikanische Bferd nur hierdurch leiftungsfähig blieb. Am zweiten Tage erhielt er turz vor Beendigung des fehr anftrengenden Marsches die Nachricht, daß bei Windhut ein schweres Gefecht ftattgefunden habe und daß von Ofahandja jede Nachricht fehle. "Er nahm barauf feine Rompagnie zusammen", heißt es in bem Briefe eines Mittämpfers,\*) "und hielt folgende Unsprache: "Ich habe bie Nachricht erhalten, bag bei Bindhut ein schweres Gefecht stattgefunden hat und von Otahandja teine Nachricht vorliege. Ich wollte heute nur bis Kuis marschieren, nun muß es weiter= gehen, ich muß von jedem Mann, ob Offizier oder Reiter, das Außerste verlangen. Ich muß gut deutsch mit Guch reden; wenn ich Guch ansahre, so denkt, daß es auf die Form nicht ankommt, ich weiß aber, daß ich mit tüchtigen braven Kerls und mit beutschen Rameraden giebe." Das und noch manches andere sagte er uns, und ich schrieb es mir für tommende Källe hinter die Ohren . . . Das war eine famose Bucht in ber Kompagnie, und alles konzentrierte fich um unjeres Hauptmanns Person. An demselben Tage wurde noch bis in die Nacht hinein weitermarschiert, und unsere Ermüdung wurde schließlich so groß, daß wir uns faum noch auf dem Pferde wach halten fonnten."

3 Gefecht i Aris. Januar.

Am nächsten Tage sette ein ftromenber Regen ein, ber bis Windhut anhielt, so baß die Leute Tag und Nacht bis auf die Saut burchnäßt waren. Der Marich bot jett bei bem völlig aufgeweichten, jum Teil mit fteinigem Beröll bebedten Boben gang außerorbentliche Schwierigkeiten, und man tam ftellenweise nur Schritt für Schritt vorwärts. Besonders in der Dunkelheit rutichten die Pferde und fielen immerfort. In der Nacht vom 18. zum 19. erreichte die Kompagnie die Gegend süblich Aris. In der Frühe des 19. erschien, während aufgesattelt wurde, ein Bergdamara und melbete, baf gablreiche Bereros Uris umlagerten und bas bort ftebende Bieh abtreiben wollten. "Um von vornherein einen recht durchschlagenden Erfolg zu haben," berichtet Hauptmann Franke, "beschloß ich, möglichst unbemerkt heranzureiten, um bie Räuber an ber Flucht zu verhindern. Es ware dies auch geglückt, wenn nicht bie in Aris figenden Buren ihrer Freude über unfer Erscheinen fo lebhaft Aus-

<sup>\*)</sup> Frbr. v. Erffa: Reife: und Rriegsbilber von Deutsch-Subwestafrita.

brud gegeben hatten, daß die Gingeborenen aufmerksam gemacht wurden. Als wir auf bem Plan ericienen - wir mußten eine verhaltnismäßig überfichtliche Ebene burcheilen -, sette ich sofort eine Schwarmattade an, worauf ber Gegner ben Bergen guftrebte. Bon biefen erhielten wir bei ber Unnaberung unwirfigmes Feuer. Die Leute waren so wild in ihrem Gifer, an den Zeind zu fommen, daß ich es für gut bielt, absigen und bie Berge erklimmen ju laffen, obgleich ich mir einen positiven Erfola nicht bavon versprach. Aber was ich erreichen wollte, war erreicht: Meine Leute waren voller Zuversicht, und ber Bunsch, nach biesem Gefecht ohne Tote erneut an ben Reind berangutommen, zu einem brennenden geworden. In äußerst gehobener Stimmung, trot knurrenden Magens und obgleich mude zum Umfallen, nachdem wir vier Tage geritten waren und vier Rachte gewacht hatten, zogen wir am 19. gegen Mittag in Bindhut ein."

Die Runde von dem plöglichen Erscheinen ber Rompagnie Franke bei Aris und ihrem tatfräftigen Auftreten gegen die Biehbiebe hatte genügt, um die Bererobanden jum Berlaffen ber gangen näheren Umgebung von Bindhuf zu bestimmen.

Die Rompagnie war vollzählig, ohne Rrante und mit sämtlichen Bferben in Bindhut eingerudt; fie hatte bei ungenügender Berpflegung in 191/2 Tagen etwa 900 km — d. i. ungefähr die Entfernung von Königsberg bis Frankfurt a. M. zurudgelegt, davon die letten 380 - d. i. eine Strede von Berlin bis Nürnberg in 41/2 Tagen. Nur die ftrafffte Bucht und die tatfraftigfte Fürforge der Führer für Mann und Pferd überall da, wo die Berhältniffe es irgend gestatteten, hatten die Truppe bei folden außergewöhnlichen Unftrengungen leiftungsfähig erhalten fonnen. Diefer Bewaltmarich in dem fultur- und wafferarmen Lande auf afrikanischen "Wegen" ift eine Leiftung, die in ber Rriegsgeschichte aller Zeiten ihresgleichen fucht. Er lehrt von neuem, wie weit da, wo ein ftarter und fefter Bille herricht, die Grenzen menschlicher Leistungsfähigfeit hinausgerückt werben tonnen.

Am 20. Januar gewährte Hauptmann Frante feiner Truppe einen Rubetag, ber nach ben gewaltigen Unstrengungen ber letten Tage und Wochen zur Inftandfetung ber Befleibung und Ausruftung bringend notwendig war. Durch Beranziehung von Teilen der Besatzung von Bindhut wurde die Kompagnie auf einen Stand von fechs Offizieren, zwei Urzten, 137 Mann (barunter 27 Artilleriften), ein Feldgeschüt C/73 und ein Gebirgsgeschüt gebracht.

Am 21. Januar um 6° vorm, trat diese kleine Schar den Bormarsch gegen 21. Januar. Dfahandja an, bas anscheinend ben Mittelpunkt bes Aufftandes bilbete. Der Marsch ging ber Bahn entlang über Brafwater-Ofaputa nach Norben. Sinter Binbhut mehrten fich die Spuren des von den Herero vollbrachten Zerftörungswerts. Station Brafwater war völlig zerftort, alle beweglichen Gegenstände zertrummert, Telephon und Telegraph unbrauchbar und das Bahngeleise unsahrbar gemacht. Frische Spuren zeigten, daß eine berittene Bererobande noch in ber Nacht in Brakwater gewesen und jest nach Norben ausgewichen sein mußte. Die aufgefundenen Pferbespuren murben genau beobachtet und ihnen gefolgt. Unter bem Schut ber

vormarichierenden Abteilung begannen sofort von Bindhut aus die Berftellungs. arbeiten an ber Bahn und am Telegraphen.

Der Marich ber Kompagnie vollzog sich zwar ohne Berührung mit bem Beinde, war aber sehr beschwerlich, da die Regenguffe der letten Tage den Boden aufgeweicht hatten und die Fahrzeuge infolgedessen nur äußerst langsam vorwärts tamen.

22. Januar. Die Rompagnie Franke schlägt bie lich ber Station Teufelsbach.

Um 22. Januar wurde die Station Teufelsbach in demfelben Buftande wie Brafwater gefunden. Beim Weitermarich von hier nach Ofona entbedte die Spige wieder Spuren der Hereros. Einzelne Pferdespuren fanden fich diesmal nicht, ftatt Bereros nord beffen fab man eine etwa 25 cm breite, einem ausgetretenen gugweg gleichenbe Spur, bie quer über die Bad führte. Hauptmann Franke schöpfte Berdacht und bog, der Spur folgend, mit seinem langjährigen eingeborenen Diener Benjamin nach links ab. Bas er vermutet hatte, bestätigte sich jest: Kaum 100 m von der Pad entfernt, da, wo der scheinbare, fast ausgetretene Rußweg in die Büsche führte, verwandelte dieser sich plöglich in eine breite, aus vielen Pferdespuren bestehende Fährte. Benjamin erkannte sofort aus ben Bferbespuren, daß man es mit ben gestern aus Bratwater abgezogenen hereros zu tun hatte. Er hatte fich nämlich Tags zuvor eine auffallende Pferbespur gemerkt, die am linken hinterfuß nur ein halbes Gifen zeigte und beren Broge er mit einem Bande nachgemeffen hatte. Flugs war er jett vom Pferde, holte fein Band aus der Tasche und ftellte ftrahlenden Auges fest, daß er doch schlauer war als die Hereros. Dieser an sich belanglose Zwischenfall lehrte von neuem, wie wichtig im afrikanischen Kriege die icharffte Beobachtung aller auf ber Marschstraße aufgefundenen Spuren ift. Zugleich bemerkte man auf dem etwa 1000 m öftlich ber Strafe hinftreichenden Sohenzug eine dunne Rauchfäule, Die ans scheinend von einem erlöschenden Feuer herrührte.

> hauptmann Franke glaubte aus biefem Anzeichen auf die Anwesenheit bes Feindes ichließen zu muffen. Um ben Sobenzug abzusuchen, ließ er einen Teil ber Rompagnie fich gegen biefen entwideln und bas Gebirgsgeschüt auf ber Strafe abprogen. Er hatte fich nicht geirrt. Die Schüten hatten taum einige hundert Meter gurudgelegt, als sie ein heftiges wohlgezieltes Feuer von ber Sohe erhielten. Eine mehrere hundert Mann ftarte hererobande hatte fich in einen hinterhalt gelegt, in ben hineinzulaufen ber Führer ber beutschen Kompagnie ihnen indes nicht den Gefallen tat. Er ließ fofort ben größten Teil ber Rompagnie ausschwärmen, und unter bem Schutze bes Wefdutfeuers gingen bie Schüten bis auf 350 m an ben Jug bes Berges heran, wo das immer stärfer werdende feindliche Feuer zum Halten zwang.

> Es entwidelte sich ein heftiger Feuerkampf. In diesem ersten Gefecht schoffen die Leute trot ber forgfältigften Friedensausbildung anfangs viel zu schnell, ohne ruhig zu zielen. Hauptmann Franke mußte beshalb mehrmals das Feuer abstopfen lassen, um die Schützen zu ruhigem, zielbewußtem Schießen zu ermahnen. Nach etwa einer Stunde begann der rechte Flügel der Hereros zu weichen; das war für bie Rompagnie das Zeichen, zum Sturm zu schreiten. Mit aufgepflanzten Seiten

gewehren fturzten fich bie Schuten unter lautem hurra auf ben Feind. Diefer räumte fluchtartig feine Stellung unter Burudlaffung von 42 größtenteils gesattelten und gezäumten Pferden. Rur die Toten und Bermundeten ichleppte er mit. Die Berlufte ber hereros find nach Unficht bes hauptmanns Frante erheblich gewesen, während die Deutschen nur zwei Bferbe verloren. Der fliehende Teind murbe noch eine furze Strede verfolgt, bann fette bie Rompagnie ben Marich nach Ofahandja fort. Roch am selben Abend erreichte fie bas Ofona-Rivier, auf beffen linkem Ufer das Lager bezogen wurde.\*)

Doch fast icon am Ziele, wurde die Kompagnie jest in ihrem raschen Bordringen, bei dem Roß und Reiter für ihre bedrängten Kameraden ihr Lettes eingesetzt hatten, marfc tommt an bem Dsonadurch höhere Gewalt, gegen die menschliche Rraft nichts auszurichten vermochte, ge- rivier jum bemmt. Durch bie unaufhörlichen Regenguffe ber letten Tage war ber Fluß berart angeschwollen, daß an ein Durchschreiten nicht zu denken war. Die einzige vorhandene 22. Januar. Brude, die Gisenbahnbrude, war zerftort und ihre Wiederherstellung bei der reißenden Strömung und den unzulänglichen Mitteln unmöglich. Man mußte warten, bis bas Waffer abgelaufen war. Aber am nächsten Tage, dem 23., schwoll burch die erneuten Regenfälle das Waffer noch höher. Die Ungewißheit über das Schickfal ber bedrängten Rameraden in Ofahandja machte bas untätige Abwarten unerträge lich; es bemächtigte sich bes tatfräftigen Führers und seiner braven Leute eine qualende Unruhe und Ungeduld, jumal in Bindhut fich bas Gerücht verbreitet hatte, Dtahandja sei bereits gefallen. Sollten alle die Unftrengungen und Entbehrungen biefes Bewaltmariches umfonft gewesen sein und bie Rameraden ohne Silfe bleiben? Hauptmann Frante beschloß, ungeachtet ber Gefahr, an einer Stelle, wo bas Waffer niedriger ichien, ben Fluß zu durchreiten — foste es, mas es Aber die Strömung war so ftart, daß gleich die ersten Pferbe umgeriffen wurden und ertranten. Mehrere Reiter hatte fast bas gleiche Schidfal ereilt, und Hauptmann Franke selbst konnte nur mit knapper Not und eigener Lebensgefahr einen seiner Offiziere, ben Leutnant v. Böllwarth, ber von ber Strömung umgeriffen und bereits befinnungslos war, vom Tobe bes Ertrinkens Der Bersuch, an dieser Stelle ben Fluß zu burchreiten, mußte aufgegeben werben. Bett ritt Sauptmann Franke in ber Richtung auf Groß-Barmen, um weiter unterhalb eine Übergangsftelle über ben Smatopfluß zu erkunden. Die Freude war nicht gering, als fich bicht bei Rlein-Barmen eine gunftige Stelle fand. Allein gerade als man ben Übergang beginnen wollte, fette ber Regen erneut mit einer solchen Heftigkeit ein, daß ber Fluß sofort wieder hoch anschwoll und die Strömung reißend wurde. Enttäuscht ritt die Kompagnie am nächsten Tage, dem 24., nach Teufelsbach zurück.

. Man war feit dem Gefecht am 22. vom Jeinde ziemlich unbehelligt geblieben,

Stehen.

<sup>\*)</sup> Stigge S. 46 und Überfichtsiftigge.

1

nur vereinzelte erkundende kleine Bererobanden hatten fich auf bem andern Ufer bes Flusses gezeigt. Es war anzunehmen, daß die Hereros jett alle ihre Kräfte gegen Dtabandja gerichtet batten, um diefes ju Fall ju bringen, ebe Unterftugung eintraf. Diese Befürchtungen verdoppelten die Ungeduld. Zeht war man ichon den zweiten Tag zur Untätigkeit verurteilt; Die begeifterte und frifche Stimmung, Die bis babin bie Truppe erfüllt hatte, ichien einer großen Niebergeschlagenheit weichen zu wollen. Um wenigstens die Beit nicht ungenutt vorübergeben zu laffen und seine Leute bei Stimmung zu erhalten, hatte hauptmann Franke fie Berftellungsarbeiten an ber mehr= fach zerftorten Bahn vornehmen laffen; bis zum 24. mittags gelang es, die Bahnftrede bis Windhut wiederherzustellen, so daß noch am felben Tage ein mit Lebensmitteln beladener Rug bis Teufelsbach gelangen und der Truppe, die bei dem beschleunigten Bormarich ber letten Tage erheblichen Mangel hatte leiden muffen, wieder ausreichende Berpflegung zugeführt werden fonnte.

Am 25. flarte fich ber himmel endlich auf, die Regenguffe ließen nach, und es war zu erwarten, daß die Waffermaffen bald ablaufen und der Übergang möglich wurde. Diese Hoffnung belebte von neuem die Spanntraft und den Tatendurft. Hauptmann Franke nahm persönlich sofort Erkundungen längs des Flusses vor und fand am 26. vormittags bicht bei Rlein-Ofona eine gunftige übergangsstelle, bei ber er zusammen mit dem Leutnant v. Wöllwarth und einigen Reitern probeweise hindurchritt; falls nicht wieder Regen eintrat, konnte fich bas Wasser bis zum 27. verlaufen haben und der Übergang hier versucht werben. Sauptmann Franke führte beshalb noch am Abend bes 26. Die gange Kompagnie in Die Gegend von Rlein=Ofong, um am nächsten Tage so früh wie möglich ben Bluß zu überschreiten.

Die Kom: bringt nach Dłahandja por. 27. Jannar.

Um anderen Morgen — es war Kaisers Geburtstag — war die Freude allpagnie Franke gemein, als der übergang endlich vorgenommen werden konnte. Brennend war aller Bunich, gerade an diesem bedeutungsvollen Tage nach Ofahandja vordringen zu fonnen und ibn zu einem besonderen Gebenttage zu machen. Wenn auch die immer noch reifende Strömung manche Schwierigfeiten bereitete, fo gelangte bie Rompagnie boch ohne Unfall und ohne Störung vom Reinde auf bas andere Ufer. Die zuerft hindurchschreitenden Pferde versanken fast bis an den Bauch in den Triebsand. Allmählich murbe dieser jedoch immer fester, so daß die Geschütze schließlich wie über eine Tenne fuhren. Unverzüglich wurde ber Bormarich fortgefest. Beder beim überschreiten des Swakop, noch in dem deffen rechtes Ufer umfäumenden Wald, noch auf ben Böhen jenseit bes Weges nach Groß-Barmen ließ fich ein Berero bliden. Jest näherte man fich Otahandja - es lag anscheinend völlig verlaffen por ber anrudenben Rompagnie; fein Berero zeigte fich. Sollte ber Blat etwa icon gefallen und die Rameraden ermordet fein?

> Hauptmann Franke ließ seine Leute in Schützenlinie geradewegs auf Okahandja losgehen, dicht dahinter folgten die beiden Geschütze. Ohne einen Schuß zu erhalten,

drangen fie in den Ort ein, auch in der Feste regte sich noch nichts; erst als die Kompagnic bis in die Bobe bes Auguftineums gelangt war, empfing fie ein jubelnder Zuruf aus der Feste.

hier war gerade die Besatung anläglich bes Geburtstags Seiner Majestät bes Raifers zu einem Appell angetreten, bei bem Oberleutnant v. Bulow eine Ansprache bielt. Eben war in Ermanglung von Geschützen mittels mehrerer mit lautem Getoje erplodierender Dynamitpatronen Salut gefeuert worden, als die Boften plöglich auf bem Bahndamm einige Reiter bemerkten, die jedoch ebenso schnell wieder verschwanden. Alles eilte zu den Waffen. Schon fah man in Bobe der Kirche eine Schützenlinie auftauchen: Baren es hereros, die in ben geraubten Schuttruppenuniformen jum Ungriff vorrudten ober nahte Unterftugung? Alles harrte mit fieberhafter Spannung, Gewehr im Anschlag, der Dinge, die da kommen sollten. Jest erkannte Oberleutnant v. Zulow den Hauptmann Franke, und alles eilte aus der Feste, die lange erwarteten Kameraden freudig zu begrugen. Doch noch mar feine Beit, fich ber Freude hingugeben. Denn plötlich drangen zahlreiche Hereros von den naben Boben vor, wohl in ber Hoffnung, bei bem allgemeinen Jubel ber Deutschen einen überraschenben Erfolg erringen zu können. Hauptmann Franke entwickelte fofort feine ganze Kompagnie und überschüttete mit wohlgezieltem Feuer ben vorstürmenden Begner, der daraufbin erichredt nach ben Boben wieder gurudeilte. Die Rompagnie folgte ibm; nach turgem Befecht räumten jedoch die Hereros auch die Bohen und zogen anscheinend in ber Richtung auf Otjofafu ab. Rur einige wenige Schuten ließen fie in ben Bergen jurud. Die Fefte murbe von bort aus tagsuber burch einzelne unwirksame Schuffe beunruhigt.

Die feit ihrer Abfahrt von Karibib gehn Tage lang verschollen gewesene Entsate Tatigteit ber tolonne Bulow hatte am 13. Januar in Erwartung eines Busammenftoges mit dem Entsattolonne Feinde unter außerster Borficht die Beiterfahrt über Johann-Albrechtshöhe ange- 18. bis 27. treten. Bon den genannten Stationen wurden alle irgendwie verfügbaren Mannichaften zur Berftartung mitgenommen. hinter Johann-Albrechtshöhe waren bie Stationen zerftort und ber Bahnkörper vielfach beschäbigt, so bag immer wieber Herstellungsarbeiten nötig wurden. In Waldau, das am Abend erreicht wurde, fand Oberleutnant v. Bulow eine größere Angahl Bahnbeamte, Referviften und sonstige Flüchtlinge. Die sofortige Beiterfahrt nach Otahandja war unmöglich, ba bie Bahn öftlich ber Station grundlich zerftort und die Boben in ber Richtung auf Dfahandja ftart befett maren. Die Entsatabteilung blieb baber mabrend ber Nacht in Walbau.

Die hereros beschoffen, durch die Dunkelheit und ben dichten Busch begunftigt, während ber Nacht bauernd bie Bahnftation und die in weitem Bogen um ben Ort ausgestellte Boftenkette. In Anbetracht ber Rabe gablreicher Feinde

Januar.

und der einlaufenden Meldungen über sehr umfangreiche Gleiszerstörungen östlich Waldau erwog Oberleutnant v. Julow den Weitermarsch zu Fuß, mußte hiers von aber wegen der Unmöglichkeit, die mitgeführte Munition (50 000 Pastronen) und sonstiges gerettetes Kriegsmaterial auf Karren mitzusühren, Abstand nehmen. Er ordnete statt dessen die Sicherung des Eisenbahnzuges an, der mit Wellsblechplatten, gefüllten Reiss, Hafers und Kohlensäden gepanzert wurde. Außerdem wurde in den Zug ein Wagen mit Schienen und reichlichem Handwertszeug zur Instandsetzung der beschädigten Gleise eingeschoben. Alle diese Arbeiten wurden während des 14. und der Nacht zum 15. beendet. An Schlaf war bei dem auch nachts ununterbrochen anhaltenden Schießen des Feindes von den nahen Höhen nicht zu benten. Die Austlärung in öftlicher und nordöstlicher Richtung hatte überall die Anwesenheit zahlreicher Hereros sestgestellt. Oberleutnant v. Zülow entschloß sich, die Station Waldau als zu gesährdet auszugeben.

Am 15. wurde noch im Morgengrauen der letzte und aufregenbste Teil der Fahrt angetreten. Die Hereros hatten die Bahn an fünf Stellen unterbrochen, zuletzt etwa 1½ km nordwestlich Ofahandja. Während der hierdurch bedingten Wiederherstellungssarbeiten überschütteten sie regelmäßig den Panzerzug und die Arbeiter mit Feuer. Allein trotz aller Hemmnisse gelang es, Ofahandja am 15. gegen Mittag zu erreichen. Als der Zug um 11³0 vormittags in die Station einsuhr, suchten die Hereros seine Besatung am Aussteigen und an der Bereinigung mit der Stationsbesatung zu hindern. Es entspann sich mitten im Orte ein heftiges Gesecht, in das auch die Stationsbesatung eingriff. Während ein Teil der Leute das Bahnhossgebäude besetzte und die Ladung des Zuges, vor allem die 50 000 Patronen, in Sicherheit zu bringen suchte, wurden alle hierbei entbehrlichen Leute in das immer heftiger werdende Gesecht eingesetzt. Erst als die Dämmerung hereindrach, räumte der Feind den Ort und zog sich auf die nahen Höhen östlich und nordöstlich von diesem zurück. Ofahandja war dank dem entschlossenen und tatkräftigen Verhalten der Entsatsolonne und ihres Kührers aus schwieriger Lage befreit und in unumsstrittenem Besitz der Deutschen.

Oberleutnant v. Zülow übernahm nunmehr das Kommando in Ofahandja und besetzte mit der auf rund 200 Mann angewachsenen Besatzung außer der Station auch noch den Bahnhof und den Panzerzug. Unverzüglich wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Berteidigungsfähigkeit der Station und zur Gesundserhaltung der Besatzung getroffen. Die Arbeiten wurden ansangs dadurch erleichtert, daß die Hereros sich nach dem Gesecht auf die etwa 800 m entsernt liegenden Höhen zurückgezogen hatten, von wo sie erst am 16. mittags wieder vorrückten.

Die Mannschaften wurden in eine Felds und eine Besatzungstruppe eingeteilt; während dieser in erster Linie der Sicherheitsdienst übertragen wurde, sollte die Feldtruppe als Ausfalltruppe dienen und Unternehmungen im offenen Felde aussführen. Im Lause des 17. kamen noch einige flüchtige Siedler, denen es gelungen

war, sich vor dem wilden Wüten der Aufrührer zu retten, auf die Station. Unter ihnen besand sich auch die halb zu Tode gehetzte Frau des ermordeten Farmers Lange mit ihren beiden noch lebenden Kindern. Sie war seit vier Tagen unterswegs gewesen. Ihr Mann und ihr Schwager waren von den Unmenschen mit Kirris (Keulen) totgeschlagen, das jüngste, dreijährige Kind vor den Augen der jammernden Mutter zwischen der Tür gequetscht und mit einigen Kirrisschlägen zu Boden gestreckt worden, sie selbst wurde dann durch mehrere Schläge auf den Kopf betäubt, so daß die Hereros sie für tot hielten. Auf der Flucht ernährte sie sich mit ihren beiden kleinen noch lebenden Kindern von roher Feldsoft. Nach viertägigem Umherirren unter den fürchterlichsten Qualen erreichte die Ürmste am 17. spät abends, vor Angst und Erschöpfung halb tot, die schüsenden Mauern der Station.

Nachdem die notwendigsten Arbeiten zur unmittelbaren Sicherung der besetzten Örtlichkeiten ausgeführt waren, beschloß Oberseutnant v. Zülow, bereits am 19. zur Erkundung und Sicherung der Bahn nach Windhuk mit der Feldtruppe in dem gesecken Eisenbahnzuge eine Fahrt dorthin zu unternehmen. Aber schon nach kurzer Zeit mußte diese eingestellt werden, da das Geleise auf weite Entsernung ausgerissen und vor allem die hölzerne Eisenbahnbrücke durch Abbrennen einzelner Joche zerstört worden war. Gegen die nunmehr den Zug angreisenden Herros ließ Oberseutnant v. Zülow dessen Besatzung ausschwärmen. Während des Gesechts, das sich außerhalb des Ortes entspann, wurde dieser selbst nach allem Brauchbaren, vor allem nach Lebensmitteln, Munition und Lazarettbeständen abgesucht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch alle am Platze besindliche Munition sowie eine große Ohnamitmenge, deren Vorhandensein dem Feinde dis jetzt entgangen sein mußte, nach der Station gerettet.

Am 20. Januar machte Oberleutnant v. Zülow den Versuch, mit dem Panzerzuge in der Richtung auf Karibib vorzudringen, um hierdurch die Verbindung mit Swakopmund wiederzugewinnen. 8 km westlich Waldau wurde jedoch eine etwa 20 m lange Eisenbahnbrücke zerstört vorgesunden. Bei dem Versuch, sie wiederzherzustellen, kam es mit den angreisenden Hereros zu einem sehr heftigen Gesecht, in dem die 70 Mann starke Besatung des Zuges vier Tote und vier Verwundete einbüste, während die Hereros allein 50 Tote auf dem Plaze ließen.

In der nächsten Zeit wurden saft täglich weitere Auftlärungs- und Patrouillengänge unternommen, besonders in der Richtung nach Osona hin, von wo aus man hilse erwartete. Am 22. sah man in der Richtung Windhuk mehrmals starke Rauchwolken, auch hörte man geschützdonnerähnliches Getöse; die sosort in der Stärke von 100 Mann ausrückende Feldtruppe besetzte die wichtigsten Punkte in dem Vorgelände nach Windhuk zu, kehrte jedoch mit Einbruch der Dämmerung wieder nach Okahandja zurück; nur ein Posten wurde auch während der Nacht süblich des Ortes belassen; von der erwarteten Unterstützung war immer noch nichts zu sehen. Am solgenden

Tage rückte die Truppe wieder aus und besetzte die bei Osona liegenden Barmer= klippen, die einen weiten Ausblick nach Windhuk gestatteten; kaum war die Stellung eingenommen, als etwa 70 jum Teil berittene, in beutiche Uniform gekleidete Bereros, die erft beim Räherkommen als Zeinde erkannt wurden, trot lebhaften Feuers zwei in der Flanke liegende überragende Ruppen besetzten und von hier die Truppe unter Heuer nahmen. Da trop vierstündigen Wartens von einer heranrückenden Berstärkung wiederum nichts zu entdecken war, und die Truppe in Gefahr geriet, von den Hereros umgangen und abgeschnitten zu werben, zog fie sich gegen Abend ohne Verlufte wieder nach Otahandja zurud.

Bährend der Unternehmungen der Feldtruppe hatte die Besatzungstruppe die Berftärfungsarbeiten ziemlich ungeftört fortgefest. Der Ort war jest bereits fo ftarf befestigt, daß mit Zuversicht ben weiteren Greignissen entgegengesehen werben konnte. Eine Gefahr für die Behauptung bes Plates bestand nicht mehr.

Wie ernft und richtig die Bedeutung bes Aufftandes von Anfang an eingeschät wurde, geht aus einer Tagebuchaufzeichnung bes Oberleutnants v. Bulow vom 19. Januar hervor. "Die hereros", heißt es hier, "find gut bewaffnet und haben reichliche Munition und viel Bieh und Proviant, das fie ben Beißen alles geraubt haben. — - Ein langer Feldzug wird uns also wohl bevorstehen. Ich bin jedoch der Anficht, daß ben hereros nach bem von ihnen unter ben Beigen angerichteten Blutbabe niemals Bardon gegeben werden barf". In der Tat: das Blut der gemordeten Männer, die Martern und Qualen mighanbelter Frauen und unschuldiger Kinder ichrien jum hier mußte getämpft werden, bis gur Bernichtung! Das erfannten auch die Hereros, und bamit wuchs die Energie ihres Wiberstandes. Sie wuften, daß fie um Leben und Eriftenz ringen mußten.

Das Gefecht am Raifer Wilhelms: berge. Dia: entfest. 28. Januar.

Die eilige Flucht der Hereros am 27. nach dem furzen Gefecht mit der Kom= pagnie Franke ließ vermuten, daß der Feind, durch das Erscheinen der Kompagnie erschredt, ohne jeden Biderstand bie Wegend von Dtahandja geräumt hatte. Diese handja wird Annahme erwies sich jedoch als irrig.

> Hauptmann Franke brach am 28. Januar in aller Frühe auf, in ber Abficht, die anscheinend nach Otjosasu geflüchteten Bereros baselbst zu stellen. Um die feindlichen Späher zu täufchen, schlug er zunächst ben Weg nach Ofakango\*) ein und ließ erft etwa 2 km nordweftlich Ofahandja die Spite die Richtung rechts durch das Buschfeld auf ben Raifer Wilhelmsberg nehmen. Sie follte bem Berg gegenüber fteben bleiben, den Marich der Kompagnie sichern, die, hinter ihr wegziehend, dem Bege nach Otjosasu auftrebte, und bann als Nachhut folgen; außerbem beobachtete noch eine Offigier= feitenpatrouille ben Berg.

> Raum hatte die Kompagnie ben Weg nach Otjojasu erreicht, ba entspann sich bereits bei ber Spite ein heftiges Gefecht. Auch die Seitenpatrouille mußte, von

<sup>\*)</sup> Stigge S. 46.

lebhaftem Feuer empfangen, schleunigst umkehren. Der Berg war vom Gegner, den man in vollem Abzuge geglaubt hatte, stark besetzt. Hauptmann Franke entwicklte die Kompagnie nach rechts, die Geschütze proten am Wege ab, die Handpserde und die Karren wurden in das eben durchschrittene Buschseld zurückgesandt.

Der Feind hatte außer dem 1675 m hohen, wild zerklüfteten Kaiser Wilhelmsberge auch die niedrigeren, auf dem rechten Kandu-User gelegenen Höhen besetzt. Das Borgelände bot der Annäherung die denkbar größten Schwierigkeiten. Es war, wie ber Berg selbst, sehr zerklüstet und außerdem vielsach mit dichtem Haciesdornbusch



Abbildung 4.

Bahnhof Okahandja. Im hintergrund der Kaiser Wilhelmsberg.

bestanden, den die Schützen oft nur auf dem Bauche weiterrutschend durchkriechen konnten. Der tief eingeschnittene Kandu-Bach mit seinen steil abstürzenden Rändern und seinem sandigen Bett bilbete ein weiteres Hindernis beim Angriff, der nur stellenweise durch tote Winkel erleichtert wurde.

Trot bieser Schwierigkeiten wurden die höhen des rechten Kandu-Users nach kurzem Feuergesecht in schnellem Anlauf genommen. Hier oben hielt Hauptmann Franke seine Schützen zunächst an, gewährte den atemlosen Leuten einige Ruhe und ließ die Berbände wiederherstellen. Die Hereros hielten ihre am Berghange des linken Ulsers angelegten Berschanzungen besetz; Hauptmann Franke beschloß, den Angriff gegen diese fortzusetzen, und ließ die einzelnen Jüge so nahe an das Flußbett heranführen, als dies in Deckung geschen konnte. Zur Unterstützung des weiteren Angriffs wurde das

Gebirgsgeschüt; \*) auf bem rechten Flügel ber Schützenlinie gebedt in Stellung gebracht und begann auf 300 bis 600 m die Berschanzungen zu beschießen. Bald





barauf schwieg das feindliche Schützenseuer, und man bemerkte, wie einzelne Hereros aus den Schanzen flohen. Das anscheinend wirksame Artillerieseuer ermögslichte den Schützen, sprungweise über das Flußbett vorzugehen. Da sie stellenweise

<sup>\*)</sup> Das Felbgefout tonnte wegen ber Gelanbefcmierigfeiten nicht weiter verwendet werben.

bis an die Hüften in dem Triebsande des Flußlaufs versanken, war dies eine harte und zeitraubende Arbeit; es war ein Glück, daß die Kompagnie während berselben sich im toten Winkel befand und so gut wie gar nicht vom Feinde beschossen werden konnte. Un dem jenseitigen Flußrande wurde nochmals gehalten und dann begann die Ersteigung des Berges. Da das Feuer der Hereros zum Teil durch das Artillerieseuer niedergehalten und wirkungslos war, blieben die Schützen in ununtersbrochenem Borgehen, nahmen eine Feldschanze nach der andern und drangen schließlich bis zum Gipsel des Berges vor. Jetzt stohen die Hereros eiligst; in den Schanzen wurden zahlreiche Tote und Berwundete gefunden, außerdem Felle, Decken, Hausrat aller Art sowie mehrere Pferde erbeutet. Man hatte offenbar das Hauptlager der Okahandja-Hereros erobert.

Als die Kompagnie schon im Begriff stand, sich wieder der Straße zuzuwenden, erhielt sie nochmals von einigen Bergspitzen Feuer und verlor hierbei zwei Berswundete. Der Feind wurde indessen auch von dort bald verjagt und sloh eiligst in östlicher Richtung; die Kompagnie wurde dann am Fuße des Berges bei dem Feldsgeschütz gesammelt.

In heißem sechsstündigen Kampse war der Feind geworfen; er gab die Umgegend von Okahandja endgültig preis. Erst jetzt konnte der Ort in Wahrheit als entsetzt gelten. Die Kräfte der Mannschaften waren aufs äußerste erschöpft, so daß an eine Fortsetzung des Marsches nicht zu denken war. Hauptmann Franke blieb daher bei Okahandja; die Kompagnie hatte drei Verwundete gehabt. Über das Berhalten seiner Untergebenen während des Kampses berichtet Hauptmann Franke:

"Daß es trot ber formidablen Stellung gelang, ben Sieg zu erringen und bie Leute in ber Hand zu behalten, wurde nur ermöglicht durch die vorzügliche Haltung von Offizieren und Mannschaften und die ausgezeichnete Feuerdisziplin."

Die geringe Wirfung des feindlichen Feuers erklärt sich nach ber Ansicht des Hauptmanns Franke badurch, daß die Hereros mit den in ihren Händen befindlichen Gewehren 88 damals noch nicht umzugehen wußten und meist viel zu hoch schossen.

Am folgenden Tage wurde die feindliche Stellung durch Mannschaften der Besatung von Okahandja nochmals durchsucht, ohne daß indessen vom Feinde noch jemand angetroffen worden wäre. Aus dem Zustande des Lagers ließ sich erkennen, mit welcher Hast die Hereros gestohen waren; ihre Spuren sührten nach Norden und Nordosten. Am 30. Januar rückte Hauptmann Franke nach Otjosasu in der Hossinung, dort den Gegner noch einmal stellen zu können. Der Ort war jedoch vollständig verlassen. Nachdem die Hererohütten niedergebrannt worden waren, wurde nachmittags der Rückmarsch nach Okahandja angetreten.

Am 31. Januar sette Hauptmann Franke ben Bormarich längs ber Bahn auf Karibib fort, woselbst er am 2. Februar eintraf. Der Feind wurde nirgends mehr

Hauptmann Franke mar: fciert auf Raribib.... Dmaruru meiter. 31. Januar.

angetroffen. Somit war die Gifenbahn wieber in ber Hand ber Deutschen, fahrbar war indessen zunächst nur die Strede Windhut-Ofahandja.

In Karibib fand Hauptmann Franke die Lage verhältnismäßig friedlich und ben Blat felber nicht bedroht, die Rompagnie tonnte beshalb fofort auf Omaruru weitergehen. hauptmann Franke hoffte, auch diese Station allein mit feiner Rompagnie entfeten zu können; er beschloß baber, am folgenden Tage, dem 3. Februar, den Marich nach Norben anzutreten. Gin Teil ber von Bindhuf mitgenommenen Mannschaften bes Beurlaubtenftandes murbe auf ihren Bunfc wieder nach dem hauptort entlaffen und durch Freiwillige der Besatzung von Karibib ersett. Es fehlte indes ein Führer für die Artillerie. Da erbot sich ein Ingenieur ber Otavibahn, namens Leutenegger, ber schweizerischer Artillerieoffizier mar, freiwillig gur Übernahme biefes Hauptmann Franke willigte ein und hat, wie er schreibt, "dies nie bereut"; ber neue Führer ber Artillerie leiftete überall den Deutschen treue und bemahrte Waffenbrudericaft. Die Ausrudestarte ber Rompagnie stellte fich nach biefem Austausch auf sieben Offiziere, zwei Urzte, 126 Mann mit einem Geld- und einem Bebirgegeschüt sowie einem Ochsenwagen.

3. Februar.

Um 4 30 nachmittags wurde ber Marsch angetreten und bis 5 km nördlich Etiro fortgefest, wo an einer Überficht gewährenden Stelle gelagert wurde. Auf dem Mariche hatte man von den Bereros nichts gesehen, wohl aber zeigten verschiebene Spuren, unter anderem eine völlig ausgeplünderte Farm, daß die Hereros auch hier ihr Berftörungswert geübt hatten.

Die Roms vor Omaruru an.

Am folgenden Tage wurde um 4 30 morgens wieder angetreten und Dfombimpagnie trifft bambe erreicht, wo bie Werften bes Hererohäuptlings Manasse burchsucht und leer ein und greift gefunden wurden. Hauptmann Franke hoffte, daß das bloße Erscheinen seiner Kompagnie bie Belagerer ben Omaruru-Bereros gurcht einjagen und fie wieder beruhigen murbe. Um ben Gingeborenen das Erkennen feiner Berfon zu erleichtern, legte er eine weiße Kord= uniform an und ritt feinen im gangen Begirt Omaruru befannten Schimmel.

> Als die Kompagnie gegen 900 vormittags auf etwa 1500 m an bas Haus Manasses\*) berangekommen mar, erblidte man im Grunde öftlich des Beges eine große Biebherbe, bie von ihren Bachtern eiligft nach Norben weggetrieben murbe. Bur Feftftellung der Ursache hiervon wurde der Zug des Oberleutnants v. Nathufius nach rechts bin entsandt, er war aber nur wenige hundert Meter geritten, als er Feuer erhielt. Rury nach dem Abbiegen des Zuges Nathusius hatte die Spige unter Oberleutnant Griesbach das Daus Manasses erreicht und einige Bereros beobachtet, die mit ihrem Bieh nach Often flohen. Sie bog, biefen folgend, vom Bege ab, mahrend gleich= zeitig auch von vorn aus der Richtung von Omaruru einige Schuffe fielen. Dies veranlaßte Hauptmann Franke, ber bisher durch bas beginnende Gefecht bes Zuges Nathufius in Anspruch genommen war, nach vorne zu galoppieren. Er fand bei Manasses haus

<sup>\*)</sup> Stigze S. 49.

seine Spige nicht mehr vor, dafür eröffneten jetzt die Hereros auf das große weiße Ziel, das der Hauptmann und sein Schimmel boten, ein heftiges Feuer. Es war flar, daß die Kompagnie nicht ohne ernsten Kampf nach Omaruru gelangen konnte.

Skizze des Gefechtsfeldes von Omaruru.

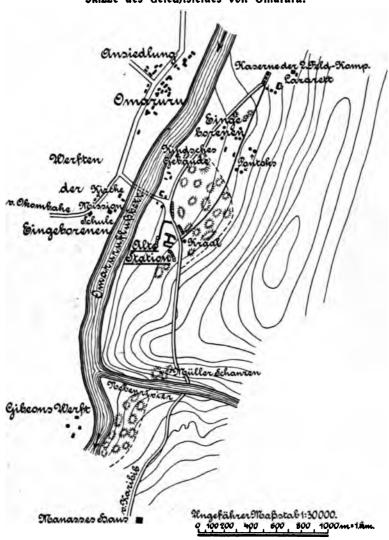

Die Hereros waren offenbar durch das Eintressen der Kompagnie überrascht worden. Ihre unberittenen Späher hatten die Meldung von dem Anrücken der Kompagnie nicht schnell genug zurückbringen können, doch hatte eine größere Abteilung unter Titus Mutate noch rechtzeitig etwa 1000 m südöstlich der alten Station am

Rande des kleinen Nebenriviers Stellung nehmen können. Auch die Häuser auf dem hohen rechten Ufer des Omaruru waren besetzt. Hauptmann Franke erkannte, daß er starke Hererobanden sich gegenüber hatte. Tatsächlich stand der Kompagnie, wie später sestellt wurde, hier eine mehr als zehnsache Übermacht gegenüber. Das Gelände war der Berteidigung überhaupt und der Fechtweise der Eingeborenen im besonderen ganz außerordentlich günstig. Eine Menge einzelner Felsblöcke und größerer natürlicher Steinschanzen gab den Hereroschützen Gelegenheit, aus fast völlig sicheren Feuersstellungen den Angreiser zu beschießen. Dessen Geschütze konnten den Schwarzen





Belande am Nebenrivier bei Omaruru.

hingegen hinter solchen Dedungen nicht viel anhaben. Auch mußte ber Angriff, wenngleich hier und bort einzelne Felsblöcke und Busche einigen Schutz gewährten, immer wieder offene Stellen ungebeckt überwinden.

Die Rom: pagnie ent: widelt fich bei bem Hause Manasses.

hauptmann Franke war, nachdem er sich überzeugt hatte, daß Manasses Haus leer war, zurückgeritten und hatte den entsandten Zug des Oberleutnants v. Nathusius bereits wieder bei der Kompagnie vorgesunden. Die Biehwächter waren nach kurzem Kamps gestohen und hatten ihre Herde in den Händen der Deutschen gelassen. Hauptmann Franke ließ jetzt die beiden Geschütze unter dem Leutnant Leutenegger, in Höhe des Manasseschen Hauss auffahren und entwickelte außer dem Rest des Spitzenzuges noch den 1. und 3. Zug zu beiden Seiten des Anmarschweges, während der 4. Zug (Nathusius) als Bedeckung beim Troß zurücklieb. Zur Führung des Feuerkampses konnte kaum die Hälfte der Mannschaften verfügbar gemacht werden,

ba außer ber Wagenbededung zahlreiche Mannschaften auch als Pferdehalter, Sanitäts= personal und bei den Geschützen unentbehrlich waren.

Es entspann sich sofort ein lebhaftes Gesecht. Obwohl Schützen wie Geschütze gutes Schutzfelb hatten, war ein durchschlagender schneller Erfolg gegen die vorzüglich einsgenisteten Hereros nicht zu erzielen. Auch hier schoß der Gegner vielfach mit erbeuteten Gewehren 88, nur da und dort zeigten Rauchwöltchen den Standpunkt ber seindlichen Schützen an.

Bährend sich die Kompagnie am Manassehause entwickelte, war die dem 2. Zuge (Griesbach) entnommene Spige immer weiter nach rechts vorgegangen und völlig außer Berbindung mit der Rompagnie gefommen. Der 2. Bug felbst bilbete unter Führung bes Bigemachtmeisters b. R. Frhrn. v. Erffa am rechten Flügel in fehr gunftiger Stellung eine vorgebogene Flanke. Hauptmann Franke, ber auf das Drängen des Artilleristen Reichelt, ber bei ben hinter bem Manaffeschen Hause gebeckt haltenben Broten ftand, feinen weißen Rod mit bem grauen bes Mannes getauscht hatte, ging nun bie ganze Front entlang, um fich von der Lage überall perfonlich zu überzeugen. Er erkannte, daß, wenn man den hartnäckigen Widerstand des fast unsichtbaren Gegners brechen wollte, es notwendig fei, ihm vor allem näher auf ben Leib zu ruden, und befahl baber iprungweises Borgeben bes 1. und 3. Zuges, mahrend ber 2. Zug liegen bleiben und feuern follte. Gebedt burch bas Schnellfeuer biefes Buges, machte ber in ber Mitte befindliche 3. Bug unter Leutnant Leutwein einen Sprung von 300 m, bann folgte der linke Flügelzug unter Leutnant Frhrn. v. Böllwarth. Bahrend ber Sprung bes 3. Zuges ohne jeden Berluft gelang, verlor ber 1. Zug seinen tapferen Rührer und zwei Mann, da bei dessen Sprung die Keucrunterstützung ausgeblieben war, weil das Rommando hierzu nicht durchgedrungen war.

Als den Leutnant v. Wöllwarth das tödliche Geschoß traf, kniete gerade der Bachtmeister der Kompagnie, Wesch, neben ihm. Mit einem markerschütternden Butsschrei: "Die Schuste haben mir meinen Leutnant erschossen", sprang der heldenmütige Mann hinter der deckenden Klippe hervor, und vor Kampswut brennend und mit blutunterlausenen Augen stürzte er allein vor, um sich auf den Feind zu wersen. Doch der in unmittelbarer Nähe liegende Hauptmann Franke sprang eitigst mit einigen Leuten herbei, um den Rasenden sestzuhalten und niederzudrücken; sonst wäre es auch um diesen Braven geschehen gewesen, der "eine wahre Mutter" der Kompagnie war, und der stets und besonders in diesen letzen Tagen, die gerade von ihm fast Übersmenschliches forderten, seinen Hauptmann mit nie erlahmender Tatkrast unterstützt hatte. Bei aller Fürsorge sür seine Untergebenen sührte Wachtmeister Wesch ein eisernes Regiment in der Kompagnie, bei der er ebenso gesürchtet wie beliebt war. Für Wesch gab es keine Anstrengung, die zu groß war, und seine Tapserkeit grenzte an Tollkübnbeit.

Die Hereros werben aus ihrer ersten Stellung verjagt.

Inzwischen arbeiteten sich die drei Züge abwechselnd springend und feuernd immer näher an die feindliche Stellung heran. Als die hereros die Kompagnie, die jett die Seitengewehre aufpflanzte, immer naber auf fich zutommen faben, zogen fie beim Anblid ber gefürchteten Seitengewehre boch vor, beizeiten bas Beite zu suchen. Erft einzeln, bann immer zahlreicher raumten fie ihre Stellungen und gingen über ben fleinen Rivier gurud. Gingelne Hereros, die ausharrten, wurden in ben Schangen selbst überrascht und niebergemacht. Die Rompagnie wollte mit ben brei entwickelten Bügen ben fliehenden Feind über ben fleinen Rivier hinaus verfolgen, doch Hauptmann Franke erkannte noch gerade zur rechten Zeit, baß bie jenseitigen Boben von Sererobanden ftark besetzt waren. Er hielt deshalb bie Rompagnie in der genommenen Stellung feft und befahl mit lauter Stimme, daß zunächst alles liegen bleiben solle. Er selbst begab fich nach rudwärts, um die Artillerie und ben beim Trof befindlichen Bug Nathufius heranzuholen, und, mit biefen Rräften vereint, ben Angriff auf bie aweite Stellung bes Reindes burchzuführen. Der Zug Nathusius mar jedoch, mit der Front nach Süden, in ein heftiges Gefecht gegen Hererobanden verwickelt worden, bie anscheinend das ihnen zu Beginn des Kampfes abgenommene Bieh wieder= erobern wollten. Sauptmann Frante führte baher nur die beiden Gefdute nach vorwarts in bie neue Stellung und ließ fie die vom Feinde ftart befestigten und besetzten Steinschanzen, später Müllerschanzen genannt, unter Zeuer nehmen. Als er wieber nach vorne zur Kompagnie galoppierte, bemerkte er im Borbeireiten ben armen, ichwerverwundeten Böllwarth in der prallen, glübenden Sonne liegen: ichnell fprang er vom Pferbe, um feinen lieben Freund und Rampfgenoffen, ber die furchtbarften Schmerzen ausstand, ein wenig zur Seite in ben Schatten einer bedenden Rlippe gu tragen und ben halb Berichmachtenben mit einigen Schlud Baffer zu erquiden. Auf seine Frage, wie es ihm nun ginge, antwortete Wöllwarth mit ermattender Stimme und boch leuchtenben Auges: "Ach, lieber Berr Sauptmann, um mich ift's jest gleich; wenn wir nur hineinkommen in die Refte!"

Doch länger durfte der Hauptmann nicht bei seinem sterbenden Freunde weilen, ihn riefen neue Taten: der Angriff gegen die zweite, noch stärkere Stellung des Feindes auf dem anderen User des Riviers.

In diesem Augenblid erhielt die Kompagnie völlig unerwartet eine willfommene Unterstützung. Der den Besehl in Omaruru führende Stabsarzt Kuhn hatte, ebenso wie der Oberseutnant v. Zülow in Okahandja, seine Mannschaften in eine Besatzungs- und eine Ausfalltruppe eingeteilt. Die Ausfalltruppe bestand aus den 24 gewandtesten Mannschaften unter dem Feldwebel Müller. Als das Feuer der Kompagnie Franke der eingeschlossenen Besatzung die nahende Hilfe verkündete, entsschloß sich Stabsarzt Kuhn, unverzüglich einen Ausfall aus der Kaserne gegen den Rücken der Hereros zu unternehmen. Doch in diesem Augenblick traf die Meldung ein, daß starke Hererobanden vom Norden her im Borrücken gegen die Kaserne seien. Der

Kanonenbonner aus der Richtung des Manassehauses nahm an Heftigkeit zu. Es galt, einen schnellen Entschluß zu fassen. Stadsarzt Kuhn hielt wegen der von Norden her brohenden Gefahr sein Berbleiben mit einem Teil der Besatzung in der Kaserne sür notwendig; alle übrigen irgend entbehrlichen Leute schickte er unter Feldwebel Müller sosort in den Rücken der dem Kampse gegen die Kompagnie Franke zueilenden Hereros. Seitwärts der Straße nach Karibib vorgehend, stieß Feldwebel Müller unweit des Nebenriviers auf die Hereros, welche bereits im Kampse gegen die Kompagnie Franke standen. Eine stärkere Hereroabteilung, die sich dem Ausfalls





Klippen südlich des Kindschen hauses.

tommando entgegenwarf, überschüttete bieses mit einem heftigen Feuer. Allein bessen ungeachtet stürmte Feldwebel Müller mit seiner kleinen Truppe mit aufsgepflanzten Seitengewehren gegen den Feind vor, warf ihn zurück und drang mit wahrem Heldenmut in ununterbrochenem schnellen Anlauf gegen die stark besetzte Stellung auf dem rechten User des Nebenriviers vor. Der Feind räumte diese in wilder Flucht unter Zurücklassung von 17 Toten. Feldwebel Müller fand an der Spitze der stürmenden Truppen den Heldentod. An seiner Stelle übernahm Feldzwebel Götte die Führung der Ausfallabteilung und vereinigte sich mit der inzwischen über den Rivier vorgekommenen Spitze unter Oberleutnant Griesbach.

Hauptmann Franke brängte unverzüglich ben fliehenben Hereros mit ben brei

Die Berero britte Stellung am Rinbichen Hause.

erften Bugen sowie ben beiben Beschützen über ben Nebenrivier bis in die Nabe ber alten Station nach. hier zwang erneutes heftiges Reuer zum Salten. hereros hatten in ben Rlippen füblich bes Rinbichen Gebaubes erneut Stellung genehmen eine nommen, und jum britten Male mußte die Kompagnie jum Angriff schreiten. neuem begann ber Zeuerkampf. Die Büge waren jedoch in bem klippenreichen Gelande so zersplittert, daß die Führer ihre Leute nicht mehr übersehen konnten und an eine Leitung bes Feuers nicht mehr zu benten war. Mehr und mehr löfte fich bas Gefecht in Gingelfampfe auf, in benen bie perfonliche Bewandtheit und Schieffertigfeit bes einzelnen ben Ausichlag geben mußten. Besonbers taten fich hierbei ber Bigemachtmeifter Tante, sowie ber Schiegunteroffizier, Sergeant Brug, hervor, die beide ihr tapferes Borwärtsstürmen mit dem Leben bezahlten. Nicht minder zeichneten sich durch Ents schlossenheit und Mut ber Gefreite Lorenz, sowie die Reiter Bilte, Zeglewfi und ber Rriegsfreiwillige, Oberlandmeffer Joergens aus.

Rest versuchten die Schwarzen einen Borftoß gegen die rechte Flanke ber bunnen Schütenlinie. Es gelang ihnen, bis auf 30 m heranzukommen, als die mit der Spite vereinigte Ausfalltruppe unter Oberleutnant Griesbach von rudwarts herantam und fie nach turgem Gefecht wieder verjagte. Daraufbin gewann die Abteilung Griesbach wieder ben Anschluß an ben rechten Flügel ber Kompagnie. Der Wiberftand, ben bie Schuten bei biefem britten Angriff fanden, war außerorbentlich gah. Unter bem Schute des Artilleriefeuers begann die Kompagnie indeffen von neuem vorzugeben. Die Wirkung ber Geschütze war jett vorzüglich dank ber ruhigen und ficheren Leitung burch ben schweizerischen Leutnant Leutenegger, obwohl biefer mit ben beutschen Berhältniffen nicht vertraut war und hier in feinem erften Gefechte Wirffame Unterstützung fand bie Artillerie burch bas gegen ben Ruden ber Hereros gerichtete Feuer bes Stationsgeschützes, bas in bas Gesecht eingriff, sobalb erfannt mar, daß ber von Norden gemelbete Reind bem Gefecht gegen bie Kompagnie Franke zustrebte.

Auf beren linkem Flügel gelang es bem Wachtmeister Wesch mit seinen Leuten, ben Reind aus ben Relbichangen am Omaruruflugbett berauszuschießen und baburch ben linten Flügel por weiterer Befahr zu fichern. Begen ben rechten Flügel persuchten bie Bereros einige Zeit fpater von neuem einen umfaffenden Borftog, ber bant tem tuhnen und entschloffenen Berhalten bes Oberleutnants Bricsbach gludlicherweise wieberum rechtzeitig von ber Spite und ber Ausfallabteilung gurudgewiesen wurde, Oberleutnant Griesbach wurde hierbei verwundet.

Allein trop dieser Erfolge begann die Lage der Kompagnie kritisch zu werden. Beig brannte bie Sonne von wolfenlofem himmel hernieder, die Leute hatten fo gut wie nichts gegeffen, bas Waffer und bie Munition wurden fnapp. Die Kräfte ber seit sechs Stunden in ichwerem Kampfe stehenden Truppe begannen nachzulaffen. Rest brobte eine neue ernfte Befahr.

hinten am Manaffehause stand der Bug Nathusius im schweren Gefechte gegen überlegene Hererobanden, die gegen den Ruden der Kompagnie vorgehen wollten. icheibenbe Ans Der Führer selbst war verwundet worden und hatte durch Leutnant 3. D. Hauber ersett werden muffen, der bisher den Troß geführt hatte. Letterer war der Kompagnie nachgerudt und hielt wenige hundert Meter hinter diefer in Dedung. Bom rechten Flügel fam bie Meldung, daß die mehrfachen Borftoge der Hereros zwar zurudgewiesen seien, die Lage jedoch schwierig ware, ba ber Führer, Oberleutnant Griesbach, schwer verwundet sei. Das feindliche Zeuer gegen die Schützen in ber Front nahm an heftigfeit zu. Den Geschüten war die Munition ausgegangen; fie wirkten nur noch durch die Furcht, die allein ihr Anblid dem Feind damals noch einflößte. Das Baffer mar zu Ende, die Leute hatten nicht einen Tropfen mehr. Die hitze und ber Durft steigerten sich fast bis zur Unerträglichkeit. Die Berlufte nahmen zu.

hauptmann Franke erkannte, daß die Lage auf die Dauer unhaltbar sei und nur eine raiche und fühne Tat Rettung bringen konnte. Das beste Mittel, Diefer gefährlichen Lage ein Ende zu bereiten, ichien ihm ein Sturmangriff gegen ben Feind in der Front. Aber in diesem Augenblick, es war gegen 1200 mittags, schien ein neuer Anschlag bes Jeindes gegen bie linke Flanke zu broben. Das Borfturgen zahlreicher Hereros aus ber Richtung bes Kindschen Gebäudes ließ auf bas nahe Bevorstehen eines Angriffs von biefer Seite schließen. Sofort wurde bas Feuer gegen bas Bebäude aufgenommen. Plöglich ertonte aus jener Richtung ein lautes breifaches hurra aus beutiden Reblen, und man erkannte gur allgemeinften Uberraschung, daß das Gebäude von einer deutschen Abteilung besetzt mar. Ruhn batte von der Raferne aus gegen 1100 vormittags das Vorgehen ber Rompagnie gegen die alte Station und ihre ichwierige Lage erfannt. Sofort raffte er alles, was er an wehrfähigen Leuten aufbringen fonnte, gujammen, um gegen ben Ruden ber Bereros vorzugehen. An ber Spite von nur 12 Mann, 6 Beifen und 6 Gingeborenen, brang er unter Mitnahme bes alten Stationsgeschütes in ber Richtung auf bie Klippen füblich bes Rinbichen Gebäudes vor und fuchte bier bas Geichüt in Stellung zu bringen. hierbei brach jedoch die Deichsel ber Brote entzwei, so bag bas Auffahren unmöglich murbe. Stabsarzt Ruhn entschloß sich nun, die das Kindsche Gebäude und die anliegenden Klippen besett haltenden Hereros zu verjagen, um von hier aus ben mit ber Kompagnie im Rampfe liegenden Gegner zu beschießen. Rach furgem Reuergefecht fturmte er mit feiner fleinen Schar gegen ben Zeind vor, ber unter Burudlassung von mehreren Toten eiligft bas jenseitige Flugufer zu gewinnen suchte. Die kleine Truppe besetzte nun die genommenen Klippen und eröffnete bas Feuer gegen Flante und Ruden ber Aufftanbifden. Doch ploplich erhielt fie lebhaftes Feuer von dem linken Flügel der Kompagnie, - glüdlicherweise ohne Berlufte gu erleiden, da jofort alles hinter der Dedung verschwand. Stabsarzt Ruhn hatte in ber Meinung, fich burch fein Geschütz am beften bemertbar machen ju tonnen,

griff.

in der Gile keine Flagge mitgenommen. Jest ließ er, um der Kompagnie ihren Frrtum begreiflich zu machen, ein fraftiges, breifaches hurra ausbringen. Das half; das Feuer wurde sofort eingestellt.

hauptmann Franke brachte nunmehr feinen Entschluß, zum Sturm zu schreiten, unverzüglich zur Ausführung. Er rief ber Schütenlinie ben Befehl zu. zum Sturme anzutreten. Sei es, bag bie Mannichaften zu erschöpft waren, jei es, bag ber Befehl in ber weit zerftreut liegenben Schützenlinie nicht weitergegeben wurde, gleichviel, er wurde nicht sofort allgemein befolgt. Da schwang fic Hauptmann Franke auf seinen Schimmel, sprengte boch zu Rog vor die Front und wollte allein auf ben Keind eindringen. Diese hinreißende Tat gundete; wie mit einem Schlage erhob sich die ganze Linie, begeistert und mit lautem Hurra folgte die 2. Feldkompagnie ihrem geliebten Führer, allen voran die Gefreiten Ruschte und Lossow. Dem tobesmutigen Anfturm der tapferen Männer hielt der Feind nicht ftand. jest so zähe Widerstandsfraft brach zusammen; er floh in nordwestlicher Richtung über den Omaruru-Fluß, noch wirksam beschoffen von der Abteilung Kuhn. Es war wie ein Bunder, daß der Sauptmann, obwohl die Bereros ihn und feinen Schimmel mit einem letten mörberischen Beuer überschüttet hatten, samt seinem Pferde unverlett geblieben mar. Das Gelingen bes Sturmangriffs mar nicht zum wenigften bem rechtzeitigen Gingreifen ber Abteilung Ruhn zu banken, wie überhaupt die Umsicht und Tatkraft, die Stabsarzt Dr. Kuhn und der tapfere Feldwebel Müller sowohl bei ber Belagerung wie bei bem Gefecht an den Tag gelegt hatten, sehr wesentlich zu dem Gesamterfolg beigetragen haben.

Da ber Feind in alle vier Winde auseinandergestoben mar, wurde eine wirksame weitere Berfolgung unmöglich. Sauptmann Franke beschloß baber, mit seinen äußerst erschöpften Leuten in Omaruru zu bleiben. Die Kompagnie und die Abteilung Ruhn erreichten ohne weiteren Kampf gegen 200 nachmittags die Kaserne, wo eine halbe Stunde später auch Leutnant hauber mit bem 4. Auge und bem Trof einrudte. Er hatte ben heftig vorbrangenben, fehr überlegenen Bereros gegenüber einen harten Stand gehabt und schwere Berluste erlitten. Der Sieg der Kompagnie hatte indeffen auch die ihm gegenüberstehenden Banden gezwungen, sich zur Flucht zu wenden. Damit endete diefer schwere Kampf: Omaruru war aus gefahrvoller Lage befreit!

Die Ergebniffe

Den Bereros hatte dieser Schlag einen solchen nachhaltigen Eindruck gemacht, bes Kampfes. baß sie bie Umgegend von Omaruru vollständig und endgültig aufgaben. Ihr Berluft wird auf rund 100 Köpfe geschätt. Auf beutscher Seite maren sechs Mann gefallen, brei Offiziere - bie Oberleutnants v. Nathufius und Griesbach fowie Leutnant Frhr. v. Böllwarth-Lauterburg — und zwölf Mann verwundet, hiervon entfielen auf bie beiden Ausfallabteilungen zwei Tote und zwei Berwundete.

> Bon ben Bermundeten erlagen noch zwei Offiziere und ein Mann ihren Berletungen. Bahrend Leutnant v. Bollwarth icon nach wenigen Tagen von feinen

Schmerzen durch den Tod erlöft wurde, hatte der Oberleutnant Griesbach noch lange zu leiden. Die 2. Feldsompagnie wußte, was sie an diesen beiden Offizieren verlor. Ihr hingebendes und entschlossenes Beispiel hatte manchen Schwächeren in heißer Stunde, als die Spannfraft zu erlahmen drohte, gehalten und zu neuer Tatkraft sortgerissen. Über den Berlust des Leutnants v. Wöllwarth heißt es in dem Briefe\*) eines Mitkämpsers: "Die ganze Kompagnie ist tieftraurig, sie liebten ihn, den netten, slotten Kerl, alle zärtlich."

Er hatte ein warmes Herz für seine Untergebenen gehabt; wo es Anstrengungen und Entbehrungen zu überwinden gab, war er immer der erste gewesen, und wo es für seine Leute zu sorgen galt, hatte er nie an sich selber gedacht. Es war ein herzs bewegender Anblick, als die wettergebräunten, kampserprobten Männer an der Bahre ihres geliebten Führers standen und sich das frühe Grab über diesem schlichten und tapferen jungen Offizier schloß, der einen so schonen Soldatentod gestorben und der ber Besten einer gewesen war!

Waren die Berluste angesichts der kleinen Zahl der Kämpfer schwer zu nennen, so waren sie dasür auch nicht umsonst gebracht. Es war ein Erfolg erzielt, wie er größer angesichts der geringen Mittel nicht sein konnte. Durch die Siege von Okahandja und Omaruru waren die erst so übermütigen Hereros, die allenthalben angriffsweise vorzugehen wagten, in die Berteidigung geworfen; es war ihnen nicht gelungen, einen der Hauptsitze der deutschen Macht in ihre Hand zu bekommen. Rechtzeitig war ihnen sühlbar gemacht worden, daß die deutsche Krast ihnen im offenen Kampse stets überlegen war. Besonders bedeutsam war, daß durch die Berjagung der Hereros aus der Ilmgegend von Omaruru der gefährbetste Teil der Bahn, die Strecke Karibib—Okahandja gesichert war. Nur durch ihren Besitz und ihre schnelle Wiederherstellung wurde es möglich, daß die anlangenden Verstäungen schnell an die entscheidenken Punkte besördert und dort dauernd mit den notwendigsten Bedürsnissen werden konnten. Der Siegeszug der Kompagnie Franke ist beshalb von entscheidender Bedeutung für die solgenden Operationen gewesen.

Hauptmann Franke hat in allen seinen Berichten das Berdienst für diese Ersolge allein "der beispiellosen Tapserkeit und Hingabe seiner Offiziere und Mannschaften" zugeschrieben; "nur dem todesmutigen, über alles Lob erhabenen Schneid seiner Truppe und ihrem kaltblütig genauen Schießen sei in jedem Falle der Sieg zu verdanken". "Selten oder nie," so heißt es in dem Bericht über das Gesecht von Omaruru, "ist von den Hereros mit solcher Hartnäckigkeit und Zähigkeit gekämpst worden. Heiß brannte an diesem Tage die Sonne auf die ermatteten Kämpser hernieder, die nach einem anstrengenden Anmarsch in einem fast achtstündigen Gesecht ausharren mußten! Und doch versagte keiner, den nicht ein seinbliches Geschoß zu Boden warf — eine

<sup>\*)</sup> A. a. D.

hervorragende Leistung, die nur durchgeführt werden konnte von afrikanischen Reitern, welche mehrere Jahre im Lande systematisch an Strapazen und Entbehrungen aller Art gewöhnt waren."

Mit Recht kann man aber hinzusügen, daß die Truppe zu solchen Taten erst befähigt wurde durch das Beispiel ihres Führers, der rücksichtslos seine Person für die hohe Sache einsetze. Wohl selten ist der Einsluß der Persönlichkeit des Führers auf die kriegerischen Leistungen seiner Truppe so sichtbar zutage getreten wie hier. Mit wie starkem Bertrauen und wie stolzen Gesühlen die 2. Feldsompagnie an ihrem Führer hing, schildert in schlichten Worten ein Unteroffizier der Kompagnie in einem Privatbriese, in dem es heißt: "Wie grenzenlos jeder an seinem Hauptmann hing, trat erst im Gesecht ganz hervor. Jeder einzelne ging unter ihm gern ins Feuer, denn er wußte genau, wenn der Hauptmann sührt, kann es gar nicht schief gehen, dann müssen wir gewinnen. Jeder einzelne wußte, daß wir ohne unseren Hauptmann nichts machen konnten. Der Hauptmann konnte Unmögliches von jedem verslangen — und jeder tat es freudig."

Das Baterland kann mit Stolz und Dank auf diese brave Truppe bliden, die es durch ihre tatkräftige und opferwillige Hingabe vor neuen schweren Berlusten beswahrt hat. Ehre gebührt auch den tapferen Berteidigern von Omaruru und Okahandja. Die Taten dieser Männer und der Siegeszug der Kompagnie Franke, werden in der Geschichte unserer kolonialen Kriege für immer als leuchtende Borbilder glänzen!



## i Deutsch-Südwestafrika.



|   |  |  | • |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | , |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

3weites Beft:

Die Kämpfe an den Onjati-Bergen



Mit 6 Ubbildungen und 7 Skiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gefege vom 19. Juni 1901 fowie bas Uberfegungerecht find vorbehalten.

### Inhalt.

|   | 6.  | Die Lage Anfang Februar und die Ereigniffe bei ber Oftabteilung bis |     |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
|   | _   | gum Gefecht von Dwitotorero                                         |     |
|   | 7.  | Die Operationen ber Weftabteilung                                   | 71  |
|   | 8.  | Die Tätigkeit ber hauptabteilung im Mary und bie Borbereitungen für |     |
|   |     | die Aprillampfe                                                     | 82  |
|   | 9.  | Das Gefecht von Onganjira                                           | 98  |
| • | 10. | Das Gefecht bei Owiumbo                                             | 108 |
|   | 11. | Die Greigniffe bei ber Oftabteilung bis zu deren Auflöjung          | 111 |
|   | 12. | Borbereitungen für weitere Rampfe                                   | 119 |
|   | 13. | Der Wieberbeginn ber Operationen Abernahme bes Obertommandos        |     |
|   |     | burch Generalleuinant v. Trotha                                     | 129 |

### Berzeichnis der Kartenskizzen.

- 3. Überfichteftigge.
- 4. Sligge bes Gefecht's bei Otjibinamaparero.
- 5. Stigge bes Befechts bei Rlein-Barmen.
- 6. Stige bes Gefechts bei Onganjira.
- 7. Stigge bes Gefechtsfelbes von Dwiumbo.

Die erfte und zweite Kartenstigze befinden fich im erften Beftc.





## A. Der Seldzug gegen die Bereros.

# 6. Die Cage Anfang februar und die Ereignisse bei der Ostabteilung bis zum Gesecht von Owisokorero.

Südwestafrika waren in der Heimat Maßnahmen getroffen worden, um dem in der Heimat. so jäh überraschten Schutzgebiet in umfassender Weise Hilfe zu bringen. Als erste Verstärkung wurde schon am 17. Januar auf Besehl Seiner Majestät des Kaisers ein Marine-Expeditionskorps mobilgemacht, das aus einem zusammengesetzten Marine-Infanterie-Bataillon, einer Maschinenkanonenabteilung, einer Sanitätskolonne und einem Kropiants und Materialiendenat hestehen und 23 Offiziere sünf Ürzte und

sleich nach dem Eintreffen der ersten Unglücksnachrichten über den Aufstand in Rahnahmen

ein Marine-Expeditionstorps mobilgemacht, das aus einem zusammengesetten Marine-Infanterie-Bataillon, einer Maschinenkanonenabteilung, einer Sanitätskolonne und einem Proviant- und Materialiendepot bestehen und 23 Offiziere, fünf Ürzte und Beamte und rund 600 Mann sowie acht Maschinenkanonen zählen sollte. Schon vier Tage später, am 21. Januar, konnte das Expeditionskorps, dem sich der zur Bersügung des Gouverneurs gestellte Major v. Estorff anschloß, auf dem Dampser "Darmstadt" unter dem Besehl des Majors v. Glasenapp die Ausreise antreten. Schwierigkeiten entstanden bei dieser plöglichen Janaspruchnahme sür die Marine-Insanterie nur insosern, als insolge vielsacher Abkommandierungen die Zahl der verssügbaren ausgebildeten Leute trotz dreizähriger Dienstzeit so niedrig war, daß zahlreiche Rekruten nach Afrika mitgenommen werden mußten. Zur gemeinsamen Führung des Expeditionskorps wurde ein besonderes Kommando gebildet, an dessen Spitze der seitherige Inspekteur der Marine-Insanterie, Oberst Dürr, trat und das in kurzer Zeit folgen sollte.

Auch die Berstärtung der Schuttruppe wurde sofort in die Wege geleitet. Zunächst ging gleichzeitig mit dem Marine-Expeditionsforps eine Abteilung Eisenbahntruppen, bestehend aus zwei Offizieren und 60 Mann unter Führung des Oberleutnants Ritter, nach dem Schutzebiet ab. Ferner ordnete Seine Majestät der Kaiser die Verstärtung der Schutzruppe um 500 Mann, sechs Feldgeschütze 96, vier 5,7 cm Schnellseuergeschütze,\*) eine 3,7 cm Maschinenkanone und sechs Maschinengewehre an. Diese Verstärkung, die nach den organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen

<sup>\*)</sup> Dies waren bie feinerzeit aus bem Schutgebiet jur Inftanbfetung in bie Seimat gefandten.

Schuttruppen durch Einstellung tropendienstfähiger Offiziere und Mannschaften aller beutschen Kontingente auf Grund freiwilliger Meldungen gebildet wurde, sollte in zwei Staffeln abgesandt werden, die in Berlin zusammengestellt und eingekleidet wurden. Die Ausreise wurde am 30. Januar und 2. Februar unter Führung der Hauptleute Puder und v. Bagensti von Hamburg aus angetreten. Die Stärke der beiden Transporte war nachträglich noch etwas höher bemessen worden, sie betrug zusammen 22 Offiziere 516 Mann. In Argentinien wurden 500 Pferde und 500 Maulstiere angekaust; hiervon wurden 250 Maultiere und 100 Pferde am 20. Februar als Bortransport abgesandt.

Noch vor Eintreffen der ersten Verstärfungen hatte sich die Lage im Schutzebiete durch das tatkräftige und erfolgreiche Eingreisen der Kompagnie Franke wesentlich zugunsten der Deutschen verändert.\*) Auch die Herstellungsarbeiten an der Bahn hatten dank der energischen Tätigkeit des Personals der Otawi-Bahngesellschaft und dem guten Wetter schnelle Fortschritte gemacht, so daß die Bahn am 5. Februar wieder in vollem Umfang benutzbar war.

Am 3. Februar traf ber Ersattransport v. Winkler\*\*) — vier Offiziere, ein Arzt, 226 Mann — in Swakopmund ein. Er wurde schleunigst gelandet, ausgerüstet und einstweisen mit den aus Kamerun eingetroffenen Gewehren 71\*\*\*) beswaffnet, da die eigenen Gewehre des Transports tief im Schiffsraum verstaut und nicht vor Ablauf mehrerer Tage zu bekommen waren. Dann wurde die Abteilung sosort mit der Bahn nach Windhuk in Marsch gesetzt, wo sie schon am 5. Februar eintraf.

Die ursprüngliche Absicht, mit dem Detachement Winkler Gobabis zu entsetzen und dann unverzüglich konzentrisch gegen die Onjati-Berge vorzustoßen, in denen zahlreiche Hereros sestgestellt waren, mußte Kapitän Gudewill aufgeben, weil in der Gegend des oben entsetzen Omaruru orneut seindliche Banden erschienen waren. Das Detachement Winkler wurde deshalb nach Karibib zurückgenommen, um nach Omaruru zu rücken. Dies erwies sich indessen als überstüssig, weil die Hereros am 6. Februar die Gegend von Omaruru endgültig verließen. Die Abteilung Winkler nahm infolgedessen am nächsten Tage, nachdem inzwischen auch die für sie bestimmten Gewehre 88 nachsgekommen waren, den Bormarsch nach dem Osten wieder auf.

Sbenso wurde der beabsichtigte Entsatz von Gobabis unnötig, weil auch hier die Hereros, offenbar insolge der Annäherung der deutschen Berstärkungen, am 9. Februar sich aus der unmittelbaren Nähe der Station zurückgezogen hatten. Sie schienen sich indessen nordwestlich Gobabis am Schwarzen Rossob in bedeutender Zahl zu sammeln, — wie angenommen wurde, um von dort aus ihren Abzug nach Britisch= Betschuanaland zu bewertstelligen.

<sup>\*)</sup> Erftes heft Seite 57. \*\*) Erftes beit Seite 17. \*\*\*) Erftes beft Seite 34. †) Stigge 3.

Das Marine: Expeditionsforps traf bereits am 9. Februar mittags nach ichnell Das Marine: und glücklich verlaufener Fahrt in Swafopmund ein. Major v. Glasenapp übernahm Expeditions: tops trifft ein. den Oberbefehl über sämtliche Landstreitfrafte und wurde noch an Bord ber Darm= 9. Februar. ftabt von Rapitan Gubewill und bem Begirtsamtmann Juchs aus Swatopmund Anordnungen über bie Lage im Schutgebiete unterrichtet. Rach ben am 11. Februar von haupt: bes Majors mann Franke aus Omaruru und von Hauptmann v. François aus Windhut eingehenden v. Glasenapp. Melbungen bestand im Begirt Omaruru feine Gefahr; über die Lage in Outjo war zuwerläffiges nicht zu erfahren; Nachrichten von ber bort befindlichen 4. Schuts truppenkompagnie fehlten, ba die Berbindung mit Outjo feit dem 14. Januar unterbrochen war. Die Lage um Bindhut felbst war gleichfalls nicht bedrohlich; wo die von Ofahandja abgezogenen Hereros geblieben waren, war nicht bekannt. vermutete fie in ben Onjatibergen. Stärfere Bererobanden waren hingegen fublic ber Bahn zwijchen Bindhut und Otjimbingue festgestellt. Im Often wurde in der Gegend von Rehoro die Anjammlung ftarter feindlicher Banden gemeldet, denen abwartend verhalten wollte.

gegenüber fich ber im Bormarich auf Gobabis befindliche Oberleutnant v. Binkler Dieje Nachrichten bewogen Dajor v. Glasenapp zu dem Entschluß, mit brei Kompagnien und feche Maschinenkanonen zuerst nach bem Rorden zu ruden, mahrend eine Kompagnie und die verfügbaren Mannichaften des Landungsforps S. M. S. Habicht auf Otjimbingue marichieren follten, um die Begend füblich ber Bahn vom Feinde gu Auf bem nördlichen Operationsgebiete hoffte Major v. Glasenapp bei ichnellem Bormarich noch ben durch Hauptmann Frankes Erfolge eingeschüchterten Begner zu faffen und mit vereinter Dacht zu ichlagen. Diese Gegend lag gubem ber Eisenbahn und dem Hauptort Karibib fo nahe, daß fich der Nachschub an Lebens-

mitteln, Schiegbedarf und ben sonftigen Bedürfniffen der Truppe verhaltnismäßig

einfach und leicht gestalten fonnte.

Da die See ziemlich ruhig war, fonnte die Ausschiffung der Truppen trot ber ungunftigen Safenverhaltniffe bis jum 11. Februar beendigt werben. Schwieriger als die Landung gestaltete sich indessen ber Abtransport bes Grpeditionskorps mit ber Bahn. Am 10. und 11. Februar konnte nur je ein Rug abgelaffen werden, der je ungefähr die Häfte des Seebataillons und der Maschinenkanonen-Abteilung aufnahm, mahrend ein dritter Bug die Gisenbahn-Abteilung und die Sanitätskolonne nachführte. Die Fahrzeit nach Karibib betrug volle 22 Stunden, mahrend beren die Mannichaften nur teilmeife figen konnten. Die zuerft in Karibib eingetroffene 3. Kompagnie (Haering) mit zwei Maschinenkanonen trat unter bem Befehl bes Majors v. Eftorff bereits am 11. Februar ben Marich nach Omaruru an, mabrend Major v. Glasenapp mit ben übrigen Teilen am nächsten Tage folgen wollte.

Oberft Leutmein über: nimmt ben Dberbefehl.

Inzwischen war jedoch am 11. Februar ber Gouverneur, Oberst Leutwein, vom füblichen Kriegsschauplate zurudtehrend, in Swatopmund eingetroffen und hatte bie Leitung ber Operationen übernommen. Er war mit ber Entsenbung ber 11. Februar. 3. Marine-Rompagnie nach Omaruru einverstanden, alle übrigen Teile befahl er indes in Otahandja zu seiner Berfügung zu vereinigen.

> Der Gouverneur hatte anfänglich, als er noch fern vom Schauplate ber Ereigniffe weilte und infolge ber mangelhaften Lichtfignalverbindung nur unzureichend unterrichtet mar, ben Nachrichten über bie aufftandische Bewegung der Hereros feine ernfte Bedeutung beigemeffen und auch nach Berlin berichtet, daß im Lande Truppen genug zur Rieberwerfung bes Aufftandes vorhanden feien. In ber Beimat hatte man jedoch, wie erwähnt, an maßgebender Stelle nach den eingelaufenen Nachrichten eine andere Auffassung gewonnen und die Entsendung des Marine-Expeditionskorps sowie die Berftartung der Schuttruppe durch die Transporte Buder und Bagensti\*) angeordnet.

> Nachdem der Gouverneur in Swafopmund näheren Ginblid in die Berhältniffe gewonnen hatte, anderte er feine Unficht über bie Bedeutung des Aufftandes und gelangte ju einer febr ernften Auffassung ber Lage. Er gewann ben Gindruck, bag brei größere Gruppen Aufständischer zu unterscheiden seien, die er westlich bes Baterberges, bei Otijsongati\*\*) und bei Kehoro im Distrikt Gobabis vermutete. Er war nunmehr der Überzeugung, daß es zum mindeften aller bisher entfandten Berftartungen beburfen murbe, um des Aufftandes Berr ju werden. Demgemäß glaubte er por bem Beginn weiterer Operationen bas Eintreffen fämtlicher aus ber Beimat abgegangenen Berftärfungen abwarten zu muffen. Bubem hielt er, da er von den Operationen unberittener Truppen sich wenig versprach, eine zuwartende Saltung bis zum Gintreffen sämtlicher Pferbetransporte und bis jum Aufhören ber Pferbefterbe - etwa bis Ende April - für angezeigt. In diesem Sinne berichtete er nach Berlin.

> Dier hatte inzwischen Seine Majestät ber Raiser den Chef bes Generalstabs der Armee mit der Oberleitung der Operationen betraut. Oberft Leutwein erhielt die Beisung, die Operationen auf Outjo und Grootsontein (Nord) sobald wie möglich aufzunehmen.

> Entsprechend feiner fich ipater als zutreffend erweisenden Auffassung, daß die Bereros in brei Gruppen ftanden, teilte der Gonverneur Die ihm jur Berfügung ftehenden Truppen in drei Abteilungen ein.

> 1. Die Oftabteilung - etwa 200 Mann der Schuttruppe (Erjattransport Bintler), zwei Kompagnien Marine-Infanterie (1. und 4.) und einige Geschütze unter Major v. Glafenapp — follte den Diftritt Gobabis vom Beinde faubern, die Grenze

<sup>\*)</sup> Seite 60.

<sup>\*\*)</sup> Am Suboftfuße ber Onjatiberge.

für flüchtende Hereros und ihre Biehherden sperren und die Berbindung mit Grootfontein aufnehmen.

- 2. Die Westabteilung 2. Schuttruppen-, 3. Marine-Infanterie-Rompagnie und mehrere Geschütze unter Major v. Eftorff - hatte in gleicher Beise ben Distrift Omaruru ju faubern, die Berbindung mit Outjo herzustellen und die vorläufig dort noch vereinzelt ftehende 4. Schuttruppen-Rompagnie an sich zu ziehen.
- 3. Die hauptabteilung bis jest nur aus ber 2. Marine-Infanterie-Rompagnie bestehend — sollte burch die Ende Februar zu erwartenden Berstärfungen ber Schuttruppe (Transporte Buder und Bagensti) und burch bie inzwischen aus bem Suden zurudberufene 1. Felbtompagnie und Gebirgsbatterie sowie eine Bitbois und Baftarbabteilung verstärkt werben und fich bei Otahandja sammeln. Das Kommando über diese Truppen übernahm vorläufig, bis zum Gintreffen bes Oberften Durr, Oberft Leutwein selbst. Ihre Aufgabe sollte die Riederwerfung bes Feindes bei Otjisongati und am Waterberge fein.

Die Sicherung der Eisenbahn und die Bejetzung der Etappenorte Swafopmund, Raribib, Otahandja und Bindhut fiel bem Gifenbahndetachement, ber Landungs= abteilung des Habicht und ben eingezogenen Mannschaften des Beurlaubtenftandes ju. Die Gifenbahnmannichaften erledigten außerbem bie weiteren an ber Bahn erforberlichen Berftellungsarbeiten.

Die Aufgabe, die die Abteilung Glafenapp lofen follte, war nicht einfach. Die Tatiateit Die große Ausbehnung ber Grenze, ber völlige Mangel bes Landes an Silfsmitteln irgend welcher Art, ber die Truppe ausschlieglich auf ben schwierigen und langsamen Rachschub mittels Ochsenwagen anwies, erschwerte bie Operationen außerorbentlich. Der Umftand, daß nur ein gang tleiner Teil ber Abteilung mangelhaft beritten gemacht und ihr nur wenige Gingeborene zur Berfügung gestellt werben konnten, ließ es faft ausgeschlossen erscheinen, ben landestundigen, zum Teil berittenen Hereros, zuvorzukommen, falls fie abziehen wollten.

Oftabteilung.

Der bereits am 16. Februar in Gobabis eingetroffenen Abteilung Wintler folgten die übrigen Teile der Oftabteilung von Windhut aus in zwei Staffeln.

Die 1. Kompagnie — Hauptmann Fischel — war am 13. Februar in Windhuk angelangt, hatte bort\*) sich mit Bagen und Borraten versehen, ihre Offiziere beritten Rompagnie gemacht und einige Schuttruppenreiter quoeteilt erhalten Sie marchierte auf 14 Fischel trittben gemacht und einige Schuttruppenreiter zugeteilt erhalten. Sie marschierte am 14. Maric nach über Abrahams Karm bei sehr heißem Wetter 40 km weit nach der Schwarzen In der Nacht jum 15. wurden ihre jum Schute bes Lagers aufgeftellten Gefecht an ber Boften von Hereros, mit denen Batrouillen icon mahrend des Mariches Fühlung genommen hatten, angefallen. Es entstand eine lebhafte Schießerei in der Dunkelheit, 14. Februar.

Die Schwarzen

<sup>\*)</sup> Die Borbereitungen für die Unternehmung nach Often hatte hauptmann a. D. v. François getroffen.

bei ber die Sicherungsabteilungen brei Tote und zwei Bermundete\*) hatten. Als mit Tagesanbruch die Umgebung des Lagers abgesucht wurde, waren die Hereros verschwunden. Auch Tote oder Bermundete murben nicht gefunden. Noch bevor Melbung von biefem Gefecht abging, traf am 15. Februar ber Befehl bes Gouverneurs ein, daß die Rompagnie vorläufig stehen bleiben sollte.

Die zweite Staffel ber Oftabteilung, ber Stab, bem als lanbestundiger Beirat Hauptmann a. D. v. François beigegeben war, die 4. Kompagnie und 30 Schuts truppenreiter unter Oberleutnant b. R. Röhler, wurde bis zum 17. Februar in Bindhut marschbereit und erreichte noch an biesem Tage Avis. Weiter zu gelangen, war unmöglich wegen bes Berfagens ber Bagenkolonne, die trot ber kurzen Begeftrede von nur 5 km zum Teil erft acht Stunden nach ber Truppe eintraf. Es zeigte fich, daß nach den Ansprüchen, die der Krieg im Guden gestellt hatte, die noch vorhandenen Treiber, Zugtiere und Wagen in jeder Beziehung minderwertig waren; ähnlich war es mit den Pferden bestellt, von denen die von dem Bataillon aus Europa mitgebrachten sich noch am brauchbarften erwiesen. Die Rolonne erreichte trot folder Bemmniffe am 18. Abrahams Farm, vereinigte fich am 19. mit ber 1. Kompagnie und gelangte mit biefer zusammen am felben Tage bis nabe an Seeis, von wo aus am 20. ber Marich über Otjihaenena-Orumbo auf Otjimarumende fortgefett murbe.

Die Rehoro.

hier erhielt Major v. Glasenapp von Oberleutnant v. Winkler aus Gobabis Oftabteilung am Bormittage des 23. Februar die Meldung, daß ber Tetjostamm\*\*) noch bei Owi= wendet sich auf fango-Rehoro (am Schwarzen Rossob) stehe und Oberleutnant v. Binkler von Go-23. Februar babis nach Norden marschiere, um Rehoro am 24. Februar zu erreichen. v. Glasenapp manbte fich baraufhin ebenfalls in beschleunigtem Marich nach Norbosten auf Rehoro. Es gelang unter Burudlaffung bes größten Teils ber Bagage, bie 98 km lange Strede bis Rehoro trot Baffermangels in 42 Stunden gurudzulegen, unter afrifanischen Berhältniffen eine fehr bemerkenswerte Leiftung, bie von ber großen hingabe ber Truppe ein schönes Zeugnis ablegt. Leiber war fie vergebens; Tetjo war im letten Augenblick in eiliger Flucht nach Nordwesten entwischt.

> Die Marine-Infanterie erreichte am 26. Februar noch Owingi, wo fie in Berührung mit ber bis Randuwe, weftlich Epufiro, vorgegangenen Abteilung Bintler trat. Dann aber mußte Salt gemacht werben, um ben Mannicaften nach ben großen Anftrengungen ber letten Tage Rube zu gewähren und bie Erganzung bes zu Ende gehenden Lebensmittelvorrats abzuwarten. Der Gesundheitszustand war trot ber ungeheuren Strapagen zu biefer Beit noch recht gut.

Streifzug gegen ben 11m festzustellen, ob weiter nördlich ein Abzug ber Hereros gegen die Grenze

Gifeb. \*) Tot: Die Seefoldaten Buttenmuller, Mahnte und Schneiber, verwundet: Gefreiter Arnbt, 27. Februar. Seefoldat Benge.

<sup>\*\*)</sup> Oftlicher, bem hauptling Tetjo unterftehenber 3meig bes hererovoltes.

stattfände, bilbete Major v. Glasenapp am 27. in Kanduwe eine 80 Bferbe ftarte Erfundungsabteilung unter bem Befehl bes Oberleutnants Eggers. Diese machte, begleitet von Major v. Glasenapp und mehreren anderen Offizieren, einen großen Ritt nach Norden, ber fie über Ombataha bis jum Gifeb bei Otjinene führte. 3m gangen wurden bei fehr großer Site und ungenügender Berpflegung in vier Tagen 200 km gurudgelegt. Der Jeind murbe nirgends mehr gefunden, dagegen festgeftellt, baß alle Spuren auf seinen Abzug nach Westen hindeuteten.

Da der Often offenbar vom Gegner frei und deffen Entschlüpfen in diefer Richtung nicht mehr zu befürchten war, faßte Major v. Glasenapp ben Entschluß, ben Bereros nach Westen zu folgen; benn am wirksamsten wurde die Oftgrenze durch Bereros nach eine energische Berfolgung bes Begners in weftlicher Richtung gesperrt. Die Aufgabe, die Berbindung mit Grootfontein (Nord) aufzunehmen, hielt ber Führer der Oftabteilung nicht für durchführbar. Denn Grootfontein konnte, abgesehen von der großen Ent= fernung und ben baburch entstehenden Nachschubschwierigkeiten, ohne größere Rämpfe mit ben am Omuramba-u-Omatafo fehr bicht fitenden Hereros kaum erreicht werden; für kleinere Abteilungen ichien bas Unternehmen baber ausfichtslos. Major v. Glafenapp melbete bem Oberften Leutwein burd Boten feinen neuen Entichluß, an beffen Ausführung er unverzüglich herantrat, ba burch Abwarten einer Antwort toft-Bur Berhinderung des Übertritts fleinerer bare Zeit verloren gegangen mare. Hererobanden auf englisches Gebiet murde Rietfontein (Nord) durch 30 Mann ber Schuttruppe unter Leutnant Enmael befett und bie Besatung von Gobabis burch einige Landwehrleute verstärkt.

Major v. Glafenapp folat ben Beften. 6. März.

Mit allen übrigen Truppen jeste Major v. Glajenapp fich in zwei Kolonnen in Marich, um bis zum 15. Marz bie Linie Ofaiura (am Gifeb)—Etuja (am Schwarzen Noffob) zu erreichen. Er hoffte bort am beften in ber Lage zu fein, mit ber Hauptabteilung zusammenzuwirten, sobalb diese operationsbereit war. Die 1. Kom= pagnie bes Marine = Infanterie-Bataillons, eine aus der Abteilung Binkler gebilbete Schuttruppenkompagnie unter Oberleutnant Streitwolf und die Reiterabteilung unter Oberleutnant Eggers bilbeten mit vier Geichüten und zwei Maschinengewehren die hauptfolonne, die von Randuwe aus das Eputiro-Flugbett aufwärts marichieren follte: die linke Kolonne unter Hauptmann Lieber fette fich aus ber 4. Marine-Infanterie-Rompagnie, der Reiterabteilung Röhler und zwei Geschützen zusammen und hatte über Rehoro und bann entlang bem Schwarzen Roffob vorzugehen. Beide Abteilungen waren noch mit Lebensmitteln auf über 20 Tage versehen; ihre Berbindungen wurden unmittelbar auf Seeis verlegt. Rach Beendigung aller Borbereitungen konnte am 6. März ber Bormarich angetreten werben.

Die Ausfage eines am 7. von ber Abteilung Eggers gefangen genommenen Kaffern erwedte die Hoffnung, Tetjo noch bei Otandjesu, etwa 40 km norböstlich Etuja, zu faffen, boch fand bie am 8. nach beschleunigtem Marich bort eintreffenbe Dauptkolonne den Ort verlassen. Sie traf dagegen hier die linke Kolonne, die wegen der schlechten Wegeverhältnisse im Nossobtale ebenfalls über Okandjesu marschierte. Am 10. sesten beide Abteilungen den Bormarsch, der unterdessen die Zustimmung des Gouverneurs gefunden hatte, auf Okatjeru und Etuja fort. Die Hauptkolonne erreichte am 11. März Okatjeru und am 12., zahlreichen Biehs und Karrenspuren solgend, Onjatu. Da die Weisungen des Gouverneurs bereits mit einem Abmarsch der Hereros nach dem Waterberge rechneten, erhielt die am 11. März in Etuja einsgetrossene linke Kolonne den Besehl, nach Onjatu heranzukommen, woselbst die Hauptsabteilung Halt gemacht hatte, um ihre Ankunst und die eines im Anmarsch über Gobabis besindlichen Lebensmitteltransportes abzuwarten und der Insanterie und den Gespannen einige Ruhe zuteil werden zu lassen. Die entstehende Pause gedachte Major v. Glasenapp zu gründlicher Ausstlärung zu benutzen.

Das Gefecht bei Owikoko: rero. 13. März. Er bestimmte hierzu die berittene Abteilung, die indes nur noch zwei Offiziere und 35 Mann stark war, da ihr Pferdebestand unter den Anstrengungen der letzten Bochen sehr gelitten hatte. Zu ihrer Berstärkung nahmen deshalb der Stab und mehrere berittene Offiziere an der Unternehmung teil; auch ein Maschinengewehr, ein Arzt und eine mit einem Sanitätsunteroffizier und sieben Seesoldaten besetzte Ochsenkarre wurden zugeteilt. Im ganzen waren es els Ofsiziere, 38 Reiter und acht Mann zu Fuß, mit denen Major von Glasenapp die Erkundung unternahm. Seine Absicht war, sestzusstellen, ob westlich und südwestlich von Onjatu noch stärtere Hereroadteilungen ständen oder ob der Abzug nach dem Baterberge tatsächlich schon ausgeführt sei.

Am 13. März 600 morgens wurde abgeritten. Unterwegs befahl Major v. Glasenapp die Besehung der Begefreugung von Otiffuara durch einen von Onjatu heranzuziehenden Bug. Beim Beiterreiten auf Owitoforero folgte die Abteilung einer vier bis fünf Tage alten Spur und gelangte aus bichtem Buid heraus auf eine weite freie Fläche, bann wieber in lichten Dornbuich, hinter bem Dwitoforero liegen follte. Ein am Wege aufgegriffenes altes Hereroweib sagte aus, daß Tetjo bei Owitotorero fige. Gleichzeitig murbe füblich bes Beges eine große Biebberbe gemelbet. Die Abteilung ritt auf biese zu und nahm sie, nachdem die Biehwächter abgeschoffen waren, in Besits. Dann wurde der Marich gegen die Berft wieder aufgenommen. Mit großen Amischenräumen ausgeschwärmt, rechts und links burch Seitenpatrouillen gebeckt, ging bie Abteilung gegen ben wieder dichter werbenben Dornbusch vor. Sie erbeutete mahrend bes Weitermarsches noch mehrere Herben Groß- und Kleinvieh und sette unter Burudlaffung von neun Mann als Bededung für bas Bieh ben Marich im Dornbufch fort, um bas Burudtreiben des Biehs ju fichern und naheren Ginblid in die Berhältniffe beim Feinde zu betommen.

Man hatte bisher nur einzelne Hereros zu Gesicht bekommen, die schleunigst ausgerissen waren, und glaubte beswegen, es mit einem schwachen, überall ausweichenden Feinde zu tun zu haben. Alles war froh, als endlich gegen 4<sup>30</sup> nachmittags einige am rechten

Flügel sallende Schüffe anzubeuten schienen, daß man nun den Gegner gestellt habe. Die Reiterlinie hatte in diesem Augenblick eine lichtere Stelle erreicht, sie saß sofort ab und machte sich bereit, den Kampf aufzunehmen. Aber der Feind hatte sich hinter den Büschen oder im Grase so vorzüglich versteckt, daß er so gut wie unsichtbar war und man ihm mit Feuer keinen Schaden zufügen konnte, obwohl er weniger als 100 m entsernt war. Von der Bedienungsmannschaft des Maschinengewehres sielen

#### Skizze des Gefechts bei Owikokorero.



gleich anfangs mehrere Leute. Gin Bersuch, mit dem zunächst weniger bedrängten linken Flügel den Feind zu umfassen, glücke nicht, da dieser sich schnell verstärkte und seinerseits um beide Flügel herumzugreisen und die Rückzugslinie zu bedrohen begann. Jetzt erst erkannte man, daß man einen weit überlegenen, mehrere hundert Gewehre starken Feind sich gegenüber hatte, dem Major v. Glasenapp nach Abzug der Pferdehalter und Biehwächter nur etwa 30 Gewehre entgegenzustellen vermochte.

Da unter diesen Umständen der Kampf völlig aussichtslos und der Zweck der Erkundung zudem bereits erreicht war, befahl Major v. Glasenapp, langsam zurüczugehen. Es wurde noch zweimal Front gemacht und das Feuer ausgenommen, aber die Herros, durch den Rückzug der Deutschen ermutigt, drängten jetzt lebhaft, besonders gegen beide Flanken nach. Ihr Feuer wurde immer heftiger, die Berluste mehrten sich, das Maschinengewehr mußte stehenbleiben, nachdem seine Bedienungsmannschaft gefallen und seine Bespannung abgeschossen war. Der Führer, Oberleutnant z. S. Hermann, selbst durch zwei Schüsse schwisse schwissen, aber wer sich ihm näherte, siel. Der Obermatrose Ehlers hatte es undrauchdar gemacht, ehe er selbst zu Tode getrossen wurde und das Gewehr in Feindes Hand siel.

Der größte Teil ber weiter rudwarts stehenden Pferde wurde von den Hereros zusammengeschoffen, immer mehr häuften sich beim Rudzuge die Berlufte, besonders

durch das heftige Flankenseuer. Oberleutnant 3. S. Mansholt hatte ichon vorher ben Besehl erhalten, nach Onjatu zu eilen mit der Beisung an die dort stehenden Truppen, sich gesechtsbereit zu machen. Erst nachdem ihm zwei Pferde unter dem Leibe erschossen waren, gelang es ihm, auf dem dritten davonzusommen. Das kleine Häuslein der Überlebenden führte Major v. Glasenapp in derselben Richtung zurück, aus der die Abteilung gesommen war.

Schon in ber erften Stellung war Oberleutnant Eggers gefallen, ein alter, vielfach bewährter Afrikaner, ber icon in der Naufluft\*) im Jahre 1894 mitgefämpft hatte und während des Aufstands des Häuptlings Nikodemus 1896 verwundet worden war. Durch seinen frischen Bagemut als Führer der berittenen Abteilung und burch seine Kenntnis von Land und Leuten hatte er fich in gang besonderem Mage die Hochschätzung aller Offiziere und Mannichaften der Oftabteilung erworben. Oberaffiftenzarzt Dr. Belten fand feinen Tob, als er, feine fcwere Pflicht treu erfüllend, in die Schützenlinie voreilte. Mehrfach getroffen, fiel Leutnant Dziobeck, der anfangs mit einem ichweren Beinichuß noch energisch weitergefeuert hatte. Beim Burudgeben fielen die Leutnants ber Reserve Tiesmewer und Bendir, bann Oberleutnant 3. S. Stempel und zulett bei bem Bersuche, noch einmal mit einigen Leuten bas Feuer aufzunehmen, Hauptmann a. D. v. François, bis dahin der treue und sachtundige Berater bes Führers ber Oftabteilung; er war ber Bruber und Mitarbeiter bes früheren Gouverneurs und genoß das höchfte Bertrauen bei allen deutschen Kolonisten. Sein und Eggers' Tod waren gerade jest besonders ichwer zu ersetende Berlufte. Die großenteils auch verwundeten Überlebenden erreichten völlig erschöpft die Sanitätsfarre, beren Besagung ber Sanitätsfergeant Witt in breiter Front zur Aufnahme hatte ausschwärmen laffen. An ihrem Widerstande brach sich die Angriffsluft ber nachdrängenden Hereros; die Berwundeten konnten aufgeladen werden, und gegen 600 nach= mittags fette fich die Karre unter Juhrung bes ebenfalls burch zwei Streifichuffe verwundeten Kommandeurs nach Onjatu in Bewegung. Die Hereros folgten gwar noch, bis die Dunkelheit hereinbrach, blieben aber nach und nach immer weiter ab. Ihr Feuer rief feine weiteren Berlufte mehr hervor. Batten fie energischer nachgedrängt, fo ware die fleine Schar trot bes von ben unverwundeten Mannichaften abgegebenen Feuers verloren gewesen. Gie erreichte um Mitternacht wieber bas Lager von Onjatu.

Von elf Offizieren und 38 Reitern waren sieben Offiziere und 19 Mann gefallen, brei Offiziere, darunter Major v. Glasenapp und sein Adjutant, Leutnant Schäfer, und zwei Mann verwundet, mehr als die Hälfte der ganzen Erkundungsabteilung außer

<sup>\*) 3</sup>m nördlichen (Brok-Ramalande.

Gefecht geset.\*) Mit blutigen Opfern war festgestellt worden, daß man einen zahls reichen, zum Widerstand entschlossenen Feind sich unmittelbar gegenüber hatte.

Die Darstellung bes Gesechts von Owisotorero zeigt, daß der vielsach erhobene Borwurf, die schweren Berluste seien durch mangelhafte Sicherung des Marsches hervorgerusen worden, in keiner Weise berechtigt ist. Das Gesecht lehrt indessen seinlich, wie unendlich schwierig die Aufklärung im afrikanischen Busch-



Abbildung 7.

Buschgelände bei Owikokorero.

gebiete ist. Man hat aus dem verluftreichen Kampse bei Owisotorero die richtige Lehre gezogen, daß hier die Berwendung starker Auftlärungsabteilungen, wie sie anfänglich, als eingeborene Kundschafter sehlten, empsohlen worden war, nicht am Platze ist, zumal wenn die Anwesenheit des Gegners bereits bekannt ist. Bei den späteren Unternehmungen wurden daher in der Regel schwächere Patrouillen entsandt und selbst diese ritten nicht gemeinsam, sondern meist in zwei Gruppen, vorne

<sup>\*)</sup> Außer den oben Genannten waren gefallen: die Feldwebel Bach und Nitichte, Bizeschwebel der Reserve Wellstein, die Sergeanten Bennewieß, Riel, Signalmaat Wroklage, Bootsmannsmaat Hollte, die Unterossiziere Otten, Wolf, Bachmann, Sepp (Kriegsfreiwilliger, Gouvernementstierarzt), die Gefreiten Albrecht, Förster, Stegmann, Ahlenberg, Obermatrose Ehlers, Reiter Grasschopp, Schanz, Woderich; verwundet: Unterossizier Schmidt, Gefreiter Senne.

ber Suhrer mit zwei bis brei Reitern, meift eingeborenen Runbicaftern, gewiffermaßen als Spite, je nach bem Gelanbe bicht ober einige 100 m babinter bie übrigen Die Patrouille begnügte fich in ber Regel bamit, feftzustellen, wo größere Biehherben ber hereros fich befanden; benn beren Borhandensein ließ ftets auf bie Anwesenheit ftarter Banden schließen. Gin längeres Berweilen am Zeinde ober gar ein Fechten der Patrouillen hat sich stets als umun, ja bedenklich erwiesen; dem scharfen Auge ber Bereros entging die Anwesenheit ber Batrouillen jelten und es fiel ihnen, so lange fie noch Unternehmungeluft besagen, nicht ichwer, eine fich länger in ihrer Rähe aufhaltende Batrouille zu überfallen und abzuschießen. Später indessen, als die Hereros einem Busammenftoß ausweichen wollten, wurden fie durch bie beobachtenden Patrouillen nur unnötig beunruhigt und jum ichleunigen Abmarich bewogen. Deshalb ift es in einem solchen Falle angezeigt, so wenig Batrouillen wie möglich zu ent= senden. Diese haben ihren Auftrag meist erfüllt, wenn sie die Anwesenheit bes Beindes an irgend einem Bunkte festgestellt haben. Die weitere Aufklärung muß bann bas Befecht ber nachfolgenben Abteilung felbft ergeben. Durch die Berlufte von Owifotorero find folde Lehren zwar blutig, aber nicht vergebens erkauft worden, und es erscheint in jedem Falle ungerecht, gegen die braven Offiziere wegen ihrer Rubnheit und ihres echt friegerischen Dranges, an den Zeind zu kommen, auch nur einen leisen Vorwurf erheben zu wollen. Der Rühnheit werden im Ariege, selbst wenn fie vielleicht blutige Opfer forbert, ftets iconere und bobere Erfolge beschieben fein, als allzu großer Borficht und Bedachtsamkeit. Schwere Berlufte find bei tatfräftiger Kriegführung eben nie zu vermeiden.

Die bleibt bei

Den festgestellten Zeind beabsichtigte Major v. Glasenapp unverzüglich anzu-Oftabteilung greifen, sobald bie linke Kolonne ber Oftabteilung bei Onjatu eingetroffen sein wurde. Onjatu fteben. Inzwischen ging jedoch die Nachricht ein, daß die hereros in großer Stärke ber auf fich allein angewiesenen Oftabteilung gegenüberftänben; nach einer Gingeborenenmelbung sollten außer Tetjo auch die häuptlinge Samuel Maberero und Traugott mit ungefähr 3000 Leuten bei Owikokorero anwesend sein. v. Glasenapp zog es beshalb vor, zunächst Nachrichten von der Hauptabteilung abzumarten und mit biefer gemeinsam jum Angriff ju ichreiten.

> So entstand für die Oftabteilung eine Zeit bes Stillstands, mabrend beren fie bei Onjatu verblieb. Sie bezog am 15. März auf einer Hochfläche abseits ber Bafferstelle ein neues Lager. Bur Berhütung von Seuchen, wie fie bei langerem Lagern größerer Abteilungen an berfelben Bafferstelle leicht entstehen können, wurden umfaffende Magnahmen getroffen. Das Lager wurde allmählich ausgebaut und täglich durch eine Kommission auf seine Sauberfeit gepruft. Außerhalb desselben murben Latrinen und Abfallgruben angelegt. Boften an ber Wafferstelle forgten für beren Reinhaltung. Das zahlreiche Bieh wurde an einer eine halbe Stunde vom Lager entfernten Blen getränft.

Im übrigen wurde, so gut es ging, burch kleinere Batrouillen und Eingeborene mit bem bei Owitoforero lagernben Feinde Fühlung gehalten und die Mannschaft burch Ubungen in ber Nähe bes Lagers mit ben besonberen Anforderungen vertraut gemacht, die die Rriegführung im afritanischen Busch stellt.

#### 7. Die Operationen der Weftabteilung.

Unterbeffen waren auch im Beften bie Operationen in Bang gefommen. Dort batte die Rompagnie Franke nach dem Abzuge der hereros aus der näheren Umgebung von Omaruru festgestellt, daß der Feind furz darauf auch von Omburo in nordöst= licher Richtung abgezogen war, die Gegend westlich bis nach Otombabe völlig geräumt und schließlich auch das Gelände nördlich Omaruru aufgegeben hatte. Die Spuren aller Banben beuteten auf einen Rudzug nach Often bin.

Major v. Eftorff hatte in Omaruru seit dem 14. Kebruar die 2. Keldtompagnie Die West-Frante, die 3. Kompagnie Haering des Marine-Infanterie-Bataillons, ein Feldgeschüt C. 73, ein 6 cm Gebirgsgeschütz und zwei 3,7 cm Maschinenkanonen vereinigt. tritt ben Bormarich an. Sein Urteil über die Rompagnie Franke lautete: "Mann und Pferd mager und 20. Februar. jehnig, aber gefund aussehend — in der Tat eine stolze Rompagnie." : Unverauglich nach Empfang ber am 19. eintreffenben Anordnungen bes Gouverneurs\*) brach Major v. Estorff am 20. in der Richtung auf Outjo auf, um sich zunächst mit ber 4. Feldfompagnie zu vereinigen, von ber immer noch feine näheren Nachrichten vorlagen. In Omaruru blieben außer ber ursprünglichen, aus Landwehrleuten, Kriegsfreiwilligen und Invaliben bunt zusammengesetzen Besatzung 20 Seesolbaten und eine Maschinenkanone zurud; fünfzehn Seesolbaten und die Bedienung eines Maschinen= geschützes wurden beritten gemacht und schlossen fich bem Bormarsch an.

Die vorausmarschierende Kompagnie Franke erreichte am 21. Februar morgens, nachbem fie bie 65 km betragenbe Entfernung in 18 Stunden gurudgelegt hatte, Ofowafuatjiwi (etwa 35 km füblich vom Etanenoberge) und fand bort bereits bie 4. Feldfompagnie vor, beren Führung an Stelle bes verwundeten\*\*) Hauptmanns Aliefoth Oberleutnant Frhr. v. Schönau-Wehr übernommen hatte. Um 22. trafen bort auch die übrigen Teile ber Kolonne Cftorff ein. Durch einen Erkundungsritt ber 4. Kompagnie wurde in ben nächsten Tagen der Abzug der Hereros aus der Gegend westlich und sublich Ofowakuatjiwi sowie die Raumung von Otjipaue festgestellt. Man vermutete, daß ber Stamm ber Omaruru-Hereros bei Otjihinamaparero, einer fehr ergiebigen und von einer gewaltigen Felfenstellung geschützten Bafferftelle, stehe. Major v. Estorff entschloß sich, ben Feind bort aufzusuchen.

<sup>\*)</sup> Seite 63.

<sup>\*\*)</sup> Erftes Beft, Seite 31.

Major auf Dtjibinas 25. Februar.

Er rudte ju biefem Zwed am 24. Februar 300 nachmittags mit ben beiden Schutv. Eftorff fiobt truppentompagnien und bem berittenen Teil ber Marine-Infanterie, im ganzen zwölf maparero por. Offizieren, drei Sanitätsoffizieren, 164 Mann und fünf Geschützen\*), auf Otjipaue ab. Das Gefecht Die nicht berittenen Mannschaften ber Marine-Infanterie sowie ber Troß wurden bei Otjibina in Otowafuatjiwi gurudgelaffen. Nach Abzug ber in Omaruru, Otowafuatjiwi und Dutjo zurudgebliebenen Befatungen waren die Kompagnien an Kopfzahl fo fcmach, baß fie eigentlich bie Bezeichnung als folde nicht verdienten. Die Buge gahlten nicht





Die Abteilung Estorsf beim Abmarsch von Omaruru.

mehr als zwölf bis fünfzehn Gewehre. Die 4. Kompagnie hatte trog Zuteilung berittengemachter Seefoldaten nur brei Buge formieren fonnen\*\*). Die Geschütze hatten nur ihre Prohmunition, da Gjelbespannungen für Munitionswagen nicht vorhanden waren.

Bei Otjipane, der letten Bafferstelle vor dem noch etwa 30 km entfernten Otjihinamaparero, wurde von 500 nachmittags bis 100 nachts geraftet. Der bann folgende Nachtmarich auf dem mit Bras ftart bewachsenen Wege gestaltete fich fehr ichwierig, immer wieder ging die Spur verloren, jo baß Major v. Eftorff ichlieflich

<sup>\*)</sup> Darunter zwei weitere von der 4. Feldkompagnie mitgebrachte Beschüte C. 73.

<sup>\*\*)</sup> Die Schuttruppenkompagnien wurden in vier Züge eingeteilt. Die 3. Marine Infanterie-Mompagnie murbe ale folche vorübergebenb aufgelöft.

um 430 morgens Halt machen mußte, um bas Tageslicht abzuwarten. Erft gegen 800 morgens näherte fich die Spite der vorne marichierenden Kompagnie Franke der Berft\*).

Schon vorber hatten die die Rolonne begleitenden hottentotten Rauch und Die Rom-Biehherden entdedt. Jest erkannte auch die Spitze, daß die jenseits des Omarurus pagnie Franke Flugbettes und bes Bestriviers liegende gewaltige Felswand von zahlreichen ftogt auf ben Hereros besetzt war. Die natürliche Stärke biefer Stellung war von ihnen in ge- 800pormittags. ichidtefter Beise ausgenutt worben. In ben gahlreichen Felsspalten, die fünftlich eingehauenen Schieficarten glichen, blinkten Bewehrläufe, fonft fah man nichts vom Keinde außer einigen sich hier und da erhebenden Bereros. Die wenigen Durchbrüche burch die Relsenmauer waren burch Aftverhaue gesperrt und bas Schuffelb vor ber Front forgfältig frei gemacht worben. Der Ofthang ber Relswand geftattete einen volltommen gedeckten und ungeftorten Bertehr hinter ber Feuerlinie. In ber Mitte ber Wand lag unten beim Blugbett die Bafferftelle. Im Guden hatte ber Reind ben Otjihinamaparero-Berg befett. Zwischen Diefem und ber Wafferstelle gog fich ein felfiger Rand bin, ben bie Bereros in richtiger Erfenntnis feiner Bebeutung für ben Besit ber Bafferstelle durch eine vorgeschobene Abteilung ftart besett hielten. Bo bie Rlügel der Sauptstellung lagen, mar nicht zu erfennen, ebensowenig wie start ber Begner mar. Tatjächlich ftanden bier etwa 1000 Hereros, die bie gange etwa 4500 m lange Front einschließlich des Otjihinamaparero-Berges befest hielten.

Die gange Berteidigungsftellung mar in hohem Mage widerstandsfähig, insbesondere konnte die Artillerie mit ihren Schrapnells wenig dagegen wirken. Gelande vor der Front erschwerte dem Angreifer seine Aufgabe ungemein. Bon der etwa 1000 m vor der Felswand liegenden Werft fällt es gang flach nach den Wafferläufen zu ab, fo baß trot ber Grasbewachsung jeder einzelne Mann fich deutlich in ber hellen Morgensonne abbeben mußte. Nur die Bafferläufe selbst lagen ftredenweise im toten Winkel.

Major v. Eftorff ertannte, bag er hier por einem ichweren Angriff ftanb. Er Die Beftbeichloß, gegen die Front nur ichwächere Kräfte und die Artillerie einzusetzen, um abteilung entmit den Hauptkräften umfassend gegen beide Flügel vorzugehen, und zwar sollte die ber feindlichen Kompagnie Franke rechts, die Kompagnie Schönau links angreifen. Kurz nach 800 Stellung. morgens fuhr die Artillerie, drei Gefcute C. 73 und ein Mafchinengeschut, im fud- Erfter Angriff lichen Teile ber Werft auf und eröffnete bas Feuer gegen die gegenüberliegende Fels-ber Kompagnie wand. Bum Schute ber Artillerie murbe rechts und links je ein Halbzug ber 4. Kompagnie auf bem Hange vorwärts der Werft entwickelt. Der Rest ber 4. Rompagnie, mit bem Buge berittener Seefolbaten wandte fich nach links, um fich

Anzwischen war die Rompagnie Franke mit dem Gebirgsgeschütz von der Werft

gegen ben feinblichen rechten Flügel zu entwickeln.

Franke.

<sup>\*)</sup> Stigge 4.

Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrita.

aus, durch Beländefalten gebeckt, entlang der feindlichen Front bis in Rabe des felfigen Randes vorgerudt, wo fie ben feindlichen linken Flügel vermutete. Hauptmann Franke entwidelte alle vier Buge gleichzeitig, um fich zunächst in ben Besit biefes vorgeschobenen Boftens zu feten. Die Rompagnie war icon mabrend ber Seit= wärtsbewegung vom Feinde heftig beschoffen worden. Da bas Fener bei ber großen Entfernung indes völlig wirtungslos gemejen war, hatte fie ihre Entwicklung in aller Rube vornehmen können; por bem Antreten batte Sauptmann Frante feine Leute über das Berhalten beim Angriff gegen ben felfigen Rand noch eingehend be-Dann ging die Kompagnie in tabellofer Ordnung bis auf etwa 650 m an ben Jeinb heran und eröffnete bier bas Teuer. Obwohl bas Angriffsgelande feinerlei Dedung bot, war auch mahrend biefes Borgebens das Feuer ber Hereros ziemlich wirkungslos gewesen, da sie zu boch geschoffen hatten. Hauptmann Franke ließ nunmehr bie Kompagnie jugweise springend näher an ben Feind heranruden. Doch jest murbe das Vorgehen burch heftiges Feuer gehemmt, bas vom Otjihinamaparero-Berge ber die rechte Flanke traf. Hauptmann Franke ließ baber einen Teil des rechten Flügelzugs die Front borthin nehmen und suchte mit bem übrigen Teil ber Kompagnie weiter vorzukommen. Unterstützt wurde dieses Borgehen burch bas Feuer bes Webirgsgeschütes und eines später nachgefandten Feldgeschütes, bas, wenn auch ohne besondere Wirkung, boch ben Feind in seiner Dedung gurudhielt. Abwechselnd feuernd und springend, erreichte die Kompagnie nach etwa einer Stunde einen am Buge ber feindlichen Stellung fich hinziehenden Bafferriß. hier vermochte fie auf nahe Entfernung den Gegner wirtfam zu beschießen. Da die Schwarzen jedoch trot bes heftigen Feuers nicht gurudgingen, beichloß Sauptmann Franke, fie mit bem Bajonett zu verjagen. Unterstützt durch das Feuer einiger auf einer fleinen Felstuppe rechts eingenisteter Schützen, trat die Rompagnie über den fast fahlen, 200 m breiten Bang jum Sturm an. Das Bajonett verfehlte auch biesmal feine Wirtung nicht. Die Hereros verließen schleunigst den Felsenrand und flohen in ihre Sauptstellung jenseits des Flugbettes, noch wirtsam beschoffen von der Kompagnie.

Die Einnahme der vorgeschobenen Stellung war um so bedeutsamer, als von hier aus sowohl die Wasserstelle, wie auch die feindliche Stellung nördlich davon in der Flanke beschoffen werden konnte. Ein Borgehen der Kompagnie gegen die Wasserstelle erschien indessen aussichtslos, da es wiederum von den nach dem Roten Rand zurückgegangenen Hereros flankiert wurde. Hauptmann Franke beschloß daher, zunächst in der eroberten Stellung zu halten und das weitere Borgehen durch Feuer vorzubereiten.

Das Gefecht ber 4. Kompagnie.

Auf bem linten Flügel waren die Züge der 4. Kompagnie bei ihrem Borgehen über ben bedungslosen Hang sehr bald durch das überlegene Feuer von den Felsen her zum Halten gezwungen worden und es entspann sich auf diesem Flügel ein heftiger Feuerkamps, bei dem man deutscherseits gegen die vorzüglich gedeckten Herros wenig

auszurichten vermochte. Auch bas Borgieben bes Daschinengeschütes, bas unter Oberleutnant 3. S. Wossiblo bis auf 600 m an ben Beind heranging, anderte nichts hieran. In der Mitte führten die beiden Salbzüge der 4. Kompagnie, die bem Abjutanten des Majors v. Eftorff, Leutnant Frhrn. v. Buttlar, unterftellt maren, auf etwa 400 m ein hinhaltendes Keuergefecht.

Die Wirtung der Artillerie war gegen den vorteilhaft stehenden Feind äußerst Anfangs hatte das Beschützfeuer wenigstens eine moralische Wirfung ausgeübt, indem die Hereros fich nicht aus ihren Dedungen hervorwagten und die deutschen Schüten nur wenig ober unwirtfam beschoffen. Als die Schwarzen aber merkten, baß bie gefürchtete Artillerie ihnen nichts antun konnte, ichwand ihre Achtung por deren Jeuer schnell, und es zeigte sich wieder, daß jeder moralische Gindruck im Rriege in erfter Linie "ein Rind bes materiellen Erfolges" ift. Die Bereros wurden fogar bald höchst übermutig und begleiteten jedes wirkungslos bleibende Schrapnell mit einem mahren Sohn= und Freudengebrull.

Ihr Feuer mar im gangen nicht beftig; man mertte, daß fie fparfam mit ihrer Munition umgingen; aber es wurde sofort lebhaft, wenn fich ihnen befonders aunftige Riele zeigten. Nachbem fie einmal bie Gurcht vor bem Artilleriefeuer überwunden hatten, begannen fie jest auch zu zielen; ihr Feuer, bas großenteils mit rauchschwacher Munition unterhalten murbe, gewann sichtlich an Genauigfeit. Bo Rauchwölfchen von Benri-Martini= und Gewehren M/71 fichtbar wurden, veränderte ber Schütze sofort nach bem Schuß mit Bligesichnelle seine Stellung.

Angwijchen war es Mittag geworben. Major v. Eftorif hatte erkanut, bag bie Die Gefechtsfeinbliche Stellung fehr weit ausgebehnt und überall ftart bejest war. Die Front ber ichmachen beutschen Abteilung hatte beshalb auch bereits eine übermäßige Ausbehnung gewonnen und betrug über 3000 m. Frische Kräfte in der Tiefe waren nicht vorhanden. "Die Lage war nur möglich," heißt es in dem Bericht des Majors v. Eftorff, "in ber Zuversicht, daß die Bereros ihre Felsverstede nicht aufgeben wurden, um vorzufturmen." Ilm wenigstens ben Flügeln einen Salt zu geben, befclof Major v. Eftorff, die Artillerie auf fie zu verteilen, zumal die Gefchüte aus ihrer frontalen Stellung boch teine Wirfung hatten. Es war daber, wie erwähnt, ber Kompagnie Franke ein Geschütz C. 73 nachgesandt worden, ein anderes wurde auf bem linken Glügel ber 4. Kompagnie eingesetzt. Besonders auf bem rechten Flügel, wo die Artillerie von dem von der Rompagnie Franke eroberten Ranbe aus einen Teil ber feinblichen Stellung flanfieren fonnte, erwies fich biefe Magnahme als fehr zwedmäßig. Trotdem konnten an teiner Stelle irgendwelche Fortschritte gemacht werden; eine Wirfung bes eigenen Feuers war nirgends zu erfennen.

lage um Mittag.

Die hereros deutschen lin:

Blöblich bemerfte man, baf ber Jeind aus ben Bergen von Often ber gablumfaffen ben reiche Berftartungen erhielt, die er sämtlich nach seinem rechten Flügel zog, so daß ten Flügel. in dem deutschen Führer ernfte Besorgniffe um feinen an fich schwachen linken Flügel aufftiegen. Tatfachlich waren um biefe Beit erhebliche feinbliche Krafte von Konjati ber eingetroffen. Major v. Eftorff zog baber alle irgend entbehrlichen Gewehre aus ber in ber Mitte liegenden Schugenlinie, um mit ihnen ben bebrohten glügel ju ftarten.

> Es war ein glübend beißer Tag geworden und sengend brannte die afrikanische Mittagssonne auf die Truppe hernieder. Das Baffer war verbraucht, der Durst wirkte erichlaffend auf die Kräfte der Rämpfer. Jest - es war etwa 130 nachmittags - fam vom linken Flügel die Meldung, die bas bereits Gefürchtete beftätigte. Der Feind versuchte hier eine Umfaffung.

> Die Lage war ernft. Schon fab man gablreiche Hereros gegen ben linten Flügel vorruden; der hier ben Befehl führende Leutnant v. Stülpnagel war ichwer verwundet, das Maschinengeschütz bedroht, da es einen Teil seiner Bespannung verloren hatte.

> Der kleinen beutschen Schar ftand offenbar ein übermächtiger Zeind gegenüber. Schon machten fich Bedenken geltend, ob es überhaupt möglich sei, die ftarke Kelsenftellung zu nehmen und ob es nicht vielleicht ratfamer schiene, bas Gefecht abzubrechen und später mit ftarteren Kraften von neuem ben Angriff zu versuchen. Allein folch schwächliche Gebanten fanden feinen Raum in ber ftarten, unbeugsamen Seele bes Führers, ihn erfüllte ein beißer und leidenschaftlicher Bille zum Siege, und für ihn gab es feinen anderen Ausweg aus biefer gefahrvollen Lage als bie fraftvolle Durchführung bes einmal begonnenen Angriffs bis zum Sturm.

> Doch zunächst galt es, die Gefahr in der linten Glante zu beseitigen. Major v. Eftorff fandte baher bem Sauptmann Frante ben Befehl, feine bisherige Stellung mit zwei Bugen zu halten, mit ben beiben anderen aber fo ichnell wie möglich bem linten Flügel zu Silfe zu fommen. Unverzüglich wurden zwei Buge unter Oberleutnant Sannemann aus dem Gefecht gezogen, mit denen Sauptmann Frante in gestrecktem Galopp dem bedrohten Flügel zueilte.

> Die Hilfe kam gerade noch zur rechten Zeit; denn die Lage hatte fich aufs äußerste zugespitt. Die 4. Rompagnie mar bereits von allen Seiten völlig umfaßt, und der übermütig vordrängende Zeind bis auf 150 m berangefommen. Die Kompagnie mar ohne Führer. Oberleutnant Schulte, ber den linken Flügel mit elf aus ber Front herausgezogenen Leuten verlängert batte, batte einen Schuf in ben Unterarm erhalten. Bon feinem Rompagnieführer, Oberleutnant Frhrn. v. Schonau aufgefordert, sich nach rudwärts zu begeben, um sich verbinden zu laffen, wollte er biefem Befehle gerade nachtommen, als ber Kompagnieführer felber durch einen Schuff in ben Oberichentel ichwer verwundet wurde. Mit dem Buruf: "Run laffen Sie fich aber zuerft verbinden, Ihre Bermundung ift schlimmer als die meinige", blieb Oberleutnant Schulte in der Schützenlinie liegen, um das Kommando über die

Rompagnie ju übernehmen. Benige Augenblide ipater wurde ber tapfere Offizier von einem Schufz burch die Bruft tödlich getroffen. Eine Katastrophe stand bepor.

Sauptmann Frante überfah die Lage mit einem Blid. Bon den Bferden berunter, die Seitengewehre aufgepflangt, war bas Werk eines Augenblicks, und mit lautem Hurra fturmten die beiden Buge gegen Flanke und Ruden ber umfaffenden Diefer völlig überraschende Gegenstoß wirkte. Der nichts ahnende Feind wurde jo erichreckt, daß er mit lautem Angstgeschrei floh. Hauptmann Franke jagte dicht hinter ihm her bis an das Omaruru-Alugbett, ihm von hier aus noch ein wirksames Feuer nachsendend. Dieser energisch durchgeführte Stoß hatte den Hereros tiefen, nachhaltigen Eindruck gemacht. Einen erneuten Berjuch, über den Rivier vorzubringen, magten fie nicht mehr, und damit war die Krifis überwunden; eine Gefahr war von biefer Scite nicht mehr zu fürchten.

Major v. Eftorff befahl nunmehr ben beiden Zügen der Kompagnie Franke, sich nach ber Mitte zu sammeln und bier zu seiner Berfügung fteben zu bleiben. In bem deutschen Rührer war ein neuer Entschluß gereift: die Entscheidung follte durch einen Borftoß gegen die in der Mitte der feindlichen Stellung liegende Bafferstelle herbeigeführt werden. Dieser Angriff konnte durch das flankierende und bisher noch wirtfamfte Reuer ber Buge auf bem felfigen Rande unterftutt werben.

Die 4. Rompagnie erhielt ben Befehl, auf bem linken Flügel nur einige Batrouillen zurudzulaffen und mit allen anderen noch gefechtsfähigen Leuten fowie den Gefchüten v. Eftorff benach der Mitte zu ruden. Im ganzen wurden 22 Schützen gesammelt, die unter den griff auf die Reutnants Erfen n Ruttlan traten Ge man immit 700 Befehl des Leutnants Frhn. v. Buttlar traten. Es war inzwischen 500 nachmittags Bafferstelle. geworben. Jest befahl Major v. Eftorff bem Sauptmann Frante, mit ber Abteilung 500 nachm. Buttlar und den beiden Bugen feiner Rompagnie die Bafferftelle zu fturmen.

Die Mannichaften waren durch den schweren neunstündigen Kampf, die glühende Dite und ben qualenden Durft bereits außerft ericopft, allein diefer Befehl belebte die Stimmung und die Kräfte aller von neuem. "Leutnant v. Buttlar", heißt es in bem Tagebuch eines Mittampfers, "rief feinen Leuten einige ermunternde Wortc zu, es galte, ben gefallenen und verwundeten Rameraden Ehre zu machen. herr Leutnant, entgegnete jett ein Reiter ber fleinen vor Rampfbegier brennenben Abteilung, wenn jett auch mancher von uns baran glauben muß, das ift ja egal, die hauptsache ift doch, daß wir die feindliche Stellung nehmen und endlich Baffer bekommen . So ging die Reise denn los . . . . " Die Geschütze nahmen bas Feuer wieber auf und überschütteten mit ihren letten Schrapnells die feindliche Stellung. Hauptmann Franke war seinen Abteilungen vorausgeeilt, um einen gedeckten Annäherungsweg zu suchen. Ein folder fand fich in einem von ber Bobe nach ber Bafferstelle fich bingiebenden ausgetrodneten Bafferrig. Den in ihrer ersten Stellung verbliebenen beiben Bugen seiner Kompagnic ichickte Hauptmann Franke ben Befehl, bas Borgeben ber Sturmfolonne durch lebhaftes Beuer zu unterstüten. Dann murbe angetreten.

Major v. Eftorff hatte alle Kräfte aus der Hand gegeben und sich der Sturmabteilung angeschloffen. Die Anwesenheit bes Führers in vorderfter Linie verfehlte ihre Wirtung auf die Truppe nicht. Anfänglich konnte in dem Bafferriß gedeckt vorgegangen werben; allmählich erweiterte biefer sich jedoch, und die Rolonne erhielt Keuer, so daß rechts und links ausgeschwärmt werden mußte. Das Maschinengeschütz, bas bie Sturmfolonne begleitet hatte, feuerte aus einer Stellung, aus ber es bie Kelfen an ber Bafferftelle zum Teil beschießen konnte. Das weitere Borgeben ber Abteilung erfolgte auf Befehl bes hauptmanns grante jugweise durch Sprunge unter gegenseitiger Feuerunterstützung. Allmählich ließ die Wirfung bes feindlichen Feuers merklich nach, anscheinend, weil ber Begner gegen die ftrahlend und blutrot untergebende Sonne ichießen mußte und baburch geblendet wurde; auch mochte er burch bas gehnstündige ichwere Befecht ericuttert fein. Es gelang, fich unter geringen Berluften bis auf 100 m ber feindlichen Stellung zu nähern, wobei ber tapfer vorbringende Oberleutnant hannemann verwundet wurde. Dann erhob sich die gange Linie gleichzeitig und ichritt zum Sturm auf bie Feljen an ber Bafferftelle. Das Wagnis gelang; die hier befindlichen Hereros flohen. Um 600 abends war die Wasserstelle im Besitz der Deutschen. Runmehr ichwentten die Abteilungen sofort rechts und links ein und rollten, mit bem Bajonett vorfturmend, die feindliche Stellung auf, mahrend ber Feind in milber Flucht unter lautem Gebrull davonfturzte; von ben Rliebenden wurden noch viele durch das Berfolgungsfeuer niedergeftredt. Bei ber Berfolgung zeichnete fich besonders ber Bizemachtmeister ber Referve Frbr. v. Erffa aus; als eine etwa 50 Bewehre ftarke Bererobande auf einer ber naben Boben fich erneut feten wollte, vertrieb er fie mit nur fünf Reitern und brachte ihr noch schwere Berlufte bei; allein gehn Tote mußte der Feind hier gurudlaffen.

Das Enbe bes Rampfes. Seine Ergebniffe.

Inzwischen war die Dämmerung hereingebrochen, die Dunkelheit machte dem Rampfe ein Ende. Erst jett konnten die Berwundeten und die durch das mehr als Nach 60 abbe. zehnstündige Gefecht erschöpften Mannichaften mit Baffer erquidt werben.

"Wir haben gehn Stunden gegen die Felsenstellung bes Feindes gefochten", heißt es in einem Berichte bes Majors v. Eftorff. "Wir haben es schwer gehabt; benn bie Sonne brannte beiß und ber Durft mar fast unerträglich; aber mir haben die Relsen am Abend erfturmt. 3ch fann fagen, wir haben einen guten Rampf getämpft und ben Sieg errungen." — Otjibinamaparero beißt zu beutich: "Wem gehort ber Blat?" Auf diese Frage mar jest bie rechte Antwort gefunden, benn ftolg konnten bie beutschen Krieger am Abend ausrufen: "Uns gehört der Plat!"

Der Rudzug ber Hereros erfolgte hauptfachlich nach Konjati und durch bie Berge nach Often: ein Teil floh in dem Omaruru-Flugbett nach Guden. ließen 50 Tote auf dem Gefechtsfelbe, außerbem fielen ben Deutschen 950 Stud



Großvieh, 1200 Stück Kleinvieh und mehrere Wagen und Karren in die Hände. Auf deutscher Seite waren Oberleutnant Schulze gefallen, die Oberleutnants Frhr. v. Schönau-Wehr und Hannemann, Leutnant v. Stülpnagel, der Sanitätssergeant Becker und die Gefreiten Binder, Friedrich, Meusel und Sputh verwundet worden. Über die tapfere Haltung der Leute im Gesecht, vor allem beim Sturme, spricht sich ein Offizier in seinem Tagebuch mit anerkennenden Worten aus: "An der Spitze solcher Leute zu stürmen, ist eine wahre Lust; die Kerls sind in ihrer Hingabe wirklich großartig."

Großen Jubel rief ein von Seiner Majestät dem Kaiser einlausendes Telegramm bei der ganzen Abteilung hervor: "Zu dem siegreichen Gesecht am 25. Februar spreche Ich der Abteilung Estorsf Meinen Kaiserlichen Glückwunsch aus und freue Mich der tapferen und entschlossenen Haltung der Kompagnien der Schutztruppe und Marine-Insanterie. Den Verwundeten sind Meine besten Wünsche für ihre baldige Genesung auszusprechen. Wilhelm I. R."

"Der Kaifer hat uns", heißt es barüber in bem Tagebuch eines Kriegsteilsnehmers, "zu bem Gefecht seinen Glückwunsch ausgesprochen, was allgemeine große Freude hervorries. Es ist boch ein schönes Gefühl für ben Soldaten, wenn er weiß, sein oberfter Kriegsherr benkt so an ihn, auch wenn er fern von ber Heimat ift."

In der Nacht zum 26. traf die unberittene Abteilung der Marine-Infanterie-Kompagnie unter Leutnant Muther, die während des Gesechts heranbesohlen worden war, von Okowakuatziwi ein, nachdem sie den 50 km langen Marsch in zehn Stunden zurückgelegt hatte. Sie brachte den dringend notwendigen Ersat an Munition mit.

Bon einer Versolgung des geschlagenen Feindes nahm Major v. Estorst Abstand. "Es liegt mir gar nichts daran," schrieb er in seinem Bericht, "daß die Hereros jett scharf gedrängt werden. Das Beste ist, sie bleiben im Gebirge, bis die Hauptabteilung, von Okahandja vorstoßend, heran ist und wir sie einkesseln können." Die Westabteilung blieb deshalb zunächst bei Otzishinamaparero stehen und stellte nur durch zahlreiche Erkundungen den Verbleib des zurückgewichenen Feindes sest. Es zeigte sich, daß ein Teil der Hereros noch am Etjo-Berge saß und andere nach Nordsosten, Osten und Süden abgezogen waren.

Anfang März begab sich Major v. Estorff nach Karibib, wohin ihn Oberst Leutwein berufen hatte; hier erhielt er am 7. vom Gouverneur mündlich folgende Beisung:

Major v. Estorff erhält neue Beisungen. 7. März.

"Samuel Maherero sitt mit bem Hauptteil ber Hereros in ber Gegend von Otjosafu; bie Ofthereros ziehen sich vor ber Abteilung Glasenapp ebenfalls borthin.

Bersuchen Sie mit Ihrer Abteilung, nach Abdrängung der vor Ihnen stehenden Hereros in nordöstlicher Richtung, nach Ofahandja heranzukommen.

Eine Unternehmung nach Otawi und bem Norden des Waterberges sowie nach Grootsontein hat jest zu unterbleiben."

Major v. Estorsf traf am 11. März wieder bei seiner Truppe ein. Die Abteilung hatte unterdessen Ersat an Offizieren und ausreichenden Nachschub an Schießebedarf und Lebensmitteln erhalten. Sie zählte, in zwei Kompagnien und eine Batterie sormiert, 18 Offiziere, 264 weiße, 34 eingeborene Soldaten, fünf Geschütze verschiedener Art und 388 Pferde und Esel. Sie schob ihre Kranken und das Beutevieh, über 2000 Stück an der Zahl, nach Omaruru ab und behielt Otowakuatziwi und Etaneno durch Seesoldaten besetzt. Hauptmann Haering übernahm die Führung der 4. Schutzetuppenkompagnie.

Inzwischen war durch einen Erkundungsritt der 2. Feldkompagnie und durch Singeborenenpatrouillen des nach Konjati vorgeschobenen Zuges Muther der 4. Kompagnie sestgeschelt worden, daß die Hereros die Gegend um den Etjo-Berg und südlich dis zum Omatakoberge hin verlassen und zum Teil in der Richtung auf den Watersberg abgezogen waren; einzelne Trupps waren nach Südosten ausgewichen.

Die Best: abteilung marschiert nach Sübosten ab. 14. März.

Major v. Eftorff trat bie ihm befohlene Bewegung am 14. März auf fehr schlechten Wegen über Ronjati an und erreichte am 15. bei Erindi-Dtafarandu ben Omuramba-u-Omatako. Der Weg hatte am Omatako-Berge und Etjogebirge vorbei burch eine öbe und sandige Wegend geführt und war namentlich für die Bagage fehr beschwerlich gewesen; diese bestand aus fünf Ochsenwagen und dreizehn Karren, die Bagen mit 20, die Karren mit vierzehn Ochsen bespannt, und führte für vierzehn Tage Berpflegung für Mann und Bferd mit. Da großer Mangel an geübten eingeborenen Treibern herrichte, machte ber Marich auf ben ichlechten fandigen Begen fehr große Schwierigkeiten; täglich fielen eine ganze Anzahl Karren um, mußten aufgerichtet und neu beladen werben, fo bag bie Bagage nur außerft langfam vorwarts fam; "man muß fich hier wirklich in Geduld üben," fcreibt Major v. Eftorff; "bie Gespanne find schlecht, die Treiber ebenso; es find eben nur wenige Gingeborene treu geblieben". "Bir tommen in dem tiefen Weg nur äußerft langsam vorwarts; bie Sonne fticht fehr, wir find bes Klimas entwöhnt ober gang ungewöhnt. Die hereinbrechenbe Nacht, besonders bie Regenschauer machen ben Weitermarich in ber Duntelheit bald unmöglich. Es wird fein Gilmarich, wie ich gewollt; Die Berhältniffe find hier eben stärker als der Wille."

Gefecht bei Omusema. 16. März. Am 16. nachmittags wurde der Marsch Omatako abwärts fortgesett, ohne daß man irgendwo auf frische Spuren gestoßen wäre. Als aber gegen 500 abends die Spitze der 2. Kompagnie unter Leutnant Leutwein eine anscheinend längst verlassene Werft durchritten hatte, erhielt sie plöglich von rüdwärts aus dieser und dem nahen, seitwärts gelegenen Busche Feuer, unter dem sofort zwei Mann tödlich getroffen zusammenbrachen. Major v. Estorff, der am Ansang der 2. Kompagnie ritt, erkannte sogleich, daß die Spitze in einen Hinterhalt geraten sei. Der gleichfalls vorne befindliche Hauptmann Franke sührte kurz entscholssen die nachsolgende Kompagnie im Galopp vom Wege herunter rechts in den Busch und entwickelte sie dort zum Feuergesecht gegen den zum Teil

in vorbereiteter Stellung ftehenden Reind. Major v. Eftorff eilte gum Gros gurud und ließ die 4. Kompagnie gegen die rechte Flanke ber am Flußbette ber Kompagnie Franke gegenüber liegenden Schüten vorgeben. Die Geschüte fuhren an einer kleinen Lichtung füdlich vom Wege auf und beschoffen die Hereros auf nächste Entfernung mit Schrapnells, ohne jedoch in dem bicht bewachsenen Gelande viel ausrichten ju fonnen. Das Gebirgsgeschütz wurde ber befferen Wirtung halber in die Stellung der 2. Kompagnie gebracht. Der Flankenstoß ber 4. Rompagnie traf die Hereros völlig überraschend und entichied binnen furgem bas Wefecht zugunften ber Deutschen. Die hier vorgehenden Buge bes Oberleutnants v. Eftorff und Leutnants Muther ichoffen noch gahlreiche fliehende Bereros nieder und verfolgten den Feind mehrere Kilometer weit in den Busch hinein, ohne ihn indes einholen zu können. Bon ber Abteilung waren die Gefreiten Raifer und Schultka tot und Unteroffizier Biege und Reiter Beidner verwundet, mahrend bie Bereros gehn Tote gurudließen, darunter zwei Großleute.

Die Abteilung biwafierte gefechtsbereit auf bem Rampfplat und fette am folgenden Tage den Marich burch bichten, jede Aussicht verwehrenden Dornbusch dem Omatato-Hlußbett entlang fort. Sie stieß dabei auf beutliche Spuren soeben geflüchteter Berben und Menschen. Der Marich burch bas fehr schwierige Gelände in unmittelbarer Rabe eines gahlreichen, stets zu Überfällen bereiten Feindes murde mit außerster Borficht ausgeführt. Erft am 18. erreichte bie Abteilung freieres Belanbe.

Dem Gegner war die Luft zu neuen Uberfällen vergangen. Er hatte fich, wie jest festgeftellt wurde, wiederum geteilt. Gin Teil ging weiter Omatato abwarts, ein anderer, darunter auch die bei Omusema geschlagene Abteilung, hatte fich unmittel= bar nach Norben bem Waterberge zugewandt.

Das Belande, das die Beftabteilung in diesen Tagen durchschritten hatte, bezeichnete Major v. Eftorff als höchft gefahrvoll. "Es war das schwierigfte, das man fich benten tann," schreibt er, "teine Aussicht auf nur 200 m, bichter Dornbusch zu beiben Seiten, das Flufbett zwar voll Waffer, aber dicht mit Hereros befett, bie unmittelbar vor uns herzogen. Nest bin ich endlich auf eine freie Fläche gelangt und atme auf. Es war ein scheufliches Belande, und wenn die vielen hunderte von hereros vor und ben Entichluß dazu gefunden hatten, jo tonnten fie uns gefahrvoll werden."

Da eine weitere Berfolgung die Abteilung von ihrem Ziele Okahandja entfernt hätte, schlug Major v. Eftorff nunmehr eine mehr südliche Richtung ein. Auch hier stieß man balb in ber Begend von Ofafeua auf Spuren eben nach Often geflüchteter nach Guben. Berden; auch bei Otomaja murden einzelne in berfelben Richtung fliehende Bereros entbedt. Um Abend biefes Tages wurde bei bem Blen Otjinaua eine große Berft überfallen und bie Bereros volltommen überrascht; fie flüchteten unter bem Schute ber Dunfelheit, ließen aber etwa 900 Stud Bieh in ben Banben ber Deutschen. Major v. Eftorff beabsichtigte nunmehr, über Otjiamongombe-Otamita nach Otahandja

Major v. Eftorff wendet fich 18. März. nommen worden, die indeffen nicht ben gewünschten Erfolg gehabt hatte. Bei biefer Unternehmung mar es am 16. Februar öftlich Otjimbingue am Liemenberge zu einem beftigen Gefechte gefommen, in bem bie Bereros gaben Biberftant geleiftet und erst nach siebenstündigem Rampfe ihre Stellung geräumt hatten.

Beim Beitermarsch auf Ofahandja mar die Abteilung am 19. Februar westlich Brog-Barmen beim Durchichreiten eines Engwegs in einen hinterhalt geraten. Rur die umfichtige und energische Leitung des Gefechts durch ben beutichen Rubrer, Rapitanleutnant Bygas, hatte bie Truppe aus ihrer fehr ichwierigen Lage errettet und ben beutschen Waffen zum Siege verholfen. Die Abteilung traf Tags barauf in Ofahandja ein.

Durch biefe Unternehmung war festgestellt worben, daß füblich ber Bahn noch gablreiche Bereros ftanden, deren Widerftandetraft trot ber beiden Erfolge ber deutschen Truppen noch feineswegs gebrochen mar. Dazu bedurfte es ftarterer Rrafte, die inbeffen erft mit dem Gintreffen ber erwarteten Berftartungstransporte verfügbar maren.

Um auch für die Hauptabteilung einen Stamm alter exprobter afrikanischer Oberst Leut-Solbaten zu gewinnen, hatte ber Gouverneur, wie bereits erwähnt \*), durch Befehl vom 20. Februar die 1. Feldtompagnie unter dem Oberleutnant Grafen Stillfried bem Guben und die Gebirgsbatterie unter hauptmann v. hendebred aus dem Guben bes Schutsgebiets herangezogen. Sie durchzogen auf dem Rudmarich bas öftliche Namaland, entwaffneten unter anderem die Bewohner von Hoadanas und trafen im Laufe des Marg in Windhut ein.

Truppen aus beran.

Die Abberufung dieser Truppen ericbien bem Gouverneur zuläsfig, weil fich die Berhältniffe im Suden für die Deutschen anscheinend gunftig entwickelt hatten. Die Bondelzwarts, die im Jahre 1898 im ganzen 215 Gewehre zur Abstemplung gebracht hatten, hatten an die deutschen Behörden 283, auf englischem Gebiet 50 bis 60 Gewehre abgegeben, ber Stamm war bemnach nach Ansicht bes Gouverneurs als entwaffnet angusehen. Die Bonbelzwarts waren teils in ber Kapkolonie geblieben, teils nach Barmbad zurudgefehrt, wo man fie mit öffentlichen Arbeiten beschäftigte. 3m ganzen Suben blieb nur die ursprüngliche Friedensgarnison, die 3. Feldtompagnie unter hauptmann v. Koppy, zurud, eine Magnahme, die unter der weißen Bevölferung lebhafte Beunruhigung hervorrief. Denn bei dem unzuverläffigen Charafter der Hotfentotten und ben wilden Gerüchten, die in Sudwestafrita icon in ruhigen Zeiten umzugeben pflegen, war die Möglichkeit eines Übergreifens des Herero-Aufftandes nach bem Suben ober eine Neubelebung ber Bonbelgwartsunruhen nicht gang von ber Sand zu weisen. Wenn dies vorläufig nicht erfolgte, so war es vor allem ber Haltung Bendrit Bitbois zu banten, beffen Ginfluß für die Mehrzahl ber Hottentotten maßgebend war. Er hielt nicht nur für feine Berfon Ruhe und fette feine für die afritanische Kriegführung wertvolle hilfstruppe gur Unterftutung ber Deutschen in Marich, sondern sprach sogar die Absicht aus, selbst gegen seine alten Feinde, die Bereros, ins Relb ju gieben. Auch von ben übrigen hottentottenstämmen erhielten bie Deutschen im Laufe des März und Anfang April Bugug.

Die Trans: treffen ein. 23. Februar

Als erfte Berftärtung der Hauptabteilung trafen am 23. Februar und 1. März porte Buber die Transporte Buber und Bagensti\*), mit diesem auch der Führer bes Marineund Bagensti Expeditionstorps, Oberft Durr, mit feinem Stabe ein.

Die Mannschaften dieser Transporte wurden sofort mit der Bahn teils nach und 1. Marz. Ofahandja, teils nach Rubas beforbert. Aus ihnen entstanden die 5. und 6. Felbkompagnie unter ben hauptleuten Puder und v. Bagensti, die 3. Felbbatterie unter Oberleutnant Bauszus (vier Geichüte 96) und die 1. Felbbatterie unter hauptmann v. Dergen (vier 5,7 cm-Beidute). Sämtliche Formationen wurden gunächst unberitten aufgestellt, da ber erfte Transport ber in Argentinien angefauften Reit= und Bugtiere erft am 10. März, ber zweite, ber die Masse ber angefauften Tiere umfaßte, erft Anfang April Swatopmund erreichen tonnte. Das 60 Mann ftarte Gijenbahndetachement diente ebenso wie die mit dem Marine-Expeditionsforps entsandte erfte Abteilung Eifenbahntruppen zur Berftärfung des Bau- und Betriebsperfonals ber Gifenbahn Swafopmund-Bindhut. Sein Führer, Sauptmann Witt, übernahm die Leitung bes Stappen= und Gifenbahnmefens.

> Oberft Durr, ber nach der durch die Berhältniffe bedingten Beriplitterung bes Marine-Expeditionsforps eine Tätigfeit als deffen Suhrer nicht mehr finden konnte, wurde mit bem Rommando ber in ber Bilbung begriffenen Sauptabteilung betraut.

Ameite Unter:

Bu einer zweiten Unternehmung füdlich der Bahn war die zuerst eingetroffene nehmungfüb. 5. Feldtompagnie Anfang März in Otahandja, wenn auch noch unberitten, verfügbar. um verwagn. Außer ihr wurden hierzu noch bestimmt die ebenfalls in Ofahandja befindliche 2. Kom= pagnie der Marine-Infanterie, eine Artillerieabteilung, beftehend aus einem Feldgeschüt C. 73, einer Revolver= und zwei Maschinenkanonen, fünfzehn Mann ber Landungsabteilung bes "habicht" und 30 Reiter. 3m ganzen zählte bie Abteilung, die dem hauptmann Buder unterstellt wurde, rund 230 Bewehre.

> Die Hereros follten in größerer Stärfe füblich Groß-Barmen fteben. Sauptmann Buder brach am 2. März von Otahandja auf und traf am nächsten Tage in Groß-Barmen ein. Dort erhielt er ron einer unter Oberleutnant Ritter auf Rlein-Barmen entsandten Patrouille die Meldung, daß gang frische Spuren burch den Smatop und nach ben Bohen ju beffen beiben Seiten führten. Sauptmann Buber beschloß barauf, seinen Marich in der Richtung auf Rlein-Barmen fortzuseten, und brach am 4. Märg 500 morgens dorthin auf; voraus marichierten die Berittenen unter Oberleutnant Ritter, bann folgte die 5. Felbkompagnie, beren Führung bem

<sup>\*)</sup> Seite 60.

Leutnant v. Rojenberg übertragen war, hierauf die Artillerie unter Oberleutnant 3. S. Samuelsen und Leutnant 3. S. Rümann und hinter bieser die 2. Marine-Infanterie-Kompagnie unter hauptmann Schering; Die Fahrzeuge unter Bebedung eines Zuges ber 2. Marine-Infanterie-Rompagnie bilbeten ben Schluß.

Um 6 10 vormittags wurde an einem Hohlweg auf dem rechten Swakopufer ein Gefecht von furzer halt gemacht, um die Wagen aufschließen zu laffen\*). Als dann die Spite fich wieber in Marich gefett hatte und fich eben ber Swatophiegung näherte, erhielt fie überraschend aus nächster Nähe von allen umliegenden Böhen Reuer, wobei mehrere Leute fielen. Sie galoppierte fofort 300 m gurud, um hinter einem Bugel Dedung zu suchen. Man erkannte, daß der Feind auf dem rechten Swakopufer eine die Vormarichstraße und das Flußtal beherrichende Höhenstellung sowie mehrere bas Tal sperrende Alippen besetzt hielt: die Sohenzuge mit ihren schroffen, teilweise mit Buid beftandenen Felsenhangen boten ber Berteibigung die bentbar größten Borteile. Befonders ftart mar der linke feinbliche Flügel, wo ein ausgedehnter, fteiler Hang von ben Bereroichuten in mehreren Stodwerfen übereinander beset war. Wegen biefen und gegen die Mitte der Stellung ließ Sauptmann Buder die Marine-Infanterie-Rompagnie fich entwideln, mahrend bie 5. Felbtompagnie, auf bem linken Swatopufer ausholend, gegen ben rechten feindlichen Flügel vorgeben follte. Die Marine-Anfanterie erstieg, nachdem es ihr gelungen war, die nach den Rlippen vorgeschobenen schwächeren Kräfte bes Jeindes in die Sauptstellung gurudzuwerfen, die fteilen Sohen und tam bis auf etwa 500 m ziemlich gebedt an ben Beind heran, ber ichleunigft feinen Rlügel in eine neue Aufstellung gurudgebogen hatte; hier eröffnete bie Rompagnie ein lebhaftes Feuergefecht und ficherte fich in der rechten Flanke durch eine kleine Abteilung unter Oberleutnant Bafden und im Ruden burch Besetzung bes Schlangentopfes.

Die 5. Feldfompagnie hatte bei ihrem Borgehen auf den Sohen füdlich des Fluffes in ben gablreichen Rlippen gute Dedung gefunden und mar bis an ben Sobenrand unweit ber Flufbiegung etwa in gleiche Bohe mit ber Marine-Infanterie herangekommen, während die Artillerie wenige hundert Meter weiter rudwärts auf einer Ruppe in Stellung Obmohl die 5, Kompagnie mährend ihres Borgebens dauernd lebhaft vom Feinde beschoffen worden war, tonnte fie nichts von biesem sehen, jo gut hatten bie mit rauchschwachem Bulver ichießenben Hereros sich in bem felfigen und bedungsreichen Gefande verstedt. Erft als die Artillerie die gegenüberliegenden Boben unter Reuer nahm, entstand beim Begner Bewegung, und man fah auf den langs des Beges fich hinziehenden Boben gablreiche Bereros in Schuttruppenuniform herumftreichen. Die Kompagnie ichwenkte daraufhin nach Nordweften ein, besetzte das Swatopufer und nahm bas Reuer gegen bie Hereros auf etwa 600 m Entfernung auf. Es zeigte sich indeffen jett, daß ber rechte feindliche Alügel nicht an bem Wege nach Rlein-

Rlein: Barmen. 4. März.

<sup>\*)</sup> Stigge 5.

Barmen stand, sondern weit über diesen hinausreichte und gegen die Kompagnie Rosenberg zum Teil eine flankierende Wirkung hatte. Leutnant v. Rosenberg ließ daher, nachdem das Fenergesecht etwa eine Stunde gedauert hatte, auf Besehl des bei der Artisserie besindlichen Detachementssührers die Züge seiner Kompagnie sich in kleinen Gruppen weiter links ziehen und setzte von dort aus den Feuerkampf gegen den rechten seindlichen Flügel fort.

Es war inzwischen 800 morgens geworden. Kurz vorher hatte die Marine-Infanteric sich zum Teil im toten Winkel näher an den Feind herangeschoben und lag jetzt auf naher Entfernung im heftigsten Feuerkamps. Der Feind leistete ihr jedoch nicht nur träftigen Widerstand, sondern machte seinerseits den Bersuch, den rechten Flügel der Kompagnie zu umfassen. Nur das entschlossene Vorgehen des Oberleutnants Paschen mit seinen zehn Seesoldaten verhinderte hier eine ernste Gefahr. Die Artillerie war aus ihrer ersten Stellung dis an den Höhenrand an der Flußbiegung vorgegangen und suchte die Infanterie nach Kräften zu unterstützen, doch erwies sich das Feuer der Maschinenkanonen gegen den in den Felsen versteckten Feind als nahezu wirkungsslos. Der Feuerkamps wurde auf beiden Seiten sehr lebhaft geführt, es wurde  $10^{00}$ , ohne daß wesentliche Fortschritte hätten gemacht werden können.

Leutnant Es schien, daß durch Feuer allein ein durchschlagender Erfolg nicht zu erzielen v. Rosenberg war. "Frgend etwas mußte geschehen, den Eindruck hatten wir alle," heißt es in rechten Flügel einem Briefe des Leutnants v. Rosenberg,\*) "da erhielt ich einen kleinen Zettel mit der hereros. Blei geschrieben:

### »Un Leutnant v. Rosenberg!

Greifen Sie den rechten feindlichen Flügel umfassend an: er ift in der Rabe bes großen, weit fichtbaren, einzelstehenden Baumes zu suchen. Buder.

Ich muß ehrlich gestehen, daß mir das Herz klopfte, als ich den Empfang des Bettels bescheinigte, denn das hieß, im stärksten Feuer über einen 150 m breiten, ausgetrockneten Fluß vorgehen, auf dessen anderer Seite in hervorragender Stellung, der Hauptstellung des Gegners, die Schwarzen ruhig auf uns schossen. Doch was half es. Ich wußte, alles wartete auf uns. Ein kurzer Entschluß, ein lauter Zuruf an meine Leute: Der Schneid hat, sammelt sich hinter jener Kuppe bei mir, denn alles wartet auf uns, wir sollen eine Umgehung machen«, und eiligst lief ich wie eine Ratte vor, dorthin, wo ich mich gedeckt wußte."

Als einer der ersten war Leutnant Grünewald mit Unteroffizier Hahn in der neuen etwa 100 m weiter links liegenden Stellung, in der sich nach und nach der größte Teil der 5. Kompagnie ansammelte. Runmehr galt es, zunächst in der Deckung längs des Flußbettes noch einige 100 m weiter links zu triechen und dann das völlig deckungslose, 150 m breite Flußbett des Swafop im heftigsten seinblichen Feuer zu

<sup>\*)</sup> Bgl. Militär-Wochenblatt, Jahrgang 1904, Nr. 54.

überwinden. "Run ging es wieber vor," heißt es in dem Rofenbergichen Bericht, "Auerst wurde auf allen Bieren 800 m links gefrochen, bann wieder bicht an ben Fluß heran. Nach viertelftündiger Paufe — es war wahnsinnig heiß und das Rriechen in ben Dornen und Klippen eine unglaubliche Unftrengung - fchrie ich: »Sprung auf! Marich, Marich!«, und in einem Lauf von 150 m ging es über bie blenbend weiße Sanbfläche bes Swatop. Dann weiß ich nur noch wenig. Das Höllenfeuer von brei Seiten - benn plötlich zeigten fich auch noch in unserer linken Rlanke Bereros - bas Gefühl ber Berantwortung, bas Schreien bei uns und brüben, das Plagen unserer Granaten, alles das nahm mir bas flare Denten, bis ich mich 90 m vor ber feindlichen Stellung fah und mir plöglich einfiel, ich muffe bas Bajonett aufpflanzen laffen. Das Kommando, Die eigene Stimme gaben mir bie Befinnung wieder, und wir fturgten mit wilbem Surra in die feind-

Der Beind war dem Kampfe Mann gegen Mann ausgewichen und furg zuvor Die hereros fluchtartig zurüdgegangen.

räumen ibre Stellung.

"Daß wir Offiziere beim Sturme mit bem Leben bavon getommen find," heißt es in bem Berichte weiter, "lag wohl baran, bag wir ohne Abzeichen, genau ebenso ausgerüftet und bewaffnet wie die Mannschaften waren und auch mit bem Bajonett vorstürmten, so daß wir als Offiziere nicht zu erkennen waren. jett an alles bente, wird mir gang schwindlig, ich weiß nur biese wenigen Gingelheiten. Nach bem Gefecht, als ich ganglich erschöpft, mit hämmernden Bulsen, gang zerschliffenem Anzug, von ben ftarten Dornen gerriffenem Geficht und Sanden zwischen meinen Leuten lag, die alle nicht imstande waren, bas Baffer zu trinfen, bas man ihnen brachte, ba tam Hauptmann Buder und mehrere Buren, die hinten bei ber Leitung als Orbonnangen geritten waren, auf mich zu, schüttelten mir die hand und sagten mir, daß fie nicht geglaubt hatten, mich gefund wiederzusehen.

Dabei war ich, ohne es zu wiffen, furz vor bem letten Sturm balb felber wieder umgangen worden und wurde im Ruden beschoffen, wie mir Hauptmann Buder nachber erzählte. Ich felber habe mahrend bes Gefechts nichts bavon gemerkt, ich entfinne mich nur, bag bie Leute ichrieen: Dir werben von binten beschoffen .. Ich hielt es jedoch nur für Nervosität und gab nichts darauf, sonst wäre ich wohl ichwerlich weiter vorgegangen.

Dem abziehenden Gegner haben wir bedeutende Berlufte beigebracht, doch ließ er feinen Mann liegen. Bir faben nur, als fie auf 2000 m über ben Swatop gingen, daß fie eine Menge Bermundeter oder Toter trugen, und fanden in ben erfturmten Rlippen große Blutlachen. Dieses Forttragen ber Bermundeten ift eine echte Bererofitte, fie laffen, wenn irgent möglich, niemanden liegen. Go habe ich meine friegerifche Laufbahn mit Blud und Erfolg begonnen, gebe Gott, daß es fo weiter geht. Wie entsetlich anstrengent ein foldes Gefecht in Dieser Wegent ift,

fann man fich nicht vorstellen. Meine Sachen waren, wie die meiner Leute, vollftanbig gerriffen, auch Sanbe und Beficht maren gang von Dornen gerichnitten, fo bag mir teilweise verbunden wurden. In der wahnsinnigen Mittagshite diefer fublichen Breiten, die einem fenfrecht ins Genid prallt, waren wir die letten Stunden ohne Baffer und hatten seit bem Abend vorher nichts im Magen. Meine Stiefel ebenso wie die vieler anderer waren durch das Klettern vorn durchgestoßen, so daß ber Strumpf burchtam, benn bie Felfen find meffericarf an ben Ranten, von ber Bige glühend heiß wie feuriges Gifen, und die 5 cm langen Dornen find wie aus Stahl. Wir waren fo furchtbar erschöpft von ben feche Stunden, daß bei einigen Erbrechen eintrat.

Leiber konnten wir nicht verhindern, daß von den bei dem ersten überraschenden Angriff ber Bereros gefallenen Reitern zwei in beren Sande fielen. Wir fanden ihre Leichen nachher bei bem Sturm wieder — völlig entkleibet und die eine fogar noch mighandelt. Das Berg dreht fich einem im Leibe um, wenn man daran denkt, es war aber nicht zu verhindern, weil fie abseits, auf Patrouille, gefallen waren.

Der Berlauf in der Front und auf bem

.... Und nun denkt nicht, ich sei ein Held. hier sind Leute, die viel mehr gebes Kampfes leistet haben, von denen aber in der Heimat niemand etwas weiß. Man ist ein Erbenwurm gegen all dieje Leute, die alten Schuttruppler, die wirklich alle Belben rechten Rlugel, find. Che ich es ihnen gleichmachen fann, muß ich noch viel mehr leiften. Hier entbrennt ein Riefenehrgeiz, aber nicht im Streben nach Stellungen, fondern in Leiftungen perfonlichen Mutes."

> Während ein Teil der 5. Kompagnie mit dem Kompagnieführer gegen die Flanke ber Hereros vorgebrungen war, hatte Leutnant Grunewald bie übrigen Leute mehr gegen die Front zum Sturme geführt. Außerbem hatte die Artillerie zum Gelingen des Sturmangriffs badurch wesentlich beigetragen, daß fie die gegen die linke Flanke und den Ruden Rosenbergs vorgehenden Hereros sofort fehr mirkfam unter Feuer nahm und in ihren Dedungen gurudhielt.

> Das entschlossene Borgeben gegen ben rechten Flügel ber Hereros hatte zur Folge gehabt, daß ihr Widerstand auf der ganzen Front erlahmte. Als die Marine-Insanteric bie zweite Stellung bes Reindes erreichte und bemnächft bie weiter weftlich gelegenen Höhen erstieg, war der Feind bereits auf der ganzen Linie in voller Flucht, und es tonnten ihm nur noch auf weite Entfernung einige Salven nachgefandt werden.

Die 5. Rom: die Hereros.

Trot der großen Ermudung ließ Hauptmann Buder den Feind durch die pagnieverfolgt 5. Kompagnie und die Artillerie um die Mittagftunde noch mehrere Kilometer weit in westlicher Richtung verfolgen. Diefer hatte es jedoch, wie gewöhnlich, wenn es ihm gelungen war, sein Bieh rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, mit ber Flucht so eilig, daß die durch ein sechsstündiges Gefecht erschöpfte, unberittene Truppe ihn nicht mehr Hauptmann Buder gab baher bie weitere Berfolgung auf, zumal erreichen fonnte. seine Artillerie fich nabezu verschoffen hatte. Er sammelte seine gange Abteilung bis 300 nachmittags unweit bes Gefechtsfelbes.

Der Feind hatte etwa 600 Mann ins Gesecht gebracht, die zum größten Teil mit modernen Gewehren und rauchschwacher Munition schoffen. Seine Rückzugs=richtung ging nach dem Aussibtale.

Hauptmann Puder brachte mit Rücksicht auf die großen überstandenen Ansstrengungen mit seinem Detachement die Nacht auf einer freie Umsicht gewährenden Höhe in unmittelbarer Nähe des Gesechtsseldes zu und setzte erst am nächsten Nachsmittage seinen Marsch nach Westen dis zum Snyrivier sort. Am 6. März wurde durch eine Patrouille unter Leutnant v. Rosenberg in der Gegend von Otuani, am Nordrande des Komashochlandes, ein Lager von 1500—2000 Hereros sestgestellt. Diese sehr wichtige Weldung veranlaßte Hauptmann Puder in der richtigen Erstenntnis, daß er mit seinen schwachen Kräften gegen eine solche Überlegenheit nichts Entscheidendes ausrichten konnte, zu dem schweren Entschluß, seine kleine Abteilung nach der Bahn zurückzusühren. Er tras über Okasise, teilweise unter Benutzung der Bahn, am 8. März wieder in Okahandia ein.

Hatte das Detachement Buber auch den weit überlegenen Feind im süblichen Hererolande nicht vertreiben oder vernichten können, so war es ihm doch wenigstens gelungen, endlich die Berhältnisse süblich der Bahn gründlich zu klären.

Die bis Mitte März beim Hauptquartier in Otahandja eingegangenen Nach- Die Lage Mitte richten stellten den Gouverneur vor eine wesentlich veränderte, aber nunmehr auch <sup>März.</sup> klar erkennbare Lage.

hatte Oberft Leutwein noch zu Beginn bes Monats die feindlichen Kräfte auf weitem Raume gerftreut angenommen, und zwar bie Ofahandjaleute in ber Linie Otjosafu-Otatumba-Ratjapia, ben Tetjostamm im Rudzug von Rehoro nach ben Onjatibergen, Die Omaruruleute vom Etjogebirge ber nach Often abziehend und eine weitere Gruppe am Liewenberge und am Snyrivier, so war jest festgestellt, bag in Birklichkeit bie Daffe ber Hereros, minbeftens 4000 Mann, westlich ber Onjatiberge am oberen Swakop vereinigt ftand, und anscheinend nur die subliche Gruppe ber Hereros für fich am Rande bes Komashochlandes verblieben war. Abteilungen von unbefannter Stärfe murben außerbem in ber Baterberggegend vermutet. Damit war die Gefahr, daß die Hereros mit ihrem gangen, durch Raub vervielfachten Biehbesite über die Grenze oder nach dem Omambolande entwischen murden, in ben hintergrund gerudt. Es hatte ben Anschein, bag fie jum enticheibenden Rampf im heimatlichen Lande entschlossen waren. Schon bas Gefecht beim Otjihinamaparero hatte gezeigt, wieviel fefter organifiert, wieviel beffer bewaffnet und widerstandsfähiger bie Bereros jest waren als in ben Gefechten beim Ausbruch bes Aufstandes. In dem Maße, wie die Erkenntnis von der Notwendigkeit des Rampfes bis aufs Außerste in den Reihen der Hereros junahm, wuchs auch ihre Entschlossenheit und ihre innere Widerftandsfraft.

Der Gouverneur verhehlte fich nicht, daß die Truppenmacht, über die er zur Die Rampfe der deutschen Truppen in Sudwestafrisa.

Zeit verfügte, auf die Dauer nicht genügen würde, diese Widerstandsfraft zu brechen. Er beantragte baher am 9. März eine weitere Berstärtung der Schutzruppe um 800 Reiter und zwei Batterien und bat, diese behufs schnellerer Berwendungsbereitschaft mit Pferden abzusenden.

Mit bem Beginn ber Operationen bis jum Gintreffen biefer neuen Berftarkungen zu warten, erschien indessen nicht angängig, namentlich bei der zunehmenden Dreistigfeit ber hereros, welche bie burch bie Organisationsarbeiten bedingte abwartenbe Haltung ber Deutschen bereits als Schwäche auslegten, Bahn und Telegraph bauernd beunruhigten und zahlreiche Biehdiebstähle felbft unmittelbar bei Bindhut ausführten. Bor allem biese täglich zunehmenden Übergriffe ber Bereros maren es, die ben Obersten Leutwein entgegen feiner früheren Abficht veranlagten, sobald wie möglich, icon vor bem Gintreffen bes großen Bferbetransports aus Argentinien, bem jum 1. April entgegengesehen murbe, gegen ben an ben Onjatibergen ftebenben Feind jum Angriff zu schreiten, selbst auf die Gefahr hin, daß die Truppe vielleicht noch nicht ftart genug fei, bem Begner ben erhofften vernichtenben Schlag ju verfegen. Es mußte eben unter ben obwaltenben Umftänden icon als ein Erfolg angesehen werben, wenn es gelang, ben übermutig geworbenen Feind einzuschüchtern. Die neubeantragten Berftarfungen beabsichtigte ber Gouverneur nach ihrem Gintreffen qunächst sublich ber Bahn zu verwenden, um den Begirf Otjimbingue, insbesondere bie Komasberge, vom Jeinde zu faubern und bann einen Borftog auf Outjo und Grootsontein gegen ben bort vermuteten Jeind zu unternehmen.

Anordnungen In den ersten Tagen des März wurde die Westabteilung in der Verfolgung für die Operas des vor ihr zurückneichenden Feindes in der Gegend des Etjoberges, die Ostabteilung tionen Ansang im Vormarsch gegen die Onjatiberge in der Gegend von Etuja vermutet.

Die einleitenden Anordnungen für ben Anfang April geplanten konzentrischen Angriff der drei Abteilungen gegen den Feind an den Onjatibergen mußten also unverzüglich getroffen werden, wenn die weit getrennt stehenden Gruppen bei der Schwierigkeit der Besehlsübermittlung und den umfangreichen Borbereitungen für den Nachschub rechtzeitig verwendungsbereit sein sollten.

Schon am 11. Marz wurde baber folgender Operationsbefchl ausgegeben:

#### Operationsbefehl vom 11. 3. 04.

1. Samuel mit den Okahandjaleuten sitt in Linie Otjosasu-Okatumba (am Swakop)—Ratjapia und südlich (zirka 1000 Gewehre).

Der Tetjostamm ist im Rudzuge von Rehoro ben Schwarzen Nossob auswärts nach ben Onjatibergen (zirfa 500 Gewehre).

Michael mit ben Leuten von Omaruru geht vom Etjogebirge in öst= licher Richtung gurud (zirfa 1000 Gewehre).

3m Begirt Otjimbingue, bei Snyriviermund, am Liewenberge und

süblich sigen weitere Hereros (zirka 1000 Gewehre). Aus bem Nordosten keine Nachricht.

2. Ich beabsichtige nach Formation ber Hauptabteilung bie Okahandjaleute und Tetjos von Westen und Often her gleichzeitig anzugreisen.

Der bei Snyriviermund—Liewenberg stehende Feind wird einstweilen burch die Abteilung Bastards von Groß-Barmen aus beobachtet, besgleichen durch eine von dem Etappenkommando Karibib nach Otjimbingue vorsgeschobene Abteilung.

- 3. Truppeneinteilung.
  - a) Oftabteilung (Major v. Glafenapp):

Rompagnie v. Winkler (8. Feldkompagnie),\*)

- Eggers (9. Feldfompagnie),
- Fischel (1./Marine=Infanterie=Bataillons),
  - Lieber (4./ = = =

zwei Feldgeschütze C. 73, vier Maschinenkanonen, eine Revolverkanone, zwei Maschinengewehre,

b) Hauptabteilung (Dberft Leutwein):\*\*)

Kompagnie Graf Stillfried (1. Feldkompagnie),

- = Buder (5. Feldkompagnie),
  - v. Bagensti (6. Feldtompagnie),
- = Schering (2./Marine-Infanterie-Bataillons),

Batterie v. Dergen (1. Feldbatterie - vier Geschüte Kaliber 5,7 cm),

- v. Hendebreck (2. Feld Gebirgs batterie drei Gebirgsgeschütze Kaliber 6 cm),
- Bauszus (3. Felbbatterie vier Geschütze C. 96),

zwei Maschinenkanonen, sieben Maschinengewehre.

c) Bestabteilung (Major v. Eftorff):

Rompagnie Franke (2. Feldkompagnie),

- : v. Schönau (4. :
- Haring (3./Warine-Infanterie-Bataillons),

zwei Feldgeschüte C. 96 \*\*\*),

zwei Feldgeschüte C. 73,

<sup>\*)</sup> Die hier vom Obertommando angenommene Bilbung einer 7.—9. Kompagnie ist tatsächlich erft nach ben Kampfen an ben Onjati-Bergen erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Rührung ber Sauptabteilung follte fpater Oberft Durr übernehmen, vgl. Geite 335.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abteilung v. Eftorff hatte vier Feldgeschütze C. 73, davon sollten zwei gegen Geschütze C. 96 umgetauscht werden. Diese Maßnahme konnte wegen des Abmarsch's der Abteilung von Omaruru nicht zur Ausschung gelangen. Gin Feldgeschütz C. 73 hatte aber Major v. Estorff bereits nach Karibib zuruckgesandt, so daß er zur Zeit nur über drei Geschütze C. 73 verfügte. Eine Raschinenkanone war in Omaruru zurückgelassen worden. (Seite 71.)

ein Gebirgsgeschüt, zwei Maschinenkanonen.

4. Die Oftabteilung marschiert von Etuja (am Schwarzen Rossob) zunächst nach Otjihaenena, wo sie ihre Borräte ergänzt und weiteren Befehl ers wartet.

Für ihren späteren Bormarich ist ber Weg von Otjihaenena über Onjati auf Erindi in Aussicht genommen.

Rudwärtige Berbindung von Otjihaenena über Seeis nach Bindhut.

Ein Lichtfignaltrupp mit vier Apparaten wird nach Seeis gesandt; bis borthin Lichtfernsprecher im Bau.

- 5. Die Hauptabteilung formiert sich in Ofahandja. Für ihren Bormarsch ist ber Beg über Otjosassun nach Onjati in Aussicht genommen.
- 6. Die Westabteilung hat den vor ihr zurückgehenden Feind möglichst nach Norden oder Nordosten abzudrängen und, wenn irgend angängig, beim Angriff auf die Onjatiberge von Norden her (über Erindi auf Onjati) mitzuwirken.

Rüdwärtige Verbindung einstweilen über Omaruru, wohin sechs Lichts signalapparate gesandt sind, nach Karibib.

#### Rotizen

- 1. Die Formation ber Hauptabteilung kann Anfang April beenbet sein. Der Tag bes Angriffs mirb noch befohlen werben.
- 2. Die Rriegsstärfe ber Felbtompagnien beträgt 90, die der Marine-Infanterie-Kompagnien 100 Gewehre im Durchschnitt.
- 3. Um das gegenseitige Erkennen der getrennt anmarschierenden Kolonnen zu erleichtern, wird bei Tage die Anwendung von Flaggenzeichen, bei Nacht das Signal "das Ganze" empsohlen. Die Ostabteilung hat gelbe, die Hauptabteilung rote, die Westabteilung blaue Flaggen zu diesem Zwecke bereitzuhalten.

Der Entschluß bes Obersten Leutwein, die Abteilung Glasenapp von Etuja nach Otjihaënena heranzuziehen, war auf Grund der Meldung von dem Abzug bes Tetjostammes von Kehoro in westlicher Richtung auf die Onjatiberge gefaßt worden. Aus der am 16. März eintressenden Meldung von dem Gesecht bei Owikokorero schien sich jedoch zu ergeben, daß der Tetjostamm im Abzug in nordwestlicher Richtung begriffen war.

Die Oftabteilung erhielt beshalb unter dem 18. März neue Anweisungen, in benen ihr die Sperrung bes oberen Swasoptales ausgetragen wurde. "... Major v. Estorff hat am 14. 3.", heißt es in diesen, "vom Etjoberge aus den Bormarsch in östlicher oder südöstlicher Richtung angetreten und ist ausgesordert worden, mit der Hauptabteilung, die am 1. April von Ofahandja in nordöstlicher Richtung vorsmarschiert, tunlichst zusammenzuwirsen. Bis dahin halten Sie Ihre Kräfte verseinigt und verwehren Sie dem Gegner nach Möglichkeit einen Abzug in nords

öftlicher Richtung. Sollte er versuchen, um Ihre Flügel herumzugehen, fo tun Sie ihm nach Möglichkeit Abbruch. Gin Gingreifen in ein etwaiges Gefecht ber anderen Abteilungen wird Ihnen nach Lage ber Berhältniffe anheimgestellt. Falls Sie burch eingeborene Boten Berbindung mit Eftorff erhalten, fo forbern Gie ihn auf, Gingelgefechte möglichst zu vermeiden und mit der Hauptabteilung zusammenzuwirfen." Gleichzeitig murbe bem bei Grootfontein ftehenben Oberleutnant Bolfmann, beffen Lage fich inzwischen als nicht mehr gefährbet erwiesen hatte, aufgetragen, bas Tal bes Omuramba-u-Omatato ju fperren, um einen Abzug des Gegners in biefer Richtung zu verbindern.

Der anfänglich für den 1. April geplante Beginn ber Operationen mußte indeffen Der Beginn infolge einer Bergögerung in ber Organisation ber Sauptabteilung verschoben werden.

Am 23. März traf im Sauptquartier die am 20. März abgegangene Melbung aufgefcoben. der Oftabteilung ein, daß die weitere Auftlarung das Berbleiben des Gegners um Owifotorero ergeben habe; die Oftabteilung werde zum Angriff bereit bei Onjatu iteben bleiben.

Daraufhin wurde biefer durch Befehl vom 23. März aufgetragen, Einzelgefechte zu vermeiben und ohne zwingenben Grund nicht fruher anzugreifen, als bis fie vom Angriff der Sauptabteilung Renntnis habe. Gin bestimmter Zeitpunkt fur ben Bormarich ber Hauptabteilung ließ fich zu biefer Zeit noch nicht festseben.

Wegen Ende des Monats anderte fich bie Lage beim Feinde erheblich.

Die Hereros räumen bas 311 Enbe Marg.

Am 28. März traf von ber Oftabteilung die Melbung ein, daß der Gegner Gelande fübvon Owifoforero auf Ofatumba und Ofatjongeama (etwa 50 km westlich Owisisch ber Bahn. foforero) abgezogen sei und die Oftabteilung nach Owifoforero ruden werbe. ber Frühe des 30. März ging ferner im Sauptquartier die wichtige Melbung ein, daß in der Nacht ein großer Teil der bisher füblich und westlich der Bahn fixenden Hereros diese bei Teufelsbach in öftlicher Richtung überschritten habe, verfolgt von der bisher bei Groß-Barmen befindlichen Bastarbabteilung, die dem Feinde noch einiges Bieh abgenommen habe. Der Reft ber füblich ber Bahn feftgeftellten hereros sei noch weiter nach Guten in das Romas-hochland ausgewichen. 3m übrigen stimmten die Ergebnisse aller von Otahandja und Windhut aus unternommenen Erfundungsritte und alle Nachrichten Eingeborener dabin überein, daß die Maffe der hereros nach wie vor am Westrande ber Onjatiberge stehe; ber ganze Gebirgsstock ftede voller Werften, und ber Oberhäuptling Samuel halte ben größten Teil feines Bolfes bei Onganjira vereinigt.

Durch ben Abzug ber sublich ber Bahn stehenben Bereros nach ben Onjatibergen war zwar die Gefährdung der beutschen rudwärtigen Berbindung geschwunden, anderseits hatte aber der an den Onjatibergen stehende Feind einen Kräftezuwachs von über 1000 Gewehren erhalten, mährend die erwarteten deutschen Berftärfungen, die gerade gegen die jett abgezogenen Hereros hatten Berwendung finden jollen, noch nicht zur Stelle maren.

Die Haupt: endigt ihre Formierung. gen für bie Oftabteilung.

Die Hauptabteilung hatte Anfang April nach bem Gintreffen ber Beftabteilung abteilung be- und der Truppen aus dem Suden eine Stärke von ungefähr 700 Gewehren, zwölf Geschützen und sechs Maschinengewehren erreicht. Ihre Organisation mar bis Reue Weifung auf Die Ausstattung mit Pferben beenbigt; fie bestand aus ber 1., 2., 4., 5., 6. Schuttruppen-, der 2. Marine-Infanterie-Rompagnie, der 1. und 3. Feldbatterie, ber 2. Gebirgsbatterie, einer Mafchinengewehr-, einer Bitboi- und einer Baftarb-Abteilung.\*) Bon ber Infanterie waren nur die alten Schuttruppen-Rompagnien (bie 1., 2., 4.) sowie ein Teil ber 5. und 6. beritten. Die ber früheren Beftabteilung zugeteilt gewesene 3. Marine-Ansanterie-Kompagnie fand als Ctappentruppe Berwendung. Die Führung ber Hauptabteilung hatte der inzwischen eingetroffene Oberft Durr wegen Rrantheit bereits wieder an Oberft Leutwein abgeben muffen.

> Um das Zusammenwirken mit der bei Owitokorero vermuteten Oftabteilung ficherzustellen, maren am 29. Marz neue Beisungen an Diese ergangen, in benen ihr mitgeteilt wurde, daß bie mit ber Bestabteilung vereinigte Sauptabteilung um ben G. April herum - bie Festsetung eines bestimmten Zeitpunktes war auch jett noch nicht möglich — ben Vormarich von Ofahandia auf Otiofasu anzutreten beabsichtige; bas gemeinschaftliche Operationsziel ber Hauptabteilung und ber Oftabteilung fei ber um ben oberen Smatop figende Reind. Diefen Weisungen murbe ein Tagesbefehl beigefügt, in bem bie Unwendung von nächtlichen Lichtfignalen als Mitteilung über bie erfolgte Annäherung ber Hauptabteilung in Aussicht gestellt wurde. Um Mitternacht abgeschoffene weiße Leuchtraketen follten bedeuten: "bie Sauptabteilung ift ba". Unmittelbar banach auffteigenbe rote: "bie Hauptabteilung greift an".

> Diese Beisungen maren bem Sauptmann a. D. Fromm übergeben worben, ber am 29. Marg von Bindhuf aus mit einem für die Oftabteilung beftimmten Berftartungstransport, beftehend aus zwei Geschüten C. 73 mit reichlichem Schiegvorrat, sowie mit Proviant und Sanitätsmaterial in Marich gesetzt worden mar. Da angenommen wurde, daß die neuen Befehle sowie bie Berftartung nicht vor bem 5. ober 6. April an ihrem Bestimmungsorte eintreffen könnten, wurde der Beginn der Operationen auf den 7. April 400 nachmittags festgesett.

> Am 4. April traf von ber Oftabteilung die Meldung ein, daß fie von Owikokorero aus am 1. April auf Otjituoto vorruden wolle, um fich baselbst bereitzuftellen.

Die Haupt: Als nächstes Marschziel ber Hauptabteilung wurde Otjofasu beftimmt. abteilung tritt Vormarich dorthin follte in einer Kolonne stattfinden, da für getrennt vorgebende ben Bormarich Abteilungen die gegenseitige Berftandigung und Unterftutung bei bem fehr fcwiean. 7. April. rigen Belande unmöglich erschien.

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung fiebe Unlage, S. 129 u. f.

Dieses ist bicht öftlich Otahandja zunächst wellig, weiterhin bilbet es nördlich ber Bormarichstraße in ber Richtung auf Ofatumba eine von einzelnen Sobenzugen durchjette, mit Dornbufchen und Gras bededte Gbene. Sublich bes Beges Ofahandja-Onganjira erhebt fich ein wild zerriffenes, gang unüberfichtliches Bergland, bas nach Suden ju immer fteiler, höher und unjuganglicher wirb. Dieses unwegsame Belanbe bietet für ben Ungriff die größten Sinderniffe, mahrend es wie geschaffen war für bie Rampfesweise ber Bereros, beren Stärke gerabe in ber Berteibigung ichwer zugänglichen, zu Überfällen geeigneten Gelandes lag. Gin am Abend bes 6. in Dfahanbja eingebrachter Überläufer hatte ausgefagt, bag zu beiben Seiten bes Weges Otiofasu - Onganiira Berhaue angelegt und hinter Diesen Schutengraben ausgeworfen feien.

Die Hauptabteilung erreichte ohne Störung am 8. April Otjosafu. Unterwegs hatte Oberft Leutwein burch ben vom Baterberge tommenben Miffionar Gich die Nachricht erhalten, daß die Baterberger= und Omaruru-Bereros fich geteilt hätten; mährend ein Teil am Baterberge fage, sei ber größere Teil bei Onganjira ju Samuel geftogen. Um 6. April feien außerbem große Maffen ber Bereros bei Owiumbo und Ofatumba gewesen. Schlieflich berichtete ber Missionar noch, bag unter ben Bereros Berüchte von einem zweiten großen Siege umliefen, ben Dichael mit feinen Leuten über die Oftabteilung bei Ofaharui davongetragen habe.

Die Erfundung der Berge öftlich und füdlich Otjosassu durch die Bitboi-Abteilung hatte ergeben, daß jene bis auf einige Spaher vom Reinde frei seien; nur ein 4-5 km füboftlich bes Ortes gelegener Berg fei von ichmachen Rraften befest. Die Hauptabteilung bezog baraufhin bei Otjosassu Bimats. In der Racht zum 9. murben furs por Mitternacht die verabredeten Leuchtrafeten abgeschoffen, ohne bag eine Antwort von ber Oftabteilung erfolgt ware.

#### 9. Das Gefecht von Onganjira.

Um 9. April beabsichtigte Oberft Leutwein, junachft ben besett gemelbeten Berg Die Sauptanzugreifen; er trat zu biesem Zwede um 600 morgens ben Vormarsch an. Die abteilung marschiert auf 1. und 6. Feldfompagnie, die Withois und die Gebirgsbatterie bilbeten die Avantgarde Dnganjira. unter bem Befehl des hauptmanns v. hendebred, die übrigen Schuttruppenkompagnien 9 April bas Gros. Die Baftards sollten die linke Flanke sichern, auf Okatumba aufklären 600 morgens. und Berbindung mit ber in ber Gegend von Otjifuoto vermuteten Oftabteilung Die 2. Marine-Anfanterie-Kompagnie, ein Zug ber 3. Batterie und zwei Maschinengewehre blieben als Bebedung beim Troß.

Als die Avantgarde sich dem ihr als Marschaiel angewiesenen Berge näherte, melbeten die Witbois, daß er vom Feinde bereits geräumt sei, worauf er burch einen Lichtfignalposten besetzt wurde, ber bie Berbindung mit Otahandia berftellte. Balb barauf überbrachte ber Feldwebel Beters ber 2. Marineinfanterie-Kompagnie

nähere, in Otahandja eingegangene Nachrichten von ber Oftabteilung. Danach hatte biefe auf bem Marich von Otiftuoto auf Otiftuara am 3. April bei Otaharui ein ichweres, aber siegreiches Gefecht gehabt. Am 4. April hatte fie ben burch bas Gefecht unterbrochenen Marich nach Otjituara fortgefett und beabsichtigte den Gegner von neuem anzugreifen. Auf ihre Mitmirfung fonnte auch jest noch gerechnet werben.

Die Wasserstelle Onganjira,\*) die man jetzt im Grunde vor sich liegen sah, ist von einem halbfreisförmigen Bohenzuge umgeben, der nach Nordweften geöffnet ift, eine Gelanbegeftaltung, bie es ben Bereros fehr erleichtern mußte, einen unvorfichtig vormaricierenden Gegner plöglich von allen Seiten anzufallen. Oberft Leutwein bog deshalb rechts vom Wege ab und marichierte am Juge bes ben Otjosasu-Rivier füdlich begleitenden Böhenzuges entlang, mahrend ftarte Aufklarungsabteilungen auf bem Böbenkamm felbst vorgingen.

Bereits nach furger Reit stellten biese eine feindliche Besetzung bes Grunen Berges feft. Oberft Leutwein ließ biergegen feine gange Artillerie auffahren und entwidelte bie Infanterie ber Avantgarbe jum Angriff. Ghe biefer jedoch erfolgte, räumten die Bereros biese vorgeschobene Stellung; man fah fie in ber gerne gabl= reiche Biehherden nach Guben zu in die Berge treiben.

Da man die Hauptmasse ber Hereros in östlicher Richtung an den Onjati-Bergen vermutete, nahm Oberft Leutwein von einer Berfolgung bes nach Suben fliebenben Feindes Abstand und setzte mit allen Truppen den Bormarsch in der Richtung auf die Wasserstelle Onganjira fort.

Die Spige er-Onganjira: Berge ber. 100 nach= mittags.

Es war kurz nach 100 nachmittags, als die Spite der 1. Feldkompagnie unter halt Feuer vom Oberleutnant Reiß, die auf etwa 200 m an den Onganjira-Berg herangekommen war, plöglich heftiges Beuer aus einem am Bug bes Bergfegels angelegten Dornbufch= verhau erhielt. Sofort entwickelte fich die ganze Kompagnie bagegen; faum hatte fie indeffen bas Feuer eröffnet, als gablreiche Bereros aus ber Stellung voreilten und ihrerseits gegen die Front und linke Flanke ber 1. Kompagnie vorgingen. Bur Abwehr biefes Gegenangriffs murben unverzüglich bie 2. Kompagnie und bie Gebirgsbatterie im Galopp vorgezogen mit dem Befehl, links der 1. Kompagnie ins Gefecht zu treten und die hier immer dreifter vordringenden Hereros zu verjagen.

> Auch die inzwischen herangekommenen beiden Feldbatterien fuhren sofort auf einer fleinen Erhöhung einige hundert Meter hinter der 1. Kompagnie auf und nahmen bie Hereros an bem Berhau und die bahinterliegenden Bohen unter Feuer.

Die hereros linken Flügel umfaffend an. \_\_\_ \_

Che diese Berftarfungen eingreifen fonnten, war indessen die Lage der in der greifen ben linken Klanke bedrohten 1. Kompagnie schwierig geworden; in bem bichten Dornbusch ber beutschen war es dem Gegner gelungen, bereits bis auf 30 bis 40 m an den linken Flügel Schupenlinie ber Rompagnie heranzukommen. Dieser hatte in fürzester Zeit schwere Berlufte

<sup>\*)</sup> Stigge 6.

erlitten, der hier befehligende Leutnant v. Rosenberg, der vor wenigen Wochen durch sein tapferes Berhalten bei Klein-Barmen so wesentlich zum Ersolge beigetragen hatte, und mehrere seiner Leute waren tödlich verwundet, und schon begann der Flügel zu weichen, als gerade noch zur rechten Zeit die 2. Kompagnie und die Gebirgsbatterie eingriffen, die Hereros ihrerseits in Flanke und Rücken überraschend beschossen und zu eiliger Flucht veranlaßten. Doch schon nach kurzer Zeit drohte auch der 2. Feldstompagnie und der links vor ihr ausgesahrenen Gebirgsbatterie ein gleiches Schicksal;

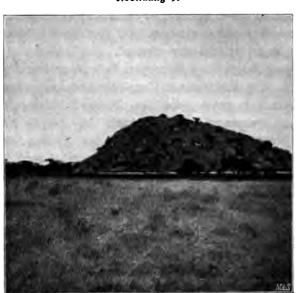

Abbildung 9.

Der Onganjira-Berg.

zahlreiche aus der Hauptstellung herbeigeeilte Hereros griffen sie in ihrer linken Flanke an, so daß die in vorderster Linie stehende Gebirgsbatterie sich nur durch Kartätschefeuer des Gegners erwehren konnte. She dieser indessen näher heranzudrängen vermochte, war auch schon die Maschinengewehr-Abteilung und der berittene Zug der 6. Kompagnie auf dem Gesechtsselbe eingetroffen und überschüttete Rücken und Flanke der die Kompagnie Franke umfassenden Hereros mit einem gewaltigen Schnellseuer, das diese so überraschte, daß ihnen zunächst die Angriffslust verging und sie eiligst wieder hinter ihre Verhaue im Dornbusch zurückgingen. Inzwischen waren kleinere Hereros Abteilungen von Süden herbeigeeilt und hatten von den Höhen herab ihr Feuer gegen die rechte Flanke und den Rücken der 1. Kompagnie und der beiden Feldbatterien

gerichtet. Oberft Leutwein ließ fie burch die eiligst herangezogenen beiben unberittenen Buge ber 6. Rompagnie verjagen, Die baraufhin Die Bohen jum Schute ber rechten Flanke bauernd besetzt hielten. Die 4. und 5. Kompagnie waren unterdessen hinter die Artillerie gerückt und blieben dort als Reserve in Deckung.

Die 4. Roms pagnie greift bie hereros fcobenen Stellung an.

Oberft Leutwein beschloß nun, den rechten Flügel der Hereros, die nach und nach immer mehr Arafte aus ber ursprünglichen Sauptstellung nördlich bes Riviers in in ber porge eine porgeichobene Stellung gezogen hatten, mit ber bisher in Referve gehaltenen 4. Kompagnie umfaffend anzugreifen, und beauftragte mit ber Leitung dieses Angriffs ben Major v. Eftorff. Bu seiner Unterstützung murbe die 1. Feldbatterie vorgezogen und ging in vorderster Linie zwischen ben Maschinengewehren und dem berittenen Buge ber 6. Kompagnie erneut in Stellung. Die Wirfung ber Batterie war hier vorzüglich, besonders gegen die feinblichen Berhaue.

Major v. Eftorff befahl ber 4. Rompagnie, links bes berittenen Zuges ber 6. Rompagnie vorzugeben. Die Rompagnie ritt im Galopp in Zugkolonne über ben Rivier und schwenkte bann nach rechts. Da das Dorngebuich jede Überficht verwehrte, ritt ber Führer, Oberleutnant Epp, nach rechts auf eine fleine Anhöhe, um fich ju orientieren. Ploglich tam eine Batrouille mit ber Melbung gurudgaloppiert, ber Beind rude in unmittelbarer Nähe in hellen Saufen burch bas Gebuich zum Angriff vor. Im nachsten Augenblid fauften auch schon die erften Geschoffe in die Kompagnie hinein. Unter einem mahren Rugelregen murde gegen ben Jeind eingeschwentt; im Ru war alles von den Pferden herunter und fturmte bis an eine etwas lichtere Stelle vor; hier wurde das Feuer gegen den Feind aufgenommen, ber in fehr gunftiger gedeckter Stellung hinter einer Belandewelle auf faum 100 m Entfernung ber Rompagnie gegenüberlag. Major v. Eftorff befahl, ihn zu verjagen und bie Gelandewelle, die eine gunftige Feuerstellung bot, ju geminnen. Mit lautem hurra fturgten, noch ebe Oberleutnant Epp wieder bei seiner Kompagnie eingetroffen war, die Schützen vor, allen voran Oberleutnant v. Eftorff, ein Bruder bes Majors, sowie Leutnant ber Referve Frhr. v. Erffa, ber den Siegeszug ber Kompagnie Franke als Bizewachtmeister mit großer Auszeichnung mitgemacht hatte. Nach wenigen Augenbliden brachen die beiben tapferen Offiziere, das hurra noch auf ben Lippen, ber eine mitten ins herz getroffen, ber andere durch den Ropf geschoffen, vor ihren Bugen lautlos zusammen. Boll Ingrimm über ben Berluft ihrer guhrer brangen die Reiter mit aufgepflanzten Seitengewehren auf ben Feind ein; boch biefer raumte, ben Kampf Mann gegen Mann fceuend, rechtzeitig feine Stellung.

Die Bereros fcreiten gum Begenangriff gegen bie linte Flante

Raum hatten sich indes die deutschen Schützen auf ber gewonnenen Belle eingerichtet, ba brach ber Reind in großen Scharen von neuem überraschend jum Angriff vor. Doch der Anlauf, ber mit außerorbentlicher Entschloffenheit geführt wurde, zerschellte an bet Deutschen, bem ruhigen und überlegenen Feuer der Schützen und vor allem auch ber Beschütze und Maschinengewehre. Der Batteriechef, Hauptmann v. Derten, hatte zwischen je zwei seiner Geschütze immer ein Maschinengewehr Aufstellung nehmen lassen; die gemeinsame Wirtung beider Wassen erwies sich als vorzüglich. Unter großen Bersluften mußte der Feind zurückweichen. Allein trotz dieses Mißersolges ließ er nicht von seinem Beginnen ab. Mit wildem Mute wiederholte er noch ein zweites Mas den Sturmanlauf; es gelang ihm auch, sich dem linken Flügel mit sehr überlegenen Massen bis auf 10-20 m zu nähern; auch dieses Mas aber erwies sich das Feuer der Deutschen überlegen, und, sast schon am Ziele, pralten die vorstürmenden seindlichen Banden wiederum unter schweren Berlusten zurück.

Beim erften wie beim zweiten Anfturm war, ehe ber Begner aus bem bichten Dornbufd auftauchte, ftets ein fleiner, laut bellenber Tedel vor bem Buid ericienen. Einer ber Bedienungsmannichaften ber Geschütze forberte beim zweiten Angriff bes Feindes einen anderen Ranonier auf, bas Tierchen mit bem Karabiner nieberzuschießen. Doch Leutnant Wagner von der 1. Feldbatterie rief bazwischen: "Um himmelswillen ben hund nicht toticiegen! Der melbet uns ja immer, wenn bie ichwargen Rerle fommen." Und richtig, taum war eine halbe Stunde vergangen, ba erschien als Borläufer laut kläffend vor dem Busch bas "brave Daderl", den Deutschen bie nabende Gefahr anfündigend. Alles machte fich bereit, und wenige Augenblide barauf brachen bie hereros zu einem britten, mit verzweifelter heftigkeit geführten Angriff vor. Die Lage des linken beutschen Flügels wurde gefahrvoll. Major v. Eftorff icidte eiligst seinen Abjutanten, Leutnant Frhrn. v. Buttlar, gum Oberften Leutwein mit der Bitte, ihm die bisher in Referve gehaltene 5. Kompagnie gur Berfügung zu ftellen. Doch ebe biefe Berftarfung eintreffen tonnte, gelang es, por allem dant dem wirtsamen Feuer ber Maschinengewehre unter bem Leutnant Grafen Saurma, auch biefen Angriff jurudjuweifen. Als ber Gegner fich bereits bis auf wenige Meter ber beutschen Linie genähert hatte, brach plötlich die Kraft feines Unlaufes gufammen und alles flutete wieder in ben Buich gurud, um bier ben Feuerkampf von neuem aufzunehmen.

Jest hielt Oberleutnant Epp, der Führer der 4. Kompagnie, den Augenblick für gekommen, zum Sturm zu schreiten. Er rief vom rechten Flügel den Befehl in die Schützenlinie: "Seitengewehre aufpflanzen — stürmen." Der Zugsührer des rechten Flügelzuges, Leutnant v. Wurmb, rief den Beschl nach lints an den nächsten Zugssührer, Oberleutnant v. Eftorff, weiter. "Tot" wurde zurückgemeldet; "an Leutnant v. Ersfa Besehl weitergeben" rief Leutnant v. Wurmb hinüber; "Leutnant v. Ersfa auch tot" lautete es zurück. Da sprang Leutnant v. Wurmb allein empor und stürzte mit lautem Zuruf vor die Mitte der Kompagnie. Wie mit einem Schlage erhob sich die ganze Linie und drang mit wildem Hurraruf voll Rachedurst auf den Feind ein.

Der rechte Flügel ber Vorstoß von Dtatumba her.

Dieser mit außerordentlicher Kraft ausgeführte Sturmanlauf wirkte. Erschreckt Hereros weicht flohen die Schwarzen. Die vorstürmende Rompagnie blieb dem Feinde im Dornin bie Baupt buich bicht auf ben Fersen und machte alles mit bem Seitengewehr nieber, mas ftellung gurud. fich jur Behr feten wollte. Rechts ichloffen fich ber wilben Jagb zunächft ber Bug ber 6. Kompagnie und gleich darauf die 2. Kompagnie an, und nun gab es beim Feind kein Halten mehr. Dhne auch nur den Bersuch zu wagen, noch einmal weiter rudwarts hinter seinen Berhauen im Dornbusch sich zur Wehr zu seten, gab er nunmehr auf ber ganzen Linie ben Widerstand auf und fturmte in hellen Saufen unter lautem Angftgeschrei bavon; erft in feiner ursprünglichen Sauptstellung am Leutwein-Berge machte er wieder Salt.

> In diesem Augenblick brohte eine neue Gefahr von links und zwang die vorfturmenden Truppen, die genommene Stellung zunächst festzuhalten. Die Bastard= Abteilung, der die Auftlärung gegen den bei Ofatumba stehenden Keind aufgetragen gewesen war, melbete, aus ber Richtung von Statumba feien etwa 300 berittene Hereros, benen starke Abteilungen unberittener folgten, gegen die linke Flanke und den Rücken der Hauptabteilung im Anmarsch.

> Dberft Leutwein übertrug bem Major v. Eftorff mit ber 4. und ber ingwischen eingetroffenen 5. Kompagnie die Sicherung der linken Klanke; mit allen übrigen Kräften beschloß er, den Angriff gegen die feinbliche Hauptstellung in ber Richtung auf den Leutwein-Berg fortzuseten. Major v. Eftorff sammelte sofort die beiden Kompagnien bei der 1. Keldbatterie und ließ sie zum Schutze der linken Flanke eine kleine weiter nördlich gelegene Unhöhe besetzen, die nach Norden zu freien Ausblick bot. Da sich indes zunächst hier nur schwache seindliche Kräfte zeigten, hielt er die 4. Kompagnie zum Flankenichut für ausreichend und erteilte ber 5. ben Befehl, fich bem inzwischen eingeleiteten Angriff ber übrigen Kompagnien gegen bie feinbliche Hauptstellung anzuschließen und zu versuchen, ben Feind möglichst links zu umfassen. Die Kompagnie entwickelte sich unverzüglich vorwärts der Artillerie gegen ben rechten Flügel ber feinblichen Hauptstellung; es gelang ihr trot bes heftigen Feuers, das ihr von vorne und halb links entgegenschlug, die auf wenige hundert Meter an ben Jeind beranzukommen.

Der Sturm auf die Hauptstellung ber hereros.

Bur Unterftugung bes Infanterieangriffs murben jest mit unfäglicher Dube amei Bebirgegeschüte auf ben von ben Schwarzen inzwischen geräumten, steilen Onganjira-Berg geschafft, von wo fie ben bas ganze Gelande beherrschenden Leutwein-Berg fehr wirtfam beschiegen konnten. Huch die 1. Kompagnie und einer ber unberittenen Auge der 6. gingen bis in Höhe bes Oftrandes des Onganjira-Berges vor. Ein heftiges Feuergefecht entspann sich auf ber ganzen Linie, ohne daß die erhoffte, entscheibende Wendung eintrat. Der Tag neigte fich feinem Ende zu. Bon Stunde ju Stunde erwartete man bas Gingreifen ber Oftabteilung ober die Wirfung ihres in Aussicht gestellten, erneuten Vormarsches gegen den Rücken des Feindes. Statt dessen war die Nachricht von dem Anmarsch überlegener seindlicher Kräfte gegen die eigene Flanke gekommen. Die Bastards hatten nirgends eine Spur der Oftabteilung auffinden können. Der Feind hatte zwar südlich vom Rivier den Widerstand so ziemlich ausgegeben, aber auf der Nordseite hielt er nach wie vor seine Hauptstellung



Abbildung 10.

Doupniquechan >

Uorgeschobene Stellung der hereros bei Onganjira.

am Leutwein-Berge. Er beherrschte damit die Wasserstelle. Diese aber mußten die Deutschen haben, denn weder Mann noch Pferd hatte seit dem vorangegangenen Abend frisches Wasser bekommen. Eine schnelle Entscheidung war dringend notwendig. Diese konnte nach Lage des Gesechts jest nur durch eine Umfassung des linken Flügels der seindlichen Hauptstellung herbeigeführt werden.

Die 2. Kompagnie erhielt baher Befehl, "ben linken Flügel ber Hauptstellung bes Feindes zu stürmen". Inzwischen war auf bem beutschen linken Flügel die 5. Kompagnie mit bem berittenen Zuge der 6. ungeachtet des feindlichen Feuers,

bereits bis dicht an den Juß der feindlichen Höhenstellung vorgedrungen und stand im Begriff, ben rechten Flügel ber Bereros zu umfaffen. Bahrend fie noch im Beuer lag, ließ Hauptmann Franke seine Kompagnie aufsigen, führte sie im Galopp am Flugbett entlang bis in Sohe bes feindlichen Flügels por und ließ bann über ben Rivier gegen ben Leutwein-Berg einschwenken. "Alles glaubte," fdreibt Sauptmann Franke, "es werbe ein Tobesritt — über ben ungeschütten, 200 m breiten Rivier hinüber." Aber das feindliche Feuer war verstummt. Die stundenlange, wirkungs= volle Artilleriebeschießung, bas tapfere Borgeben ber 5. und bas überraschende Borbrechen der 2. Kompagnie, alles das hatte auf die Schwarzen einen folden Einbrud gemacht, daß sie ihren Hauptstützpunkt ohne Rampf raumten. Begunftigt burch bas Belande und durch die hereinbrechende Duntelheit, tonnten fie dies vom Angreifer unbemerkt und ungeftort tun. Als die 5. Kompagnie von Nordwesten und ein Aug ber 2. von Guben her ben Berg erflettert hatten, fanben fie bie feindliche Stellung leer. Die Hereros gingen auf der gangen Linie gurud.

. In diesem Augenblid trafen die aus der Richtung von Statumba ber im Anmarsch gemelbeten feindlichen Berftarfungen auf bem Befechtsfelbe ein und ichritten unverzüglich zum Gegenangriff gegen bie linke beutsche Flanke. Doch es war zu spät. Der Begenftoß wurde mit Leichtigkeit von ber in fehr gunftiger Stellung befindlichen 4. Kompagnie zurudgewiesen und vermochte nicht, ber zurudweichenden hauptmacht ber Hereros neuen halt zu geben. Der Feind floh vielmehr überall, teils in öftlicher, teils in nordöftlicher Richtung, stellenweise in völliger Auflösung. Mit Ginbruch ber Dunfelheit befand fich der Rampfplat in feiner gangen Ausbehnung in beutschem Befit. Die zahlreichen Bontoks in der Umgebung der Bafferstelle Onganjira wurden angezündet. Bon einer nächtlichen Berfolgung aber mußte bei bem unüberfichtlichen Feljen- und Bufchgelande wiederum Abstand genommen werden. Dagegen hoffte Oberst Leutwein, daß der Gegner auf seinem Rudzuge in die Gewehre der Ost= abteilung hineinlaufen werbe.

Die Ergebniffe

Die Stärke ber Hereros in dem Gefechte bei Onganjira wurde auf etwa bes Kampfes. 3000 Gewehre geschätt; Samuel mit seinem ganzen Stamme, Teile ber Waterberger und ber Omaruruleute sowie die Mehrzahl ber Otjimbinguer hatte an bem Rampfe teilgenommen. Sie hatten tapfer gefochten und durch die zahlreichen Offensivstöße bewiesen, daß auch fie den Bert des angriffsweisen Fechtens erkannt hatten. Ihre Führer, darunter einzelne in gestohlenen Offiziersuntformen, waren ihren Leuten zum Teil mit geschwungenem Säbel vorangestürmt, während die Beiber hinter der Front durch wilden Zuruf die Kampfeswut der Krieger anfeuerten.

> Nach den Aussagen mehrerer am nächsten Tage gefangener Hereros empfanden biefe das Gefecht als eine schwere Niederlage, wenn auch ihr Berluft an Bieh leider wiederum nicht fehr erheblich war; es waren nur etwa 350 Stud Rinder und gehn Gewehre erbeutet worden; außerbem wurden auf bem Gefechtsfelbe bei flüchtigem Ab

suchen 80 Leichen und gahlreiche frisch aufgeworfene Gräber gefunden, in benen ber Begner feine Toten eiligft vericarrt hatte; nach ben Angaben von Gefangenen hatten die Hereros bei Onganjira von allen bisherigen Gefechten die schwerften Berlufte erlitten und zwar bant ber an diefem Tage vorzüglichen Birtung bes Artilleriefeuers.

Die Berlufte auf beutscher Seite waren, wohl hauptfächlich megen ber grundlichen und wirffamen Borbereitung ber Angriffe burch die Artillerie, verhältnismäßig gering; fie betrugen an Toten Oberleutnant v. Eftorff, Leutnant ber Referve Frhr. v. Erffa und zwei Mann, an Berwundeten Leutnant v. Rofenberg, ber balb barauf feiner ichweren Berletung erlag, und elf Mann.\*) Am Jufe bes gulett eroberten Bugels fanden bie gefallenen Belben an ftiller, friedlicher Stätte ihr Grab unter einem blühenden Afazienbaum.

Am 10. April früh murbe mit einem Teil ber berittenen Truppen bie Berfolgung aufgenommen und festgestellt, daß ber Feind bas Gebiet bis zu ber Gegend von Otagaraha geräumt hatte und mit seinen Sauptfraften in öftlicher Richtung auf Eundo-Erindi zurudgewichen war. Der kleinere Teil, barunter bie Leute von Otjim= bem Gefecht. bingue, waren in nordwestlicher Richtung auf Owiumbo zurudgegangen und hatte sich mit ben bort ftehenden Bereros vereinigt.

Die Ber: folgung. 10. April. Lage nach

Oberft Leutwein ertannte fehr wohl, daß erft eine nachbrudliche Berfolgung ber geschlagenen feindlichen Sauptfrafte unter Samuel in ber Richtung auf Gunto-Erindi ben schönen Erfolg ber beutschen Baffen bei Onganjira zu einem wirklich wirksamen Siege machen könne. Solange indes der bei Owiumbo gemeldete, zahlreiche Reind nicht gefclagen war, blieb bei ber Bebrohung ber rudwärtigen Berbindungen burch biefen ein weiterer Bormarich nach Often unmöglich. Sich gegen beibe Abteilungen gleichzeitig zu wenden, war bei ber ziffermäßigen Schwäche ber Sauptabteilung undenfbar.

Oberft Leutwein beschloft beshalb, sich zunächft mit allen Rräften gegen ben Teinb bei Dwiumbo zu wenden, mit bem er um fo leichteres Spiel zu haben glaubte, als in beffen Ruden ja die Oftabteilung ftehen mußte, mit ber er bann bie Berbindung au gewinnen hoffte.

# 10. Das Befecht bei Owiumbo.

Am 12. April war bie hauptabteilung bei Otjosafu zu erneutem Bormarich Die hauptereit und brach am folgenden Tage 500 fruh in der Richtung auf Ofatumba auf. Die 2. und 5. Feldfompagnie, die Bastardabteilung und die Maschinengewehre bilbeten unter hauptmann Buber die Avantgarde, die übrigen brei Feldfompagnien, die brei

abteilung mariciert nach Rorboften. 13. April.

<sup>\*)</sup> Außer ben Offizieren maren gefallen: Die Gefreiten Arol und Scholl, vermundet: Feldwebel Schlabis, Die Sergeanten Liedtfe. Bieland, Die Gefreiten Effmert, Rruger, Lucas, Barnte, Schmis, bie Reiter Rube, Daller und ber Rriegsfreiwillige von Blanc.

Batterien und die halbe 2. Marine-Infanterie-Kompagnie das Gros. Die Witbois unter Leutnant Müller v. Berned bedten die rechte Flanke. Die Munitions= und Berpstegungsfahrzeuge blieben unter Bededung der anderen halben Marine-Infanterie= Kompagnie in Otjosas zurud.

Das Gelände, in das der Bormarsch diesmal führte, war das denkbar ungünstigste und gehört zu den schwierigsten des ganzen Schutzgebietes. Es ist nordöstlich Otjosasu die in die Gegend von Okaharui mit sast undurchtringlichem Buschwert und Baum-bestand bedeckt und wird von dem etwa 200 m breiten Swakop-Flußbett durchzogen. Die sast ununterbrochenen Kameeldornwaldungen verhinderten jede Erkundung und jede Übersicht und erschwerten den Marsch auf den schmalen Pfaden sowie jede Geschtsentwickelung ungemein. In solchem Gelände vermochte sich der Feind mit Leichtigkeit dicht neben der marschierenden Kolonne zu verbergen, so daß diese trot sorgfältiger Auftlärung dauernd der Gesahr eines überraschenden Angriss auszgeset war. Die ganze Gegend war wie geschaffen sür die Kampsesweise der Hereros; hier, wo das Schußseld selten weiter als 40 bis 50 m reichte, und wo die die zahlenmäßige Unterlegenheit der Deutschen ausgleichende Wirkung der Artillerie und die überlegene Schießsertigkeit der Schützen nicht zur Geltung kommen konnte, fühlten sie sich sicher und konnten ungehindert und überraschend ihre gewaltige Übermacht an Zahl ausnutzen.

In der Gegend von Owiumbo—Ratjapia befinden sich zahlreiche Wasserstellen und saftige Weiden, die im Frieden dicht mit Wersten besetzt waren. Hier stand eine sehr starke Herero-Abteilung unter dem Häuptling Rajata, die in der letzten Zeit zahlsreichen Zuzug von Norden und Nordosten von den Omarurus und Waterbergleuten erhalten hatte. Von den bei Onganzira geschlagenen Hereros waren nur wenige schwächere Abteilungen auf Owiumbo ausgewichen.\*)

Bei Ofatumba, das um 830 vormittags erreicht wurde, machte die Abteilung einen kurzen Halt. Bom Feinde war bisher nichts zu bemerken; doch waren in den Werften westlich des Ortes die Feuerstellen noch warm, also erst vor kurzem vom Feinde verlassen. Auch hörte man in der Ferne das Brüllen von Rinderherden.

Kurz bevor ber Marsch wieder aufgenommen wurde, meldete die Bastardabteilung, baß sich öftlich Okatumba eine große, von anscheinend völlig sorglosen hereros besetzte Werft befände. Gegen diese wurde nunmehr der Vormarsch angetreten, wobei die Bastards die linke, die Withois südlich vom Swakop die rechte Flanke sicherten. Die von den Bastards besetzt gemeldete Werft stellte sich indessen ebenfalls als verlassen heraus, auch Owiumbo und das südliche Swakopuser wurde von den Withois freigemeldet.

<sup>\*)</sup> Seite 103.

Mit Kücksicht auf die außergewöhnliche Hige beschloß Oberst Leutwein, bei Die Deutschen Owiumbo eine zweite Rast abzuhalten und die ermakteten Tiere zu tränken. Die werden während der Avantgarde überschritt den Swakop, um auf dem südlichen Ufer bei einer von den Während der Wastend Bitbois bereits erkundeten Wasserstelle zu rasten. Das Gros blieb nördlich des den Hereros Flusses und erreichte mit einer neuen Marschsicherung gegen 10 30 vormittags die beschoffen. Tod des Obersseine Kast bestimmte Wasserstelle.

Kaum hatte die am Anfang des Gros befindliche 1. Kompagnie mit dem Tränken 1000 porm. begonnen, als sie überraschend von einigen nur wenige 100 m weiter östlich im



### Abbildung 11.

Das Swakopbett bei Owiumbo. + Stelle, wo Oberleutnant Reif fiel.

Rach einer Abbildung aus bem Buche bes Oberleutnants v. Salzmann: "Im Kampfe gegen die herero". Berlin 1905. Berlag von Dietr. Reimer.

Swakopbett haltenden berittenen Hereros heftig beschoffen wurde. Man hatte diese anfangs für Hottentoten gehalten, weil sie, nach Witboi-Art, weiße Tücher um den Kopf geschlungen hatten. Um sie zu verjagen, eilte Oberleutnant Reiß, der Führer der 1. Kompagnie, mit 17 Mann im Flußbett vor, rechts und links von Seitenpatrouillen begleitet, während die Pferde der Kompagnie unverzüglich zurückgeführt wurden.

Die etwa 50 Mann starke Herero-Abteilung wich Swakop auswärts zurück. Um bem Gegner aber die Lust zu solchen unliebsamen Überraschungen zu vertreiben, drängte Oberleutnant Reiß sehr heftig nach, selbst als bereits zu erkennen war, daß ber Feind rechts und links aus dem Busch zahlreiche Verstärkungen erhielt und wieder Front machte. Von allen Seiten heftig beschossen, siel der tapfere Offizier, der auch

bei Onganjira mit seiner Spige unter bem überlegenen Feuer ber Bereros fo unerschroden ftandgehalten hatte; mit ihm ftarben brei feiner Leute ben Belbentob, mahrenb vier andere ichmer verwundet murben.

Der ganze Borgang hatte fich mit solcher Schnelligkeit abgespielt, daß es nicht möglich war, die schwache Abteilung burch einen Befehl von rudwärts rechtzeitig zurudzuhalten. Die nicht verwundeten Leute eilten foleunigft aus bem Rivier links in ben schützenden Buid und gingen feuernd auf ihre Rompagnie gurud. Diefe mar inzwischen vorgeeilt, um ihre hart bedrängten Kameraden zu entlasten; boch auch fie sah fich, taum ins Gefecht getreten, von einer erbrudenben Übermacht in beiben Rlanfen umfaßt, und mußte auf bas Gros zurudgenommen werben.

Das Gros auf bem rechten

Bon diesem waren in aller Gile auf dem rechten Swakopufer die 4. und entwidelt sich 6. Kompagnie entwidelt worden,\*) in die sich die zurückgehende 1. Kompagnie einfügte. Unmittelbar nach ber Entwidlung seiner Rompagnie fiel hier, durch ben Smatopufer. Ropf geschoffen, ber Führer ber 6. Rompagnie, Hauptmann v. Bagensti, als er fich etwas erhob, um die Feuerwirfung beffer beobachten zu können. Die 2. Keld= Batterie fuhr unmittelbar hinter ber Schützenlinie auf, ba fie in bem unüberficht= lichen Gelande nur von dort aus die Infanterie gegen den mit großer Ubermacht vordringenden Reind unterstüten tonnte. Gie hatte taum bas Reuer eröffnet, als lautes Gefdrei in ber linten Flante bie Absicht bes Gegners ahnen ließ, ben bichten, jebe Abersicht hindernden Dornbusch zu einer Umfassung auszunuten. Zur Abwehr bes brobenden Flankenangriffs fette Oberft Leutwein links rudwärts ber 4. Kompagnie bie 1. Felbbatterie ein und beauftragte mit beren Sicherung die bisher gurudgehaltene halbe 2. Marine = Infanterie = Kompagnie. In der Mitte bes fo gebildeten Balbfreises fuhren die Progen und die Sanitätstarren auf; auch fämtliche Sandpferde wurden borthin geführt.

Das Gefecht auf dem linken worden. Swatopufer.

Inzwischen war auch die Avantgarbe auf bem anderen Swakopufer angegriffen Sie hatte, links an ben Bluß angelehnt, ebenfalls eine halbtreisförmige Stellung eingenommen, rechts die 5., links bie 2. Felbkompagnie, in ber Mitte bie Maschinengewehre; die offene rechte Flante war durch die weiter rudwärts gestaffelten Da bie gegen bie Avantgarbe vorgebenden Hereros gleichzeitig Withois gesichert. Flankenfeuer gegen bas nördlich bes Swatop fechtende Gros richteten, wurde am rechten Uferrand die 3. Felbbatterie eingesett, die burch Schrägfeuer gegen ben Feind auf dem südlichen Ufer zu wirken suchte.

Um ein gegenseitiges Beschießen ber Truppen zu vermeiben, wurden die an den Fluß angelehnten Flügel bes Gros und ber Avantgarbe durch kleine rote Flaggen bezeichnet, eine Magregel, die sich fehr bewährte.

Der Gegner ichien jett feine Sauptfraft gegen bie ichwächere Avantgarbe einzujegen und unternahm hier verschiedene sehr fraftige Borftoge, die indeffen sämtlich

<sup>\*)</sup> Stizze 7.

unter schweren Berluften burch bas ruhige Feuer ber 2. und 5. Kompagnie und der Majdinengewehre abgewiesen murben. Schlieglich gab ber Reind fein Borhaben auf, um es von neuem auf dem nordlichen Ufer zu versuchen, wo er bald mit sehr überlegenen Rräften gegen ben Ruden und bie linke Flanke bes Gros vorging.





Maschinengewehre im Gefecht bei Owiumbo.

Oberft Leutwein hatte bie Gefahr rechtzeitig erkannt und der Avantgarbe Die Avantbefohlen, in Staffeln ihre bisherige Aufftellung ju raumen und auf bas rechte Ufer garbe wird gu ruden gur Abwehr bes hier brohenden Angriffs.

auf bas rechte 11fer genom=

Bahrend die 2. Kompagnie links von der Marine-Rompagnie und die Maschinengewehre in der Linie der 4. Kompagnie ins Gefecht traten, wurde die 5. Kompagnie junächst als Reserve hinter bem linfen Flügel bereitgestellt. Rur bie Witbois blieben auf bem füblichen Ufer.

Raum hatten die Truppen ber bisberigen Avantgarbe ihre Stellungen auf bem nörblichen Ufer eingenommen, als auch icon von allen Seiten ein neuer, mit großer Beftigfeit geführter Angriff bes Feinbes erfolgte, ber mit fehr überlegenen Rraften

bie beutsche Abteilung völlig umzingelt hatte. Rur burch bas ichnelle Gingreifen ber 5. Kompagnie zwischen der 2. Kompagnie und dem Fluß konnte eine ernste Gefahr im Ruden abgewendet werden. Die nach bem Abmarsch ber Avantgarbe rechts ber 3. Felbbatterie entstandene Lude wurde durch die Baftardabteilung ausgefüllt, die fich Sie fonnte im Berein mit ber 3. Batterie ben an das Gros herangezogen hatte. auch von Guben her erfolgenden Angriff um fo leichter abweisen, als hier ber etwa 200 m breite Rivier freies Schuffelb bot, mahrend auf allen anderen Fronten ber bichte Busch die Ubersicht wöllig verhinderte. Es gelang aber auch auf ben anderen Fronten, die mit außerordentlicher Bahigfeit immer wieder vorfturzenden Bereros blutig zurüdzuweisen.

Es war jest 500 nachmittags. Beim Feinbe machte fich nach bem mißlungenen Angriff auf allen Fronten eine gewisse Erichlaffung geltend, bie Oberft Leutwein ausnutte, um mit seinen gesamten Rraften in öftlicher Richtung mehrere hundert Meter weit vorzuruden. Man fand hierbei einen Teil ber beim Beginn bes Gefechts gefallenen Leute ber 1. Rompagnie, bie unter ftändig hin= und herwogendem Feuergefecht beerdigt wurden.

Die Hereros hatten fich indessen von ber blutigen Zurudweisung ihres Angriffs balb erholt und begannen von neuem ben Feuerfampf, nunmehr auf allernächste Entfernung; nach ber Beftigfeit bes Teuers ju fchließen, mußten fie Rujug erhalten haben; die Withois meldeten zudem ftarte berittene Bererobanden im Ruden, an ber Straße nach Otatumba. Der Gegner hatte offenbar Berftärtungen von dem bei Onganjira geschlagenen Teile erhalten und wollte der Hauptabteilung den Rückzug verlegen.

Die Lage

Den frischen Rräften bes Feindes gegenüber hatte die Hauptabteilung bereits gegen Abend. seit langem bas lette Gewehr eingesett. Die Kräfte ber Leute begannen in bem mehr als zehnstündigen heftigen Feuerkampf zu erlahmen, vor allem hatte die Truppe unter dem immer qualender werdenden Durft zu leiden. Die Artillerie hatte sich nahezu ganglich verschoffen, bei ber Infanterie wurde die Munition knapp, auf beren Erganzung konnte bei ber Bejetzung ber Strafe nach Ofatumba burch ben Feinb nicht gehofft werben. Die Lage ber rings umichloffenen Sauptabteilung wurde Doch plötlich — es war gegen 500 nachmittags — war in weiter Ferne von Often her ichmacher Kanonenbonner vernehmbar: bas mußte bie Oftabteilung fein! - hilfe nabte! - Alles atmete erleichtert auf; ihr Gingreifen im Ruden ber Bereros mußte ben Tag zugunften ber beutschen Baffen entscheiden und bie ichwache beutsche Abteilung aus gefahrvoller Lage befreien. Allein balb merkte man, bag man burch ben Donner eines fern im Often aufsteigenben Gemitters getäuscht worben mar. Bon der Oftabteilung mar nichts zu hören, auf ihr Eingreifen mar am heutigen Tage nicht mehr zu rechnen.

> Schon dämmerte es. Der Führer stand vor einem schwerwiegenden Entschlusse: Sollte man mahrend ber Nacht ausharren auf bem Gefechtsfelbe, um morgen ben

Rampf von neuem zu beginnen, oder unter bem Schut ber Dunkelheit ben Rudmarich nach Otiofafu antreten? Man tonnte fich nicht langer verhehlen, bag bas Bufammenwirten mit der Oftabteilung, auf das fich der ganze Plan aufgebaut hatte, nicht zustande gekommen war. Damit war aber bie wesentlichste Boraussetzung für ben Erfolg ber ganzen Operation geschwunden. Gine Wiederaufnahme bes Rampfes am folgenden Tage tonnte im gunftigften Falle ein weiteres Burudbrangen bes Feindes nach Often, nicht mehr einen vernichtenden Schlag, zur Folge haben; hierzu ichien die jest im Felbe stehenbe Truppe gegenüber bem an Bahl fo fehr überlegenen Wegner, ber durch bie Bereinigung mit den bisher füdlich der Bahn befindlichen Hereros einen erheblichen Rräftezuwachs erfahren hatte, noch zu schwach.

Wie aber gestaltete fich die Lage ber im bichten Dornbufch eingeschlossenen Abteilung, wenn ber weit überlegene Reind, ber feinerlei Zeichen von Ericopfung verriet, in ber Dunkelheit in biefem Gelande einen nächtlichen Überfall ausführte? Gine Rataftrophe ichien bann unvermeidlich. Durfte ber Führer bie Berantwortung hierfür auf sich nehmen, zumal sichere Aussicht bestand, mit den täglich zu erwartenden Berftarfungen aus ber Beimat ben Angriff balb unter gunftigeren Bebingungen wieber aufnehmen und einen fehr viel wirksameren Schlag ausführen zu konnen? Bett tonnte ber Abmarich freiwillig in unerschütterter Saltung ausgeführt werben, was stand bevor, wenn die Truppe, von einem übermächtigen Gegner übermältigt, gezwungen abziehen mußte?

Auf ber anderen Seite verhehlte fich ber Führer keineswegs die schwerwiegenden Bebenken gegen einen Rudzug. Durfte an einen folden überhaupt gebacht werben, ebe nicht bas Außerste versucht war? War überhaupt ein Sieg zu erringen, wenn man nicht zugleich die Berantwortung für eine Kataftrophe auf sich nehmen wollte?

Aweifel wogten in der Seele des Führers. Schon war völlige Dunkelheit herein= Oberft Leutgebrochen. Es mußte ein ichneller Entichluß gefaßt werben: Oberft Leutwein enticied sich für den Rückzug und gab um 800 abends den folgenschweren Befehl zum Ab- som Rückzuge. marsch auf Otjosasu. Ausschlaggebeno war dabei die Aussicht, den Angriff einige Wochen 800 abends. fpater, nach Gintreffen ber Berfiartungen, unter besferen Bedingungen wiederholen gu tonnen. Der tapfere Führer, der sich ohne Rücksicht auf seine Berson während des gangen Tages faltblutig und unerichroden bem beftigften feindlichen Reuer ausgesett hatte, hatte fich sonft gewiß nicht gescheut, ben Kampf bis zum außerften burchzuführen.

Den Abmarich sicherte im Ruden die 6. und in ber Marichrichtung die 5. Kompagnie. Im Gros marichierten bie Batterien und bie Sanitätsfarren in ber Mitte auf bem Wege, rechts und links von ihnen gefechtsbereit die übrigen Rompagnien. Dadurch, bag in ben bisherigen Stellungen vorher überall Lagerfeuer angeftedt worben waren, wurde ber Gegner getäuscht und ber Abzug zu spät von ihm erfannt. Ginen dann noch unternommenen Bersuch, den Abmarsch zu ftoren, wies die Arrieregarde, beren Buhrung Major v. Eftorff übernommen hatte, erfolgreich ab; bei bem fo

wein ent:

schwierigen Loslösen vom Feinde bewährte fich von neuem die Umficht und Kaltblütigkeit dieses alten Afrikaners in hohem Mage.

Um 1000 abends wurde Ofatumba erreicht, wo aufmarichiert und bis 100 nachts geraftet wurde. Bon hier konnte ber Marich, vom Gegner ungestört, in Marichtolonne bis Otjosasu fortgesett werben, wo bie Abteilung um 500 morgens eintraf. Der Rückzug war in größter Ruhe und Ordnung ausgeführt worden, die Haltung ber Truppe ausgezeichnet.

Die Berlufte maren auf beutscher Seite im Bergleich ju ber hartnädigkeit und Dauer bes Kampfes nicht hoch: Gefallen waren Hauptmann v. Bagensti, Oberleutnant Reiß und sieben Mann, verwundet Leutnant Findeis und elf Mann, darunter neun schwer.\*)

Die Ergebniffe

Die Berlufte bes Beindes waren natürlich nicht festzustellen; wie schwer er bes Kampfes. aber gelitten haben muß, geht baraus hervor, daß auch er am nächsten Tage, als er erfuhr, daß die deutschen Truppen bei Otiosasu stehen geblieben seien, aus Jurcht vor einem neuen Angriff das Gefechtsfelb räumte und, wie später festgestellt wurde, in öftlicher und füdöftlicher Richtung zurückging; die Hereros haben, wie einige Wochen später durch die Aussagen von Gefangenen und Überläufern bekannt wurde, den Taa von Owiumbo als eine schwere Nieberlage empfunden, — eine Tatsache, die burch ihr nachfolgendes Berhalten ihre Beftätigung gefunden hat. Bas vor allen Dingen bamals burchaus notwendig war, ben fo übermutig geworbenen Begner einzuschücktern, war durch die Kämpfe bei Onganjira und Owiumbo erreicht, und das war unter ben obwaltenden ungunftigen Umftanden immerhin icon ein nicht zu unterschätzendes Ergebnis. In dem Rampfe selbst waren alle Borteile bes Geländes und der Bahl auf Seiten ber hereros gewesen, mahrend für die Deutschen in diesem bichten Dornbusch bie Artilleriewirtung, die jo fehr ju bem Erfolge von Onganitra beigetragen hatte, völlig ausfiel und auch die bessere Ausbildung und Mannszucht ber Truppen nicht hatte zur Geltung kommen können.

"Die öffentliche Meinung in Deutschland einschließlich gahlreicher Afrikatenner," so ihrieb Oberst Leutwein am Tage nach dem Gefecht, "hat die Hereros weit unterschätt. Auch wir hier hatten einen solchen Widerstand nicht erwartet. Die Hereros sagen fich anicheinend, bag fie boch feine Gnabe zu erwarten hatten und find zum außerften entschlossen. Sie lassen fich mit Gleichmut totschießen, wo auch das Schickjal es mit fich bringt. Der Krieg wird baher erst aufhören, wenn ber Zeind seine lette Batrone vericoffen hat.

Das Gefecht von Dwiumbo hat klar bewiesen, daß die Truppe in ihrer gegenwärtigen Stärke in ber Tat nicht ausreicht, um ben Aufftand nieberzuwerfen.

<sup>\*)</sup> Außer ben Offizieren maren gefallen: Gergeant Beinrich, Unteroffizier Reichte, Gefreiter hamer, Krause, Nicolai, Schwarz, Kriegsfreiwilliger Bonsch; verwundet: Unteroffizier Bartels, Bod, Bunge, Gefreiter Raifer, Rojch, Schober, Stahlberg, Reiter Fritfchta, Rutters, Steffen, Thierfelber.

Die Hereros, zu benen offenbar ein großer Teil ber Waterberg= und fast alle Otjimbingueleute gestoßen sind, zählen mindestens 5000 Gewehre. Um ihren Widersstand zu brechen, muß die Truppe so stark sein, daß sie imstande ist, alle Kräfte des Feindes gleichzeitig anzugreisen, und nicht wie jetzt, erst den rechten Flügel und dann den linken. Selbstverständlich kann hierbei von einer »Umzingelung« der Hereros niemals die Rede sein, denn um eine Masse von 50 000 Menschen zu umzingeln, würde die Versammlung einer so starken Truppenmacht gehören, wie sie hier in diesem wasser= und kulturarmen Lande in enger Vereinigung mittelst Ochsengespannen nicht unterhalten werden kann."

Oberst Leutwein beabsichtigte nunmehr, aus ber bisherigen Hauptabteilung mit Dilse ber neueintressen Berstärkungen eine Westabteilung in Otjosasu und eine Südabteilung bei Onjati zu organisieren; die in ihrer bisherigen Zusammensetzung verbleibende Ostabteilung sollte nach Otjihangwe zurückgenommen und hier neu ers gänzt werden. Nach Erlangung ihrer Gesechtsbereitschaft sollten dann alle drei Absteilungen konzentrisch auf Katjapia, den Mittelpunkt der seindlichen Stellung, vorgehen. Daß der Feind die Ruhepause benutzen würde, um mit seinen Biehherden nach Osten über die Grenze auszuweichen, hielt Oberst Leutwein für wenig wahrsicheinlich, da nach seiner Ansicht das ganze Bolk der Hereros in seiner alten Heimat "zu siegen oder zu sterben kest entschlossen war". Die am 20. April von der Ostsabteilung eingehenden Nachrichten ließen indessen die Durchsührbarkeit der geplanten Operation fraglich erscheinen.

# 11. Die Ereignisse bei der Oftabteilung bis ju deren Auflösung.\*)

Die Oftabteilung hatte sich nach dem Gesecht von Owisotorero bei Onjatu vers Die Lage der einigt.\*\*) Hier erreichte sie am 17. März der Operationsbesehl vom 11.,\*\*\*) Oftabteilung der ihr auftrug, von Esuja nach Otjihaënena zu marschieren; dieser Besehl war secht dem Gesecht von den Ereignissen überholt worden. Der Führer der Ostabteilung Owisotorero. mußte selbständig einen den veränderten Berhältnissen entsprechenden Entschluß fassen. Bei der damaligen Lage\*\*) erschien ihm abwartendes Berhalten bei Onjatu geboten, die hie Hauftlärung gegen den bereits sestgesehnten Patrouissensgang sollte inzwischen die Auftlärung gegen den bereits festgestellten Gegner fortgesetzt und dauernd die Fühlung mit ihm erhalten werden, eine Aufgabe, deren Ersüllung bei der geringen Zahl von Berittenen und dem mangelhaften Zustande der Pferde in dem unübersichtlichen Buschgelände allerdings nicht leicht war. An das Hauptquartier wurde unverzüglich Meldung von diesem Entschluß erstattet.

Um 21. März trafen aus Windhuf die erwähnten, ber veränderten Lage Rechnung tragenden Beisungen ein; +) nach biesen war die Hauptabteilung am 1. April

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung fiehe Anlage. \*\*) Seite 70. \*\*\*) Seite 90. †) Seite 92.

operationsbereit. Die Oftabteilung sollte einen Abzug bes Gegners nach Rordoften verhindern, ihm Abbruch tun, wenn er an ihren Rlügeln vorbeigeben follte, und mit ben anderen Abteilungen tunlichst zusammenwirken.

Gleichzeitig mit biefen Beisungen ging bie Melbung ein, bag ber Gegner Owifotorero geräumt habe. Sofort wurde bie berittene Abteilung gur Befetung ber Wasserstelle und Erfundung der Abzugsrichtung des Gegners vorgesandt; sie stellte bessen Abmarich auf Otatumba fest. Nunmehr wurde ihr aufgetragen, fürs erfte in Owitoforero zu bleiben, bie Berbindung mit ber in ber Rabe vermuteten Beftabteilung herzustellen und auf Otatumba und Otjituoto aufzuklären. Am 24. wurde ber Marfch größerer Hererotrupps von Okatjongeama in ber Richtung auf Otjiamongombe erkannt. Es waren bies bie von ber Beftabteilung in öftlicher Richtung abgebrängten Omaruruleute, Die ben Anschluß an Die bei Owiumbo ftebenben Bereros suchten. Da gleichzeitig noch weitere Trupps von Norden, Nordweften und Beften in der Richtung auf Omikokorero porrudten, so ichien die Lage der ichwachen berittenen Abteilung bei Owifoforero gefährbet; fie ging beshalb wieder nach Onjatu gurud.

Die Dftabtei-Dwifotorero por. 29. März.

Es war nunmehr von großer Bichtigkeit, Die fernere Marichtung ber gelung geht nach melbeten feindlichen Trupps festzustellen. Da jedoch die berittene Abteilung infolge ber außergewöhnlichen Anspannung ber Bferde burch ben wochenlangen Batrouillenbienft hierzu nicht imftande mar, entschloß sich Major v. Glasenapp, mit ber gesamten Abteilung nach Owifoforero zu marschieren und ben Berbleib bes Gegners zu erfunden. Am 29. März wurde Owikokorero erreicht. Nach den vorgefundenen Spuren wurde festgestellt, daß von Norden fommende Herero-Abteilungen Owifoforero im Besten umgangen hatten und nach Süden abmarschiert waren. Der Gegner war also in der Bersammlung am oberen Swakop begriffen. Der Weg nach Okaharui wurde vom Jeinde frei gefunden. Die Oftabteilung fah nun ihre Aufgabe barin, fich bis zum 1. April, an dem ber Bormarsch der Hauptabteilung erwartet wurde, so bereit zu ftellen, daß fie rechtzeitig von Nordosten ber eingreifen konnte. hierfur mar Otjifuoto ber gegebene Buntt. Seine Lage geftattete, fich bem Gegner, wenn er von ber vereinigten Saupt- und Beftabteilung gedrängt wurde, frontal ober burch feitlichen Abmarich vorzulegen.

Major rüdt nach Dijituoto. 1. April.

Major v. Glasenapp beschloß baber, sich hier am 1. April mit ber gesamten v. Glasenapp Oftabteilung aufzustellen, und schidte am 31. März Melbung hiervon an ben Oberbefehlshaber. Nach beichwerlichem Mariche burch bichten Buich murbe Otjituoto am 1. April 1200 mittags erreicht. Sofort wurden Patrouillen vorgesandt und Beobachtungspoften eingerichtet, um den Berbleib der hauptabteilung festzustellen. Es war indes weder von diefer noch vom Gegner irgend etwas ju feben. Am Abend abgeschoffene Leuchtraketen fanden keine Erwiderung. Bon ber hauptabteilung fehlte jede Nachricht; Zweifel tauchten auf, ob fie überhaupt vormarschiert wäre. Bar bies nicht ber Rall, bann war ber vereinzelte Bormarich ber Oftabteilung nicht nur gefahrvoll, sondern auch zwecklos. Am späten Nachmittage hatte die zur Erfundung bes Beges Otjifuoto-Otjisaona entsandte berittene Abteilung baselbst zahlreiche in sublicher Richtung in bas Gebirge führenbe Biehspuren gefunden. Dies legte die Bermutung nabe, bag ber Tetjostamm versuchen werbe, burch bas Gebirge wieder nach Often abzugiehen, zumal er in biefer Richtung feinen Biberftand finden konnte. Gine derartige Bewegung des Feindes mußte aber bie Berbindungen ber Oftabteilung ernftlich bedroben. Unter diefen Umftanden entschloß fich ber guhrer, als auch am Bormittage bes 2. April noch teinerlei Kenntnis von dem Bormarich der Hauptabteilung zu erlangen war, am Nachmittage biefes Tages über Otaharui-Otjikuara nach Onjatu aurudaugeben, bereit, bei einer Bedrohung feiner Berbindungelinie nach Guben abjumarichieren und fich bem Gegner vorzulegen, wenn er aus den Onjatibergen in öftlicher Richtung heraustreten sollte. Am Abend bes 2. April wurde Okaharui erreicht.

Am 3. April wurde gegen 600 vormittags der Weitermarich auf Otjikuara an= getreten. Der Weg führte andauernd durch bichten Buich, und ber aus 22 Dofenwagen bestehende Juhrpark verzögerte bas Bormartsfommen fehr. Das Gros marschierte in folgender Marschordnung: 4. Marine-Anfanterie-Kompagnie, Artillerie, Schuttruppen : Kompagnie, Bagentolonne. Die Arrieregarbe, bei ber auch Major v. Glafenapp ritt, bildete die 1. Marine-Anfanterie-Kompagnie. In dem Busch war eine Übersicht über die etwa 21/2 km lange Marschkolonne nicht vorhanden. berittene Abteilung war mit besonderem Auftrage auf Onjatu vorausgesandt.

Balb nach 800 vormittags trafen fünf von Seeis über Otjikuara gekommene Broviantwagen bei der Abteilung ein, mit ihnen die jo jehnlich erwarteten Befehle bes Truppenkommandos. Während einer turgen Raft burchflog fie Major v. Glafenapp und erfah aus ihnen, daß die Hauptabteilung erft "um den 6. April herum" ben Bormarich von Ofahandia auf Otiofasu antreten werbe. Als die Rolonne wieder in Marich gesett war, eilte auch ber Major v. Glafenapp mit feinem Stabe vor, um einen geeigneten Lagerplat für bie Mittagsraft auszusuchen.

Aurz nachdem er die Arrieregarde verlassen hatte, näherten sich mehrere Hererotrupps Die Arriereber nachspige. Um sie zu verjagen, ließ beren Führer, Leutnant ber Reserve Nörr, garbewird von einige Schuffe abgeben. Doch plötlich ichlug von allen Seiten ein überwältigenbes Keuer auf die schwache Abteilung ein. Die Arrieregarden-Kompagnie machte sofort Gegen 900 por-Front und ihr Fuhrer entsandte ben Reft bes zweiten Zuges zur Aufnahme ber hart bedrängten Nachspite. Doch ehe bieser noch in bas Gesecht trat, war er auch schon von bem größtenteils berittenen Gegner in beiben Flanken umfaßt. Nur burch bas fofortige Ginfeten je eines Salbzuges bes britten Buges rechts und links vom Wege fonnte ber jurudweichende zweite Bug aus feiner gefahrvollen Lage befreit werben. Der Kührer ber Nachspitze, Leutnant ber Reserve Nörr, sowie mehrere Leute waren, tödlich getroffen, in ber erften Stellung liegen geblieben. Auf gang nabe Entfernung

Befecht bei Dfaharui am 3. April.

mittags.

entwidelte sich ein heftiger Feuerkampf. Zur Unterftützung setzte Hauptmann Fischel balb auch ben ersten Zug ein, ber sich in die vorberen Abteilungen einschob. So lag die

Skizze des Gefechts bei Okaharui.



Kompagnie in einer Linie ausgeschwärmt, die Flanken durch je einen zurückgebogenen Halbzug gedeckt. Nach einiger Zeit stürzte der Gegner in dichten Massen vor, um die ihm an Zahl weit unterlegene Kompagnie zu überrennen. Doch alle Anläuse scheiterten an dem ruhigen und wohlgezielten Feuer der Seesoldaten, das dem Gegner namhafte

Berlufte zufügte. Schließlich ließ ber Zeind von seinem Bersuche ab und nahm von neuem ben Reuerkampf auf, in bem die Rompagnie bei ber großen Uberlegenheit bes Begners ichwere Berlufte erlitt.

Die erste Melbung von dem Gefecht der Arrieregarde erhielt Major v. Glasenapp, als er gerade ben Anfang der Wagentolonne erreichte. Um die weit auseinander- greift in bas gezogene Marichtolonne möglichft rafch gefechtsbereit zu machen, befahl er ber Schuttruppen-Rompagnie Graf Brodborff, im Laufschritt gurudzueilen und einen Buschrand an einer großen Lichtung zu besetzen; auf biese sollte bie Arrieregarben-Rompagnie gurudgeben; die Artillerie follte hinter ber Infanterie auffahren. Diefen Befehl überbrachten der Trompeter Lehmann und ber Landwehrmann Jatobs von ber Schuttruppe zu Pferbe unter heftigftem Feuer ber Bereros bem in ber Schutenlinie liegenden Sauptmann Fischel.

Befecht ein.

Als die Rompagnie Brodborff den Rand der Lichtung erreichte, stieß fie bereits auf ben Zeind und entwidelte fofort alle drei Ruge öftlich bes Weges zum Gefecht. Ihr wirksames Feuer nahm bie westlich des Weges jurudgehende Kompagnie Fischel auf, bie an der Lichtung rechts von der Schuttruppen-Rompagnie erneut Front machte. Die Artillerie hatte links rudwärts von ihr Stellung genommen. Um sich bes hier besonders lebhaft vordrängenden Gegners zu erwehren, mußte fie mit Kartätschen feuern und Teile ber vorberen Schütenlinie mußten aus bem Befecht gezogen werben, um die Dedung bes linten Flügels zu übernehmen.

Der 4. Kompagnie war befohlen worben, mit zwei Bugen nach ber Buschlichtung Das Gefecht ju ruden und ben britten Bug gur Bebedung bes Troffes, aus bem eine Bagenburg ber 4. Romgebilbet werben follte, gurudgulaffen. Die Kompagnie hatte kaum die befohlene Bewegung angetreten, als fie ploglich heftiges Rudenfeuer von gablreichen Dererotrupps erhielt, die es anscheinend auf die Wagentolonne abgesehen hatten. Die Rompagnie mußte fofort mit allen Bugen biergegen entwidelt werben, und es gelang ibr, nicht nur in anberthalbstündigem, heftigem Feuergefecht ben Anfturm bes Wegners gurudauschlagen, fie ging vielmehr bemnächft ihrerseits zum Angriff über und brachte bem Begner berartig empfindliche Berlufte bei, daß er erneute Berjuche zur Wegnahme ber Jahrzeuge nicht mehr wagte.

pagnie.

Angwischen hatte auch das Gefecht der beiden anderen Rompagnien mit einem Die Bereros vollen Erfolge ber beutschen Waffen geendigt, indem der Gegner namentlich burch bas überlegene Reuer der Artillerie erschüttert, gegen 1200 mittags das Gefecht abbrach und ebenso fonell, wie er getommen war, in dem bichten Busch verschwand. murbe trot fengender Mittagshite noch mehrere Kilometer weit zu beiben Seiten bes Weges nach Ofaharui verfolgt, ohne baß es indes ben unberittenen Kompagnien möglich gewesen wäre, ben behenden, berittenen Trupps des Feindes noch wesentlichen Abbruch zu tun.

geben ben Rampf auf. 1200 por: mittags.

Auf beutscher Seite waren Leutnant ber Reserve Norr und 31 Mann gefallen, Hauptmann Fischel, Leutnant Hilbebrandt und fünfzehn Mann verwundet worden.\*) Die Mehrzahl von ihnen entfiel auf die Arrieregarde-Kompagnie, die den erften überfallartigen Anprall bes Gegners allein hatte aushalten muffen und beren Nachspite faft völlig aufgerieben worben mar. Die Kompagnie hatte ihre Gefallenen nicht mit zurudnehmen fonnen. Dan fand fie später völlig entfleidet und ber Baffen beraubt vor der Front wieder. Einzelne seitwärts im Busch liegengebliebene Berwundete hatten die Hereros mit ihren Keulen totgeschlagen, wodurch sich die große Zahl ber Toten erflärt. Aber auch ber Feind hatte ichwer gelitten. 42 tote Bereros lagen auf bem sublichen Rampfplate vor ber Front ber Deutschen, und etwa 50 Tote hatte der gegen die Bagen vorgegangene Feind zuruchgelassen. Riefige Blutlachen vor ber Front ber 1. Kompagnie zeigten au, bag ber Gegner hier gleich zu Beginn des Gefechts bei seinem Anfturm in biden Massen schwere Berlufte erlitten haben mußte. Die Mehrzahl ber Toten und die Bermundeten hatte er jedoch Zeit gehabt zurudzubringen. Seine Stärke soll über 1000 Gewehre betragen haben, während die Oftabteilung nicht mehr als 230 Gewehre hatte ins Gefecht bringen können.

Dank dem entschlossenen handeln des Führers mar die Oftabteilung ichnell der gefahrvollen Lage, in die sie geraten war, Herr geworden, und die Sicherheit und Ruhe, mit der alle Befehle ausgeführt wurden, zeigten, wie fest diese Truppe selbst in schwierigen Lagen in der Hand ihrer Führer war.

Nach ber Rückfehr ber Verfolgungsabteilungen wurden die Gefallenen beerdigt und auf dem blutgetränkten Gefechtsfelde Biwak bezogen. Ein Bersuch, die voraus= gefandte berittene Abteilung wieder jurudzuholen, um fie jur Berfolgung bes geichlagenen Zeindes und Jeftstellung feines Berbleibs zu verwenden, hatte teinen Erfolg, ba ber Weg nach Onjatu vom Gegner gesperrt war.

Die Dftwieber bei Onjatu ein.

4. April. Befehl bes Truppen= fommanbos.

Um 4. April murbe fruhzeitig ber Beitermarich auf Onjatu fortgefett. Bei abteilung trifft ihrem Gintreffen fand die Oftabteilung hier den Berftartungstransport unter Hauptmann Fromm\*\*) vor, ebenso die berittene Abteilung.

Die bem Hauptmann Fromm mitgegebenen Beisungen bes Truppenkommandos

<sup>\*)</sup> An Mannschaften waren tot: von der 1. Marine-Infanterie-Rompagnie Sergeant Bruhl, die Unteroffiziere Didhoff und hargens, bie Befreiten Sadert, Seeliger, Sellert, Mennenga, Sponnagel, bie Seefolbaten Bettin, Bottge, Geper, hader, hand, hahn, heilmann, buber, Robl, Rruger, Liebau Mad (Richael), Mad (Balter), Baulfen, Sachsforn, Schreiner, Stachowski, Beiler, Beyand, von ber 4. Marine-Infanterie Rompagnie: Unteroffizier Sahl, Scefolbat Rlein, von ber Sanitatetolonne: Oberfanitategaft Mahnte, von ber Schuttruppen-Rompagnie: Gefreiter Begel; vermunbet: von ber 1. Rompagnie: Die Unteroffiziere Fritiche und Lungwig, Gefreiter Michaelfen, Die Seefolbaten Frant, Lorenzen, Scherber, Selle, Bollmer; von ber 4 Rompagnie: Gefreiter Schmibt, Die Seefoldaten Grau und Billien; von ber Majdinenkanonen-Abteilung: Oberfeuerwerksmaat Krapig, Obermatrofe Theuertauf; von ber Schuttruppen-Rompagnie: Unteroffizier Bogel, Reiter Rablert.

<sup>\*\*)</sup> Seite 94.

vom 29. März\*) hatte biefer burch besondere Boten vorausgesandt. Sie trafen zufälligerweise bei ber Oftabteilung gleichzeitig mit bem von ber Broviantkolonne\*\*) mitgebrachten Befehl vom 23. Märg \*\*\*) ein.

Der verspätet eingetroffene Befehl vom 23., ber burch bie Ereigniffe bereits überholt war, hatte ber Oftabteilung ausbrudlich einen Angriff verboten, ehe fie nicht von dem bevorstehenden Angriff ber Hauptabteilung Nachricht habe. Die Mitteilung hiervon sollten ihr die Weisungen vom 29. bringen, die ben am oberen Smafop figenden Keind als gemeinsames Operationsziel beiber Abteilungen bezeichneten und den Bormarsch der Hauptabteilung über Otjosasu um den 6. April herum in Musficht ftellten.

Major v. Glasenapp wurde jedoch durch die Weisungen vom 29., die noch keine bestimmte Zeitangabe für den beabsichtigten Bormarich ber Hauptabteilung enthielten, veranlaßt, vorläufig bei Onjatu stehen zu bleiben, ba er entsprechend dem Befehl vom 23. glaubte, noch bestimmtere Nachricht über bie Annäherung ber Hauptabteilung abwarten zu follen; biefe hoffte er burch bie in Ausficht geftellten Lichtfignale zu erhalten.

Bon einem erneuten Bormarich in bas bichte Buschgelände am oberen Swakop ohne die Gewißheit bes Bormariches der Hauptabteilung glaubte er umsomehr abfeben zu muffen, als bas Bereitstellen zum 1. April vergeblich gewesen war, und bie Bewegungsfähigfeit ber Oftabteilung durch bie gahlreichen Berwundeten und Tophustranten sich inzwischen wesentlich verringert hatte. Bereit, vorzumarschieren, sobald bestimmtere Nachrichten eingingen, verblieb bie Abteilung beshalb einstweilen bei Onjatu.

In ber folgenden Zeit wurde, soweit es der Zustand der Pferde erlaubte, nach Die Tätigkeit allen Richtungen aufgeklärt. Weber nördlich noch füdlich von Onjatu war etwas ber Oftabteivom Gegner zu bemerken. Auch die Gegend von Owifoforero und Ofaharui wurde Gefecht von vom Keinde frei gemeldet. Bom 6. April ab wurden täglich Bersuche gemacht, mit Otaharui. ber Sauptabteilung in heliographische Berbindung zu treten. Jeden Abend wurde bis Mitternacht die Gegend in füblicher und weftlicher Richtung mit der Signallampe abgeleuchtet, jedoch stets ohne Erfolg. Um 9. April nachmittags glaubte man von ferne Beschütfeuer zu hören. Sofort wurde die berittene Abteilung auf Diaharui vorgefandt und die Rompagnien machten fich marichbereit. Gegen 900 abends tam Oberleutnant v. Binfler mit ber bestimmten Melbung gurud, es fei fein Ranonendonner gewesen, sondern nur ber Donner heftiger Bewitter, die an diesem Tage rings am Horizonte standen. In Wahrheit war es indes boch Geschützfeuer gewesen, benn an biesem Tage errang bie Sauptabteilung ben Sieg von Onganjira. Am 13. April, dem Tage von Owiumbo, wurde nirgends Gefchutfeuer gehört; anicheinend hat der dichte Busch die Fortpflanzung bes Schalles verhindert.

5. bis 21. April.

<sup>\*)</sup> Seite 94. \*\*) Seite 93. \*\*\*) Seite 113.

Der Typhus bricht aus. Major v. Glafenapp marfchiert nach Dtjibacnena. 21. April.

Infolge bes häufigen Regenwetters, ber nächtlichen Kälte und ber außerorbent= lichen Anftrengungen ber vorangegangenen Bochen verschlechterte fich ber Gesundheitszustand immer mehr. Anfang April stellten sich die ersten Anzeichen einer Tophusseuche ein; von zwölf Kranken am 6. April hatte sich bie Bahl am 16. bereits auf 66 erhöht.

Lange konnte die Oftabteilung unter biesen Umftanden nicht mehr bei Onjatu Bon Tag ju Tag wurde ber sehnlichst erhoffte Befehl jum Bormarich und Angriff erwartet, aber teinerlei Nachrichten trafen über ben Berbleib ber Saupt= abteilung ein. Endlich am 20. April tamen fie. Die vereinigte Saupt- und Beftabteilung maren nach ichwerem Gefecht bei Owiumbo auf Otiofafu gurudgegangen. und bie Operationen follten erft nach mehreren Bochen wieder aufgenommen werben, wenn neue Berftarkungen eingetroffen feien. Bahrend biefer Beit follte bie Oft= abteilung fich rein verteibigungsweise verhalten. Gin Linksabmarich nach Otjibangwe wurde freigestellt und die Beobachtung bes Gegners von Dwitokorero und Onjatu aus anheimgegeben.

Ein weiteres Berbleiben ber Oftabteilung bei Onjatu war inbessen bei ber immer mehr Opfer forbernden Typhusepidemie unmöglich geworben. Durch Krantheit und Wefechtsabgange mar die ursprungliche Starte ber Abteilung von 25 Offizieren 509 Mann auf breigehn Offigiere 276 Mann herabgefunten, und täglich tamen Reuerfrankungen hinzu.

Die berittene Abteilung hatte seit bem 16. April bas Lager verlassen, um gur Berftellung ber immer noch fehlenden Berbindung mit ber Hauptabteilung nach Seeis zu marichieren. Dier war fie vom Oberkommando festgehalten worden, fo bag fich zur Zeit bei ber Oftabteilung nur noch neun brauchbare Pferbe befanden. Mit biefen ben Gegner von Onjatu und Owifotorero aus zu beobachten, war unmöglich. In Anbetracht alles beffen entschloß sich Major v. Glasenapp schweren Herzens, mit ber Oftabteilung nach Otjihaënena zu marschieren, wo er am 24. April eintraf. Hier wurde im Missionsgebäude mit ben inzwischen aus Windhut eingetroffenen Silfsmitteln ein festes Lazarett eingerichtet, so bag ben Kranken endlich etwas beffere Bflege auteil werben fonnte.

Unterwegs ging am 22. April die am 10. von Otjosassu abgesandte Benachrichtigung über bas Befecht bei Onganjira ein, die in Geeis liegen geblieben mar, mit ihr ber Befehl, unter allen Umftanden von Onjatu nach Otijthangwe abzuruden. Der selbständige Entschluß bes Majors v. Glasenapp entsprach also ben Absichten bes Truppenfommandos.

Die Oft: aufgelöft. 6. Mai.

Die Oftabteilung war durch die Typhusepidemie, Transportkommandos und Ababteilung wird gabe von Krankenpflegern in ihrer Gejechtstraft so geschwächt, daß sie ohne bie berittene Abteilung für die Operationen nur noch über 151 Mann verfügte. Runmehr wurde die ganze Abteilung in Otjihaënena in Quarantane gelegt und fiel damit für

geforberten

Ber:

bie bemnächst wieder beginnenben friegerischen Unternehmungen aus. Durch Befehl vom 6. Mai wurde fie aufgeloft. Nur bie in Seeis befindliche berittene Abteilung, die vom Typhus verschont geblieben war, fand sofort wieder Berwendung im Felde.

Blanzende triegerische Erfolge find ber Oftabteilung versagt geblieben; sie hatte in außergewöhnlicher Weise unter ber Ungunft ber Berhaltniffe leiben muffen und ichließlich einen weit gefahrvolleren Zeind als die Hereros zu befämpfen: den Typhus. Die große hingabe ber Truppe bei ben außergewöhnlichen Entbehrungen und Anftrengungen, die infolge bes Jehlens von Pferden in besonderem Dage an die Abteilung herantraten, und die ftandhafte Pflichterfüllung auch in schwierigen Lagen verbienen um so warmere Anerkennung.

Der burch bas Busammenwirten ber Haupt= und Oftabteilung beabsichtigte wirtsame Schlag war, wenn auch bei Onganjira ein voller tattischer Erfolg errungen war, wegen ber großen Überlegenheit bes Begners an Zahl und ber ungeheuren Schwierigfeiten bes Belandes nicht gegludt. Die großen Entfernungen ber Abteilungen untereinander, die noch obendrein burch ben Keind getrennt maren, machten eine schnelle und zuverläffige Befehlsübermittlung unmöglich. Bor allen Dingen murbe es verhängnisvoll, daß die abanbernden Befehle vom 23. Märg, die ber Oftabteilung ein abwartendes Berhalten vorschrieben, diese zu spät erreichten.

# 12. Vorbereitungen für weitere Kämpfe.

Angwischen waren in ber Beimat bie Anfang Marg angeforberten\*) weiteren Ber: Aufftellungber stärfungen in derselben Beise wie bisher burch bas Oberkommando ber Schuttruppen im Mary anzusammengestellt, bekleidet und ausgerüftet worben. Um 25. und 30. März und am 7. April gingen fie in vier Transporten unter ben Majoren v. b. Bepbe und ftartungen. v. Mühlenfels sowie ben Hauptleuten Stahl und Rembe von Samburg ab. Ihnen wurden jum erften Male bie jur Bespannung und Berittenmachung notwendigen Pferde aus Deutschland mitgegeben, und zwar waren durch Bermittelung bes preußischen Kriegsministeriums tleine, gabe oftpreußische Bauernpferbe angetauft und bem Oberkommando überwiesen worben. Gin Teil bes Bedarfs, etwa 300 Bferde, murbe burch Abgaben der Kavallerie gebeckt.

55 Offiziere und Urzte, elf Beamte, 1164 Mann, 1200 Bferbe, 18 Feldgeschüte C. 96 und eine 3,7 Maschinenkanone. Die Überfahrt sämtlicher Transporte ging schnell und anstandslos von statten. Borgugliche Ergebnisse murben bei ben Pferbetransporten erzielt, indem im gangen nur gehn Pferde an Lungenentzundung eingingen. Das Gintreffen in Swafopmund erfolgte zwischen bem 17. und 28. April.

Im gangen betrug bie Bahl ber ber Schuttruppe zugeführten Berftärfungen

\*) Seite 90.

Die Robils machung ber neus eingetroffenen Truppen.

Mit dem Transport von Mühlenfels waren auch ber dem Kommandeur ber Schuttruppe als Generalftabsoffizier überwiesene Major Quade und ber Feldintendant Intendanturaffeffor v. Lagiewsti eingetroffen. Auf Befehl bes Oberften Leutwein übernahm Major Quabe bie einheitliche Regelung ber Dienstgeschäfte im Hauptquartier, zu dem bereits vorher vom Stabe des Marine-Expeditionstorps die Hauptleute Salzer und Baper vom Generalstabe, Oberleutnant v. Bosse und Marine = Oberftabsarzt Dr. Mette übergetreten waren. ben vorliegenden Berhältniffen befonders ichwierigen Durchführung ber Dobilmachung ber zahlreichen neu eingetroffenen Berftartungen traten in biefem Zeitabschnitt an bas hauptquartier ungählige Anforderungen beran. Mit bem Anwachsen ber Streitfrafte machte fich gebieterijch bie Notwendigfeit einer einheitlichen Ausgestaltung ber Stärfen ber einzelnen Truppenverbande und ihrer Ausruftung mit Sahrzeugen sowie beren einheitlicher Beladung mit Berpflegung, Schiefbebarf, Sanitätsmaterial und Reldgerät geltend. Die Notwendigfeit, jedem neuen Berbande einen Stamm an alten, mit bem Lande vertrauten Leuten sowie zuverlässige Gingeborene als Führer mit= jugeben, zwang zu zahlreichen Schiebungen.

Die Sicherstellung des Nachschubes bedingte umfassende Maßnahmen für den weiteren Ausbau des Etappen- und Eisenbahnwesens, Aufstellung von Etappen- suhrparts, Einrichtung von Pferde-, Esel-, Ochsen- und Wagensammelstellen, besonderer Wagenwerkstätten, Bekleidungs-, Ausrüftungs-, Munitions- und Lazarett-Reservebepots. Auch der Nachrichten- und Feldsignaldienst mußte weiter ausgestaltet werden. Im Schutzebiet bei der Neichspostverwaltung noch vorhandener Telegraphendraht wurde unter Benutzung zweier bei der Bahn- und Postverwaltung entbehrlicher Morse- apparate zum Bau einer Feldtelegraphenleitung von Ofahandja nach Otjosasu und später weiter nach Owisosorero benutzt. Der Mangel an-Telegraphentruppen machte sich überaus störend fühlbar. Höchste Anspannung aller Angehörigen des Haupt- quartiers war notwendig, um in kurzer Zeit alle diese Maßnahmen zur Aussührung zu bringen.

Kaum zu überwindende Schwierigkeiten stellten sich insbesondere der Beschaffung eines ausreichenden Fuhrparks, der erforderlichen Zugtiere und der Anwerdung des unentbehrlichen eingeborenen Treiberpersonals entgegen. Sehr schwierig war auch die Neuordnung und selbständige Ausgestaltung der Feldintendantur; die Berhältnisse lagen auf diesem Gebiete dadurch besonders verwickelt, daß dis zu diesem Zeitpunkt die Intendanturgeschäfte der Schutztruppe nebenamtlich von der Finanzabteilung des Gouvernements versehen worden waren, der die betreffenden Beamten nicht ohne weiteres entzogen werden konnten.

Die schnellere Bereitstellung ber eintreffenden Transporte selbst war infolge ber Mitgabe ber Pferbe zwar wesentlich erleichtert, aber bis zur endgültigen Marsch-bereitschaft waren noch umfangreiche und zeitraubende Magnahmen erforderlich; Mann

und Pferd mußten in die afrikanischen Berhältnisse eingewöhnt, Ochsen und Gel erft zugfest gemacht werden.

Schon bei der Landung in Swakopmund machten sich Schwierigkeiten geltend, da die zunehmende Bersandung des Hasens die Arbeit des Landens in immer empfindlicherer Weise störte, und alle Aushilsen sich als unzulänglich erwiesen. Nach ihrer Ausschiffung mußten die Truppen mit Rücksicht auf die Berpstegung und Unterdringung auf die größeren Stationen zwischen Swakopmund und Okahandja verteilt werden. An allen diesen Stationen mußten Zweigproviantdepots errichtet, große Stallzelte zur Unterdringung von Mann und Pferd aufgeschlagen werden. Ganz besondere Vorsehrungen erforderte die Wasserversorgung, da einzelne Stationen kaum das für die Speisung der Lokomotiven nötige Wasser aufbringen konnten.

Die ganzen umfangreichen Mannschafts- und Materialtransporte mußten auf der wenig leistungsfähigen Eisenbahn bewirkt werden. Die Pferde gingen in der Mehrzahl mit Fußmarsch von Swasopmund nach den Mobilmachungsorten ab, blieben aber auch der Wasserversorgung und Verpstegung wegen nahe der Bahn, da die Verpstegung bei der erst in Karibib oder Okahandja möglichen Ausstattung mit Fahrzeugen mit der Bahn bereitgestellt werden mußte. Um die Mobilmachung noch weiter zu beschleunigen und vor allem, um schnell an Stelle der zur Verfolgung des abziehenden Feindes nach Norden marschierenden Abteilung Estorsf verwendungsbereite Truppen in die Hand zu bekommen, mußten später doch zahlreiche Pferde mit der Bahn nach Okahandja geschafft werden.

Der Umsicht und Tatkraft bes Leiters des Felbeisenbahnwesens, Hauptmanns Bitt, und der Hingabe aller im Eisenbahndienst tätigen Offiziere, Beamten und Mannsichaften ist es zu danken, daß die Eisenbahn in dieser Zeit die ununterbrochen auf die Höchstleistung gesteigerten Anforderungen ohne wesentliche Störungen bewältigt hat.

An den Mobilmachungsorten begann die Einteilung und Zusammenstellung der Mannschaften in Kompagnien und Batterien. Im ganzen war die Formierung von sechs neuen Kompagnien und zwei Feldbatterien beabsichtigt. Alle diese Arbeiten waren um so schwieriger, als es allenthalben auf dem fremden Kriegsschauplatz, der in seiner Kulturarmut ohne Wege und Wasser streckenweise einer Wüste glich, unter dem Zwang dringlicher Verhältnisse völlig Neues zu schaffen galt, für das es an Ersahrungen sehlte.

Die getroffenen Maßnahmen bewährten sich indes überall und wurden vorbildich für die Mobilmachung aller später eintreffenden Verstärfungen. Die hierbei gemachten Erfahrungen sind von dauerndem Werte für spätere überseeische Unternehmen. Die in jenen wenigen Wochen bewältigte Arbeit ist eine Leistung, die der Hingabe, der Umsicht und dem Anpassurmögen jedes einzelnen der Beteiligten ein glänzendes Zeugnis ausstellt.

Auch für die Ausbildung ber neu aufgestellten Truppenteile war längere Zeit erforderlich; benn es galt, die in den Apriltampfen gemachten Ersahrungen auszunugen

und die hier zutage getretenen Mängel und Luden auszufullen. Der Unterschieb zwischen der friegerischen Brauchbarkeit der alten und neuen Schutztruppensoldaten war in den bisberigen Gefechten deutlich bervorgetreten. Auch die Bereros sollen diesen Untericied erfannt haben. Wenigftens wird einem ihrer Grofleute die Auferung zugeschrieben: "Die alten beutschen Solbaten fürchten wir, die neuen aber nicht, bie tommen birett von ber Mutter." Den Infanteriften fehlten Renntniffe im Reiten und in ber Pferdepflege, mahrend bei ben Ravalleriften bie Ausbildung im Schießen und Gefechtsbienst nicht ben Anforderungen entsprach. Das Fechten im Busch mußte für alle Neueingetroffenen zum Gegenstand gründlichster Übung gemacht werden; auch bie Artillerie hatte zu lernen, fich mit ben besonderen Schwierigkeiten eines Rampfes im Busch abzufinden. Die Selbständigkeit des einzelnen Mannes mußte bei der Schwierigkeit ber Befechts- und Feuerleitung im-Bufch mit allen Mitteln gehoben, auch die Schwierigfeit bes Munitionsersates und ber Wert, ber beshalb jeder einzelnen Batrone gutommt, mit eiserner Strenge erneut jum Bewuftsein gebracht werben.

Die Entfen: Berftärfungen wird be= joloffen.

Der unerwartet gabe Biberftand ber Hereros in ben letten Gefechten bung weiterer hatte gelehrt, daß die bisher entsandten Berstärfungen zu einer schnellen und erfolgreichen Niederwerfung des Aufftandes nicht ausreichen wurden; auch mußte für die durch das Ausscheiden der Oftabteilung fehlenden Kräfte Erjat geschaffen werden. Es wurde beshalb beschlossen, weitere 500 berittene und 500 un= berittene Mannschaften, eine Feldbatterie und vier Geschütze C. 96 als Ersat für bie 5,7 cm Beichüte fur ben Rorben und, jur Sicherheit ber weißen Bevolkerung und für unvorhergesehene Fälle, 150 Berittene und eine Batterie C. 96 für den Guden zu entsenden. Gine schon früher beantragte Maschinengewehrabteilung, drei Funkentelegraphenstationen sowie eine Berstärfung der Gisenbahntruppen wurden noch am 30. April von Hamburg aus abgesandt.

# 13. Der Wiederbeginn der Operationen. — Übernahme des Obertommandos durch Generalleutnant v. Crotha.

Die Bereros Gegend von Ratjapia.

Hatte schon die Notwendigkeit, die bisherige Oftabteilung in Quarantane zu verlaffen bie legen, die Ausführung ber neuerdings geplanten konzentrifchen Operation gegen Ratjapia\*) in Frage gestellt, so trat Ende April völlig unerwartet ein Greignis ein, bas alle Ende April. bisherigen Blane und Absichten über den Haufen warf und eine gang neue Lage ichuf: die Hereros begannen ihre bisher so hartnädig behaupteten Stellungen um Ratjapia zu räumen und mit ihren Hauptkräften in der Richtung auf Otjiamongombe (am Bege Dkahandja-Omusema) zurudzugehen. Bestimmt hatte fie anscheinend hierzu einmal ber Mangel an ausreichender Beibe für ihr gablreiches jufammengeftoblenes Bieh und an Baffer für bie auf engem Raume gufammengebrängte Menichenmaffe.

<sup>\*)</sup> Seite 111.

Dann aber - und bies murbe erft nachträglich befannt - waren fie durch die febr ftarfen Berlufte, die fie in den letten Gefechten erlitten hatten, weit mehr erschüttert, als anfänglich angenommen worben war; ber Oberhäuptling Samuel war verwundet und mehrere Großleute gefallen.

Sinfictlich der weiteren Absichten ber Bereros bestanden nun zwei Möglichkeiten: entweber suchten sie durch ben Diftrift Gobabis ober ben Omuramba-u-Omatato entlang über die Grenze nach Often zu entkommen, ober fie strebten, mas Oberft Leutwein für bas Bahriceinlichere hielt, bem Baterberge ju, um fich mit ber bier bereits stehenden, auf 800 Gewehre geschätten Gruppe zu vereinigen und bann ben Enticheibungstampf anzunehmen; schlimmftenfalls ftand ihnen bann immer noch ber Rudzug nach bem Owambolande offen.

Gin Entweichen bes Zeindes nach Norden ober Often zu verhindern, war zunächst Die Berhallnicht möglich. hier ftanden nur ichwache veutsche Abteilungen, die bagu nicht imftande waren. Im Norden hatte ber Diftrittschef von Grootfontein, Oberleutnant Boltmann, mit ben 35 ihm gur Berfügung stehenden Schuttruppenreitern Cobleng besett, um Die 8. Romvon hier aus entsprechend ben Beisungen bes Oberkommandos vom 18. März, soweit pagnie mares in seinen Kräften stand, den Omuramba-u-Omatato zu sperren. Gelegentlich eines bem Rorben. zu diesem Zwede ausgeführten Batrouillenrittes überfiel er Ende April mehrere Hererowerften, die in der Gegend von Karupuka und Okanguindi im Busch versteckt lagen, wobei an dem letteren Orte von der nur zwölf Mann ftarken Batrouille Bu feiner Berftärtung wurde Anfang Mai von 31 Hereros niebergemacht wurden. Raribib aus die neugebildete 8. Keldkompagnie mit zwei Geschützen und zwei Maschinengewehren, im gangen 176 Mann unter Oberleutnant v. Bulow, über Omaruru-Dutjo nach dem Norden in Marsch gesett.

Norben und

Die Abteilung Bulow, beren vereinzelter Bormarich nicht unbedenklich erschien, erreichte am 29. Mai Otawi und trat unter ben Besehl bes Oberleutnants Boltmann. Diefer beichloft, bei feinen ichmachen Kräften fich auf die Befetung biefes Ortes und Grootfonteins zu beschränken und bas bisher besette Coblenz aufzugeben. Bon Otawi aus konnten die nach Norden führenden Rüdmarschrichtungen der Hereros am leichtesten beherricht werden; bie Wefahr eines Entweichens bes Reindes nach Nordoften Omuramba-u-Omatato abwarts war bei bem um biefe Zeit im Sanbfeld eintretenden Wassermangel in ben hintergrund getreten.

Im Often befand fich nur die ichwache Befatung von Gobabis unter Oberleutnant Streitwolf, sowie in Rietsontein (Nord) zur Bewachung ber Brenze ber Leutnant Bereros über-Emmael mit wenigen Reitern. Diefer hatte Ende Marg festgestellt, daß fich nicht nur Bereros in ber Nahe ber Grenze am Epufiro herumgetrieben, sondern daß fie auch bereits in größerer Angahl mit fehr viel Bieh die englische Grenze überschritten hatten. Die englische Regierung beabsichtigte zwar nach Angabe ber Grenzbeamten, Die übergetretenen Bereros in Konzentrationslagern unterzubringen und bie an ber Ermorbung

Teile ber fcreiten bie englische Grenge.

beutscher Ansiedler beteiligten sowie bas gestohlene Bieh auszuliefern; ba ihr jeboch in bem hunderte von Rilometern langen Grenggebiete nur eine gang geringe Angahl von Boligiften zur Berfügung ftand, war auf die Ausführung biefer Abficht nicht zu rechnen. Deutscherseits ben Übertritt ber Bereros auf englisches Gebiet und bie Rudtehr ausgeruhter, mit Berpflegung und Schiefbedarf neu ausgestatteter Aufständischer zu verhindern, war bei ber Schwäche ber wenigen, zudem weit voneinander getrennten Stationen unausführbar. Die Besatung bes Distritts Gobabis wurde nunmehr burch die vom Tophus verichont gebliebenen Berittenen ber früheren Oftabteilung unter Oberleutnant v. Wintler verftärft.

Aber auch nach bem Gintreffen diefer Berftärkungen waren die fcmachen Abteilungen im Norden und Often nicht imftande, einen Abmarich ber Hereros zu verbindern; es fiel ihnen vielmehr vor allem eine auftlärende Tätigkeit und im Falle eines Abmariches des Reindes die Aufgabe zu, diefen tunlichft an feinem Bieh zu ichäbigen.

Die Berbisherigen Haupt: abteiluna.

Bon den augenblicklich bei Otjojafu stehenden Kräften waren sofort verwendungs= wendung der bereit nur die 1., 2., 4., 6. Feldfompagnie, die 3. Felde und die 2. Gebirgsbatterie, vier Maschinengewehre sowie bie Baftarbabteilung, alles zusammen 706 Mann. Diese Kräfte waren nach Bahl und Aufftellung ebenfalls nicht in ber Lage, bie Bereros am Ausweichen zu hindern, falls fie bagu entschloffen fein follten. Gie murben jett bem Major v. Cftorff mit dem Auftrage unterftellt, bem Beinde unmittelbar zu folgen, um bie Fühlung mit ihm aufrechtzuerhalten und ihm nach Möglichkeit die öftliche Flanke abzugewinnen. Die aus ben Berftartungen und ben bei Otjosasu verbleibenben Truppen neu aufzustellende Hauptabteilung follte aus der 5., 7., 9., 10., 11., 12. Feldfompagnie, ber 4., 5. und 6. Felbbatterie und ber Bitboi-Abteilung beftehen und nach beendigter Mobilmachung ber Abteilung Cftorff folgen; bies war indeffen nicht vor Ende Mai zu erwarten.

Die nicht in Quarantane befindlichen Teile ber Marine-Infanterie und die in ber Umbewaffnung mit Geschüten C. 96 begriffene 1. Felbbatterie fanden junächft an ben rudwärtigen Berbindungen Berwendung; dem bisherigen Führer der Oftabteilung, Major v. Glasenapp, murbe bie Leitung bes Ctappenwesens übertragen.

Major ben Bor: marjc an. 4. Mai.

Major v. Eftorff trat mit ber ihm unterstellten Abteilung am 4. Mai von v. Eftorff tritt Otjosassu den Vormarsch auf Otatumba an. Er sollte zwar Fühlung mit dem Feinde halten, ein energisches Rachdrängen aber lag umsoweniger in seiner Aufgabe, als es nur im Interesse ber Deutschen liegen konnte, wenn die Hereros sich balb wieber setten und nicht in Gebiete auswichen, die fich entweder gang außerhalb bes beutschen Machtbereichs befanden ober boch burch ihre weite Entfernung von ber Bahn eine gewaltige Berlängerung ber Landetappenlinien bedingten. Auch zwangen bas ichwierige Bufchaelande nordweftlich ber Onjatiberge und bie geringe Starte ber Kolonne, bie für die nächste Zeit auf feinerlei Unterftugung rechnen konnte, gur Borficht.

Schon bei Ofatumba murben gahlreiche nach Norden und Nordosten führenbe

Spuren entbeckt. Auch Onjatu sollte noch start vom Feinde besetzt sein. Die Abteilung erreichte am 6. Otjikuoko, wo die 1. Feldkompagnie eine Hererobande überzraschte, die unter Zurücklassung von Lieh und nach Berlust mehrerer Leute eiligst slücktete. Daraushin wurde am 7. der Marsch über Okaharui auf Otjikuara sortgesetzt. Bei Otjikuoko blieben die 6. Kompagnie und die Bastard-Abkeilung stehen. Bis zum 8. Mai wurde sestgesstellt, daß schon am 4. eine starke seindliche Kolonne Owisokorero in nördlicher Richtung verlassen hatte; auch nordwestlich vom Omatasoberge waren Staubwolken gesehen worden. Die weitere Aufklärung ergab dann bis zum 11., daß der Feind aus der Linie Owisokorero—Otjikuara, in zahlreiche Gruppen verteilt, in vollem Rückzuge nach Norden, Nordosten und Nordwesten begriffen war. Bei einzelnen ließ sich bereits erkennen, daß sie dem Waterberge zustrebten. Bald darauf wurde auch Okajainja vom Feinde frei gesunden, während bei Engondo (etwa 35 km nordösstlich Owisokorero) nur noch vereinzelte Hereros sestgesellt wurden.

Die Abteilung selbst blieb vorläufig bei Onjatu stehen, ein Teil mußte bes schlechten Baffers halber nach dem nahegelegenen Ofarufambe verlegt werden. Mehrere der vorgefundenen Bafferlöcher waren vergiftet; in einem lag eine tote Schlange, in anderen befanden fich tote hunde - "lauter tleine Aufmertsamkeiten ber hereros gegen uns" beiftt es in dem Berichte des Majors v. Eftorff. Erst als bis jum 16. Mai weitere Nachrichten eingingen, nach benen eine Bereinigung ber gesamten Bererogruppen in ber Gegend von Omukuatiiwanu (etwa 60 km norböstlich Onjatu) immer mahrscheinlicher wurde, ging Major v. Eftorff am 19. von Onjatu auf Engarawau-Omukuatimanu weiter vor, um bem Gegner vorsichtig nachzufühlen und ihm allmählich die öftliche Flante abzugewinnen. Um 20. Mai überraschte Oberleutnant Böttlin mit ber Baftard-Abteilung zwischen Otjefongo und Ofamatangara eine hereroabteilung, ber er Munition und Bieh abnahm. Die Kolonne selbst folgte über Otjekongo und erreichte am 23. Damatangara. Die hier eingehende, anscheinend zuverläffige Nachricht, daß Samuel bie nach Often ausgewichenen Teile ber Hereros nach bem Waterberge zurudberufen habe und bem Jeinde gahlreiche frifche Munition aus bem Owambolande jugeführt worben fei, ließ vermuten, bag bie Bereros ein Entweichen über bie Grenze nicht beabfichtigten, fondern am Baterberge ben Ent= scheidungstampf anzunehmen entichloffen feien. Da gleichzeitig erneut ftrenge Beisungen vom Truppenfommando eintrafen, unter allen Umftänden bas Zusammenwirken mit ber Sauptabteilung abzumarten und inzwischen zu versuchen, die Berbindung mit Oberleutnant Bolfmann zu gewinnen, ber felbft zunächst nicht über ben Onbengaura hinauszugehen hatte, entschloß sich Major v. Estorff, mit seiner Abteilung bei Otamatangara, öftlich vom Omuramba-u-Omatato zunächft halten zu bleiben.

Nach den Aussagen mehrerer aufgegriffener Hereros näherten sich aus dem Storff über: Often nach dem Waterberge zurückgerufene Tetjoleute auf ihrem Rückmarsch Ota- fällt eine Herendangera; sie standen am 23. anscheinend in völliger Unkenntnis über die Nähe bei Orionaso.

ber beutschen Abteilung bicht bei Otjomaso. Major v. Eftorff entschloß sich, bie Gunst ber Lage zu einem überraschenben Schlage auszunugen und am 24. Mai von Okamatangara auf Otjomaso vorzustoßen, zumal ber Feind in dieser Aufstellung bie rückwärtige Berbindung ber Deutschen bedrobte.

Früh um 500 wurde aufgebrochen. Als die Abteilung gegen 800 vormittags am Westrande einer 1000 m breiten übersichtlichen Fläche angesommen war, wurde aus östlicher Richtung Biehgebrüll vernommen. Major v. Estorff ließ ahsigen und ging auf das Viehgebrüll los, mit der 1. Kompagnie in vorderer Linie; ihr folgten rechts und links gestaffelt die 6. und 2. Kompagnie, während die 4., die Artillerie und die Bastards die Reserve bildeten. Nach Überschreitung der Lichtung wurde in den immer dichter werdenden Dornbusch eingedrungen. Es war bereits gegen 1000 morgens, als die 1. Kompagnie endlich an einer großen Bley sich auf nur 50 m dem völlig überraschten Feinde gegenübersah. Unter lautem Hurra stürzte sie sich mit aufgepflanztem Seitengewehr auf ihn; die links gestaffelt solgende 2. Kompagnie wandte sich gegen einen in der linken Flanke erscheinenden Gegner, während die 6. Kompagnie einige mit dem Zurücktreiben von Vieh beschäftigte Hereros unter Feuer nahm.

Nach furzem Kampf stob ber Feind nach allen Seiten auseinander; sechs Tote, barunter ein Unterkapitän Tetjos, 115 Stück Kleinvieh und drei Gewehre sielen in die Hände der Sieger.

Eine Verfolgung der Hereros verhinderte der dichte Busch, der stellenweise nicht auf zehn Meter Überblick gewährte. Hierdurch war dem Feinde sein schnelles Entschlüpsen geglückt, und es war nicht möglich, ihm sein Vieh, auf das es abgesehen war, zu entzeißen. Immerhin war es gelungen, den Feind aus der die rückwärtigen Verbindungen der Abteilung bedrohenden Stellung zu verjagen. In dem Rampse waren ein französischer Kriegsfreiwilliger namens Huet, und der Reiter Spindler, beide von der 1. Kompagnie, gefallen. Huet hatte acht Jahre bei den Kürassieren in Luneville gedient, an der Madagastar-Expedition teilgenommen und war hier verwundet und bekoriert worden. Auch in Südwestasrika, in deutschen Diensten, hatte er sich nach dem Urteil seiner Vorgesetzen als ein "äußerst brauchbarer Soldat" bewährt.

Am späten Nachmittage trat das Detachement den Rückmarsch nach Okamastangara an, wo es für die nächste Zeit im Lager stehen blieb. "Unser Lagersleben hier", heißt es in dem Tagebuch eines Offiziers, "mag für einen Fremden sellsam genug aussehen: Die Truppen in ihren verschiedenen Hantierungen, dazwischen die wilden Gestalten der Witbois, bei den Wagen das eingeborene Bolk der Treiber, von denen einige sogar ihre Weiber mitgenommen haben, und zwischen allen die zahlreichen eingeborenen Jungens, die sich stets beim Troß einfinden und die Soldaten bedienen, — alles das gibt ein buntes Bild, das einen an Wallensteins Lager erinnert, nur etwas mehr Ordnung und Gesittung herrscht hier bei uns!"

Erft Ende des Monats wurde eine kleine Berichiebung in nordweftlicher Richtung gegen ben Omatako hin vorgenommen.

Im Laufe des Mai waren wiederholt Melbungen über erneute Unruhen Die 12. Romin der Gegend weftlich des Waterberges und in den Diftriften Omaruru und Outjo eingegangen; es hatte ben Anschein, als ob Teile ber Omaruruleute nach ihrem Abzuge von den Onjatibergen in ihre alte Beimat zurudgefehrt waren. burch Teile der 3. Marine-Infanterie = Kompagnie besetzten Stationen melbeten allenthalben Überfälle von Lichtfignalstationen und Biehbiebstähle, die fich, tropbem es ftets gelungen war, die feinblichen Angriffe abzuschlagen, dauernd wiederholten. Auch waren Bersuche gemacht worden, ben im Omarurubistrikt wohnenden Bergdamara= kapitan Cornelius zum Aufftand zu verleiten. Oberft Leutwein entsandte deshalb ben Hauptmann Franke mit ber neuformierten 12. Felbkompagnie unter Hauptmann Frhr. v. Weld in feinen alten Begirt, um hier die Rube wiederherzustellen, mas auch in fürzefter Frift gelang.

pagnie wird in ben Distrikt Dmaruru entfandt.

Inzwischen hatte die Hauptabteilung ihre Mobilmachungsarbeiten beendigt und ftand am 5. Juni mit der 7., 10., 11. Kompagnie, 4., 5., 6. Batterie, der abteilung fest Majdinengewehrabteilung Durr und ber Funtentelegraphenabteilung bei Otiofasu versammelt, mahrend bie 5. Kompagnie nach Ofatumba vorgeschoben war. Die noch unberittene 9. Rompagnie blieb zur Dedung bes Nachschubs vorläufig in Otahandia. Die Witboiabteilung murbe am 7. Juni jur Auftlärung gegen bie Linie Ofabitua-Dfire (am Omuramba-u-Omatato) vorgeschickt. Oberft Leutwein beabsichtigte, die Hauptabteilung einstweilen nur soweit gegen den Omuramba-u-Omatato vorzuschieben, wie es die Sicherheit der Abteilung Eftorff erforberte; am 18. Juni ftand die Haupt= abteilung bei Dwifoforero aufgeschloffen. Oberft Leutwein erwog ben Blan zu einem neuen Angriff gegen ben Jeind am Omuramba-u-Omatato.

Die Hauptfic nach Norben in Bewegung. 7. Juni.

Inzwischen war jedoch eine bedeutsame Beranderung eingetreten: Seine Majeftat ber Raifer hatte im Sinblid auf bie Notwendigkeit ber Entsendung noch weiterer Berftärfungen und die hiermit im Zusammenhange stehende Rommandierung älterer Stabsoffiziere ben bisherigen Rommanbeur ber 16. Divifion, Generalleutnant v. Trotha. mit bem Rommando über die Truppen in Sudwestafrita betraut und beftimmt, baf bis zum Eintreffen bes neuen Oberbefehlshabers und ber in ber Beimat neu aufgeftellten Berftarfungen jebe weitere enticheibenbe Operation zu unterbleiben habe, Damit waren größere Unternehmungen für die nächfte Zeit ausgeschloffen.

Generalleutnant v. Trotha übernimmt ben Oberbefehl.

Wenn es dem Oberft Leutwein mahrend seiner Rommandoführung nicht gegludt war, ben erhofften entscheibenben Schlag gegen bie Bereros zu führen, so lag bie Shulb hieran an einer Reihe ungunftiger Umftanbe, bie vorauszusehen außer ber Macht der Truppenführung lag.

Bor allem war es die anfänglich irrige Bewertung der feindlichen Widerstands= traft, die verhängnisvoll wurde und bewirfte, daß die Zeit dieser Rämpfe eine Beriobe ber Kriegführung mit unzulänglichen Mitteln wurde. Daß aber in bem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero die Erfenntnis von der Notwendigkeit eines Kampses auf Tod und Leben ein so hohes Maß kriegerischer Tüchtigkeit und zäher Willenskraft auslösen würde, wie er es in den letzten Kämpsen gezeigt hatte, das konnte wohl niemand, selbst nicht der beste Kenner dieses Volkes, weder in dem Schutzgebiet noch in der Heimat, voraussehen, zumal die ersten Gesechte keineswegs eine solche Entschlossenheit erkennen ließen.

Immerhin hat die Kommandoführung des Obersten Leutwein das wichtige Ergebnis gehabt, daß er die Lage sehr viel gewisser und geklärter seinem Nachfolger hinterließ, als er sie seinerzeit vorgefunden hatte; hierdurch sowie durch seine weitzreichende und umsichtige Organisationstätigkeit bei der Mobilmachung der neu einztreffenden Verstärkungen hat er die Wege für den späteren Erfolg in der glücklichsten Weise geebnet.

Oberst Leutwein schied aus seiner Stellung als Truppenbesehlshaber mit dem ungeschwächten Bertrauen aller derer, die unter seinem Kommando im Felde gestanden hatten.



# Kriegsgliederung der Anfang April 1904 zu den Operationen gegen die Bereros verfügbaren Truppen.

#### Oberfommando.

Dberft Leutwein, Gouverneur bes Schutgebiets.

Generalftab: Hauptmann Salzer, Hauptmann Bager.

Abjutant: Oberleutnant v. Boffe (traf erft am 12. 4. ein, vertreten burch Leutnant

Frhrn. v. Buttlar).

Leiter des Sanitatsmefens: Marine-Oberftabsarzt Dr. Meste (blieb in Ofahandja).

Führer ber 1. Staffel: Leutnant b. L. Boigts.

## A. Sauptabteilung.

Oberft Leutwein (fiehe oben). Major v. Eftorff.

Mbjutant: Leutnant Frhr. Treusch v. Buttlar-Branbenfels.

4. Felbtompagnie.

Oberleutnant Epp. Oberleutnant v. Eftorff. Leutnant v. Wurmb. Leutnant d. R. Frhr. v. Erffa. 2. Felbkompagnie.

Hauptmann Franke. Oberleutnant Ritter. Leutnant Muther. Leutnant Leutwein. 1. Felbtompagnie.

Oberleutnant Graf Stillfried und Rattonig. Oberleutnant Reiß.

Leutnant v. Rosenberg. Leutnant Grünewald.



Projdlig.

2. Kompagnie des Marines Infanteries Bataillons. Hauptmann Schering.
Oberleutmant Paschen (vom 10.4. ab bei der 4. Feldsomp.).
Leutnant Böhm.
Leutnant 3. S. Rümann.

6. Feldkompagnie. Hauptmann v. Bagenski. Oberleutnant v. Kleift. Leutnant v. Bojanowsky. Leutnant v. Frankenberg und 5. Feldkompagnie.

Hauptmann Buber. Hauptmann b. R. Frhr.

v. Wangenheim.

Oberleutnant v. Letow. Leutnant Edstein.

\_\_\_\_

Majchinengewehr:Abteilung. Leutnant Graf v. Saurma:Jeltsch. Leutnant Runkel. Leutnant z. S. Schmidt.

11. 11. 11. 11.

Der Felbjug gegen bie Bereros.

Feldartillerie:Abteilung.

Hauptmann v. Heybebred.

Abjutant: Oberleutnant 3. S. Connemann. Orbonnangoffizier: Oberleutnant 3. S. Boffiblo.

3. Felbbatterie (C. 96). Oberleutnant Bauszus. Leutnant Findeis.

Leutnant v. Dobschütz.

ար ար ար ար

2. Felb: (Gebirgs:) Batterie.

Leutnant Frhr. v. Sirfchberg.

Leutnant Trainer.

прппп

1. Felbbatterie (5,7 cm).

hauptmann v. Dergen. Leutnant b. R. Dauben. Leutnant Bagner.

4444

Eingeborene Silfstruppen.

Baftarbs.

Dberleutnant Böttlin.

Bitbois.

Leutnant Müller v. Berned.

Leutnant Hermann.

Sanitatspersonal.

Stabsarzt Dr. Dempwolff.

Oberarzt Dr. Rüfter.

Oberarzt Dr. Maag.

Oberarzt Dr. Trommsborff.

Evangelischer Beiftlicher:

Ratholifcher Geiftlicher: Brafett Rachtwey.

## B. Oftabteilung.

Major v. Glafenapp.

Abjutant: Oberleutnant Frhr. v. Dobened.

Bugeteilt: Sauptmann a. D. Fromm (am 4. 4. eingetroffen).

4. Rompagnie bes Marine: Infanterie:Bataillons.

Hauptmann Lieber. Leutnant Huguenin. Leutnant Stecher.

 $\vdash$ 

1. Kompagnie bes Marines Infanterie: Bataillons.

Hauptmann Fischel. Leutnant Hilbebrandt.

Leutnant d. R. Nörr.

R. Nörr.

Schuttruppentompagnie. Dberleutnant Graf v. Brod.

borff.

Leuinant Stübel.

Berittene Abteilung. Oberleutnant v. Winkler. Oberleutnant a. D. Beder.

\_

Artillerieabteilung. Oberleutnant 3. S. Mansholt. Leutnant d. R. Gelshorn. Leutnant 3. S. Chrhaidt.

## Sanitatsperfonal.

Marine-Stabsarzt Dr. Wiemann. Marine-Affiftenzarzt Dr. Jangen.

## Grläuterung.

- 1. Die Ramen ber Kompagnie- ufm. Führer find gesperrt gebrudt.
- 2. Der Führer ber 1. Kompagnie mußte infolge eines Ungludsfalls unmittelbar nach bem Beginn bes Gesechts bei Onganzira das Kommando an Oberleutnant Reiß abgeben, ber es bis zu seinem Tobe (am 13. 4.) behielt.
- 3. Außerbem befanden fich:
  - im Norden: Oberleutnant Boltmann mit Teilen ber 4. Feldtompagnie und Mannschaften bes Beurlaubtenstandes,
  - im Often: Oberleutnant Streitwolf, Leutnant Eymael mit Teilen ber alten Schutzruppe und bes Transports Winkler sowie mit Mannschaften bes Beurlaubtenftandes,
  - im Suben: Die 3. Feldfompagnie (Hauptmann v. Koppy, Oberleutnant Graf v. Ragened, Leutnant Baron v. Stempel),
  - im Stappendienst: 3. Kompagnie des Marine: Infanterie: Bataillons (Hauptmann Harring, Leutnant Gräff) in Omaruru, Outjo, Okahandja und anderen Orten, Sisenbahndetachement (Hauptmann Witt, Leiter des Gisenbahnwesens),

Teile bes Landungstorps S. M. S. "Sabicht",

außerbem Mannschaften bes Beurlaubtenftandes und folgende Offiziere:

in Smatopmund: Oberleutnant v. Bulom,

Oberleutnant Marschner, Oberleutnant Frhr. v. Fritsch,

Oberleutnant Fromm,

Leutnant Lange (Gifenbahnbetachement),

in Raribib: Dberleutnant b. L. Ruhn,

Leutnant Buttner (Gifenbahnbetachement),

in Omaruru:

Leutnant g. D. Sauber,

in Dutjo:

Oberleutnant d. L. Rolfs,

in Dtahandja:

hauptmann v. Fiedler, Oberleutnant a. D. Ziegler,

Leutnant Schwengberg (Gifenbahnbetachement),

in Binbhut:

Oberleutnant Techom, Abjutant bes Gouvernements,

Oberleutnant b. R. Röhler.

|   | ٠ |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | ı |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



•

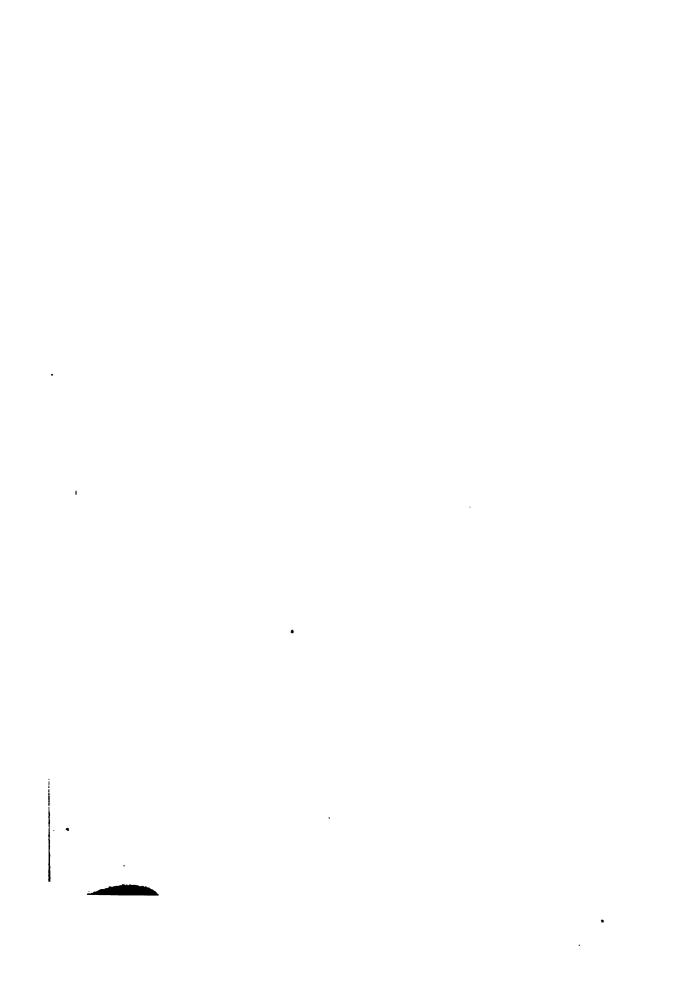

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

Drittes Beft:

Der Entscheidungskampf am Waterberg Der Untergang des Hererovolkes



Mit 12 Abbildungen und 7 Skiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftrage 68-71



Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Beerestunde".

Alle Rechte aus dem Gefete vom 19. Juni 1901 sowie bas übersetungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

|    | _   | _   |      | <del>-</del>                                                                                                                        | eite |
|----|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A. | Der | Fel | bzug | gegen die Hereros.                                                                                                                  |      |
|    |     | 14. | Die  | Ereigniffe bis jum Entscheibungstampf am Baterberg 18                                                                               | 33   |
|    |     | 15. | Der  | Enticheibungstampf am Baterberg                                                                                                     | 60   |
|    |     | 16. | Auf  | ben Spuren ber Hereros                                                                                                              | 96   |
|    |     | 17. | Die  | Absperrung ber Omaheke und das Ende der Hereros 21                                                                                  | 12   |
|    |     | Au  | lage | 1. Rriegsgliederung ber Truppen in Südwestafrifa mahrend ber Operationen gegen ben Waterberg und mahrend ber Verfolgung ber Hereros | 19   |
|    |     |     | s    | 2. Trechslan von Ofahandja nach Otjosondu                                                                                           |      |
|    |     |     | s    | 3. namentliche Lifte ber in ben Rampfen gegen bie hereros ge-<br>fallenen, verwundeten und an Krantheiten gestorbenen Offiziere,    |      |
|    |     |     |      | Unteraffiziere und Mannschaften der Schuktruppe 29                                                                                  | 27   |

## Berzeichnis der Kartenskippen.

- 8. Etappeneinrichtungen beim Bormarich gegen ben Baterberg.
- 9. Überfichtsflige für bie Rampfe am Baterberg und bie Berfolgung ber Bereros.
- 10. Lage am 10. 8. 04. Anmariche zu ben Rampfen am Baterberge.

Die erste und zweite Kartenstlizze befinden sich im ersten Hefte, die zweite bis stebente im zweiten Heste.





### A. Der Seldzug gegen die Bereros:

#### 14. Die Ereignisse bis jum Entscheidungstampf am Waterberg.

wiesen hatten, die machsende Widerstandsfraft der Hereros schnell und endgültig truppe wird verstärft und k zu brechen, war es nunmehr vor allen Dingen notwendig, einen nochmaligen neugegliedert. Rampf mit unzulänglichen Mitteln zu vermeiden und die Truppe für die Erfüllung ihrer Aufgabe genügend ftark zu machen. Deshalb wurde bestimmt, daß außer ben unterwegs befindlichen Berftartungen\*) sobald wie möglich ein neues geschlossenes Feldregiment zu brei Bataillonen, bas Bataillon zu brei Kompagnien, und zwei Felbbatterien vollfommen organisiert, beritten und bespannt aus ber Beimat entsandt werden sollte. Die große Länge der Ctappenlinie bedingte außerdem die reichliche Ausstattung der fo fehr vergrößerten Schuttruppe mit Feldverwaltungsbehörden und Etappenformationen. Dementsprechend wurde eine Neueinteilung aller Truppen vorgenommen.\*\*)

Auch die neue Berftärfung der Schuttruppe wurde aus Freiwilligen des Landheeres Die Formierung biefer Freiwilligenaufgebote mar Sache bes Obertommandos der Schutzruppen. Da dieses indes den dauernd sich fteigernden Anforberungen feiner gangen, nur auf fleine Berhältniffe zugeschnittenen Organisation nach nicht gewachsen sein konnte, murbe bestimmt, baf bie Aufstellung aller weiteren Berftärfungen nebst ber Beschaffung bes Bedarfes an Pferden und — ben Anforderungen bes Oberkommandos ber Schuttruppen entsprechend — auch eines Teils bes Rriegsmaterials durch das preußische Kriegsministerium zu bewirken sei. Neuordnung war die Abwicklung ber schwierigen und umfangreichen Organisationsgeschäfte zwar fichergestellt, allein bie Schaffung einer mehrköpfigen Bermaltung hatte auch viele Hemmungen und Berzögerungen im Gefolge. Nicht weniger als fünf Beborden waren an den Arbeiten beteiligt und hatten sich in vielen Fragen untereinander ju verftändigen: der Rolonialabteilung fiel die Berrechnung ber gesamten

\*) Beft 2, Seite 122.

achdem die im Schutgebiet befindlichen Streitkräfte sich als unzureichend er: Die Schut:

<sup>\*\*)</sup> Siehe Rriegsgliederung, Anlage 1.

Kosten, dem Reichs-Marine-Amt die Verwaltung des Marine-Expeditionskorps zu das Kriegsministerium und das Oberkommando der Schutzruppen teilten sich in di Organisation und Verwaltung der Verstärkungen für die Schutzruppe, und dem Che des Generalstades der Armec war die Leitung der Operationen übertragen.

Bei der Bildung und Verwendung der aus Freiwilligen des ganzen Heere zusammengesetzen Berstärkungstruppen traten zudem alle die Mißstände hervor, di in der Eile geschaffenen Neusormationen stets anhaften und anfangs ihren kriegerische Wert herabdrücken. Bei dem dringlichen Bedarf war es indessen nicht möglich, die Trupp vorher innerlich zusammenzuschweißen und mit der Eigenart der kolonialen Kriegführun vertraut zu machen; man war gezwungen, die aus der Heimat nachgeführten Ber stärkungen in unfertigem Zustande an den Feind zu bringen.

Das Fehlen dauernd vorhandener, für überseeische Zwede stets verwendbare Truppen, einer Art Kolonialarmee, wurde in dieser Zeit von allen Seiten besonder unangenehm empfunden, und die zutage tretenden Misstände lehrten, daß das Reit eine Kolonialtruppe in der Heimat dringend nötig hat, um den Ansorderungen über seeischer Machtentfaltung genügen zu können. Es bedurfte der angespanntesten Tätigkei aller beteiligten Stellen in der Heimat, um bei der Kürze der verfügbaren Zeit de entstehenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Dank der hingebenden Arbeit wurd es möglich, bereits Ende Mai mit der Verschiffung der neuen Verstärkungen z beginnen.

Die neuen Berftärkungen gehen nach dem Schutzgebiete ab. 20. Mai bis 17. Juni.

Es gingen von Hamburg ab:

- am 20. Mai ber Stab des Generalleutnants v. Trotha, Berwaltungsbehörde und Etappenformationen, 73 Offiziere, Arzte und Beamte, 496 Mann un 420 Pferde,\*)
- am 1. Juni Stab und 1. Kompagnie 2. Felbregiments, 13 Offiziere, Arzt und Beamte, 192 Mann und 289 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des I. Bataillons, die 2. und 3. Kompagnie 2. Felt regiments und der Stab der I. Feldartillerie-Abteilung, 19 Offiziere, Arzl und Beamte, 341 Mann und 494 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des III. Bataillons, die 7. und 8. Kompagnie 2. Feld regiments sowie eine Batterie, 26 Offiziere, Arzte und Beamte, 485 Man
   dieser Transport für Lüderigbucht bestimmt und schließlich
- am 17. Juni der Stab des II. Bataillons, die 4., 5., 6. Kompagnie 2. Feld regiments und eine Batterie, 38 Offiziere, Arzte und Beamte, 671 Man und 923 Pferde.

<sup>\*)</sup> hiervon gehörten nur sunf Offiziere und Beamte mit einer geringen Anzahl von Schreiber und Burschen und eine etwa 20 Mann ftarke Stabswache zum Oberkommando. Die übrigen Offizier Mannschaften und Pferbe bes Transports waren für die Felbsignalabteilung und das Etappenkommand bestimmt ober waren dem miteingeschifften Pferbetransport zugeteilt. Außerdem waren zahlreich Arzte und Mannschaften für Feldsazarette angeschlossen.

Die Ankunft im Schutgebiet erfolgte amifchen bem 11. Juni und bem 10. Juli. Die neuen Beitere Transporte mit Pferden und Maultieren — im ganzen 3460 Tiere — gingen Berftartungen von der Kaptolonie nach dem Schutgebiet ab. Ein Teil dieser Pferde wurde in Subwestafrita Suberigbucht gelandet und follte zur Berittenmachung bes borthin beftimmten, ohne Pferbe ausgesandten Transports bienen.

ein. 11. Juni bis 10. Juli.

Die Landung in Swafopmund gestaltete sich noch schwieriger als früher, ba außer ber immer mehr zunehmenden Bersandung häufig nebliges Better bie Arbeiten hinderte. Auch Mangel an kleinen Dampfern, Leichtern und Arbeitskräften machte fich



Abbildung 13.

Cruppentransport auf der Bahn Swakopmund-Windhuk.

Da auch bem Ctappenfommando nicht genügend Arbeitsfrafte jur Berfügung standen, murbe eine ber nach Lüberigbucht bestimmten Kompagnien angewiesen, ebenfalls in Swafopmund zu landen. Diese Kompagnie - bie 7./2. Feldregiments sollte, sobald fie in Swafopmund entbehrlich geworben war, auf bem Landwege über Bindhuf nach bem Guben ruden.

Der neue Kommandeur der Schutztruppe, Generalleutnant v. Trotha, traf am 11. Juni in Swafopmund ein und übernahm fofort ben Oberbefehl. teine leichte Aufgabe, die seiner harrte. Allein die Sicherheit, mit der er abnlich schwieriger Berhältnisse als Rommandeur ber Schuttruppe in Oftafrika mabrend bes gefährlichen Babebe-Aufftandes sowie mehrere Jahre später als Brigadekommandeur während ber Birren in China herr geworben war, rechtfertigte bas Bertrauen, bas bie Truppe bem neuen Führer entgegenbrachte. Als Chef bes Generalftabes mar

General: v. Trotha tritt bas Rom= mando ber Schuttruppe an. 11 Juni.

ihm der Oberftleutnant Chales de Beaulieu, bisher Abteilungschef im großen Generalstabe, beigegeben.

Um 13. Juni traf bas neue Hauptquartier in Ofahandja ein. Generalleutnant v. Trotha gewann auf Grund der ihm zugehenden, zum Teil widersprechenden Nachrichten ben Einbruck, daß die Masse ber Hereros - nach einer Melbung mindestens 6000 Gewehre — noch am Omuramba-u-Omatako süblich des Baterberges ftehe. Unter biefen Umftanden hielt er einen sofortigen Angriff, ju bem gur Beit nicht mehr als acht Kompagnien und fünf Batterien ber Sauptabteilung und ber Abteilung Cftorff verfügbar waren, für unangebracht, zumal die Gijenbahn und Etappenlinie nicht genügend gesichert und die Berhältnisse im Romashochlande, in ben Onjatibergen und um Outjo immer noch nicht hinreichend geklärt maren. Es erging beshalb an Oberft Leutwein ber Befehl, nur so weit an ben Feind beranzugehen, daß die Rühlung mit ihm ohne Gefecht gewonnen wurde.

Seine Auffassung ber Lage legte General v. Trotha in folgendem an ben Beneralftab gerichteten Telegramme nieber:

"Die Hereros siten noch in großen Massen am Omuramba vereint. Samuel in Otahitua foll nicht mehr triegeluftig fein, Affa, mit überwiegendem Ginfluß, ift anicheinend bas zur Durchführung bes Rrieges treibenbe Clement. In ben Barefisbergen sigen Banden, auch die Komasberge werden Räuber beherbergen, in ben Onjatibergen, die ich aufflären ließ, wurde bis jest nichts vom Feinde gefunden. Auch anderwärts find räuberische Banden, die Bahn ift jedoch bisher unangefochten ge-Die Nachschubtransporte find bagegen mehr bebroht."

Die ent: fceibenben Operationen merben perfcoben. Dher: fommanbos.

Auf Grund biefer an Ort und Stelle gewonnenen Einficht beftimmte ber neue Oberkommanbierende, daß ber entscheibende Rampf erst nach Gintreffen aller auf bem Transport nach bem Schutgebiet befindlichen Berftartungen ftattfinden follte. Nur wenn zweifelsfrei ber Abzug bes Feindes festgestellt murbe, burfte zugefaßt Absichten bes werben. 3m übrigen follte bie Aufklärung gegen ben Feind fortgefett und bie Zwischenzeit zu gründlicher Ausbildung verwendet werden.

> Sinfictlich der Fortführung der Operationen mar zwei Möglichkeiten Rechnung zu tragen: entweder waren bie Hereros entschlossen, ben Entscheidungstampf in ihrer Beimat anzunehmen, ober fie manberten in Gebiete aus, in die ihnen die beutichen Waffen nicht zu folgen vermochten.

> Für wenig mahrscheinlich murbe ein Abzug ber Hercros in südöstlicher Richtung gehalten, da eine berartige Bewegung sie in das Durftgebiet der Omaheke führen mußte. Auf biefer Seite brauchten beshalb nur ichmachere Krafte eingesett zu werben. Sollten bie Bereros inbeffen boch versuchen, hier burchaubrechen, fo mußte ein folcher Ausgang der deutschen Führung um so erwünschter sein, als der Feind dann freiwillig in fein Berberben rannte. Denn in dem mafferlofen Sandfelbe mußte er verdurften.

Was die deutsche Kührung indes mit allen Mitteln verhindern zu muffen glaubte, war ein Abzug ber Hercros in nördlicher ober nordweftlicher Richtung, in bas Eine Berfolgung borthin war ohne eine leiftungs= Owamboland ober Kaokofcld. fähige Bahn ausgeschloffen. Deshalb mußten aus biefer Richtung ftarte Rrafte angefett merben.\*)

In erfter Linie aber wurde angeftrebt, den Feind in feiner Beimat, wenn möglich ba, wo er augenblidlich ftand, jum Entscheidungstampf zu zwingen; benn nur bann war auf eine schnelle und wirtsame Beenbigung bes Feldzugs zu rechnen. Auch aus biefem Grunde galt es, zunächst Vorkehrungen zu treffen, um bie Hereros an einem Abzuge zu hindern.

Deshalb wurde beschlossen, die sudlich des Baterberges fitzenden hereros, unter Bermeidung von Rämpfen, zunächft von allen Seiten zu umftellen, um ihnen einen Ubzug wenigstens auf den burch die Bafferstellen gegebenen hauptwegen unmöglich zu machen. Die einzelnen Abteilungen waren fo ftart zu machen, bag jebe für fich ausreichenbe Gefechtstraft befag, einen Angriff und Durchbruchsversuch bes geindes gurudzuweisen. Der Bormarich mar bann fo ju geftalten, bag fämtliche Abteilungen jur gleichen Beit ben Waterberg erreichten.

Bei ber zunächst noch herrschenden Ungewißheit über die tatfächliche Aufstellung und die Absichten ber hereros sowie bei ben zurudzulegenden großen Entfernungen wurde hierbei nicht so sehr an eine Bereinigung aller Kräfte zu einem großen Schlage gedacht, als vielmehr an eine Reihe von Ginzelgefechten, wobei jede Abteilung, die auf ihrem Vormarich auf ben Zeind ftieß, ihn, gleichviel ob er ftand ober in Bewegung mar, anzugreifen und in eine Richtung zu werfen hatte, die ihn in die Bewehre einer anderen Abteilung trieb, die bann ben Sieg vollenden mußte. Erwartete ber Gegner jedoch versammelt ben Entscheidungsfampf in einer ftarken befestigten Stellung, fo follten die Bewegungen fo eingerichtet werben, bag ber Angriff mit vereinter Kraft gleichzeitig erfolgte, was um fo leichter burchzuführen war, als ber tonzentrifche Bormarich ohnehin ichlieflich zur Bereinigung führen mußte.

Im einzelnen wurde am 18. Juni folgendes bestimmt:

1. Die Abteilung Eftorff follte von Ofosondusu, woselbst fie die 6. Kompagnie Anordnungen und die 2. (Gebirge-) Batterie zurudzulaffen hatte, mit ber 1., 2., 4. Kompagnie, führung ber ber 3. Kelbbatterie, ber Maschinengewehr-Abteilung Saurma und ber Baftards Operationen. abteilung auf Osondema vorgeben und ein Ausweichen ber Hereros nach Nordosten, vor allem Omuramba abwärts, verhindern. Die Berbindung mit

Grundlegenbe für die Fort: 18. Juni.

<sup>\*)</sup> Daß das eigentliche Waterbergplatcau nur auf einem einzigen Pfade und nur für Fußgänger überfcpreitbar ift, ftellte fich erft fpater heraus. Damit mar bann bie Gefahr eines Abzugs ber füblich bes Baterberges figenben Bereros in norbweftlicher Richtung wefentlich verminbert, und es tam nur barauf an, ben genannten Pfab, ben zwischen bem Großen Baterberg und bem Sandfteinplateau burchführenben Beg und ben Bag von Omumeroumue (swifchen bem Sanbfteinplateau und Rleinen Baterberg) ju fperren.

- Oberleutnant Bolfmann, ber bei Otawi zu verbleiben und von bier aus gegen ben Waterberg aufzuflären hatte, war aufzunehmen.
- 2. Gine aus der Hauptabteilung und ber Abteilung Eftorff neu zu bilbenbe Abteilung, bestehend aus ber 5., 6., 7. Rompagnie, ber 2. und 4. Batterie unter Major v. ber Benbe, sollte bei Okosondusu Aufstellung nehmen, um als Rudhalt für bie vereinzelt ftehende Abteilung Eftorff zu bienen und für biefe bie Nachführung ber Berpflegung zu fichern.
- 3. Die Sauptabteilung, bestehend aus der 9., 10., 11. Rompagnie, der 5. und 6. Batterie, ber Maschinengewehr=Abteilung Durr und ber Witboi= Abteilung, hatte die in fühlicher Richtung führenden Bege zu fperren und, über Otjire vorgebend, jo nabe gegen ben Omuramba vorzuruden, bag bie Berbindung mit der Abteilung Bende fichergestellt mar.
- 4. Die Maffe ber noch eintreffenden Berftärfungen, vor allem bas L und II. Bataillon des 2. Feldregiments, sollten über Karibib—Omaruru—Outjo vorgeführt werden, um ben Feind von Norben und Westen zu umstellen.
- 5. Die Abteilungen Franke und Binkler behielten ihre bisherigen Aufgaben: Säuberung bes Bezirts Omaruru und Sperrung ber Oftgrenze um Gobabis.

Daß für die einzelnen Rolonnen mabrend des Bormariches bei ihrer weiten Trennung immerhin eine gewisse Gefahr bestand, verkannte bas Oberkommando feineswegs. Allein bie Rudficht auf Berpflegung und Gesundheitsverhältniffe sowie bie Unmöglichfeit genügender Baffer= und Beideversorgung für größere, auf engem Raume vereinigte Maffen verboten ein geschlosseneres Borgeben. Rubem fonnte burch die Bereinigung aller Kräfte auf einer Front niemals ein Abzug der Hereros, mit bem bamals gerechnet werben mußte, verhindert werben.

Wenn aber mährend der Einleitung der Waterbergoperation in der Heimat dem Oberkommando vielfach die Abficht untergeschoben wurde, die Bereros einfreifen und gur Übergabe — einer Kapitulation à la Sedan — zwingen zu wollen, so beruhte dies auf einem Jrrtum. In Wahrheit hat eine folche Absicht niemals bestanden; benn neben anderen Borbedingungen fehlte es hierzu vor allem a: ber notwendigen Überlegenheit ber Rahl, um ben Begner auch wirklich völlig einschließen und bewegungsunfähig machen ju können. Daß es unmöglich war, die über einen Raum von 40 km ausgedehnte Stellung ber Bereros mit taum 1500 Bewehren vollftanbig abzuschließen, leuchtet ohne weiteres ein. Es blieb ihnen immer die Möglichfeit, burch ben Zwischenraum amifchen ben einzelnen Abteilungen burchzubrechen, zumal ber bichte Bufch bies überall begünstigte.

Die Stappenmerben aus: geftaltet.

....

Für den Bormarich der Abteilungen, die von Norden und Weften eingesetzt einrichtungen werden sollten, mußte zunächst eine gute Etappenverbindung geschaffen werden; daher wurde unverzüglich dem hauptmann v. Fiebler ber Ausbau einer Etappenftrage von

Karibib über Outjo nach Otawi übertragen und ihm zu diesem Zwecke die 3. Komspagnie des Marine-Infanterie-Bataillons zur Berfügung gestellt.

Es war jedoch vorauszusehen, daß man bei einer längeren Dauer der Operationen im Norden nur dann der Verpflegungsschwierigkeiten Herr werden könne, wenn die Otawibahn so schnell als möglich ausgebaut würde. Deshalb wurde die Verstärkung der Eisenbahntruppen auf ein Bataillon zu zwei Baukompagnien beantragt und mit der Firma Koppel in Verhandlungen behufs unverzüglichen Ausbaus dieser Bahn einsgetreten.

Für die Sicherung und Einrichtung der Etappen wurden gleichzeitig sehr einsgehende Anordnungen getroffen. Gine Reihe von Etappenkommandanturen mit den nötigen Anstalten wurden errichtet und mit Mannschaften der Marineinsanterie und des Beurlaubtenstandes besetzt.\*) Die Nachschubtransporte wurden in den Stand gesetzt, sich gegen die allenthalben noch umherstreisenden Banden selbst schwegen zu können.

Die rechtzeitige Sicherstellung bes Bedarfs ber am Feinde befindlichen Truppen stieß auf um so größere Schwierigkeiten, als sich schon jetzt Mangel an Transportsmitteln fühlbar machte, zumal der Truppe alles, selbst oft das Wasser, nachgeführt werden mußte. Die spärlichen, weit auseinanderliegenden Wasserstellen zwangen zu wohldurchdachter Einteilung der Märsche der Nachschubkolonnen sowie häusig zu ihrer Zerlegung und Festsezung verschiedener Ankunstszeiten an den Wasserstellen, da diese immer erst wieder vollausen mußten, um für die nachsolgenden Teile genügend Wasser zu dieten. Denn um den Bedarf dieser Menge von Ochsen zu decken, bedurfte es einer gewaltigen Wassermasse; säuft doch ein einziger ausgedursteter Ochse dies zu 70 Liter Wasser auf einmal. Auch die Weideverhältnisse mußten bei der Einteilung der Märsche genaue Berücksichtigung sinden, da die Kolonnen nur bei ausreichender Weide leistungsfähig erhalten werden konnten.\*\*)

Die zu erwartenden, bedeutenden Abgänge erforderten schon jest die Schaffung von Ersatformationen; deshalb wurde die Entsendung von vier Ersatfompagnien und zwei Ersathatterien aus der Heimat beantragt, woselbst man dieses Bedürfnis vorausgesehen und bereits deren Aufstellung vorbereitet hatte. Gleichzeitig wurde noch das Material für eine Feldhaubithatterie\*\*\*) und eine Korpstelegraphensabteilung abgesandt.

Bereits wenige Tage nach seiner Ankunft hatte General v. Trotha in Okashandja eine Zusammenkunft mit dem bisherigen Oberkommandierenden, Oberst Leutswein, wobei vereinbart wurde, daß dieser sich nach Windhuk zur Übernahme der Gouvernementsgeschäfte begeben solle, um von hier aus die Verhältnisse im Süden des Schutzebietes, die besondere Ausmerksamkeit erforderten, zu überwachen.

<sup>\*)</sup> Stizze 8.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2 zeigt einen Tredplan für bie Strede Dtahanbja-Dtjosonbu.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufftellung ber Feldhaubigbatterie ist späterhin unterblieben.

Die Hereros werben burch Batrouillen. beobachtet.

Bei ben großen Landungsschwierigkeiten, die die neu ankommenden Berstärkungen zu überwinden hatten,\*) war das Eintreffen der letten Staffeln des 2. Feldregiments nicht vor Anfang August zu erwarten. Bis babin mußte ber Feind aufs icharffte Juni-Juli. burch Batrouillen beobachtet werben, ba bie Gefahr beftand, daß er versuchen wurde, fich ber brobenden Umflammerung durch einen unbemertten Abzug zu entziehen. Der im afrikanischen Busch nicht leichten Aufgabe genauester Überwachung des Keindes bei Tage und bei Nacht entledigten fich die deutschen Batrouillenoffiziere mit anerkennens= werter Gewandtheit. In allen dienstlichen Berichten wird die große Geschicklichkeit und die Schnelligkeit, mit ber fich die Reiteroffiziere auf bem fremben Rriegsschauplat und unter ben ichwierigen, ihnen fo ungewohnten Berhältniffen zurechtfanden, ruhmenb Dies verdient umsomehr betont zu werden, als andere Nationen bei ihren folonialen Unternehmungen gerade infolge ber Unfähigkeit ihrer Aufflärungs= organe, fich unter ben veränderten Berhaltniffen gurechtzufinden, fich meift binfichtlich aller Nachrichten auf bas mehr ober minber unzuverläffige Gingeborenenelement verlaffen mußten. General v. Trotha hingegen hebt in feinem Bericht über bie Baterbergoperationen ausbrücklich hervor: "Die mangelhaften Melbungen ber Withois und Baftards wurden icon bamals burd meine vortrefflichen Offizierpatrouillen erganzt." Als Batrouillenführer taten fich sowohl in jener Reit wie später bei ber Berfolgung der Hereros besonders hervor die Oberleutnants Braff, Kirften, Böttlin, Braf Stillfried, Fromm, v. Kummer, Graf Schweinit, v. Letow, v. Salzmann, die Leutnants v. Diezelsty, Frhr. v. Egloffftein, v. Bodenhaufen, Müller v. Berned, v. Brederlow, v. Affeburg, v. Maffow, Graf Arnim und v. Söpfner.

Die Erfundungen ergaben bis Ende Juni, daß Samuel fämtliche Rrafte in ber Gegend von Ofahitua\*\*) und nördlich vereinigt hatte.

Ein von den Hereros bis dahin gefangen gehaltener englischer Bandler, ber entlaufen mar, beftätigte bies; bie amifchen Baterberg und Omuramba-u-Omatato figenben Hereros feien entschlossen, ben Entscheidungstampf bort anzunehmen, zumal ihnen in der letten Zeit gahlreiche Munition aus bem Owambolande zugeführt worden fei.

Die Berero: maffen am Dmuramba fommen in Bewegung.

Anfang Juli melbeten jedoch mehrere Patrouillen plöglich, daß Bewegung in bie hereromassen am Omuramba-u-Omatato gekommen sei, sie hatten um den 5. Juli bie Wegend von Otosongoho-Otahitua verlassen; nur einzelne Späher seien an bem Flußbette zurudgeblieben. Nach Ausfage aufgegriffener Gefangener mar Samuel in Anfang Juli. Otjahewita eingetroffen. Mehrere Aufflärungsabteilungen hatten um biefe Beit kleinere Gefechte mit den Hereros zu bestehen, fo ber Leutnant v. Maffom am 5. Juli unweit Otjahewita und der Oberleutnant v. Lekow bei Orutjiwa, wo eine feindliche Werft überrascht, 30 Stud Grofvieh erbeutet wurden und die Hereros nicht weniger als 60 Tote verloren.

<sup>\*)</sup> Bgl. Seite 135.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

Der Abzug ber Hereros ichien bevorzufteben und damit die hoffnung, den ent= Die beutschen scheibenden Schlag bis zum Gintreffen bes 2. Felbregiments hinausschieben zu können, Abteilungen merben naber zuschanden zu werden; es galt unverzüglich den Ring enger zu ziehen und die an ben Feind schlagfertigen beutschen Abteilungen zu bem anscheinend ichon jest notwendig werbenden Angriff in Bewegung zu setzen. Die Abteilung Eftorff, die gegen Ende Juni Karupuka erreicht hatte, ging in der Richtung auf Otjabewita vor, um fich einem feindlichen Abzug nach Nordosten vorzulegen, die bei Ofosondusu stehende Abteilung Bende auf Ofaundja am Omuramba und die Hauptabteilung über Otjire-Orutjiwa auf Ofo-Das bisher in Okahandja verbliebene Hauptquartier brach von hier auf, um sich der Hauptabteilung, deren Führung an Stelle bes Majors v. Glajenapp ber neueingetroffene Kommandeur bes 1. Feldregiments, Oberftleutnant Mueller, übernahm, anzuschliegen. Ghe jedoch ein Befehl zum Angriff erlaffen murbe, glaubte bas Oberkommando, eine endgültige Bestätigung der Nachrichten von dem Abzug der Bereros abwarten zu muffen, benn bie gemelbeten Bewegungen bes Feinbes fonnten sehr wohl unbedeutende Verschiebungen sein, hervorgerufen durch das Bedürfnis nach frifcher Beide. Es wurde beshalb erneute Aufflärung angeordnet und — was vermutet wurde, bestätigte sich nach wenigen Tagen: die Hereros dachten nicht an Abaug, sondern hatten sich lediglich etwas mehr nach dem Waterberg zusammengeschloffen; Baterberg, Hamatari, Omuweroumue wurden vom Feinde ftart befest gemeldet. Damit wich eine ernfte Befürchtung; die Möglichkeit, die ursprünglich geplante Operation burchzuführen, gewann an Aussicht.

beran: geschoben.

Die erfte Melbung von dem Berbleib der Hereros am Waterberg erhielt General v. Trotha durch eine von dem Oberleutnant v. Salzmann und dem Leutnant Graf Arnim geführte Batrouille, die am 16. Juli den Auftrag erhalten hatte, westlich des Waterberges ausholend, auf Otjenga vorzustoßen und festzustellen, ob die Hereros in dieser Richtung Waterberges. abzögen. Gine fehr anschauliche Schilderung bes Berhaltens biefer Batrouille findet 17./18. Juli. sich in bem Kriegstagebuche bes später am Waterberg gefallenen Leutnants Grafen Arnim, wo er ichreibt: "Lager bei Otjurutjondjou am Omuramba,\*)

Eine **Batrouille** um bie Süb: mestede bes

ben 16. Juli 1904 (Sonnabend).

Oberleutnant v. Kriegsheim fommt zu mir und fragt mich, ob ich eine ben Beind westlich umfassende Batrouille, die sehr interessant werden foll, zusammen mit Salzmann reiten will. Selbstverständlich sage ich mit Freuden ja; weiß ich boch nicht, wann ich wieber folche Chancen haben werbe. Für alle Fälle follen wir auf sechs Tage Proviant mitnehmen. Neben Salzmann (Oberleutnant bei ber Felbartillerie-Abteilung) find Khannach (Unteroffizier), neun Reiter, vier Witbois und ber Kriegsfreiwillige, Frachtfahrer Melchior, von der Bartie. Letterer kennt die Gegend genau. Wir sollen noch abends abreiten.

<sup>\*)</sup> Aus "Auf weiter Fahrt". Selbsterlebnisse jur See und zu Lande. IV. Band. Begründet von Julius Lohmeper.

Sonntag, ben 17. Juli.

Wir sind doch erst morgens, und zwar 6 Uhr 15 Minuten, abgeritten, 20 Pferde stark bei drei Reservepserden. Wären wir des Nachts geritten, so würden wir eine Wasserstelle, auf der bei der Wasseramut im Norden und Nordwesten die Möglichkeit, unsere Patrouille auszuführen, beruhte, wahrscheinlich nicht gefunden haben.

Gleich anfangs verloren wir vier von unseren Leuten; zu Salzmanns und meinem maßlosen Ürger vergingen 50 Minuten, bis wir sie wieder hatten. Es ist salsch, wenn einer Patrouilse Leute aller möglichen Truppenteile, die man nicht kennt, zugeteilt werden.

Wir ritten nach Nordwesten; unglaublich dichter Busch, dann zwei große Savannenstächen mit einzelnen hohen Bäumen. An der einen Stelle stand ein Hartesbeeft auf 200 Schritt, wie gemalt, und sah uns erstaunt an. Der Nähe des Feindes wegen konnten wir natürlich nicht schießen. Das Tier nahm offenbar großes Interesse an unserer Karawane; trollend begleitete es uns eine ganze Strede Weges.

Wir biegen nach Westen um: die ersten Spuren vom Feind. Im dichten Busch hatte Bieh in Mengen gestanden; auch hatte das Bambusenvolt — Weiber, alte Leute, Kinder, Stlaven — überall nach Feldkost gegraben. Die Bambusen werden von den Orlogleuten in schmaler Kost gehalten und graben sich deshalb überall "Omtjes" und "Ontses", zwiebelartige Knollen und Erdnüsse, die nicht übel schmeden, aus dem Boden. Auch das Wild sucht eifrig nach diesen Lederdissen; leiber kann man infolgebessessen druck des Wild sucht reiten, ohne daß der Gaul in irgend ein Loch tritt. Berelassene Viehkraale mit ziemlich frischem Wist; gleichfalls verlassene, ziemlich slüchtig aufgeführte "Pontots". In dem Flußbett, das sich um den Waterberg herumzieht, viele frisch gegrabene Wasserlochen, die sauber in dem roten Tonboden ausgestochen sind. Sie sind das Werf von Klipptassern, gesangenen Namas und Vastards. Die Löcher enthalten gutes Wasser.

Nordwestlich ber Wasserstellen, in leidlich gutem Gras, satteln wir auf ber Hochstäche ab: ein Luxus, den man sich nur auf verhältnismäßig freiem Feld gestatten kann. Das "Spannen" der Pferde nach Burenart können wir uns schenken; sie bleiben auch ohnedies beieinander. Als Posten setzen wir einen Withoi auf einen Baum; auch Rhaynach erklettert einen solchen, fällt aber sosort wieder herunter, da ein Ast bricht. So ließen wir die Haupthitze des Mittags vorübergehen, tränkten dann nochmals und ritten los auf freier Fläche und die Seitenpatrouille weit ab. Wir wußten, daß wir nunmehr 24 Stunden lang kein Wasser haben würden.

Unser Ziel waren die Osondjache-Berge, die links vom kleinen Waterberge blau und duftig sich vom Horizont abzeichneten. Die nach allen Seiten scharf abkallende Bergplatte des letzteren wuchs höher und höher, etwas rechts von unserer Marscherichtung. Im Osten verläuft das Plateau im Duft; dahinter aber reckt sich in derselben Art, nur noch gewaltiger in den Linien, der große Waterberg.

Um den kleinen Waterberg mußten wir herum, um Omuweroumue zu erreichen das Tal, durch das die Hereros ihren etwaigen Abzug bewerkstelligen mußten. Die Pad von Otjire nach Ombuatjipiro, die wir nach einem Ritt von anderthalb Stunden überschritten, läuft nicht, wie auf der Karte, in gerader Linie, sondern führt, in weitem Bogen westlich ausholend, dichter am kleinen Waterberg vorüber. Um 6 00 abends, gerade als der Tag zu schwinden begann, erreichten wir den Kand der freien Fläche. Den Berg, der unser Nachtziel war, sahen wir jetzt schon deutlicher vor uns liegen. Zu einer wichtigen Beobachtung bot sich Gelegenheit; am Fuße des Berges stiegen Staubwolken auf; ergo war Okambukauandja noch vom Feinde besetzt, und dieser nicht im Abmarsch.

Der Mond ging auf, und der nächtliche Teil unseres Trecks nahm seinen Ansang. Nach einstündigem Kitt plötzlich "Halt!" Ein Feuer ist sichtbar geworden, scheinbar ganz nahe vor uns. Doch Melchior, Khaynach und zwei Witbois, die zu Fuß vorzehen, kommen mit der Meldung zurück, daß es sich zwar nicht nur um eins, sondern um zwei Feuer handle, daß diese aber noch sehr weit entsernt seien. Borsichtig ging es weiter. Wieder "Halt!" Diesmal riecht es nach Kauch, ohne daß das Feuer, von dem er ausgeht, zunächst sichtbar ist. Ein Mann steigt auf einen Baum und entdeckt es in unserer rechten Flanke. Am Fuße des Waterberg-Westadhangs sieht er noch weitere Brände. Wir sind also inmitten kampierender Herero-Wersten. Es gelang uns, unbemerkt hindurch zu kommen. Jenseits eines schmalen, auszetrockneten Flußbetts erschien der dunkse Koloß des Berges wieder ein ganzes Stück näher. Links ein Grasbrand.

Gleich hinter dem Flußbett wurde der Busch unglaublich dicht, dazu sah man die Hand nicht mehr vor dem Auge, denn der Mond war untergegangen und die Pferde wollten im Dunkeln nicht mehr durch die Dornen. Wir ritten nur noch etwa eine Stunde vorwärts; dann blieb nichts übrig, als abermals zu stoppen; wir machten dicht unter einem Abhang Halt. Natürlich war von Ruhe nicht viel die Rede. Salzmann, Khaynach und ich lösten einander in der Aufsicht ab, und überdies untersuchten Khaynach und ich noch Pontoks, die sich in der Nähe befanden, und, wie sich herausstellte, von den Hereros verlassen waren.

Um 3.30 Uhr abermals Aufbruch. Es war noch immer völlig dunkel, dazu empfindlich kalt. Alles hing stumm und erfroren auf den müden Pferden und war nur immer besorgt, den Vordermann nicht im Dunkeln verschwinden zu lassen. Denn wer die anderen aus dem Auge verlor, war verloren; darüber war niemand im unklaren. Wir waren mitten im Feinde; rechts und links von uns, am Abhange der Verge, mußten die Wersten jetzt geradezu dicht gedrängt liegen. Rusen, um uns wieder zusammenzusinden, wenn die Reihe erst einmal abgerissen war, wäre unmöglich gewesen. Die tiese Stille unterbrach nur das Schnauben und — leider! — das häusige Straucheln der Pferde, das Rauschen der Dornbüsche, ab und zu auch ein

unterbrudtes "Himmelbonnerwetter!" ober "Herrgottsaframent!", je nach Mundart und Beimat bes von ben Dornen unsauft Beimgesuchten.

530 Uhr: Links von uns weint ein kleines Kind, dazu Brüllen von Rindern. 600: Schritte rechts; ebendort zwei Feuer, das eine noch nicht 200 m entfernt. Die Aloebüsche rauschen, als wir uns hindurchdrücken; das uns unmittelbar benachbarte Feuer wird plötzlich gelöscht. Natürlich glaubten wir uns entdeckt, was uns veranlaßte, uns so schnell wie möglich nach links zu drücken. Doch erfolgte nichts.

Es wurde nunmehr schnell heller, und wir konnten die während der Dunkelheit eingezogenen Seitenpatrouillen wieder nach rechts und links vorschieben.

Ein herrliches Landschaftsbild tat sich vor uns auf, je mehr der Tag vorschritt. Bor uns lag das Tal von Omuweroumue, rechts der Abhang des kleinen Watersberges mit 20 bis 30 m hohen Bastionen, die sich mit ihrem dunkelroten Fels wirksam von dem Grün und Braun des Abhangs abhoben; vor uns die schrossen Abhänge des großen Waterberges, dessen dichtbewaldete Höhen, halb von der aufsgehenden Sonne in wunderbare Tinten gefärbt, halb noch von den letzten Schleiern der Dämmerung bedeckt in violetten Schatten dalagen. Zu unserer Linken zog sich ein niedriger Hügel hin, zwischen dessen Steinblöden Kandelaber-Kakteen und rotzgelb oder grün belaubte Büsche abwechselten.

Blauer Duft über den Bäumen, die eine vor uns liegende Blöße abschlossen. Einstweilen die einzige Spur des Feindes, inmitten dieses Gottesfriedens der Natur! Denn der "Duft" war Rauch, und dieser Rauch stieg von den Feuern auf, die in den Wersten der Hereros dem kleinen Waterberg entlang und quer durch die Bergspforte von Omuweroumue brannten. Unsere Lage war nicht übermäßig erbaulich. Wenn wir entdeckt wurden und die Orlogleute unseres Gönners Samuel auf den klugen Gedanken kamen, uns den Rückweg zu verlegen, so saßen wir im Wurstkessel nach allen Regeln der Kunst. Dazu kamen wir allmählich dahinter, daß dort, wo wir vorwärts drangen, wir nach Lage der Feuer gewissermaßen auf dem Präsentiersteller saßen. Wir hielten es demgemäß doch für angezeigt, uns hinter den Hügel zu unserer Linken, den mit den Kandelaber-Kakteen, zurückzuziehen und uns dann von dessen Gipsel aus vorsichtig ein wenig des näheren zu orientieren.

Das wurde benn auch glücklich ausgeführt; wir kamen ungeftört über die für uns sehr gefährliche große Pad, die von Waterberg nach Karibib führt, hinweg und konnten uns in dem in Aussicht genommenen Bersteck verbergen. Salzmann, Melchior und ich krazelten vorsichtig über Steingeröll den Hügel hinan. Kaum oben angelangt, hörten wir vor uns Schritte, Lachen und in ungeniertester Weise gesührtes munteres Geschwäß. Daß wir uns mäuschenstill verhielten, bedarf keiner Bersicherung. Dicht unter der Kuppe, die wir erklommen hatten, zog, ohne jede Ahnung von der Rähe des Feindes, ein Trupp Hereros vorüber. Glücklicherweise war uns auch hier das Schicksal holb; wir blieben unbemerkt. Das Gegenteil wäre fatal gewesen, da die

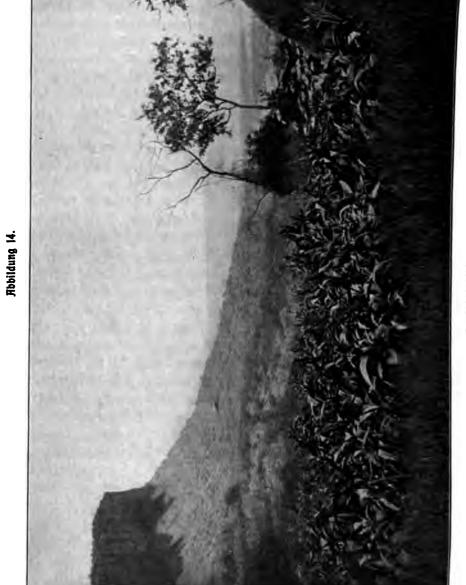

Candschaftsbild vom Waterberge.

Witbois, die unsere Pserbe hielten, weit zurud waren. Die Schritte der Schwarzen verklangen im Busch, und wir konnten nunmehr rasch Umschau halten. Das Ergebnis war befriedigend. Wir sahen nicht nur die Wersten ringsum ein, sondern stellten an der Hand etlicher Staubwolken sest, daß Vieh zur Weide getrieben wurde; von einem Abziehen des Gegners war also nicht die Rede. Dann ging es unter vorsichtigstem Vermeiden jeden Geräusches zurud zu unsern Leuten, die gleichfalls in großer Nähe Stimmen gehört hatten.

Dichter Busch bot uns Gelegenheit, nach Norden vorzubringen. Unsere Seitenpatrouille links winkte mich zu sich heran und zeigte mir ein Weib, das, allerlei Kram auf dem Kopse, über eine Lichtung arglos auf unseren Platz zukam. Sowie sie in den Busch eingetreten war, wurde sie von Melchior und Andries Witboi gepackt. Das arme Ding kreischte, als ob es am Spieße steckte, doch brachten wir es rasch zu manierlichem Benehmen. Die Gesangene begann nunmehr zu parlamentieren und machte den Versuch, uns auf den Leim zu locken, indem sie uns empfahl, sie selbst lausen zu lassen, und dafür lieber das Vieh des Kapitäns Zacharias zu übersfallen, das in unserer nächsten Nähe und nur schlecht bewacht sei. Diesen Gesallen konnten wir ihr nicht tun; der Sperling in der Hand war uns lieber als die Taube auf dem Dache. Wir setzen sie also auf eines unserer Handpserde, auf dem sie eine ganz tolle Figur machte; da sie überdies alle fünf Schritte wieder heruntersiel, blieb nichts übrig, als sie neben der Patrouille hertraben zu lassen. Denn zunächst mußte sie, sobald es irgend ging, einem eingehenden Inquisitorium unterzogen werden, und lausen lassen konnten wir sie überdies erst, nachdem wir selbst halbwegs in Sicherheit waren.

Benbrit und die Withois verständigten fich gang leidlich mit bem Beibe, und so ergab bie Bernehmung recht annehmbare Ergebnisse. Wir ersuhren bie Lage ber feindlichen Werften an der Nordwestseite des kleinen Waterberges: Tetjo, Affa-Riarua und Zacharias lagen bort; Michael bei Otosongo-Muingo\*) und Samuel bei Omuweroumue. In Ofosongo-Muingo find die Großleute felbst versammelt. Auch Salatiel ift babei. Orlogleute und Bambusenvolk werben getrennt gehalten; über bie Stimmung ber Krieger konnte bie Frau also keine Auskunft geben. Gewehre find reichlich beim Feinde vorhanden, doch find die Patronen knapp. Die Hereros haben viel Krante und maffenhaft Berwundete von Ongangira ber. Nahrung ift spärlich, Beibe und Baffer hinreichend vorhanden. Wie bei den alten Deutschen gehen bie Weiber mit ins Gefecht und feuern die Männer burch ihre Reden an. Berwundete und Gefallene werben von ihnen zurudgeschleppt. Das Gros des Stammes fitt am fleinen Baterberge; außerdem fteht Saul mit viel Leuten und mit Bieh verschiedener Großleute bei Otjenga; Biehposten Michaels, Samuels und Tetjos sichern Otateitei, die nächste Wasserstelle im Sudwesten.

Damit wußten wir genug, und es fam nunmehr barauf an, was wir erfundet

<sup>\*)</sup> Dicht füblich Omuweroumuc.

hatten, unserem Kommando so schnell als möglich zu übermitteln. Borsichtig zwar, boch, wenn irgend möglich, im Trabe ging es heimwärts. Ginen Herero-Joivten, ber von seinen Stammesgenossen ausgesetzt worden war und uns in den Weg lief, ließen wir ungeschoren. Ganz schnell wurde noch auf Grund unserer neuen Wissenschaft zwischen Salzmann und mir vereinbart, daß wir uns sofort nach unserer Rücksehr um eine Patrouille auf Okateitei bewerben wollten. Es mußte sich nämlich von dort aus brillant gegen die westlichen Rückzugslinien des Feindes hin aufklären lassen.

Eine etwa 2 km breite offene Flache mit freiem Umblid nach allen Richtungen hin bot uns etwa 1000 morgens nach langem Ritt Gelegenheit zu furzer Raft. Die Leute konnten bier bie Mantel, die fie die Nacht über getragen hatten, aufschnallen. Bir hatten Gelegenheit zu der Wahrnehmung, daß die Hereros nunmehr endlich begannen, uns nachzustellen. Bu spät! Gin Glud für uns, bag die Kerls fich bes Nachts vor Gespenstern fürchten und bei talter Luft fruh morgens aus bem warmen Bontof nicht herauszubekommen find! Bei einer verlaffenen Werft, dicht am Rande ber Blöße, tauchten etwa fünfzehn ichwarze Gestalten, bie gegen uns vorgingen, auf. Wenn ihre braunen, trummen Ruden auf Augenblide zwischen ben Bufchen fichtbar wurden, fah es aus, als bewegten fich dort Tümmler. Gin Kerl ftand aufrecht, beobachtete uns und birigierte bie anderen. Wir sahen uns ihr Manover eine Beile an und beschloffen bann, weiter zu reiten. Die Bersuchung war zwar groß, die fich Beranpurichenden naher fommen zu laffen, und ihnen bann eins auszuwischen, wir widerstanden ihr aber, weil uns während eines Gefechtes ber Rudzug verlegt werben tonnte. Als wir durch ben Buichgurtel, der die Bloge rings umgab, hindurch waren, faben wir in unserer linken Flanke noch etliche andere. Offenbar maren biefe Leute abgeschidt, uns auf fich zu ziehen und so festzuhalten. Wir taten ihnen ben Wefallen nicht, uns mit ihnen einzulaffen.

Während ich, wie schon während bes ganzen Rückmarsches, die Nachspitze führte, zogen wir weiter; Salzmann, als der Erfahrenere, blieb beim "Gros", da wir nicht wiffen konnten, von welcher Seite ein etwaiger Überfall im Busch zu erwarten sei.

Um 600 abends waren wir wieder bei der Wasserstelle, an der unsere Pserde am Tage vorher zuletzt getränkt worden waren. Seit 24 Stunden hatten sie kein Wasser gehabt: es versteht sich, daß sie mit größter Gier soffen. Mein Brauner bekam denn auch gleich einen mächtigen Ansall von Schüttelfrost und erhielt einen Prießnitzumschlag. Um 630 ging es weiter; leider verwarsen unsere Withois die Richtung etwas, so daß wir erst um 1100 am Omuramba ankamen. Ob wir oberhalb oder unterhalb unseres Lagers waren, ließ sich ansangs nicht feststellen, und so trasen wir Anstalten, an Ort und Stelle zu übernachten. Da wurde Viehzgebrüll vernehmbar. Eine Rekognoszierung ergab, daß wir nur 500 m vom Lager ab waren.

Bir kehrten gerade zur rechten Zeit zurud; morgen soll Aufbruch sein. Alles Die Rampfe ber beutschen Truppen in Subwestafrita.

begludwunichte uns zum Ergebniffe unferer Patrouille; wir waren im Bergen ber feindlichen Stellung gewesen und miffen jest, daß die Bereros noch nicht im Abmarsa sind. — — — — — — — — — —

Sorgt Euch nicht um mich; mir geht es gang herrlich gut! Entbehrungen? Mein Gott, natürlich muß man vieles entbebren, natürlich beißt es oft ; ach, batten wir bieses ober jenes! Aber daß mir und meinen Kameraden Entbehrungen das Leben verbittern könnten, davon kann natürlich nicht die Rede sein! Strapazen? Sie werden überreichlich aufgewogen durch all das Schöne, das man erlebt, all die unvergeflichen Augenblide, die g. B. ein Patrouillenritt, wie mein letter, bietet. Sobald man wieder ins Lager kommt und ein Wort der Anerkennung hört, ist alles Unangenehme vergeffen."

Die Batrouille wird von ben Hereros über: fallen. 6. August.

Mehrere Batrouillen hatten in jenen Tagen ber lebhaftesten Auftlärungstätigkeit Bobenhausen mit ben Hereros kleinere Zusammenstöße gehabt, die indes ohne ernste Berlufte für bie Ein verhängnisvolles Geschick ereilte nur die Patrouille Deutschen geblieben waren. bes Leutnants Krhrn. v. Bodenhausen, die von der Abteilung Kiedler zur Erkundung gegen ben Westrand bes Waterberges vorgesandt mar.

> Als die 1 Offizier, 10 Mann ftarte Batrouille nach glücklich beendeter Erkundung am 6. August bereits auf bem Rüdmarsch war, wurde sie plöplich halbwegs Baterberg-Osondjacheberg im bichten Dornbusch von etwa 300 Hereros, die die kleine beutsche Abteilung unbemerkt umgingelt hatten, überraschend angegriffen und nach belbenmutiger Gegenwehr niedergemacht bis auf zwei Mann, benen es, obwohl ichmer verwundet, doch zu entfommen gelang. Die Bereros beraubten bie Toten ber Kleiber und Waffen und verstümmelten die entkleibeten Leichname in der grauenhafteften Beise: als man die Leichen fand, waren einzelnen die Augen ausgestochen, der Schäbel gertrummert, ber Sals bis auf ben Wirbel burchschnitten, bie Bande abgehactt; ber Leib aufgeschlitzt, einem Mann war, nachdem er verwundet, wie nachträglich durch einen Arat festgestellt murbe, von den roben Salunten bei lebendigem Leibe bas Genid umgedreht worden.

Urteil bes Dberft= leutnants v. Beaulieu über bie beutiden Patrouillenoffiziere.

Die Frische und Freudigkeit, mit ber die beutschen Reiteroffiziere ihren schweren Dienst versahen, fand marme Anerkennung in einem Bericht bes Chefs bes Stabes, Oberftleutnant v. Beaulieu, in bem es bieß: . . . . "Trot aller ber unsagbaren Schwierigfeiten, trot ber Wegelofigfeit und Unüberfichtlichfeit bes Gelandes find Leistungen ber glanzende Taten ber Auftlarung geleistet worben. Gern erkennen wir an, daß uns babei bie natürlichen gahigkeiten ber Gingeborenen von Rugen gewesen find; ihre übung im Sehen, im Spurenlesen, im Auffinden von Baffer, im Zurechtfinden ift von unseren Solbaten nicht erreicht; eigentliche Leiftungen in ber Aufflärung wurden aber mit Bilfe ber Eingeborenen nur von deutschen Soldaten unter ber guhrung von Offizieren erzielt, und namentlich auf biesem Gebiete zeigte fich bie Tüchtigkeit unserer beutschen Leutnants in glänzenbstem Lichte. Tagelang am Feinbe, gerabe mit ber allernotwendigften Roft verseben, ohne Raft und Schlaf; immer in ber höchsten Befahr, nur bas Ziel im Auge, feine Ermubung tennend, fo erfundeten unfere portrefflicen Offizierpatrouillen, und bies war ihnen nicht etwa ein beschwerlicher Dienst, nein, es war ein förmliches Drängen banach, mit einem Erkundungsauftrage betraut zu werden. Wenn die Patrouissen dann ins Lager wieder einritten, abgemagert, mit entzündeten Augen, Sut und Aleider zerfett, auf tobmuben Bferben, bann erregten fie ben Neib ber Burudgelaffenen und ben Bunich, es ihnen gleich au tun. Aber mehe benen, die in Feindes hand fielen; die Grausamkeit der hereros im Binichlachten wehrlos geworbener Berwundeter tennt feine Grengen."

Anzwischen war das 2. Felbregiment eingetroffen, das Mitte Juli mit den zuerst Das 2. Felbmarschbereiten Teilen den Bormarsch von Raribib auf Omaruru angetreten hatte. Sein regimenterhalt Bormarsch war dadurch wesentlich beschleunigt worden, daß sich das Regiment entgegen Omaruru allen bisherigen Gepflogenheiten von den schwerfälligen Ochsenwagen unabhängig ge- Dmusemamacht und lediglich einen achttägigen Lebensmittelvorrat und die erforderliche Munition auf Bachferben mitgenommen hatte. Anfänglich mar beabsichtigt, biefes Regiment und die 7. Batterie aus nordweftlicher Richtung aus der Gegend von Outjo-Otawi\*) anzuseten; ba jedoch nach ben letten Nachrichten bie Möglichfeit, bag ber Gegner in befestigter Stellung am Waterberge ben Entscheidungstampf anzunehmen entschlossen fei, an Wahrscheinlichkeit gewann, fo war ein engerer Ausammenschluß ber getrennten Rolonnen notwendig; es wurde beshalb beschloffen, bas 2. Feldregiment nebft ber 7. Batterie von Omaruru aus über Djombutu-Omusema-Uarei vorgehen zu laffen, wodurch übereinstimmendes Handeln bieser Kolonne und der Abteilung Mueller erleichtert wurde.

Uarei.

Um aber ben Hereros auch die einzige noch mögliche Abzugsrichtung nach Nordweften zu versperren, wurde jest unter Auflösung ber Abteilung Franke\*\*) eine neue Abteilung unter Hauptmann v. Fiedler gebildet, bestehend aus ber im Omaruruer Bezirk bereits befindlichen 8. Kompagnie (früher 12.) 1. Felbregiments (Frhr. v. Weld), ber 1. Kompagnie 2. Feldregiments und ber Halbbatterie Binterfeld (1.). Bährend diefe Kräfte von Okowakuatjiwi-Onjakawa auf Otjiwarongo vorgehen sollten, wurde die in Dutjo als Ctappenbefatung befindliche 3. Marine-Infanterie-Rompagnie unter Oberleutnant Graf Brockveff auf Naidaus in Marsch gesett, um auch diesen Weg zu sperren.

Auch die andern beutschen Abteilungen hatten ben Ring immer enger gezogen, DerBormaric ohne daß es zu größeren Rämpfen gekommen ware. Besondere Anstrengungen hatte ber Abteilung ber befohlene Bormarich für die Abteilung Eftorff gebracht, da diese bei der An- Omuramba:unaherung an ben Omuramba-u-Omatato mehrere fehr ichwierige Durftftreden ju Omatato. überwinden hatte. Bei ber Überwindung ber Durftftrede Ofosondusu-Omuramba 22./23. Juni. geriet die Abteilung in eine fehr gefahrvolle Lage.

<sup>\*)</sup> Seite 138.

<sup>\*\*)</sup> hauptmann Franke murbe bem Stabe bes 2. Felbregiments zugeteilt.

Am 22. Juni nachmittags war Major v. Eftorff von Okosonbusu aufgebrochen in ber bestimmten Erwartung, am 23. fruh ben Omuramba zu erreichen und bort Waffer zu finden. Der Beg führte geradewegs in nördlicher Richtung burch bichten Busch und über schweren Sand. Seine Dede trug zwar die Pferde, ließ aber bie Gefchüte und Fahrzeuge tief einsinken und erwies fich als ein großes Marich= hindernis. Abends um 700 wurde an einer Lichtung Halt gemacht, bis wohin bie Ochsenwagen vorausgeschickt waren. Es war Wasser für bie Mannichaft und Bferbe auf einem Ochsenwagen mitgenommen in leeren Zwiebackisten, die inwendig mit Blech ausgeschlagen waren. Um 930 nachts ging es weiter, 21/2 Stunden burch schweren Sand und bichten Busch, ber Staub war so bicht, bag man trot bes Monbicheins fast nichts seben konnte. Die Abteilung ritt wie in einer Nebelwolke. Solchen Staub hatte noch niemand erlebt, er war um fo unerträglicher, als fein Wind ging und ber Staub beshalb nicht aus ben Buiden entweichen fonnte. Durch bie langere Trockenheit war der Boben pulverförmig geworden. Endlich um 1200 mitternachts kam bie Abteilung an eine freiere Kläche, auf der gelagert wurde. Feuer durften nicht mehr angemacht werden, benn Major v. Eftorff glaubte, nur noch zwei Stunden vom Omuramba entfernt zu fein, wo man ben Keind vermutete. Batrouillen hatten vier Feuer beobachtet und Biehgebrull gehört.

Die furze Nachtruhe wurde am 23. um 4 30 morgens abgebrochen, bei völliger Dunkelheit die Pferde eingefangen und gesattelt. Die Waschung bestand darin, "daß man sich mit Speichel den Schmutz von den Augen wusch, und das Frühstück darin, daß man sich den Mund wischte". Die freie Fläche hörte bald auf, wieder war dichter Busch und tieser Sand. Es hatten sich hier Dünen gebildet in Form flacher Wellen, dicht mit Busch und spärlichem ganz vertrocknetem Gras bestanden. Es war das richtige, öde Sandseld. Bald nach Tagesandruch schlug wütend ein Hund an. Schon glaubte man, an der gemeldeten Hererowerst zu sein, aber es stellte sich heraus, daß ein Kompagniehund einen Leoparden gestellt hatte, der auf einen Baum geslüchtet war. Nach anderthalbstündigem Marsch kam die Abteilung an die Stelle, wo die Werst sein sollte und wo das Wasser vermutet wurde. Von Wasser war jedoch weit und breit nichts zu sinden und vom Omuramba nichts zu bemerken.

Die mitgeführten Wasservorräte gingen zu Ende. Die Sonne war höher gestiegen und brannte glühend auf den Sand hernieder, der Durst steigerte sich. Die durch den tiesen Sand überanstrengten Esel der Geschütze singen an, zu versagen. Major v. Estorss mußte Halt machen und den Mittag über liegen bleiben. Er schickte nun Patrouillen sort auf Suche nach dem so nahe vermuteten Omuramba und nach Wasser. Hatte sich die Abteilung verirrt? Das Feld war etwas übersichtlicher geworden, der Busch niedriger. Lon einem Termitenhausen sah Major v. Estorss in weiter, weiter Ferne den Gebirgszug zwischen Grootsontein und Otawi, die Strahlung hob seine blauen Umrisse über den Horizont; aber mit der dichter werdenden Luft, die in der Hitze

zu zittern ansing, verschwand er balb wieder. Nach vier Stunden kam die erste Patrouille zurück und meldete, daß sie nichts gefunden hatte. Höchste Sorge beschlich den Führer. Man hatte sich offenbar verirrt. Mit 500 Mann und 700 Pferden und Eseln mitten in dieser Wildnis dem Verdursten entgegenzugehen, dieser Gesdanke bereitete nicht geringe Beklemmungen. Wie sollte die Abteilung den etwa notwendig werdenden langen Rückmarsch ohne Wasser bestehen durch diese Wüsse und den tiesen Sand? Seit dem Vormittage des vorhergehenden Tages hatten die Ochsen nichts zu sausen gehabt, und da auch nur wenig, weil sie das kalte Wasser in der Frühe nicht trinken wollten. Zeht brüllten sie vor Durst. Auch die Mannschaften litten bei der unerträglichen Hitze schwer unter dem Durst. Aber die Hoffnung, daß die noch nicht zurückgekehrten auf die Wassersuche entsandten Patrouillen noch Wasser sinden würden, hielt die Zuversicht aufrecht. Allein es kehrte eine Patrouille nach der anderen zurück, ohne Wasser gefunden zu haben. Noch sehlte jedoch die Patrouille unter dem sonst so sindigen Leutnant v. Massen.

Den Wartenden schlichen die Viertelstunden wie Stunden hin . . . . Da endlich erblickte man am Horizonte in weiter, weiter Ferne in eiligem Trabe den Leutnant v. Massow herankommen. Aller Hosffnung war neu belebt — — — Doch auch er kam mit der Meldung zurück, trotz fünfstündigen Suchens kein Wasser haben finden zu können; er sei weit und breit nur auf ausgetrocknete Bleys und trockene Flußbette gestoßen.

Diese Unglücksbotschaft vernichtete die lette Hoffnung — der fürchterliche Gedanke, in dieser afrikanischen Bufte mit Mann und Bieh elendiglich verdurften au muffen, trat immer brobender vor die Seele des Rührers, bas Gefühl der Berantwortung für das Leben der seiner Obhut anvertrauten Rolonne laftete gentnerschwer auf ihm. Es galt jest, einen Entschluß zu fassen; ein Zurud gab es nicht mehr. Der Bebante, mit biesen halb verdurfteten Ochsen, mit ben ichweren Beschützen und den schwer beladenen Bagen den ganzen Weg ohne Baffer noch einmal jurudlegen ju muffen, mar von vornherein ausgeschloffen. Also vorwärts, von neuem auf die Suche, der Ungewißheit entgegen. — — Da, in der schlimmften Not melbete ein einige Tage zuvor aufgegriffener Berero, er glaube, ben Beg zu ber Bafferstelle Karuputa am Omuramba finden zu können; man fei nicht weit von einem ausgetrochneten Rebenrivier bes Omuramba, bei ichnellem Mariche konne man in ber Nacht, noch ehe ber Mond untergegangen fei, die Wafferstelle erreichen. Durfte man den Bersprechungen des Feindes trauen? Gin landeskundiger Unteroffizier, ber im Jahre 1903 nach Karupuka gekommen war, gab an, die Bafferstelle ausgetrodnet gefunden zu haben.

Allein das Anerbieten des Herero war in dieser schlimmen Lage der letzte Rettungsanker. Major v. Estorff ging auf das Wagnis ein und übertrug dem Herero die Hührung. Um die mit Munition schwer beladenen Karren zu entlasten, wurde ber größte Teil ber Artilleriemunition vergraben. Dann wurde um 400 nach= mittags von neuem aufgebrochen.

Die Geschütze gurudzulaffen, tonnte fich ber guhrer bei ber Unficherheit ber Lage nicht entschließen, obwohl die armen, verdursteten Tiere fich entsetlich abqualten und burch ben tiefen Sand bie Beschütze taum noch von ber Stelle bringen tonnten. Allein schließlich ging es nicht mehr, und Major v. Eftorff trug sich bereits mit bem Bebanken, die Artillerie zurudzulassen, da wurde auf einmal ber Boben fester, der bichte Buich hörte auf und der Marich ging leichter vonstatten. Kurz nach 800 abends näherte man fich einem größeren Flugbett. Bar es etwa ber Omuramba? Dann nabte Rettung, benn in feinem Flugbett hoffte man Baffer ju finden. auch diese Hoffnung murbe zuschanben; bas Flußbett mar völlig ausgetrodnet. Längs begfelben wurde nunmehr ber Bormarich fortgefett; Die letten Krafte wurden eingesett. Da plötlich, es mar icon bald Mitternacht, ichien fich die im hellen Mondschein liegende Landschaft völlig zu ändern; sie gewann ein frucht= bareres, parfartiges Aussehen, das Flugbett erweiterte fich und war mit großen Bäumen und Gruppen bichten Buschwerts beftanden, zwischen benen freie saftige Grasflächen fichtbar waren — im Monbicein ein Bilb von eigenartiger Schönheit. Mußte hier nicht Waffer zu finden fein?

Rur wenige hundert Meter wurden noch zurudgelegt, ba melbete bie Spite, auf eine kleine Blen mit Baffer geftogen zu fein. Allgemeiner Jubel herrichte! Bie Errettung aus ichlimmfter Not tam bie mit Bligesichnelle die Kolonne burcheilende Nachricht.

Bei näherem Zusehen erwies sich das Baffer zwar als völlig schlammig und mildweiß — aber es war boch Huffigfeit, und Menich und Tier tonnte Erquidung finden. Wie mahnsinnig fturzten fich bie sonst jo schwerfälligen Ochsen in wilbem Galopp auf das trübe Wasser. Doch früher, als es möglich war, ben Durft ber Tiere völlig zu ftillen, war die kleine Blen auch schon geleert. Die Abteilung marschierte nun nicht weiter, Mensch und Tier waren zu ermübet.

Um nächsten Morgen aber ging es frühzeitig weiter; nach anderthalbstündigem Marfc murbe ber große Omuramba und bie Bafferstelle Karuputa erreicht, mo icones und flares Waffer reichlich vorhanden war und alles fich zur Genüge erquiden konnte. Der herero hatte bie Abteilung richtig geführt und fich zuverläffiger erwiesen als fein Ruf. Bur Belohnung durfte er so viel Reis effen und Kaffee trinken, wie er wollte, und es wurde ihm eine Ruh versprochen, wenn ber Feldzug beendet sei.

Die Aufregungen bieses Marsches werben wohl keinem Teilnehmer je aus ber Erinnerung ichwinden.

Bei den übrigen Abteilungen hatte fich der Bormarich ohne besondere Zwischen-Das Gefecht bei Ofateitei. fälle vollzogen. Rur bei der Abteilung Deimling fand am 2. August ein siegreiches 2. August. Gefecht ftatt. Die bei Okateitei am weitesten vorne ftehende 2. Kompagnie unter Haupt-

mann Manger wurde von etwa 150 Hereros überraschend angegriffen. Es gelang, ben Angriff nach heftigem Feuerkampf glänzend abzuschlagen und den Hereros schwere Berlufte beizubringen. Sie sichen in völliger Auflösung und ließen 50 Tote auf dem Gesechtsselde liegen, während von der kleinen deutschen Abteilung zwei Bitbois gefallen und fünf Mann verwundet waren. Dieses für die Hereros so verlustreich endende Gesecht trug nicht wenig dazu bei, die Kampseslust und Zuversicht bei allen Reitern neu zu beleben.

Anfang August standen die Abteilungen folgendermaßen:

Abteilung v. Eftorff, von Otjagingenge kommend, bei Otjahewita;

- v. ber Hende, von Okosondusu kommend, bei Omutjatjewa;
- Mueller im Bormarich von Otjire bei Erindi Ongoahere;
- Deimling, von Karibib über Omaruru kommend, bei Okateitei;
- v. Fiedler bei Orupemparora;
- = Boltmann, von Otawi vorrudend, bei Otjenga.

Die bisher im Bezirk Gobabis stehende Abteilung Winkler war schon Anfang Juli, da im Osten die ganze Gegend von Spata—Epukiro bis Okosondusu vom Feinde völlig frei gefunden war, der Abteilung Heyde angegliedert worden; sie gewann indes vor dem Entscheidungskamps am Waterberg nicht mehr den Anschluß an die Abteilung Heyde und übernahm später die Sicherung des Magazins Okosondus; in Godabis, Epukiro und Rietsonkein waren kleine Stationsbesatungen belassen worden.

Die Abteilungen waren mittels Funkentelegraph ober Lichtfernsprecher untereinsander verbunden, was nur durch die unermüdliche Tatkraft aller Organe, insbesondere des Führers der Funkentelegraphenabteilung, Oberleutnant Haering und des Führers der Lichtsignalabteilung, Leutnant Rückforth, hatte erreicht werden können. Für die einheitliche Leitung der weit getrennten Abteilungen war diese Berbindung von unschätzbarem Wert. Signals wie Funkenabteilung hatten bei ihrer Tätigkeit mit ganz außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In einem Bericht heißt es darüber:

"Das Gelände nördlich und westlich der Linie Otjosondu—Okongawa-Berg bis zum Waterberg-Plateau stellt eine völlig ebene Dornbuschsteppe dar und ist daher für Signalverbindungen wenig günstig.

An die wenigen Wasserstellen gebunden, mußte man versuchen, durch Turmbauten eine gerade Luftverbindung zu erreichen. Welche Ersindungsgabe dazu gehört, und welche Schwierigkeiten sich dabei oft unverhofft in den Weg stellen, kann nur der richtig ermessen, der einmal in die Lage gekommen ist, in einem unkultivierten Lande mit knorrigem, schwer zu bearbeitendem Dornbusch ohne jedes vorbereitete Material Türme aufzusühren. Ansangs benutzte man mit Sand gefüllte und übereinander geschichtete Mehle und Proviantsäce, auf denen oben eine Plattsorm aus den Brettern der Proviantsisten hergerichtet wurde. Als diese Hismittel ausgebraucht waren,

Die Lage Anfang August. Tätigkeit ber Funken- und Signalabteilung. schichtete man Strauchwerk mit Zwischenlagen aus Mist und Sand auf — eine langs bauernde und schwierige Arbeit.

Fand man in der Rafferftelle einen größeren Baum, so murbe ein







Bauten der Feldsignalabteilung.

Auftritt in seinem obersten Teile gebaut. Oft mußte der Auftritt noch durch Baumsstämme erhöht werden, wozu man jedoch Nägel und Stricke brauchte, beides Gegensstände, die nicht vorhanden waren, und so mußte man sich eben auf andere Weise helsen. Die Haut gefallener Ochsen, an denen kein Mangel war, wurde in Streisen gesschnitten und zum Binden benutzt. Die Eisen der toten Pferde wurden gerade und spitz geschmiedet und als Nägel und Tritte verwendet.

Auf solchen halsbrecherischen Bauten standen die Signalisten Tage und Nächte lang, so manches Mal vergeblich das Licht der Gegenstation suchend oder in brennendem Sonnenbrand und in bitter kalten Nächten bei flackerndem Lichte die Zeichen der Gegenstation aufnehmend und weitergebend."

Waren die Funkentelegraphenstationen von den Geländeschwierigkeiten unabhängig, so erschwerten ihnen dafür luftelektrische Störungen von ungewöhnlicher Stärke sowie

beftige Winde ben Betrieb und stellten bie Geduld ber Bedienung immer wieber auf bie Probe. Auch der Nachschub der schweren Gasflaschen und des Benzins stellte hohe Anforderungen an die Tatkraft und Umsicht des Personals.





Funkentelegraphenabteilung.

Bereits am 21. Juli war ben einzelnen Abteilungen forgfamfte Erfundung aller Die letten von ihrem Standort nach dem Waterberg führenden Bormarschwege aufgetragen worden. Das zu überwindende Gelande erwies sich als außerst schwierig, namentlich für die jum Angriff. von Suben und Sudoften vorrudenden Abteilungen, die bichten, fast undurchdring- Gelande am lichen Dornbusch zu durchschreiten hatten. "Der ärgste Feind des beutschen Solbaten, Baterberge weit ichlimmer vielleicht als die Hereros felbft," heißt es in einem Bericht, "ift aber beim Gegner. gerade dies mit Dornbufchen bicht bededte Belande, bas, den Hereros gewohnt, ja von ihnen bevorzugt, bem Bordringen ber weißen Solbaten tausend feinbselige hinderniffe entgegenstellt und vor allem die wirksame Berwendung der die numerische Unterlegenheit der Deutschen ausgleichenden Artillerie so gut wie ausschließt."

Gine in ben ersten Tagen bes August von allen Abteilungen erneut unternommene Aufklärung ftellte bis zum 10. Auguft folgendes feft:\*) Die Bereros ftanben eng vereint in dem Gelande zwischen Omuweroumue, Baterberg und Samafari, mit

<sup>\*)</sup> Stigge 10.

bem Rücken angelehnt an den Waterberg, dessen Südrand steil und unvermittelt wie eine unübersteigbare Sandsteinmauer abfällt. Außerhalb des bezeichneten Geländes breiecks hatten sie noch die Wasserftelle Otjosongombe besetzt, Biehposten bis in die Gegend von Otjiwarongo—Okakarara vorgeschoben und die Wersten von Hamakari noch etwa 4 km östlich und südöstlich der Wasserstelle ausgedehnt. Der Waterberg, das Sandsteinplateau und der Kleine Waterberg waren unbesetzt. Das ganze vom Feinde eingenommene Gelände war ebenfalls mit dichtem Dornbusch bewachsen, und nach den eingelausenen Nachrichten bereitete sich der Gegner vor, hier energischen Widerstand zum Schutze seiner großen Viehherben zu leisten.

Bereits am 30. Juli war das Oberkommando bei der Abteilung Mueller einsgetroffen: Die Zeit der Entscheidung nahte.

Ohne Rampfe und ohne ben Feind aufzuscheuchen, mar es gelungen, ben Bereros alle für größere Maffen gangbaren Auswege zu versperren und fie mit einer Streit= macht zu umstellen, die die an ben Onjatibergen versammelte um mehr als bas Doppelte an Stärke übertraf. Bei ben gang außerorbentlichen, fich immer noch steigernben Berpflegungsschwierigkeiten mar bies eine Leistung, die von ber Umsicht und Tatfraft bes bem Oberkommanbierenden beigegebenen Generalftabes, bes Etappentommandos und ber Berwaltungsorgane ein um fo beredteres Zeugnis ablegt, als bies Ergebnis von allen erfahrenen Afritanern in biefem mafferarmen Lanbe für unmöglich gehalten worben mar. Bas es hieß, in einem Lande, bas ftredenweise einer Bufte glich und außer spärlicher Beibe und wenig Baffer fo gut wie nichts bot, eine Masse von rund 4000 Menschen und annähernd 10 000 Pferben und Zugtieren ohne Gifenbahn lediglich burch Nachschub mittels an Bahl unzureichender Ochsengespanne mit bem notwendigen Bedarf an Berpflegung, Munition, Sanitätsmaterial, Bekleidung und Ausruftung rechtzeitig und ausreichend zu verseben, bavon vermag fich nur ber eine richtige Borftellung zu machen, ber biefe ungeheuren Schwierigfeiten felbft miterlebt bat. Es galt, eine gang gewaltige Arbeitsleiftung gu bewältigen, und "es fann breift behauptet werben", ichrieb bamals ein Offizier bes hauptquartiers, "bag nicht ein Tag ohne die größten Muhfeligfeiten verstrichen ift - und babei schilt man auf uns in ber Beimat wegen bes langsamen Ganges ber Dinge in Afrita".

General
v. Trotha be
fiehlt ben
Angriff.
4. Auguft.

General Bereits am 4. August wurden die Weisungen für den bevorstehenden Angriff an die v. Trotha be Abteilungen ausgegeben; sie hatten folgenden Wortlaut:

H. Qu. Erindi-Ongoahere, ben 4. 8. 04.

Direttiven für ben Angriff gegen die Bereros.

1. Der Feind steht heute mit seinen vorgeschobenen Postierungen in der Linie Westrand des Sandsteinplateaus nordwestlich Omuweroumue — längs des Hama- fari-Riviers von Omuweroumue bis Hamakari—Okambukonde und bei Station

Waterberg; er hat sich im bichten Dornbusch verschanzt. Seine Hauptkräfte sollen bei Hamakari versammelt sein.

Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß der Feind jeden Augenblick seine Aufstellung ändert oder Durchbruchsversuche macht; aufmerksamste, dauernde Beobachstung des Feindes durch alle am Feind befindlichen Abteilungen, regste Verbindung der Abteilungen untereinander und sofortige Weldung an mich vorkommendenfalls ift daher geboten.

2. Ich werde ben Feind, sobald die Abteilung Deimling ohne 5. Kompagnie versammelt ift, gleichzeitig mit allen Abteilungen angreifen, um ihn zu vernichten.

Den Tag des Angriffs selbst werde ich noch burch Funten oder Bligen be- ftimmen.

3. Am Nachmittag des Tages vor dem Angriff haben alle Abteilungen bis auf einen kurzen Marsch an die seinbliche Stellung heranzurücken, vorsichtig vorstaftend und ohne Beunruhigung des Feindes unter sorgsamster Sicherung gegen den Feind und unter fortgesetzter Erkundung seiner Stellung. Feuer anmachen ist untersagt.

Jede Abteilung sorgt für engste Verbindung mit der Nachbarabteilung und meldet ihre Aufstellung durch Blitz- oder Funkentelegraph oder Nachrichtenossigier sofort an das Hauptquartier. Bgl. Nr. 16.

4. Am Tage des Angriffs marschieren sämtliche Abteilungen nachstehenden Angriffszielen entsprechend so vor, daß um 600 morgens der Angriff beginnen kann, und zwar, wo angängig, zunächst mit der Artillerie.

#### 5. Es greifen an:

Abteilung v. Estorff: Station Waterberg unter starker Sicherung gegen Okambukonde. Sie hat danach zu streben, nach Inbesitnahme von Station Waterberg baldmöglichst in Richtung auf Okambukonde—Hamakari — je nach Umständen — gegen Flanke und Rücken des Feindes vorzugehen. Station Waterberg muß besetzt bleiben.

Abteilung v. der Bende: Hamafari, nördlich des Streitwolfschen Beges bleibend.

Abteilung Mueller: Hamakari, mit dem rechten Flügel den Unschluß an Abteilung v. der Hende suchend.

Abteilung Deimling: Omuweroumue im Streben, in das dortige Talbefilee einzudringen und, wenn die Umstände dies irgend gestatten, den Angriff auf Hamastari zu unterstützen.\*)

Oberft Deimling verwendet Abteilung v. Fiedler nach eigenem Ermeffen

<sup>\*)</sup> Das Heranziehen bes 2. Felbregiments von Otateitei unmittelbar auf Hamakari war wegen Fehlen von Wafferstellen und wegen bes bichten Busches, durch ben man einen Pfad nur in tage-langer Arbeit hatte durchlegen konnen, ausgeschloffen.

zum Angriff auf den Westrand des Sandsteinplateaus und zur Berhinderung eines Ausbrechens der Hereros nach Nordwesten in enger Verbindung mit Abteilung Bolt-

Abteilung Volkmann sperrt am Tage des Angriffs die Straßen von Waterberg und Omuweroumue auf Omaongombe und Otjenga und verhindert ein Ausweichen der Hereros nach Norden.

6. Alle Abteilungen haben die Wege der ihnen aufgegebenen Vormarschrichtungen und das zu durchschreitende Gelände aufs sorgsamste auch fernerhin zu erkunden, die Wegelängen genau festzulegen, zur Verwendung der Artillerie geeignete Stellungen auszusuchen und durch Entsendung von Nachrichten-Offizieren für dauernde Versbindung mit den Nachbarabteilungen zu sorgen.

Ganz besondere Ausmerksamkeit ist der dauernden Sicherung der Flanken und des Rückens während des Gesechts zu widmen, hierbei werden die Witbois und Bastards zweckmäßig Verwendung sinden, aber nur unter unbedingter Zugabe zuverlässiger Unterossiziere und Reiter der Schutztruppe; in vorderster Linie vor der Front sind dieselben nicht zu verwenden.

7. Enges Zusammenhalten aller Abteilungen in sich ift dauernd geboten, vor allem Wahrung des zusammenhängenden, ununterbrochenen Borgehens, und Berhütung gegenseitigen Beschießens. An die Erbeutung von Bieh dars mährend bes Gesechts nicht gedacht werden; alle Kräfte sind zur Bernichtung des kämpfenden Feindes einzusetzen.

Als Erkennungszeichen und zur Bermeidung gegenseitigen Beschießens haben bie einzelnen Abteilungen auf ihren äußeren, an die Nachbarabteilungen angrenzenden Flügeln auf hohen, durch ben Dornbusch hinausragenden Stangen Flaggen folgender Farben zu tragen:

Abteilung v. Eftorff: weiß.

Abteilung v. der Bende: rot.

Abteilung Mueller: blau.

Abteilung Deimling: grün (eventl. aus ben gelieferten Beltbahnen für Offisiere herzustellen).

8. Die einzelnen Abteilungen führen an Berpflegung am Tage bes Unsgriffs mit sich für jeben Mann für sechs Tage eine eiserne Mundportion, Fleisch eventl. in Strähnen geborrt, für jedes Pserd drei eiserne Rationen zu je 1 kg Hafer.

Sämtliche Wassersäcke sind dauernd gefüllt mitzuführen.

Für weitere Mitführung von hafer und Munition burch Pactiere ist Sorge zu tragen.

9. An Munition find beim Angriff mitzuführen:

bei jeder Abteilung mindestens ein Ochsenwagen mit Infanteriemunition bei jeder Batterie ein Ochsenwagen mit Artilleriemunition.

10. Jebe Abteilung hat für die vollzählige Mitführung der den Truppenteilen überwiesenen Sanitätsausrüstung auf das Gesechtsseld zu sorgen. Auf den Sanitätskarren, Kapstädter Reisewagen und den zum Krankentransport sonst bestimmten Bagen sind sämtliche Krankentragen, Kavalleriepacktaschen, die zu den Sanitätstoffern gehörigen Reservekisten und reichlich abgekochtes und geklärtes Wasser, Laternen, Petroleum und Kerzen zu verladen. Auf ärztliches Ersordern sind Krankenträger sowie Pferde für die Kavalleriepacktaschen zur Verfügung zu stellen.

Nicht gefechtsfähige Leichtkrante und Leichtvermundete haben fich auf nachstem Wege zum letten Lagerplat ihrer Abteilung zu begeben.

Un Feldlagaretten werden überwiesen:

Der Abteilung v. ber Hende: Bom Felblazarett Nr. 1 (in Otjosondu) eine Sektion unter Stabsarzt Franz (in Marsch auf Omutjatjewa geseth).

Der Abteilung Mueller: Felblazarett Nr. 2 unter Stabsarzt Dansauer (befindet sich über Otutundu im Marsch).

Der Abteilung Deimling: Felblazarett Nr. 3. Die Felblazarette find soweit als möglich nachzuziehen und erst bei Bedarf zu etablieren.

Abteilungen v. Eftorff und Volkmann haben ihre Kranken und Berswundeten auf Grootsontein,

Abteilung v. Fiedler auf Outjo oder Omaruru zurudzusenden.

- 11. Sämtliche Verpflegungswagen der Abteilungen bleiben auf ben letten Lagerorten unter dem Kommando von Offizieren zurück. An diesen Punkten sind Reduits für die Besatzung schon jetzt einzurichten, außerdem ist für die Unterstringung Verwundeter Vorsorge zu treffen.
- 12. Alle Ctappenposten und Heliographenstationen werben auf besondere Sorgsamkeit beim Sicherheitsdienst in der nächsten Zeit hingewiesen, da ein Aus-weichen kleinerer feindlicher Abteilungen keineswegs ausgeschlossen ist.
- 13. Das Etappenkommando wolle für schleunige Vorführung weiterer Feld- lagarette zu ben am Feinde befindlichen Abteilungen Sorge tragen.
- 14. Ich verbiete die Berwendung aller eingeborenen Soldaten mit Ausnahme der Withois und Bastards für den Tag des Angriffs in vorderster Front, dieselben sind bei der II. Staffel der Verpflegungssahrzeuge unter strenger Beobachstung zu halten.
- 15. Jeder Mann der diesseitigen Abteilungen ist darauf hinzuweisen, daß er bei nicht sosortigem Zuerkennengeben des Losung swortes "Bittoria" rücksichtslos nieders geschossen wird.
- 16. Ich werde meinen Standort durch den Ballon der Funkenabteilung mit der Kommandoslagge besonders kenntlich machen und begleite zunächst beim Borsmarsch die Abteilung Mueller.

Alle Abteilungen melbeten bemnächft bem Oberkommando ben richtigen Empfang bieses Befehls. Das Oberkommando suchte fich außerdem von der richtigen Auffassung seiner Beisungen burch bie Unterführer baburch ju überzeugen, daß es fich Stiggen ber einzuschlagenden Bormarichmege einreichen ließ. Nach den eingehenden Zeichnungen schien auch jedes Digverständnis ausgeschlossen zu fein.

Die Gesamtmasse ber am Waterberg sitzenden Hereros wurde auf 50 000 bis 60 000 Röpfe einschlieglich ber Beiber und Rinber geschätt; bierunter befanden fich mehreren Melbungen aufolge etwa 6000 mit modernen Gewehren bewaffnete Rämpfer, benen fich zahlreiche mit anderen Waffen ausgeruftete Rrieger zugesellten, Die bie Bewehrträger begleiteten und fie im Berluftfalle ohne weiteres erfeten konnten. Dieser Rriegsmacht gegenüber verfügten bie Deutschen in vorberfter Linie nur über 1488 Gewehre einschließlich ber Eingeborenen, 30 Geschütze und zwölf Maschinengewehre. \*)

Es mußte jett nur noch das Aufschließen der im flotten Bormarsch befindlichen letten Teile ber Abteilung Deimling abgewartet werben, bann konnte zu bem von jebem sehnlichst erwarteten entscheibenben Ungriff geschritten werben. Nach so langer Zeit bes Zuwartens, mahrend welcher ber Tatenluft von Führer und Mannichaften Zugel angelegt werden mußten, brannte alles vor Ungeduld, endlich an den Feind zu fommen.

#### 15. Der Entscheidungstampf am Waterberg.

Der Angriff 11. August festgesett.

Am 7. August war die Abteilung Deimling bei Ofateitei aufgeschloffen; noch am wird auf ben felben Tage ging allen Abteilungen der mit so großer Ungeduld erwartete Befehl zum Angriff zu:

> "Das Vorruden aller Abteilungen an die feindliche Stellung erfolgt am 10. August nachmittags, ber allgemeine Angriff am 11. 600 morgens.

Unverzüglich melbeten die Abteilungen mittels bes Lichtfernsprechers ober guntentelegraph ben richtigen Empfang bes Befehls gurud.

Am 10. August früh standen die beutschen Truppen folgendermaßen: \*\*)

Abteilung v. Eftorff bei Otomiparum, die 1. Feldtompagnie bis Otunjotona vorgeichoben;

Abteilung v. der Hende bei einer Blen 15 km nordöstlich Hamakari;

Abteilung Mueller bei Ombuatjipiro;

Abteilung Deimling bei Ofateitei;

Abteilung v. Fiedler an einer Wasserstelle bei bem Osondjacheberge;

Abteilung Bolkmann bei Otjenga.

Das Hauptquartier war in Ombuatjipiro.

<sup>\*)</sup> Busammensetzung und Gefechtsftarte ber Abteilungen fiebe nebenftebenb.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 10.

Truppeneinteilung für bie Gefechte am Baterberg, 11. Angust 1904.

| Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha.<br>Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha.<br>Chef des Generallfades: Oberfleutnant Chales de Beaulieu.<br>Generallfades: Major Dudde, Happfleutheutnant Sayes Sayes. |                                                                                           | tyde   Abteil. v. Eftorff |                    | I./1.  | 5. 4. 2. 1. | Puber Epp Ritter Solms               | 4                | rechaus 2.                                                                    | Gr. Saurma<br>  | e, 26 Offliere,<br>re, 247 Gewehre,<br>ie vier Gelchiße,<br>vier Maschinen-<br>gewehre.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | rulieu.<br>v. Boffe.                                                                      | Abteil. v. der Heyde      |                    | п./1.  | 7. 6.       | ng Bren: Frhr.<br>tano v.Wangen: P   | 4<br>1           | Maj. Of                                                                       | Funkenstation   | 22 Offiziere,<br>  164 Gewehre,<br>  acht Geschüße<br>                                   |
|                                                                                                                                                                                                             | Trotha.<br>leutnant Chales de Beo<br>clieute Salzer, Bayer.<br>1.Vorbed, Oberleutnant     | Abteil. Mueller           | Maj. v. Mühlenfels | ПГ./1. | 11. 10. 9.  | Manger Ganffer Bil: v. Rliting Bren- | 4<br>1<br>4<br>1 | Maj.<br>Frhr. v. Rethenstein<br>6. 5.<br>Bembe Stahl<br>11-11-11-11-11-11-11- | Dürr<br>        | Etwa 20 Offiziere,<br>219 Gewehre,<br>acht Geschüße,<br>schaftigenengewehre              |
|                                                                                                                                                                                                             | r: Generalleutnant v.<br>neralftabes: Oberfil<br>Major Quade, Haup<br>Hauptmann v. Lettom | Abteil. Deimling          | Maj. v. Wahlen     | 1./2.  | 3. * 2.     | v. Horns<br>harbt                    | 4]<br>4]         | 1/81.<br>v. Derhen<br>11·11<br>Bethanier                                      | 4               | Etwa 20 Offiziere, 478 Gewehre,<br>schs Geschüße                                         |
|                                                                                                                                                                                                             | Rommandeu<br>Chef des Ger<br>Generalstab:<br>Adjutantur:                                  | Abteil. S                 | Maj. Reister       | 11./2. | 6. 4.       | Frhr.<br>v. Humbracht Richard        | 4                | 7.<br>Renmert<br>1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                       |                 |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | Abteil.                   | v. grevier         |        | 1./2. 8./1. | Klein Frhr.<br>v. Weld               | 4]<br>4]         | 1/21.<br>v. Winterfeld<br>·   ·                                               |                 | Etwa vier Offfg.,<br>180 Gewehre,<br>zwei Eefchike                                       |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | Abteil.                   | Southann           | _      | 3./1.       | v. Zülow                             | 4                | v. Mabai<br>11-17                                                             | 380ffblo<br>+ + | Etma<br>bler Offisiere,<br>200 Sewebire,<br>3wet Welchite,<br>3wet Welchite,<br>6ewebire |

Im Laufe bes 10. August unternahm ber General v. Trotha mit seinem Stabe noch eine Erfundung bes Geländes um hamafari; hierbei geriet er persönlich burch eine überraschend im Busch angreifende Hererobande in große Gefahr und ein Offigier feines Stabes, der Oberleutnant v. Salgmann, wurde ichwer verwundet. Die Ertundung hatte ergeben, daß ber Feind in der Nabe ber Bafferstelle Samafari besonders start stand.

Leutnant eine Signal: flation auf bem ein. 10. August.

Etwa gegen 1000 abends leuchtete plötlich hoch vom Waterberg herab bas Licht v. Auer richtet einer Signallampe.

Am Nachmittage bes 9. August hatte ber Oberleutnant Bolfmann bereits ben Waterberge Leutnant v. Auer mit 30 Reitern nach dem Waterberg mit dem Auftrag entfandt, beffen Subrand zu gewinnen, um von hier aus die Bewegungen bes Feindes zu beobachten und diese mit Licht und Lampe ben vorgehenden Abteilungen zu melben. In ber Racht vom 9. jum 10. folgte Leutnant Frhr. v. Reibnit mit gehn Reitern und Die Patrouille bestand aus ausgesuchten Schützen ber ber Lampenausrüftung. ber Grootfonteiner Befatung, der 3. Feld-Kompagnie, der Halbbatterie v. Madai, der Maschinengewehr-Abteilung und ber Signal-Abteilung. Am 9. August 1000 abends begann Leutnant v. Auer mit acht Leuten ben fehr beschwerlichen Aufstieg jum Baterberge. Der Heft ber Abteilung folgte langfam, ba bie Reiter, außer ihrem Mantel eiserne Portionen für drei Tage, Wassersade, 150 Patronen, die ganze Lampenausruftung, Sauerstoffflaichen und die Reservemunition tragen mußten. Bur Bferbe und Cfel waren die Rlippen unerfteigbar, und fie wurden beshalb nach Otjenga zurudgefandt. Am 10. Auguft 600 fruh erreichte bie Spite ben Subrand bes Plateaus, besetzte ben dort vorhandenen Jugpfad und stellte Posten in ben Flanken aus. Begen 400 nachmittags trafen die letten Leute des Trupps unter Leutnant Frhr. v. Reibnis ein. Um 800 abends war die Lampe aufgestellt und gegen 1000 die Berbindung mit bem Sauptquartier und ben übrigen Stationen hergeftellt.

> Bon ihrer hochgelegenen Aufstellung aus bot fich ben beiben Offizieren ein weiter Blid über bas Land und mit einbrechender Dunkelheit faben fie am Juge bes Berges zahlreiche Lagerfeuer der Hereros auflodern. Obwohl die kleine Schar von den Hereros bemerkt sein mußte, blieb sie in ber Nacht vom 10./11. August unbehelligt; am 11. August bei Tagesanbruch wurde sie aber von sehr überlegenen feindlichen Kräften angegriffen, die ben beutichen Poften aufheben wollten. Es entspann fich ein lebhaftes Keuergefecht, das bis zum späten Nachmittage des 11. dauerte. Trot dieses Gefechts, in bem Leutnant Frhr. v. Reibnit verwundet murde, blieb bie Signalftation bauernd in regfter Tätigkeit und fette nur einmal ihre Melbungen auf eine halbe Stunde aus, als das feindliche Feuer zu heftig wurde.

> Das tapfere und unerschrockene Berhalten ber Signalpatrouille Auer auf ihrem gefahrvollen vorgeschobenen Posten hat reiche Früchte getragen, ba fie im Laufe

bes 11. sowohl zahlreiche wichtige Melbungen übermittelte als auch die Leitung ber getrennten Abteilungen wesentlich erleichterte.

Noch am Abend bes 10. August melbete fie an bas Hauptquartier, baß am späten Nachmittage bei Station Waterberg eine Bersammlung zahlreicher Hererokapitane





Klippen am grofsen Waterberge.

stattgefunden habe. Der Feind hatte offenbar Wind von den Absichten ber Deutschen bekommen, und, wie es schien, einen Kriegsrat abgehalten.

Endlich nahte sich der 11. August, — der Tag, an dem die Würsel über das sernere Schicksal des Hererovolkes fallen sollten! In gehobener Stimmung, erfüllt von dem brennenden Wunsch, das Blut ihrer qualvoll gemordeten Kameraden zu sühnen, marschierten die deutschen Truppen gegen den Feind.

Die Abteilung Mueller mars schiert auf Hamakari. 11. August 280 morgens.

Die Abteilung Mueller, ber fich bas Hauptquartier angeschloffen hatte, mar bereits um 2 30 morgens von Ombuatipiro aufgebrochen. Die 11. Felbkompagnie mit einigen Mafchinengewehren unter Hauptmann Ganffer bilbete die Avantgarbe, im Gros folgten die 10. Felbkompagnie, die II. Felbartillerie-Abteilung ohne 7. Batterie, die Daschinengewehr=Abteilung ohne die bei ber Avantgarbe mar= schierenden Maschinengewehre, die 9. Feldtompagnie, bann der Funkenwagen und schließlich die erste Gefechtsftaffel; etwa 1000 m hinter bem Gros rudte die zweite Gefechtsftaffel unter bem Schutz je eines Zuges ber 9. und 10. Kompagnie nach. Die Withois unter Leutnant Müller v. Berned flärten in Front und Flanfen auf, während eine Nachspige nach rüdwärts sicherte. Das Hauptquartier ritt am Anfang bes Gros, mahrend der Führer der Abteilung. Oberftleutnant Mueller, fich bei der Avantgarbe befand. Trot tieffter Finfternis — ber Mond war bereits untergegangen wurde die Marschordnung lautlos hergestellt, und ernft und schweigend, in ber Rühle bes Morgens vor Ralte gitternd, bewegten fich bie Truppen gegen ben Reind. Gegen 50 morgens ging die Sonne blutrot am wolkenlosen himmel fern im Often auf, fein Luftden regte fich, die Mittagssonne mußte aller Bahricheinlichkeit nach fengende Dite bringen.

Kurz vor 6<sup>00</sup> morgens näherte sich die Avantgarde dem Hamafari-Rivier; hier war gestern noch starker Feind gewesen. Der dichte Busch verhinderte jeden Übers blick; in der Ungewisheit über den Berbleib des Feindes, der jeden Augenblick übers raschend aus dem Busch vordrechen konnte, ließ Oberstleutnant Mueller die Abteilung zum Gesecht ausmarschieren: Die 10. Kompagnie rechts neben der Avantgarde, rechts rückwärts von dieser gestasselt die 9. Kompagnie, alle Fahrzeuge auf dem Pfad hinter der Avantgarde. So in Gesechtsbereitschaft wurde durch den dichten Busch weiter gegen den Rivier vorgerückt.

Wenige Minuten nachdem wieder angetreten war, stürzte der Führer, Obersteleutnant Mueller, infolge eines Fehltritts seines Pferdes und zog sich eine schwere Berletzung zu; an seiner Stelle übernahm Major v. Mühlenfels das Kommando.

Um biese Zeit, — es war 630 morgens — hörte man in weiter Ferne die ersten Kanonenschüsse; nach der Richtung zu urteilen, aus der der Schall kam, mußten sie von der Abteilung Heyde herrühren; sie war anscheinend östlich Hamakari bereits auf den Feind gestoßen; auf ihr baldiges Eingreisen glaubte man daher bestimmt rechnen zu können. Zur Aufnahme der Verbindung mit ihr war bereits um 300 morgens eine Patrouille von zehn Reitern unter Leutnant Graf Arnim entsendet worden.

Inzwischen war die erste Meldung über den Feind eingetroffen. Leutnant Müller v. Berned meldete, daß der Rivier in der Gegend von Ombujomatemba vom Feinde geräumt sei; auch die hier befindlichen, noch rauchenden Bersten seien anscheinend eiligst verlassen, alle Menschen= und Biehspuren führten in öftlicher und südöstlicher Richtung nach der Basserstelle Hamakari zu. Die Abteilung ging nun zunächst dis

an ben Samafari-Rivier vor und wandte fich bann im Rivierbett uach rechts in oftlicher Richtung auf bie Wafferstelle zu.

Die porne befindlichen Withois, die ben feindlichen Spuren langs des Riviers Die Avantgefolgt waren, erhielten gegen 846 morgens, als fie eine Lichtung unweit ber Baffer- garbe ftot bei ftelle erreichten, plöglich heftiges Feuer aus mehreren auf etwa 300 m gegenüber- hamatari auf liegenden Kraalen und Wafferlöchern. Die Withois nahmen fofort ben Feuerfampf ben Feinb. auf, in bem fie balb barauf burch die 11. Rompagnie, die rechts von ihnen in Stellung ging, unterstütt murben. Auf beren rechtem und linkem Flügel trat je ein Dafchinengewehr in Tätigkeit. Kurze Beit barauf griff bie 10. Rompagnie rechts ber 11. in das Gefecht ein.

845 por: mittags.

Die Artillerie hielt unter bem Schutz ber 9. Kompagnie zunächst weiter rudwärts am Rivier in Bereitstellung, ba fich ihr im dichten Busch fein Ziel bot. Das hauptquartier mit ber fofort in Tätigfeit tretenden Signalabteilung und ber guntenftation, beren Ballon den Standort bes Hauptquartiers weithin kenntlich machte, nahm hinter ber Artillerie Aufstellung. Es gelang trot bes unüberfichtlichen Beländes von bem Berbed eines Efelwagens aus heliographische Berbindung mit ber Signalftation auf bem Baterberg zu gewinnen. Nachrichten von Belang waren bier jedoch bisher noch nicht eingetroffen.

Angwischen mar die 10. Kompagnie vorne in ein fehr heftiges Feuergefecht Die 11. Komverwickelt worden, während das Feuer der 11. Kompagnie nur schwach erwidert pagnie geht Ihr Führer, Sauptmann Ganffer, beschloß deshalb gegen 900 morgens bie vor auf Die Waffer, seiner Front, gelegenen anscheinend nur ichwach besetzten Bafferlöcher mit fturmender löcher vor. Sand zu nehmen. Doch faum hatten die Maschinengewehre ihr Feuer eingestellt und bie Rompagnie fich zum Anlauf erhoben, ba ichlug ihr ichon ein vernichtendes Feuer von allen Seiten entgegen, ohne bag es im bichten Buid moglich gewesen ware, auch nur eines Schwarzen ansichtig zu werben.

Hauptmann Ganffer fällt. 900 por: mittags.

Saubtmann Ganffer fiel burch ben Ropf geschoffen vor ber Front ber fturmenden Rompagnie; wenige Augenblide später wurde ber Oberleutnant Streccius ichwer verwundet, allein die Kompagnie ließ sich hierdurch in ihrem tapferen Borstürmen nicht aufhalten. Dicht vor ber feindlichen Stellung brach auch ber Leutnant Leplow, von mehreren Rugeln tödlich getroffen, ausammen, allein wenn auch ohne Offiziere, brangen bie tapferen Reiter trot bes morberischen Feuers, bas ihnen entgegenschlug, mit aufgepflanztem Seitengewehr in die feindliche Stellung und nahmen die vorderften Wasserlöcher in Besitz.

Der Zeind verschwand blitzichnell in bem bichten Busch, erschien jedoch nach turger Beit mit überlegenen Rräften wieber, um die Wafferlocher ber Rompagnie wieber zu entreißen. Ihre gubrung batte inzwischen Unteroffizier Bobel übernommen, ba alle älteren Unteroffiziere teils tot, teils vermundet waren. Die Lage auf bem linken Flügel ber Rompagnie wurde gefahrvoll, weil ber Gegner hier mit starken Kräften umfassend vorging. Schon wich ber führerlose Flügel zurud, ba eilte ber Unteroffizier Bögel vom rechten Flügel herbei und rif bie weichenbe Linie in die alte Stellung vor.

Gerade in diesem fritischen Augenblick versagte durch eine Quellung des Lauses das hier besonders gut wirkende Maschinengewehr, doch mit der größten Unerschrockenheit und Ruhe ließ Unterossizier Janoczewsky trot des heftigsten, aus nächster Nähe kommenden Feuers in 30 Sekunden einen neuen Lauf einsetzen und konnte so noch im letzten Augenblick die drohende Gesahr, daß das Maschinengewehr in die Hand des immer kühner vordringenden Feindes geriet, abwenden. Unter erheblichen Verlusten

Skizze des Gesechts der Abteilung Mühlenfels bei hamakari am 11. 8. 04.



wich ber Feind wieder in ben bichten Busch zurück. Um dem schwer bedrängten linken Flügel mehr Halt zu geben, sandte Major v. Mühlenfels noch zwei Maschinengewehre unter Leutnant Degenkolb borthin, so daß nunmehr auf diesem Flügel drei, auf dem rechten ein Maschinengewehr in Tätigkeit waren.

Die Artillerie greift in bas Gefecht ein.

Gleichzeitig erhielt Hauptmann Stahl ben Befehl, mit ber 5. Batterie auf einer kleinen hinter bem linken Flügel ber 11. Kompagnie liegenden Anhöhe in Stellung zu gehen, um das Feuer auf zahlreiche, hinter der feindlichen Front liegende Werften zu eröffnen. Wenn auch das Eingreifen der Batterie anfänglich vor allem in der Absicht geschah, den gegen den linken deutschen Flügel immer heftiger vordringenden Hereros Halt zu gebieten, so stellte sich doch am nächsten Tage heraus, daß die Batterie zu-

gleich eine große materielle Wirkung gehabt hatte, ba bie feindlichen Berften volltommen gerftort murben und gum Teil in Brand gerieten.

Auf bem rechten Flügel konnte bie 10. Rompagnie mahrend biefer Beit keinerlei Fortschritte machen gegen ben gut gebedten Begner, beffen Feuer sich als fehr überlegen erwies. Es murbe baber ein Zug ber 6. Batterie unter Leutnant v. Sopfner vorgezogen und ging rechts neben ber Rompagnie in Stellung. Dant bem febr wirtsamen Feuer ber Geschütze gelang es ber 10. Rompagnie bereits nach furzer Zeit, ben Feind aus der por ihrer Front gelegenen Werft zu verjagen und biefe zu besethen.

Inzwischen war es bereits 1030 geworben; von ber Abteilung Bepbe fehlte noch Die Berjede Nachricht, auch war es nicht möglich, mit ihr Funkenverbindung zu erhalten. bindung mit Deshalb wurden nunmehr Hauptmann Salzer vom Generalstab und Leutnant v. Stulps ber Abteilung beshalb wurden nunmehr Hauptmann nagel mit gehn Reitern gur Aufnahme ber Berbindung mit ber Beybeschen Abteilung aufgesucht. entfandt, bie auf bem Streitwolfichen Wege im Borruden nach Beften vermutet In weitem Bogen ausholend, suchte Hauptmann Salzer ben werben mußte. Streitwolfichen Beg ju gewinnen. Bereits nach furger Beit jedoch fehrte Leutnant v. Stülpnagel mit einigen Reitern zur Abteilung zurud mit ber Melbung, die Batrouille fei von überlegenen hererobanden im bichten Buich überrafchend angegriffen worden; was aus hauptmann Salzer und ben übrigen Reitern geworben war, wußte er nicht.

Bu biefer Zeit traf endlich ein Funkentelegramm von der Abteilung Bende ein, der Feind vor ihrer Front sei zurudgewichen, und man habe große, nach dem Waterberg zurudgebende Bererohaufen mit Artillerie beschoffen.

Da ber Gegner vor ber Front ber Abteilung Mühlenfels sich überlegen gezeigt hatte, so erging an diese jest die Beisung, bis zum Gintreffen ber Abteilung Bepbe, bie jeden Augenblick erwartet wurde, bas Gefecht hinhaltend zu führen.

Bom Baterberge tam unterdessen von der Signalpatrouille Auer die helios Die Lage um graphische Melbung, daß die Abteilung Eftorff in der Gegend von Otjosongombe in Mittag. Nachheftigem Kampfe mit dem Gegner stehe, ber jedoch anfange, sein Bieh unter starter Abteilungen Bebedung in ber Richtung auf ben Baterberg gurudgutreiben. Auch feien große Gftorff und Staubwolfen von Omuweroumue ber in ber Richtung auf die Station Baterberg zu beobachten.

Benbe.

Es war inzwischen Mittag geworden. 11m festzustellen, ob die Abteilung Deimling ben Omuweroumuepaß erzwungen habe, wurde um 1230 nachmittags ber Leutnant Frh. v. Watter mit mehreren Reitern borthin entsandt. Auch biefer kehrte indes nach furger Beit gurud, ba er heftiges Keuer erhalten hatte und ichwer verwundet worden war. Rurg barauf traf vom Major v. ber Benbe folgende Junkenmelbung ein: "Marschierte 900 vormittags nach Hamakari ab. Durch sehr starken Kanonenbonner wurde ich nach Norben abgelentt, habe jett alte Marichrichtung. Ift mein Eingreifen bort erforberlich ober gewünscht?" Darauf wurde Major v. ber Benbe ungefäumtes Borgeben auf hamafari jum Anschluß an die Abteilung Mühlenfels nochmals energisch anbefohlen. Gleich barauf melbete Major v. der Hende zurück, daß er mit seiner Abteilung an einer Blen 15 km nördlich Hamakari stehe und gezwungen sei, die Funkenstation und die Berpflegungswagen dort zurück zu lassen, da die Ochsen völlig erschöpft seien.

Bom Waterberg waren um biese Zeit — es war inzwischen  $1^{\infty}$  geworden — keine weiteren Nachrichten zu bekommen, da die dort befindliche Heliographenstation Auer vom Feinde angegriffen worden war, der anscheinend diesen wichtigen Posten ausheben wollte.



Abbildung 18.

General v. Crotha und sein Stab bei hamakari.

Die Hereros gehen zum Angriff über. Nach 100 mittags.

Kurze Zeit darauf ging der Feind gegenüber der Abteilung Mühlenfels zu einem überraschenden Angriff von allen Seiten aus dem dichten Busche vor. Selbst der Standort des Hauptquartiers wurde von rechts und von rückwärts her von zahlreichen, unter wilden Rusen vorstürmenden Hereros angegriffen. Die Lage war äußerst kritisch. Es galt unverzüglich, alle noch versügbaren Kräfte in das Gesecht zu wersen. Zum Schutze der vor allem bedrohten rechten Flanke wurden die 9. Feldsompagnie und die noch versügbaren Maschinengewehre eingesetzt.\*) Der Gegner trat hier jedoch mit so überlegenen Massen auf, daß auch die Offiziere des Hauptquartiers und der übrigen Städe, die Stabswache, die Schreiber, Ordonnanzen und Burschen des Hauptquartiers sowie die Fahrer der Artillerie und der Maschinengewehr-Abteilung und die Bebeckung der beiden Stasselln schleunigst mit Gewehren in die Schützenlinie voreilen mußten, um die mit verzweiselter Energie vorstürmenden Hereros, die es offenbar auf das Hauptquartier abgesehen hatten, zurückzuweisen; die Artisserie machte im

<sup>\*)</sup> Stigge Seite 166.

Feuer Rehrt und bem vereinten Teuer von Geschütz und Gewehr gelang es endlich, die hier brobende Gefahr abzuwenden.

Leutnant v. Auer bligt weitere Mel: bungen über

Ingwischen war es bem Leutnant v. Auer oben auf bem Waterberg gleichfalls gelungen, ben angreifenden geind zu verjagen; er konnte bie heliographische Ber- bie anderen bindung wieder aufnehmen. Rurg hintereinander trafen jett eine Angahl bedeutsamer Abteilungen. Melbungen ein, welche über ben Stand bes Gefechts bei ben anderen Abteilungen einige Rlarheit brachten:

Die Abteilung Eftorff hatte Otjosongombe genommen und melbete bie Abficht, nunmehr jum Angriff gegen bie Station Waterberg ju ichreiten.

Die Abteilung Deimling hatte ben Bag von Omuweroumue erzwungen; ber Feind ihr gegenüber trieb fein Bieh in der Richtung auf Otambutonde ab.

Major v. der Hende meldete, gegen 2 30 nachmittags an der Bley 15 km nördlich hamafari feinen Widerstand gefunden zu haben, die Gegend sei anscheinend ringsum vom Beinde frei, um 130 nachmittags sei die Abteilung auf Hamakari vorgerückt.

General v. Trotha gewann auf Grund dieser Melbungen ben Gindruck, daß ber Feind auf allen Fronten außer vor ber Front ber Abteilung Mühlenfels, wo er nach wie vor äußerst heftigen Widerstand leiftete, zurudweiche und zwar nach bem Waterberg zu. Das für die Deutschen Bunftigfte, mas man am wenigsten erwartet hatte, ichien eintreten zu wollen: Der Feind war anscheinend entschlossen, fich am Baterberg mit vereinter Kraft zu bem großen Entscheidungstampf zu ftellen.

Tatjäcklich hat auch, wie durch Gefangenenaussagen später festgestellt wurde, bei einem großen Teil ber Bereros biefe Absicht bestanden. Es galt mithin am heutigen Tage, zunächst den Widerstand bei Hamakari zu brechen und dann den Ring enger zu ziehen und die Kräfte für den erft morgen auszuführenden Hauptschlag zu vereinigen.

Die Abteilung Eftorff hatte hierbei im Berein mit ber Abteilung Bolkmann ein Ausweichen des Feindes nach Westen und Norden zu verhindern, mahrend ben übrigen v. Trotha ver-Abteilungen, deren Vorgehen am heutigen Tage in Befolgung der ihnen angewiesenen enticheidenben Marschziele ohnehin zur Bereinigung in der Gegend von Hamakari führen mußte, der Angriff auf die Hauptangriff zufiel. Um den am Waterberg sich sammelnden Feind nicht vorzeitig Station Waterberg auf aufzuftöbern, wurde dem Major v. Eftorff burch einen um 2 30 nachmittags abgehenden ben 12. Auguft. Funkenspruch ber beabsichtigte Angriff auf Station Waterberg für ben heutigen Tag untersagt. "Abteilung Dlühlenfels", lautete der Befehl, "verbleibt heute an der Waffer= ftelle Hamakari, wohin Abteilung Bende gleichfalls herangezogen werden wird. Dort= seits beabsichtigter Angriff auf Waterberg beute nicht mehr vorzunehmen. Für morgen gemeinsames Borgeben aller Abteilungen auf Baterberg beabsichtigt. Befehl hierüber folgt. Hauptquartier verbleibt heute Samafari."

Gleichzeitig murbe an Oberft Deimling, ber im Bormarich von Omuweroumue nach hamafari vermutet murbe, geblitt, daß ber allgemeine Angriff auf Waterberg erft

am 12. August beabsichtigt fei.\*) Dem Major v. der Septe wurde nochmals ungefäumtes Borgehen auf Samafari jum Anschluß an bie Abteilung Mühlenfels bringend anbefohlen.

Major fest sich in ben Befig ber Bafferftelle. mittags.

Anzwischen war es 400 nachmittags geworben, ohne daß irgend eine Nachricht v. Mühlenfels über bas Schicksal oder ben Berbleib ber bereits um 130 auf Hamakari angetretenen Abteilung Bende eingetroffen mare, und es erichien fraglich, ob bie Abteilung Mühlenfels für ben 11. August noch auf eine wirksame Unterstützung durch die Ab-Rach400 nach: teilung Hende rechnen könne. Da sich aber großer Wassermangel einstellte und es vor allem notwendig mar, noch vor Dunkelheit - sie trat um 600 abends ein in ben uneingeschränkten Befit ber Bafferftelle Samakari zu gelangen, beren Wegnahme zudem ben Widerstand bes hier befindlichen Feindes brechen mußte, fo genehmigte General v. Trotha jett ben Entschluß bes Majors v. Mühlenfels zum Angriff. Unverzüglich wurden bie 5. und halbe 6. Batterie unter Major Freiherrn v. Reigenstein porgezogen und rechts neben bem Zuge bes Leutnants v. Höpfner in ber Schütenlinie in Stellung gebracht. Es entwidelte fich ein gewaltiges Schnellfeuer von Gewehr, Geschütz und Maschinengewehr, unter bessen Kraft bas feindliche Keuer zn erlahmen begann. Diesen Augenblick benutzten bie 10. und 11. Kompagnie, um in energischem Anlauf die Bafferlöcher vollends zu nehmen. Der Jeind wich vor ihrer Front gurud, und die Wasserlöcher waren im Besitz ber Deutschen.

Die beiben Rompagnien brangen noch einige 100 m im bichten Busch bem Feinde nach, doch biefer hatte sich schnell gefammelt und ging nun seinerseits zum Gegenstoß gegen bie linke Rlanke ber vorgehenden Schützen und gegen bas ben Angriff begleitenbe hauptquartier vor, fo bag wieber Offiziere und Mannicaften ber Stäbe jur Abwehr eingreifen mußten. Als die Bereros hier ben gewünschten Erfolg nicht erringen fonnten, manbten fie fich gegen bie weiter rudwarts befindlichen Befechtsftaffeln und bas Felblazarett, beren Sicherung ber 9. Felbkompagnie, ben Witbois und zwei Maschinengewehren übertragen war. Auch biefer Borstoß ber Hereros wurde indeffen zurückgewiesen, so baß der Feind nunmehr allenthalben zurückwich. Rachdem auch die Bagenkolonne herangekommen war, wurde die gange Abteilung rings um die eroberte Wafferstelle versammelt. Die Truppen blieben gefechtsbereit. Gin noch= mals unternommener Versuch, durch ben Funkentelegraphen über bas Schickfal ber Abteilung Bende näheres zn erfahren, hatte feinen Erfolg.

Die Gegen: ftoge ber Hereros werben abge: wiesen.

Inzwischen war es 600 geworden, die Dunkelheit brach herein. Beit machten bie Bereros nochmals einen verzweifelten Berjuch, ben Deutschen bie Wafferstelle wieder zu entreißen. Bon allen Seiten brangen fie auf die Die Bagenkolonne rings im Kreise umgebende beutsche Abteilung, mit wildem Geschrei aus bem 600 abends. bichten Buiche hervorbrechend, ein. Noch einmal lebte ber Feuerkampf mit großer

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl gelangte erft 500 nachmittags in die hande bes Oberften Deimling.

Beftigkeit auf, aber trot ber rudfichtslosesten Ruhnheit gelang es den Bereros nicht, bie Bafferlöcher wiederzugewinnen. Erft bei völligem Dunkelwerden begann bas Reuer allmählich zu verstummen. Die beutsche Abteilung gog fich jest enger um bie eroberten Wasserlöcher zusammen und verschanzte sich, alles blieb gefechtsbereit. Weber von ber Abteilung Deimling noch von ber Abteilung Bende mar bisher irgend eine nähere Nachricht eingegangen. Ihr Gintreffen wurde sehnlichst erwartet, ba nur fie die Abteilung Mühlenfels aus ihrer ichwer bedrängten Lage befreien konnten. Die Berlufte mahrend bes faft elfftundigen Kampfes betrugen zwei Offiziere, gehn Mann tot und brei Offiziere, 30 Mann verwundet. Die größten Berlufte hatte bie 11. Kompagnie, die alle Offiziere und 18 v. H. ber Mannschaften verloren hatte.\*)

Wegen 600 abends war von ber Abteilung Eftorff eine ausführlichere Melbung Die Ereigniffe bei ber Ab= über ihre Tätigkeit am heutigen Tage eingelaufen. teilung Eftorff.

Die Abteilung war noch am 10. August nach Einbruch ber Dunkelheit bis Dunjoka mariciert, woselbst fie bie nachricht erhielt, daß Otjosongombe inzwischen ftart befest worden fei. Um nächsten Morgen wurde um 500 ber Vormarich fortgefest. Als man fich gegen 630 morgens Otjosongombe näherte, fündete Biehgebrull bie Nähe bes Reindes an. Die in der Avantgarde befindliche 1. Feldkompagnie unter Saupt= mann Graf Solms faß zum Gefecht ab und ging ausgeschwärmt längs bes Weges vor; gleich barauf erhielt sie aus bem ringsum befindlichen Busch Feuer, ohne bag es junachft möglich gewesen ware, ben Begner zu erfennen. Rach ber Beftigfeit bes Reuers ju urteilen, ichien der Geind beftrebt ju fein, die linke Rlanke der Kompagnie ju umfassen. Major v. Eftorff befahl beshalb ber an ber Spige bes Gros marichierenden 4. Keldfompagnie unter Hauptmann Cop, fich unverzüglich links der 1. qu entwideln. Noch weiter links wurde die Maschinengewehr-Abteilung unter Oberleutnant Graf Saurma eingesett. Kaum hatte biese ihre Stellung inne, ba brach auch der Keind mit starten Maffen aus bem Buiche gegen ben linken Flügel vor. Sein Borftoß zerschellte jedoch an dem überlegenen Zeuer der von Major v. Eftorff hier rechtzeitig bereitgestellten Rräfte. Die 1. und 4. Feldfompagnie ftießen unmittelbar hinter bem zurudweichenden Gegner nach, ber erft am Otjosongombe=Bache wieber Salt machte. Dierbei fiel Leutnant Seebed von der 4. Rompagnie gegen 730 morgens, mitten burch ben Ropf getroffen.

Der Gegner hatte langs bes Otjofongombe Baches, beffen tief eingeschnittenes Die Bereros Bett eine vorzügliche, einem Schützengraben für stehende Schützen vergleichbare verteibigen ben Dedung bot, von neuem Stellung genommen, und es entwidelte fich ein lebhaftes fangambe-Feuergefecht. Da ber Buich lichter geworden war, konnte man jest westlich bes Baches eine langs besfelben weit vorspringende Unhöhe bemerten, bie von hereros start befett war. Sofort wurde die Batterie, die bisher weiter rudwärts in Dedung

Baches. Gegen 800 vormittags.

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte fiebe Anlage 3.

gehalten hatte, ba fie in bem bichten Buich fein Ziel gefunden hatte, vorgezogen und eröffnete turz nach 900 auf etwa 1200 m bas Feuer gegen bie vom Feinde besetzte Bobe. Inzwischen war die 2. Kompagnie rechts der zu beiben Seiten bes Beges liegenden 1. Kompagnie ins Gefecht getreten. Das Feuergefecht nahm an Lebhaftigfeit zu und wogte unenticbieden bin und ber. Biederholt unternahm ber Reind energische Borftoße gegen die Front, die aber, obwohl die Hereros bis auf 100 m herantamen, jedesmal von der Infanterie durch ruhiges, wohlgezieltes Teuer zuruchgewiesen wurden. Man fonnte hierbei beutlich vernehmen, wie die Rampfer von ihren guhrern



Skizze des Gefechts der Abteilung Estorff am 11. 8. 04.

und Weibern andauernd zu erneutem Borgehen angeseuert wurden. Gin wilbes Befdrei hallte ftanbig vom Jeinde berüber. Bei einem ber Borftoge murbe Leutnant Runtel von der 1. Feldfompagnie ichwer verwundet.

Die 2. Rom: Feindes.

Das Feuer ber Batterie gegen ben Feind auf ber Anhöhe westlich bes Baches pagnie nimmt erwies fich als so wirksam, bag die Hereros nach einiger Zeit von dieser Stellung vorsprung in vertrieben wurden. Da das Feuer vor der Front der 2. Feldkompagnie gleichfalls ber Flante bes wohl infolge des Artilleriefeuers so gut wie erlosch, erteilte Major v. Eftorff biefer Rompagnie, ber zwei Maschinengewehre zugeteilt wurden, den Befehl, sich in ben Besit ber porspringenden Sohe ju seten. Die Kompagnie überschritt, ohne Biderstand zu finden, ben Bach und die ihn umgebenden Rlippen. Unter großen Anftrengungen gelang es auch, die beiden Maschinengewehre auf die steile Anhöhe zu schaffen. Bon dieser aus wurden Hüden und Flante des Keindes am Otjosongombe-Bache lebhaft und mit großem

Erfolge beschoffen, so daß die Widerstandstraft der Bereros zusammenbrach. In topf= loser Berwirrung, laut schreiend, liefen sie in heller Flucht in ber Richtung auf bie Station Baterberg bavon. Die Mehrzahl ihrer Toten und Bermundeten mitzunehmen, hatten sie aber, wie die 2. Feldfompagnie von ihrer Anhöhe genau beobachten konnte, auch biesmal, trot ber Gile, mit ber fie flohen, nicht unterlaffen. Rur 20 Tote wurden noch in ber verlaffenen Stellung gefunden. In bem bichten Busch entschwanden die Hereros schnell dem Feuer ber Deutschen.

Die 1. und 4. Feldfompagnie mit ber 2. Seftion ber Maschinengewehr-Abteilung Die 1. und 4. und den inzwischen auf ben linken Flügel vorgezogenen Baftards folgten unverzüglich und konnten gegen 1200 ben Otjosongombe-Bach überschreiten. Auch die Batterie ging ben Otjosonpor. Doch faum waren bie Kompagnien in bem bichten Busch einige 100 m weiter gombe-Bach. in südwestlicher Richtung vorgedrungen, als plöglich dichte Massen von Hereros, die Gegenangriff anscheinend zur Berftartung herbeigeeilt maren, aus suboftlicher Richtung langs bes ber Bereros. Otjosongombe-Baches gegen linte Flante und Ruden ber beutschen Abteilung einen fraftvollen Borftog unternahmen. Die Lage war nicht unbedenklich. Schon hatte ber Feind fich bis auf taum 100 m den Handpferden ber 4. Kompagnie genähert, ihre Wegnahme ichien unvermeiblich. Doch so leichten Kaufes ließen sich bie Reiter biefen wertvollen Besit nicht entreißen. Sauptmann Epp, ber turg zuvor bie Kompagnie gesammelt und die Berbande geordnet hatte, entwickelte alle Buge unverzüglich, und die tapfer vorstürmenden Reiter brachten den feindlichen Angriff bald jum Stehen. Aufs neue begann auf ber gangen Front ein heftiger Feuerkampf, ber indes durch bas Gingreifen der Batterie und die ausgezeichnete Birtung der Maschinengewehre gegen 130 nachmittags wiederum zugunften ber Deutschen entschieden murbe.

Der Gegner zog nunmehr endgültig ab und wurde durch die 1. und 4. Kompagnie Die hereros noch mehrere Kilometer weit verfolgt, ohne daß es gelungen ware, ihn erneut zu flieben in ber ftellen. Die dem Feinde an ben Fersen bleibenben Baftards unter Oberleutnant Böttlin ftellten fest, daß dieser unter Burudlaffung von Wagen und selbst eines Teiles seiner Toten in ber Richtung auf Station Baterberg gewichen war. Es gelang, eine Anzahl Gefangener zu machen, welche übereinstimmend aussagten, bag Salatiel und Timotheus mit ihren Leuten, verftärkt burch die Krieger Samuels, der Abteilung Eftorff gegenüber gesochten hatten. Der Erfolg war hier vollständig, die Biderftandstraft bes Wegners gebrochen.

Richtung auf Station Waterberg. 180 nach: mittagš.

Die Truppen hatten mit außerorbentlicher hingabe gefochten; fast alle Leicht= verwundeten hatten fich, ber Berletungen und Schmerzen nicht achtend, noch ftundenlang an bem Rampfe beteiligt und erschienen erft nach Beendigung bes Wefechts auf bem Berbandplat. Der Berluft der Abteilung betrug: ein Offigier tot, ein Offigier vier Reiter ichwer, sieben Reiter leicht verwundet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 3.

Im Begriff, die Berfolgung bes Keindes in der Richtung auf Station Waterberg aufzunehmen, erhielt Major v. Eftorff gegen 300 nachmittags durch Funtenspruch ben Befehl bes hauptquartiers, am heutigen Tage ben Angriff nicht weiter fortzuseten. Er blieb infolgebeffen auf bem Gefechtsfelbe fteben.

Das Hauptquartier in Ungewißheit über ben Ber:

Die gunftigen nachrichten von ber Abteilung Cftorff bestärften ben General v. Trotha in seiner seit Mittag gehegten Hoffnung, ben entscheibenden Angriff gegen bie um ben Baterberg fich sammelnben Bereros am morgigen Tage mit vereinten bleib ber Ab. Rräften ausführen zu fönnen.

teilungen Sepbe unb Deimling.

Wenn erft die Abteilungen Bende und Deimling bei Hamakari eingetroffen waren, bann mußte ber bier so gaben Biderftand leiftenbe Reind gleichfalls nach bem Waterberg zurudweichen, wo man ihn bann erdruden konnte. Das unbegreifliche Ausbleiben diefer beiben Abteilungen begann indes ben Führer mit Sorge ju erfüllen. Bon Omuweroumue bis Hamatari waren es fünf Reitstunden; banach batte die Abteilung Deimling icon in ben erften Nachmittagftunden bei hamafari eintreffen muffen. Dem beftimmt erwarteten Gingreifen ber Abteilung Bende murbe gleichfalls icon seit mehreren Stunden vergeblich entgegengesehen. Was hatte fich Die Ungewißheit war um so veinvoller, als die Abteilung Mühlenfels immer noch gefährbet erichien.

Major v. ber ungünstigem gegangen.

Endlich, nach 700 abends, schien sich bie Lage ein wenig klären zu wollen. Heyde ist nach Hauptmann Salzer war es trot andauernder Angriffe von Hererobanden gelungen, ungunpigem Gefecht jurud. fich mit mehreren Reitern gu ber Abteilung Bepbe burchzuschlagen. gegen 700 abends mittels Funken folgendes: "Traf Abteilung Bende in ungunftiger Gefechtslage in Gegend nordöftlich Samafari. Artillerie ift mangels Munition aus bem Buschgelände auf die Rläche zurudgegangen. Gbenda Funkenftation. Bende will versuchen, mit verfügbarer Infanterie noch heute Abend zur Abteilung Mueller burchzustoßen." Somit konnte man von neuem hoffnung ichopfen, noch heute burch bie Abteilung Bende Unterftugung ju erhalten. Allein es verging Stunde auf Stunde vergeblichen Wartens, ohne daß die Abteilungen Bente und Deimling eintrafen ober Nachrichten von ihnen einliefen. Erst gegen 1130 traf eine erneute Kunkenmelbung bes Majors v. ber Beyde ein: "Auf Marich nach Hamakari in bichtem Bufche angegriffen, bin ich bei Einbruch ber Dunkelheit gurudgegangen." Diese wenigen inhaltsichweren Borte ließen erkennen, daß der Abteilung Sende ein ernstes Diggeschid zugestoßen mar.

> Bange Sorgen ftiegen in der Seele des oberften Führers auf, ob der immer noch vergeblich erwarteten Abteilung Deimling vielleicht ein ähnliches Beschick zugestoßen sei? Die Lage murbe wieder völlig ungewiß. Auf ein an Major v. ber Bende gerichtetes Ersuchen, am nächften Tage bis 700 morgens bei Samafari einzutreffen, melbete dieser, baß bies für ben nächsten Tag ausgeschloffen fei. Hiernach schien bie Abteilung

bewegungsunfähig, und es war fraglich, ob ber für morgen beabsichtigte Angriff ausführbar sei. Hatte die Abteilung Bende am heutigen Tage eine Niederlage erlitten, so ftand bem Gegner ber Weg nach Often und Suboften frei. Ehe nicht Rlarheit barüber geschaffen mar, ob die Bereros hier burchgebrochen seien, ober mit ihren Sauptfräften fich bei Station Baterberg gesammelt hatten, und ehe nicht Gewifiheit über das Schickfal der Abteilung Deimling erlangt war, konnten keine neuen Ent= schlüffe gefaßt und feine Befehle an die Truppen ausgegeben werben.

In guälender Ungewißheit verftrichen langfam die Nachtftunden. Die bange Frage, was ber morgige Tag bringen mochte, ließ niemanben im Hauptquartier zur Rube tommen, an Schlaf war nicht zu benten. Konnte ber überlegene Gegner morgen nicht auch in Maffe über bie geschwächte, hart bedrängte Abteilung Mühlenfels herfallen? Die Lage war fehr ernft.

Endlich, um 200 nachts, löfte fich bie Spannung. Leutnant v. Auer meldete von ber Leutnant Bohe bes Waterberges, die Abteilung Deimling ftehe nach fiegreichem Gefechte bei Station v. Auer melbet bas Gintreffen Waterberg und beabsichtige, am 12. in der Frühe nach Hamafari abzumarschieren. Alles ber Abteilung atmete erleichtert auf. Gine Gefahr für die Abteilung Mühlenfels bestand jett nicht Deimling bei mehr. Bon neuem wurde ber Entichluß zum Angriff am morgigen Tage erwogen, Es handelte fich jett nur darum, festzustellen, wo bie Masse ber Hereros fich 12.August 200 befand, ob fie noch am Waterberge ftand, ober ob fie bereits in fuboftlicher Richtung im Abzuge begriffen sei. In diesem Sinne wurde bem Major v. Eftorff mittels Funten anbefohlen, Otjosongombe besett zu halten und bas Hauptquartier möglichst über Lage und Bewegungen bes Beindes zu unterrichten, insbesonbere, ob ber Gegner etwa nach Often entwichen sei. "Da gestern Nachmittag", beißt es in bem Befehl, "Abteilung Mühlenfels erft nach erneutem, schwerem Gefecht Samakari behaupten tonnte, auch Bende ernften Rampf zu bestehen hatte, foll erft nach Bereinigung mit Deimling, der heute glücklich auf Omuweroumue-Baterberg vorstieß, weiterer Angriff auf die Hereros bei Waterberg ober je nach Umftanben befohlen werben."

Mit Tagesanbruch begann bei ber Abteilung Mühlenfels das Gefecht von neuem. Das Gefecht Die Hereros hielten immer noch die Stellungen, die fie am Abend zuvor innegehabt bei ber Abhatten, wenn auch ihr Feuer an Heftigkeit mehr und mehr nachließ. Mächtige, vom Muhlenfels Baterberge her in suboftlicher und sublicher Richtung fich bewegende Staubwolten beginnt von fündeten an, daß der Feind in Bewegung war. Sollte er etwa an der Abteilung Hende vorbei nach Südosten abziehen wollen? Bald barauf melbete Major v. Estorff 600 morgens. baß ftarte Staubwolfen, die bis vor furgem noch in Richtung Waterberg gezogen feien, fich brehten und fich nunmehr nach Gudoften vorbewegten.

Damit war endlich Klarheit über den Feind geschaffen: er war im Abzug nach Es galt nunmehr, unverzüglich jeine Berfolgung aufzunehmen. follte nur noch das Gintreffen der Abteilung Deimling abgewartet werben; an Major v. ber Bepbe mar bereits in ber Nacht erneut ber Befehl gerichtet worben, wenn irgend möglich am frühen Morgen boch nach Hamafari zu ruden.

Die Wirfung bes Bormariches ber Abteilung Deimling auf ben ber Abteilung Mühlenfels gegenüberstehenden Scind machte fich bereits fühlbar. Er begann, seine Stellung bei hamafari ju raumen und in suboftlicher Richtung abzuziehen. Es mar inzwischen 1000 geworden, ba traf die Spite ber Abteilung Deimling ein.

Die Borgange bei ber Abteilung Deimling. Das Befecht bei Dmu: weroumue 11. August

Sie war am 10. August 700 abends von Ofateitei auf Omuweroumue vormarichiert, ihre Artillerie hatte am 11. Auguft 600 pormittags aus einer gunftigen Stellung etwa 2 km westlich bes dortigen Basses das Feuer auf die hier liegenden feindlichen Werften eröffnet. Bereits nach einer halben Stunde zeigte fich die Wirtung. Starke Staubwolken wurden öftlich Omuweroumue sichtbar und ließen die Absicht bes Feindes erkennen, ben Bag zu räumen. Unverzüglich wurde die Infanterie zum Angriff angesetzt und nach furgem Feuergesecht bie Bafferftelle Omuweroumue in Besit 600vormittags. genommen. Nach ben Staubwolten zu urteilen, die fich in der Kerne zeigten, waren bie Bereros jum Teil in norböstlicher Richtung langs bes großen, jum Teil in füboftlicher Richtung langs bes fleinen Waterberges zurudgegangen. Um 800 pormittags ftand bie ganze Abteilung an ber Bafferstelle Omuweroumue versammelt. Eine Stunde später traf die Abteilung Fiedler mit der 1. Feldtompagnie und einer halben Batterie ein, entsprechend dem ihr tags zuvor vom Obersten Deimling zugegangenen Befehl. Sie hatte die 8. Feldtompagnie unter Hauptmann Freiherrn v. Weld nach bem Weftrande des Waterberges geschoben mit bem Auftrage, bier ein Ausbrechen ber hereros nach Nordwesten im Berein mit ber Abteilung Boltmann zu verhindern.

Die Abteilung Boltmann

Diese hatte am 11. August 600 morgens nach einem Nachtmarsch ben Juß bes Waterberges erreicht und den Oberleutnant v. Bulow mit 46 Reitern porgefandt, um sperrtbie Wege ben Durchgang zwischen bem großen Waterberge und dem Sandsteinplateau zu be-Dies gelang auch vom Zeinde unbehelligt. Der Reft der Abteilung unter Oberleutnant Boltmann besetzte eine Ruppe, Die bas gange Gelande zwischen bem Sandsteinplateau und dem Kleinen Waterberge beherrschte. Hier traf um 900 vormittags auch die Rompagnie Beld ein. Gine Berührung mit bem Gegner fand an bieser Stelle mährend bes ganzen Tages nicht ftatt.

Dberft Deims ling biegt gegen Station mittags.

Die Abteilung Deimling hatte nach dem Gintreffen der Abteilung Fiedler mit biefer gemeinsam gegen 100 vormittags von Omuweroumue ben Vormarsch auf Hamakari Baterberg ab. angetreten. Um Mittag zeigten fich in ber linken Flanke in ber Gegend von Station Rach 1200 Baterberg große Staubwolfen, und es hatte ben Anschein, als stehe bort ein ftarfer Gegner mit viel Bieh. Oberft Deimling entschloß fich, mit ber Abteilung links in nordöftlicher Richtung abzuschwenten, um biesen geind unverzüglich anzugreifen. Die Bereros wichen allenthalben vor der zum Angriff entwickelten Abteilung Deimling tämpfend nach ber Station Waterberg gurud. Sie waren anscheinend entschloffen,

bort nachhaltigen Widerstand zu leisten. Bährend bes Borgehens hatten kleinere hererobanben dauernd rechts und links aus bem bichten Busche die Flanken ber Abteilung angegriffen, waren aber stets mit Leichtigkeit zurudgewiesen worben. Die 4. Kompagnie unter Sauptmann Richard mar mit ben bestberittenen Leuten vorgeeilt, um ben fliehenden Gegner jum Stehen zu bringen. An ber Bafferftelle Baterberg stieß man auf Widerstand. Sie schien stark besetzt. Es entspann sich ein heftiges Feuergefecht, in das auch der inzwischen nachgerudte Rest der 4. Kompagnie und die 6. Kompagnie eingriffen. Gegen 30 nachmittags trafen die übrigen Teile ber Abteilung Deimling auf bem Gefechtsfelbe ein. Die Artillerie eröffnete bas Feuer gegen die in den Bergklippen eingenisteten Bereros, mahrend die 1. Kompagnie fich links von ber 4. zum Feuergefecht entwidelte. Diesem überlegenen Feuer bielten die Hereros nicht ftand; erst einzeln, dann immer zahlreicher verließen sie ihre Stellungen. Dies war für bie Deutschen ber Anlag, jum Sturme ju schreiten. Doch ebe die Truppen die Stellung bes Reindes erreicht hatten, war diefer nach allen Richtungen im Bufde verschwunden.

Wie nunmehr festgestellt murbe, mar bie Sauptmaffe ber Bereros in öftlicher Die Bereros und südöstlicher Richtung zu beiben Seiten ber Bad geflohen. In den Buschen flieben nach lagen Trintgefäße und allerlei Sausgerät, in ben Pontofs glimmten noch die Feuer, felbft gablreiches gurudgelaffenes Bieh trieb fich in ben Bufchen herum, turg alles nach 400 nach. beutete auf eine eilige Flucht bes Gegners, ber fein Bieh ja nur in ber größten Not im Stiche ließ. Rach und nach wurde von den beutschen Reitern an der genommenen Wasserstelle eine große Biehherde zusammengetrieben. Anzwischen war es 500 nach= mittags geworben. Mit Rudficht auf die großen Anftrengungen bes heutigen Tages beschloß Oberft Deimling, von einer Fortsetung des Mariches auf Samakari für heute Abstand zu nehmen, zumal er von ber Signalstation auf ber Bohe bes Baterberges die zu dieser Zeit allerdings noch nicht zutreffende Meldung erhalten hatte, daß es ber Abteilung Mühlenfels gelungen sei, hamatari zu nehmen und ben ihr gegenüberstehenden Reind zu schlagen. Die Abteilung verblieb baber für die Nacht vom 11./12. August bei Waterberg. Erst am frühen Morgen bes 12. murbe, unter Belassung einer Besatzung in ber Station Waterberg, ber Marich auf Hamakari hauptmann v. Fiedler erhielt ben Befehl, mit seiner Abteilung aufgenommen. nach Omuweroumue gurudgumarschieren, um den dortigen Baf gu besethen.

Die Abteilung Deimling hatte zwar bei Baterberg einen vollen Erfolg bavon= Durch ben getragen; aber biefer follte in seiner Birfung nicht ohne Ginfluß auf bas Gefecht ber Bormarich ber Abteilung Bende bleiben. Satte General v. Trotha um bie Mittagsftunde bes 11. bie fiegreich auf Waterberg vordringende Abteilung Eftorff bei Otjosongombe angehalten, werben die so war dies in der Absicht geschehen, die um den Waterberg sich sammelnden Hereros nicht vorzeitig aufzuschenden. Denn nichts tonnte ber beutschen Führung erwünschter aufgescheucht. fein, als daß die in Bewegung geratenen Daffen ber Hereros fich fo bald wie möglich

Diten und Süboften.

Abteilung Deimlina hereros am am Waterberge wieder setzten. Der Vorstoß der Abteilung Deimling auf Waterberg kam nun aber in seinem Erfolge einem Stich in ein Wespennest gleich. Waren die Hereros schon vorher unter sich uneinig über ihre Absichten gewesen und hatte es energischer Anstrengungen der Kapitäne bedurft, sie am Waterberge zu sammeln, so war jetzt, als Oberst Deimling in die noch in Bewegung begriffenen Massen hineinstieß, kein Halten mehr.

Gut unterrichtet, wie die Hereros stets über die Bewegungen und Stärken der beutschen Abteilungen waren, wußten sie auch dieses Mal ganz genau, daß Oberst Deimling die stärkste Truppenmacht unter seinem Besehl vereinigte. Auf die bloße Kunde von seinem Vormarsch auf Waterberg waren schon in der Mittagsstunde große Massen, dem drohenden Stoße ausweichend, in südöstlicher und östlicher Richtung zus rückgeslutet — der Abteilung Hende entgegen!

Nur die Michaelleute und ein Teil der Omaruruleute hatten in den Klippen bei der Wasserstelle Waterberg noch standgehalten, um das Abtreiben des zahlzeichen, dort angesammelten Biehes zu sichern. Doch lange hatte ihr Widerstand nicht gewährt. Der Panik, die in den Reihen der Hereros ausgebrochen war, erlagen auch sie, und in eiliger Flucht ergossen sich die seindlichen Massen in der Richtung des Streitwolfschen Weges auf die Abteilungen Mühlensels und Heyde, um zwischen diesen hindurch abziehen und ihr zahlreiches Vieh nach Südosten abtreiben zu können. Der Hauptschwarm stürzte sich hierbei auf die schwache Abteilung Heyde. Ein schwerer Kampf mußte hier entbrennen.

Die Abteilung Heybe. Ans marsch am 9. u. 10. August.

Die Abteilung Heyde war am 9. August 600 abends von Omutjatjewa aufsebrochen. Sie sollte in der allgemeinen Richtung des Streitwolsschen Weges vorstüden, beim Vormarsch sich jedoch nördlich desselben halten. Die Führung hatte auf Beschl des Majors v. der Heyde Oberleutnant v. Letow übernommen, der als besonders gewandter und zuverlässiger Patrouillenführer galt und durch seine in den Tagen zuvor unternommenen Erfundungsritte das Vormarschgelände genau kennen gelernt hatte. Ihm war es auch am 3. August gelungen, die östlichste Werst des Feindes etwa 4 km östlich der Wasserstelle Hamakari sestzussellen und zugleich eine lichtere Stelle im Busch aussindig zu machen, von der aus der Artillerie eine flankierende Wirkung gegen den linken seindlichen Flügel möglich war. Auf diese linke Flügelwerst wollte Major v. der Heyde seinen Angriff richten.

Der Marsch im dichten Busch bei völliger Dunkelheit war sehr beschwerlich; wiederholt mußte die Abteilung halten und aufschließen. Infolge dieser Berzögerungen erreichte sie erst am Abend des 10. eine Bley, bei der bereits am Bormittage hatte getränkt werden sollen. Nach einigen Stunden Rast mußte um 1000 abends von neuem angetreten werden. Oberleutnant v. Lekow, der wieder die Spitze führte, hatte den Auftrag, die Abteilung dis auf eine Marschstunde an die erwähnte Werst heranzuführen.

Wegen 100 nachts melbete er, er muffe bie Marfchrichtung verfehlt haben und fei Die Abteilung scheinbar nach Nordoften abgewichen, nach seiner Ansicht ware die Abteilung jest weicht nach noch brei Marschstunden von dem Angriffspunkt entfernt. Da um 600 morgens der ihrer Marsch= Angriff beginnen sollte, so konnte nur eine kurze Raft gemacht werben; um 300 fruh richtung ab. mußte wieder aufgebrochen werden. Rurz vor 600 erhielt die Spite von einem 11. August schwachen hereropoften Feuer und bemertte größere feinbliche haufen im Marich auf hamatari sowie große Staubwolten, die fich in ber Richtung auf Baterberg bewegten. Die Artillerie eröffnete gegen beibe Ziele, fo lange fie fichtbar waren, ein etwa halbftundiges Zeuer. Daraufhin wurde ber Marich auf hamafari fortgesett. Balb banach traf die um 300 nachts von der Abteilung Mueller entsandte Verbindungsvatrouille unter Leutnant Graf Arnim ein und ichloft fich ber Avantgarbe an.

Rach einstündigem Marsche hatte man immer noch nicht die gesuchte Werst erreicht: es wurde Umschau gehalten, und es stellte sich nunmehr heraus, daß die Abteilung sich in bem überaus schwierigen Gelande wiederum verirrt hatte. Man war an einem erheblich weiter norböftlich gelegenen Bunkte angelangt, als beabsichtigt war, und befand sich jest etwa bei Otafarara. Die Funkenstation suchte Berbindung mit ber Abteilung Mueller zu gewinnen, um biefe hierüber zu verftändigen. Allein trot aller Bemühungen gelang bies nicht. Gefechtslärm mar aus ber Richtung von Hamakari, das die Abteilung Mueller um 600 früh hatte angreifen sollen, nicht vernehmbar.

Sollte etwa ber bort stehende Zeind, ebenso wie ber Ubteilung Benbe gegenüber Major v. ber befindliche, ohne Widerstand zu leisten, auf Waterberg zuruckgegangen sein? Da, Gepbe wendet plötlich — es war turg nach 900 — ertonte lebhaftes Geschützfeuer in der rechten Rordweften. Flante von Otjosongombe her. hier mußte Major v. Eftorff auf ben Feind ge- nach 900 porftogen fein. Die oft bewährte Regel, auf ben Ranonenbonner loszumarichieren, verführte jett ben Major v. ber Bepbe, von bem ihm beftimmt erteilten Befehl abzuweichen und in nordweftlicher Richtung abzubiegen. Rurze Zeit barauf ließ ber Gefechtslärm aus ber Richtung Otjosongombe nach. Gleichzeitig aber murbe ftartes Geschütz und Gewehr= feuer von Hamakari her vernehmbar. Danach mußte die Abteilung Mueller nun boch auf ben Keind gestoßen sein, mahrend bas Gefecht bei ber Abteilung Eftorff nur unbedeutend ichien. In dem Führer ftiegen Bebenfen auf, ob ber von ihm gefaßte Entschluß, nach Nordwesten abzumarschieren, gerechtfertigt fei. Er ließ halten, und als bas Gefcuteur von Samafari an Lebhaftigfeit junahm, mahrend aus ber Richtung bon Otjosongombe nichts mehr zu hören war, beschloß er, die alte Marschrichtung auf Samafari wieder aufzunehmen.

Die Abteilung lich Otimas rongo. 11 80 por: Marich auf

Hamakari.

Angwischen mar es 1100 geworben. Die Truppe mar seit über 40 Stunden raftet subweftunterwegs und überaus ermubet. Gin Salt ichien unbedingt notwendig ju fein, wenn fie gefechtsfähig bleiben sollte. Man raftete baher gegen 1130 pormittags an einer Bafferftelle etwa 5 km füdweftlich Otjiwarongo, um abzutochen und die Pferbe Befehl jum Während ber Raft ging turz vor 100 nachmittags burch Funkenspruch

ber Befehl bes Hauptquartiers ein, ungefäumt auf hamatari jum Anschluß an bie Abteilung Mueller vorzugehen. Rurg nach 130 nachmittags wurde baber wieber auf-Die 5. Kompagnie unter Hauptmann Buder hatte bie Avantgarbe; es gebrochen. folgten im Gros die 7. und 6. Kompagnie, amischen beiden die Artillerie.

An der Wasserstelle mußten die Wagenstaffel, die Funkenstation sowie die halbe 4. Batterie, die bewegungsunfähig war, unter Bededung von 21 Reitern aller brei Kompagnien, beren Pferbe schlapp geworden waren, zurückgelassen werden. Gefechtsftarken fanken badurch bei ber 5. Rompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 und bei ber 7. Kompagnie auf 40 Gewehre. Die geringe Stärke war für bie Abteilung Beyde um so nachteiliger, als bei ihr nicht wie bei ben beiben anderen bie Maschinengewehre einen Ersat für die im Buichkampf nur geringe Teuertraft ber Artillerie boten.

Die Spipe er: hält über: raidenb Feuer. pagnie ent: Gefecht. 280 nach: mittags.

Das Feuer aus ber Richtung Hamafari nahm an Lebhaftigkeit zu; bas Gefecht schien hier äußerst heftig. Major v. ber Heyde befahl beshalb ber 5. und 7. Rom-Die 5. Kom- pagnie, anzutraben. Die Spite unter Oberleutnant v. Letow ritt einige 100 m Der Weg führte an Rraalen vorüber, die ber Feind eben verlaffen hatte widelt fich jum und in denen noch die Feuer glimmten. Der Busch war so dicht geworben, daß bie Spige, die bisher weit ausgeschwärmt zu beiben Seiten ber Bad vorgegangen mar, fich auf biefer sammeln mußte. Plotlich bemertte Oberleutnant v. Lekow auf einem hohen Baume seitwärts ber Bad einen Hererospäher. Das Gewehr anschlagen unb ben schwarzen Kerl herunterschießen, mar bas Werk eines Augenblicks. Roch wenige 100 m ritt die Spike vor, da brach plöklich — es mochte gegen 230 fein — wie auf ein Zeichen von allen Seiten überraschenbes Schnellseuer auf die etwa 20 Gewehre ftarke Spike ein. Diese war offenbar in einen hinterhalt geraten. Bom Gegner war nirgends etwas zu entbeden. Um die Bferbe aus bem Teuerbereich zu bringen, murbe sofort Rehrt gemacht und etwa 50 Schritte im Galopp gurudgeritten. Dann wurde abgefessen und zu beiben Seiten ber Pab ausgeschwärmt. Inzwischen mar auch ber Rompagniechef, Sauptmann Buber, herangefommen. Beim Borreiten hatte er fic mit feinem ichmer verwundeten Bferbe überichlagen und eine Berletung am Schenkel Der Schmerzen nicht achtend, übernahm er sofort bas Rommando. bavongetragen. Bevor er nach vorne geritten mar, hatte er feiner Kompagnie befohlen, ebenfalls ausauschwärmen und bis in Bobe ber Spige vorzubringen. Allein bies erwies sich als unmöglich. Bereits hatten bie Bereros die Spite von allen Seiten umzingelt und aegen bie jur Unterftutung bergneilenbe Rompagnie eine neue Front gebilbet, fo bak biefe etwa 200 m rudwärts ber Spite ben Feuerkampf aufnehmen mußte.

Die Spige Rompaanie burch.

Der vorn befindliche Hauptmann Buder erkannte, daß deren Lage unhaltbar fei: schlägt sich gur ber immer gahlreicher vordringende Gegner brohte sie abzuschneiben; ein schneller Entidlug mußte gefast werben. Er befahl ben Leuten, die Seitengewehre aufgupflangen und fich einzeln, tofte es, was es wolle, jum Gros ber Rompagnie burch= zuschlagen.

Gleich zu Anfang war ber Wachtmeister ber Kompagnie, Jendis, hurch einen auf einem Baume sitzenden Herero schwer verwundet worden. Das Geschoß war schräg durch den ganzen Körper gedrungen. "Er war wohl von vornherein", heißt es in einem Briefe\*) eines Mittämpfers, "unrettbar verloren und litt große Schmerzen.

Delft mir«, bat er; aber in bem Höllenfeuer konnte ihm ja niemand Linderung schaffen. Einen Arzt hatten wir nicht zur Stelle. Soweit es ging, sprang der Gestreite Belde ihm bei. Der Hauptmann, gleich dem Wachtmeister ein alter Afrikaner, rief ihm zu: »Ich passe auf Sie auf und lasse keinen Herero an Sie heran«, auch ließ er in der Schükenlinie weiter sagen: »Auf den verwundeten Wachtmeister achtsbaben und ihm die schwarzen Kerle vom Leide halten.« Solange wir sestlagen, ging das ja; den schwer Verwundeten jedoch jetzt beim Zurückgehen mitzunehmen, wäre kaum möglich gewesen. Da hatte ihn kurz zuvor noch ein zweites Hererogeschoß mitten in die Brust getrossen und von seinen Leiden erlöst. So erzählte später der Hauptmann, der als einer der letzten zurückgegangen war. Wenige Minuten früher war der Gefreite Belde, der seinen Wachtmeister trotz allem mitzuschleppen versucht hatte, quer durch die Backen geschossen. Doch erst, als ihm ein Herero noch mit dem Kirri das Nasenbein einschlug, dachte er an sich selbst und sprang zurück. Es half eben nichts, in dem tollen Kreuzseuer von drei Seiten mußten wir unsere Toten liegen lassen."

Als letter verließ der Hauptmann die Stellung. Jetzt drangen mehrere Hereros auf ihn ein, um ihn mit den Kirris zu erschlagen. Allein der Hauptmann kam ihnen zuvor, durch mehrere wohlgezielte Schüsse strecke er die Schwarzen nieder, ehe sie ihn erreichen konnten.

Im Kampse Mann gegen Mann, auf brei bis vier Schritt auf die Hereros schießend und mit dem Kolben dreinschlagend, suchten die tapferen Reiter, deren Schicksal bereits entschieden schien und die sest entschlossen waren, ihr Leben wenigstens so teuer wie möglich zu verkausen, sich durch den überlegenen Gegner Bahn zu schaffen. Das todesmutige rücksiches Drausgehen dieser Handvoll Leute machte den Hereros Eindruck; verdutzt wichen sie in der Mitte zurück, die verzweiselte Tat der kleinen, tapferen Schar gelang; unter Berlust mehrerer Keiter vermochte sie sich die zu ühren zur Unterstützung herbeigeeilten Kameraden durchzuschlagen. Oberleutnant v. Letow gehörte zu den Gefallenen; als er von einem Busch zum anderen sprang, hatte ihn eine Kugel in den Kopf getroffen, er siel der Länge nach vornüber aufs Gescht und war sofort tot.

Die nunmehr wieder vereinigte 5. Kompagnie mar ingwischen burch bie links

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht burch hauptmann Dannhauer im Tag vom 11./12. 8. 05, Rr. 391/392.

eingreifenbe 7. verstärkt worben; beibe Rompagnien nahmen rechts und links ber Bab eine halbfreisförmige Stellung ein. Auch die Leute ber Batrouille bes Grafen Arnim schoben fich links von ber Bab in die Schütenlinie ein.

Den Befehl in ber Schütenlinie übernahm Hauptmann Buber; er hatte, als er bie auf ihn eindringenden Hereros niedergestredt hatte und dann gurudeilen wollte, einen schmerzhaften Schuß am Ruden erhalten, ber sich jedoch gludlicherweise als ein Brellichuß erwies und ben Hauptmann nicht hinderte, weiter am Rampfe teilzunehmen.

Die Hereros suchen bie beutschen Shugen zu

Das Feuer ber Hereros erwies sich von Anfang an als sehr überlegen und icon begannen fie von neuem die Flügel der Deutschen zu umklammern. Doch balb mußte ja bie Artillerie, bie auf ber fanbigen Bab nur im Schritt hatte folgen umtlammern, fonnen, eintreffen. Ihre Bebedung hatte bie 6. Kompagnie übernommen, die mit je einer Salfte vor und hinter ben Batterien ritt. Als bei ben vorderen Kompagnien bas Gefecht begann, trabte ber an ber Spige befindliche Teil ber 6. Kompagnie unter Leutnant v. Frankenberg vor und griff neben ber 5. Kompagnie in bas Gefecht ein, um beren bebrohte rechte Flanke zu sichern.

> Den Reitern ber 6. Kompagnie hatte fich Major v. ber Beybe angeschloffen, nachdem er zuvor dem Abteilungskommandeur, Major Ofterhaus, befohlen hatte, mit ben Batterien zu folgen und die Geschütze vorne bei der Infanterie in Stellung zu bringen.

> hier war ber Feuerkampf auf bas heftigste entbrannt, und es zeigte sich, baß bie fleine beutsche Schar einen vielfach überlegenen Jeind gegenüber hatte. Beibe Flügel waren umtlammert, und icon tauchten im Buiche gahlreiche ichwarze Geftalten im Ruden der Deutschen auf. Schnell wurde hier eine neue Front gebildet, so daß bie beutsche Abteilung nunmehr zwei burch einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennte Salbfreise bilbete.

> Immer fühner brängten die Hereros vor, laut "Rajata" und "Affa" brullenb. Die Deutschen erkannten bieraus, daß Affa und Rajata, die anerkannt tuchtigften ber Hererofapitane, die zubem über die gahlreichsten und besten Orlogleute verfügten, gegen fie fochten.

Die Berlufte nehmen gu. Tob des Leutnants

Die Berlufte bei ber beutschen Abteilung nahmen zu. Arztliche Silfe konnte ben Bermundeten nicht zuteil werden, ba bie Berbindung nach rudwärts durch bie Hereros abgeschnitten mar. Auf bem rechten Rlügel lag ber Gefreite Gertel von ber Ber-Grafen Arnim, bindungspatrouille Graf Arnim mit einem Schuß in bas Juggelent. Er forie vor Schmergen und bat die neben ihm liegenden Rameraden, ihm zu helfen. Doch biefe wußten auch teinen Rat; ba erhob fich mitten im heftigften Rugelregen fein in ber Nahe liegender Offigier, ber Leutnant Graf Arnim, in feiner gangen Garbes bu Corps-Größe mit ben Worten: "Ach du armer Kerl, bir hilft ja niemand,

ich will bir helfen." Hauptmann Buder, ber ben Grafen Arnim fich erheben und sein Gewehr umhängen fah, rief ihm eiligst zu: "Hinlegen, Herr Graf!" Doch in bemfelben Augenblid fturzte Graf Arnim auch icon, von einem Schuf burch beibe Oberichentel getroffen, lautlos jufammen; allein trot ber fürchterlichften Schmerzen nahm er an bem Gefechte weiter teil, und als er por Schwäche fein Gewehr nicht mehr handhaben konnte, nahm er feine Browningpiftole und feuerte mit biefer weiter.

Die Hereros bedrängten die tapfere deutsche Schar immer ärger. Allein je wilber und schneller ihr Feuer wurde, um so ruhiger und sicherer wurde bas ber Deutschen. "Ruhig zielen — jeder Schuß muß ein Treffer fein", hatte Hauptmann Buder noch furz zuvor befohlen.

Wegen 400 nachmittags unternahmen bie hereros plöglich aus nächfter Rabe Die hereros wie auf ein verabredetes Zeichen von allen Seiten gleichzeitig einen Sturmanlauf; fo geben sum energisch er auch ausgeführt wurde, bicht vor ber beutschen Front brach sich seine Kraft an dem wohlgezielten Feuer der Deutschen. Allein übermütig geworben durch ihre große Überlegenheit, unternahmen sie balb barauf einen erneuten Borstoß, ber an heftigkeit ben erften noch übertraf, zumal ihnen bas gefürchtete Maschinengewehrfeuer nicht entgegenraffelte. Der bereits ichwer verwundete Leutnant Graf Arnim erhielt jest mitten burche Berg einen zweiten Schuß, ber ihn fofort totete; faft gleichzeitig mit ihm war auch ber Gefreite Sertel, bem Graf Arnim hatte helfen wollen, burch einen zweiten Schuß von seinen Leiben erlöft worben.

mittags.

Sturm por.

400 nach:

Den vorstürmenden Hereros gelang es diesmal, bis auf 10-20 m heranzukommen. Die Lage wurde äußerst bedrohlich. Die Zahl ber Toten und Berwundeten Man nahm ihnen bie Patronen ab und entfernte bie Schlöffer aus ben Bewehren, damit ber Jeind bie Abteilung wenigstens nicht mit ihren eigenen Baffen bekämpfen konnte, wenn er fich ihrer bemächtigen follte. Gelang es ben Bereros, in bie beutsche Linie einzudringen, so maren die wenigen Reiter fämtlich rettungslos verloren; ein qualvoller Tod wartete bann ihrer, bessen war fich jeder bewuftt. Wo blieb nur die Artislerie? Sollte auch fie vom Zeinde angegriffen fein? Sonst hatte fie ja längst zur Stelle sein muffen.

Das brobenbe sichere Berberben brachte Rube in die beutschen Schuten, und je größer die Gefahr murbe, befto ruhiger und wirkungsvoller murbe ihr Feuer. Zett war wirklich jeber Schuß ein Treffer. An bem kaltblütigen Feuer ber tobesmutigen beutschen Reiter zerschellte auch dieser Angriff des Feindes. Nach heißen, gefahrvollen Augenbliden höchfter Spannung trat auf beiben Seiten eine gewiffe Erfolaffung ein, auf allen Fronten wurde nur noch ein mattes Feuer unterhalten. Bon ber Artillerie war immer noch nichts zu sehen.

Bereits zu Beginn bes Gefechts war ber Leutnant Wagner nach rudwarts Es gelingt gefandt worden, um die Artillerie zu holen. Als aber länger als eine Stunde ver- tillerie heranftricen und von ber Artillerie immer noch nichts zu boren war, erbot fich ber quaieben.

Gefreite Schröter von der 7. Kompagnie freiwillig, nach rüdwärts zu gehen, um die Artillerie vorzuholen. Er war noch nicht 50 Schritt gelaufen, als er von zahlreichen Hereros angegriffen wurde. Er schoß zwei von ihnen nieder, erhielt dann aber selbst einen Streisschuß an der Brust, der ihn zu Boden warf. Die Hereros stürzten sich auf ihn, um ihn totzuschlagen; er hatte aber die Geistesgegenwart, sich totzustellen, sobaß die schwarzen Kerle ihn nicht mit den Kirris schlugen, sondern ihn nur dis aufs Hemd ausplünderten und dann die scheindare Leiche in den Busch warfen. Er konnte sich später wieder seiner Kompagnie anschließen.

Kurz darauf erschien atemlos der Hauptmann Freiherr v. Wangenheim, der Führer der bei der Artillerie zurückgebliebenen 6. Kompagnie, dem es gelungen war, sich von hinten durch die Hereros durchzuschlagen, um sich den Befehl zu erbitten, die Artillerie, die auf Anordnung des Majors Osterhaus etwa 1½ km zurückgegangen war, wieder vorsühren zu dürsen.

## Skizze des Gefechts der Abteilung heyde am 11. 8. 04.

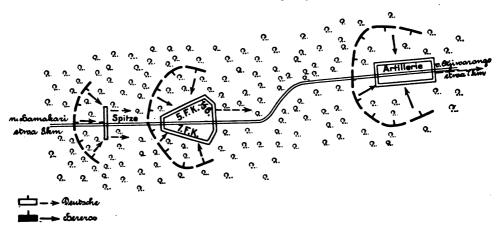

Die Borgänge bei ber Artillerie.

Die Artillerie war auf den ersten Besehl des Majors v. der Heyde vorgegangen; als dann die durch das lebhaste Schießen wild gewordenen Handpserde der 5. und 7. Kompagnie in großer Unordnung den Batterien entgegengelausen kamen, besahl Major Osterhaus zu halten, und gleich darauf, Kehrt zu machen und zurückzugehen; dieser verhängnisvolle Besehl ist vom Major Osterhaus anscheinend unter dem Einsdruck der Unordnung bei den Handpserden in der irrigen Ansicht erteilt worden, das Gescht vorne stehe schlecht und ein weiteres Borsahren der Artillerie in dem dichten, jede Umsicht verwehrenden Busche sei nicht mehr möglich; er wollte nun mit seinen Batterien eine weiter rückwärts gelegene Stellung aussuchen, von der aus er erfolgereich in das Gesecht eingreisen zu können hoffte. Die ausgeschlossene Kolonne zog

fich burch bas Rehrtmachen und Zuruckgeben auseinander. Die Handpferde gingen vor ben Geschützen gurud, so bag zwijchen ber Artillerie und ben Sandpferben ein Awischenraum von 1 bis 2 km entstand. Durch das schwierige Kehrtmachen auf der schmalen Bad und die schen gewordenen Handpferde war ein allgemeines Durchein-Diefen Augenblick benutten die allenthalben im Busche herumftreifenden Hererobanden, die die Unordnung bei der deutschen Kolonne sofort bemerkt hatten, zu einem Angriff, und ehe man sich's versah, hatten sie fich in ben 3wischenraum zwischen der Artillerie und ben Sandpferden eingeschoben und beibe Gruppen von allen Seiten umzingelt. Die Batterien protten, wo fie gerabe ftanben, nach rechts und links ab und bilbeten ein Biered; bes feinblichen Angriffs erwehrten fie fich burch Rartätichfeuer, und alle irgend entbehrlichen Bedienungsmannschaften sowie bie Reiter ber 6. Kompagnie wurden längs ber Bab vorgeschoben, um die immer fühner gegen bie Beidute vordringenden Bereros zu vertreiben. Die Deutschen fampften jett in brei getrennten Gruppen, beren jebe von überlegenen Bereros umzingelt mar.

Eine gefahrvollere Lage war taum bentbar.

Ingwifden mar ber Sauptmann v. Bangenheim mit bem Befehl gurudgefommen, Sauptmann unter allen Umständen nach vorne die Bereinigung mit der Infanterie zu suchen. Frbr. v. Ban-Bon zahlreichen Hereros verfolgt, die ihn mit den Kirris totschlagen wollten, war er ben Befehl, zur unter Berluft feines Bferbes jum zweiten Dale burch bie feinbliche Linie hindurch- Infanterie gekommen. Die Batterien progten wieder auf und gingen im Schritt unter bem Schut vorzugeben. ber nach allen Richtungen in ben Busch vorgeschobenen Mannichaften, von vorne, von links und rechts beschoffen, zur Infanterie vor. Sierbei murbe ber Abteilungstommanbeur Major Ofterhaus ichwer verwundet, Hauptmann v. Wangenheim übernahm bas Rommando über die Artillerie. Als sie etwa 600 m vorgegangen war, unternahmen die Bereros von ben Seiten einen erneuten Angriff gegen bie vorrudenbe Rolonne; das heftige Nahfeuer zwang zum Halten, zumal bei ben Gespannen zahlreiche Berlufte eingetreten waren und einzelne Geschütze faum noch von der Stelle gebracht werden fonnten. Die Batterien propten furz nach 500 nachmittags von neuem ab und fandten einige Schrapnells aufs Geratewohl in ber Richtung ber vorne fampfenben Infanterie.

hier wurde das aus unmittelbarer Rahe schallende Artilleriefeuer mit Jubel begrüßt. So nabte boch noch die fehnlichst erwartete Artillerieunterstützung. hoffnung auf ihr Eingreifen mar bereits aufgegeben. Noch breimal hatten bie Bereros verzweifelte Anläufe unternommen; wiederholt war es ihnen an einzelnen Stellen gelungen, bis auf wenige Schritte beranzukommen, allein immer war bas ruhige Reuer ber Deutschen fraftig genug gewesen, die feindlichen Angriffe abzuweisen.

Um die Deutschen zu täuschen und zum Ginftellen ihres Feuers zu veranlaffen, Schrapnells hatten die geriffenen Kerle, um die Reiter glauben zu machen, es nahe ihnen Unter- bas Karree ber ftugung, auf ber Seite, von ber die Artillerie erwartet wurde, alle Orlogmanner, Anfanterie.

bie geftohlene Schuttruppenuniformen trugen, vereinigt; furz por ben Anläufen riefen sie noch weiter rudwärts im Busche laut: "Artillerie kommt! Herr Major! Puber!" Allein ihre ungeschickte Aussprache verriet fie, und bie Deutschen taten ihnen nicht ben Gefallen, auf diese Lift hereinzufallen. Rest fah man die ersten Schrapnells taum hundert Meter por der Abteilung in der Luft frepieren, ihre Rugeln fauften, Kurcht und Schreden verbreitend, in die feindlichen Reihen; wie beselfen ftoben die Bereros auseinander. Doch plötlich ichlugen zwei Schrapschnellschüffe mitten in die beutsche Abteilung ein, gludlicherweise ohne ernften Schaben zu tun. Die Schügen murben nur mit Sand und Steinen beworfen. Aber bie Lage wurde außerft ungemutlich; nun auch noch von ber eigenen Artillerie beschoffen zu werben, bas ging boch über ben Spaß!

Hauptmann die Artillerie zurüd.

Die ersten in ben Reihen ber Hereros sigenben Artillerieschüffe brachten ben Buber geht auf Deutschen im Ruden etwas Luft, ba ber Feind für eine Weile hier verschwand. Diesen Augenblid benutte Hauptmann Puber, um die Abteilung aus dem eigenen Artilleriefeuer zu bringen; er befahl, unter Mitnahme aller Berwundeten, etwa 100 m zurudzugehen. Dann murbe von neuem nach allen Seiten Front gemacht, ohne bag bie Berbindung mit der Artillerie hergestellt gewesen ware. Die Hereros waren sofort gefolgt; anscheinend in dem Glauben, Die Deutschen wollten abziehen, unternahmen sie einen neuen Angriff, ber indes weit weniger fraftig war, als die vorhergehenben. Schon vorher konnte man beutlich heftiges Fluchen ber Herero-Rapitane vernehmen, bie mit ihren Schambods auf ihre Leute einschlugen. Man gewann ben Ginbrud, baß diese nicht mehr folgen wollten. Sollte etwa das Keuer dieser kleinen, tapferen Schar die Angriffsluft bes Begners gebrochen haben? Diefer Bebante belebte von neuem die Widerstandsfraft ber beutschen Schuten und erhöhte ihre Rube und Ruversicht. Es gelang, auch biefen Angriff blutig abzuweisen.

> Rett schienen bie Hereros genug zu haben. Das Feuer erlahmte auf allen Seiten, bis es schließlich mit hereinbrechender Dunkelheit gang verftummte. Im Bufche herrschte Um festzustellen, ob die Hereros etwa abgezogen seien, ließ Hauptmann Buder auf einer Front das Feuer aufs Geratewohl wieder eröffnen. Im felben Augenblick lebte es auf der ganzen feindlichen Linie von neuem auf. Hauptmann Buder ließ mit Ruckficht auf die knapp werdende Munition sofort bas Feuer einstellen, ba in ber Dunkelheit gezielte Schuffe boch nicht mehr abgegeben werben konnten. Wie mit einem Schlage war bas Beuer auf beutscher Seite abgeftoppt, ein Beweis, wie fest die Truppe trop ber gefährlichen Lage noch in ber hand ihrer Führer war. Gewehr im Anschlag harrten die beutschen Schützen in ber Hoffnung aus, daß ihnen eine ber Nachbarabteilungen boch noch hilfe bringen wurde. So mochte etwa eine gute halbe Stunde vergangen fein, ba regte es fich plöglich wieber im Bufche, mehrere Leute in Corbanzugen wurden im Halbbunkel sichtbar, welche von fern riefen:

"Richt ichiegen, nicht ichiegen! Wir find es!" Sollte fich etwa die Spite ber Abteilung Mühlenfels nähern? Hauptmann Buber ließ bas Losungswort "Biktoria" rufen, und jest wurde aus gahlreichen Rehlen von brüben her mit lautem "Biktoria" geantwortet. Schon wollte man ben Rufenben entgegengehen, ba erkannte man im letten Augenblid, daß es doch der Feind mar, und daß ihm feine Kriegslift faft gelungen ware. Hauptmann Buder kommandierte unverzüglich "Feuern!", und ein gewaltiges Schnellfeuer ichlug ben portommenben Schwarzen entgegen, bie nunmehr mit lautem Gefchrei in ber Dunkelheit auseinanderstoben. Wieber trat Totenstille ein. Die beutschen Schützen lagen nochmals eine volle Stunde gefechtsbereit, aber nichts regte fich mehr im Buiche. Der Keind ichien jest tatfächlich abgezogen zu fein.

Nunmehr ließ Hauptmann Buder die Seitengewehre aufpflanzen und trat gegen hauptmann 800 abends unter Mitnahme fämtlicher Berwundeter ben Rudmarich nach bem Lager an. Lautlos jog die Kolonne in der ftodfinfteren Nacht durch den Buich, ohne jedoch vom Reinde noch irgendwie beläftigt zu werben. Bon ber Artillerie war nirgends mehr etwas zu sehen. Sie hatte bereits früher ben Rudmarich jum Lager angetreten. Major v. ber Benbe, ber fich im Laufe bes Gefechts von ber Infanterie wieder gurud gur Artillerie begeben hatte, hatte bie Batterien etwa 600 m binter ben Schugen gefunden. Da es bereits anfing zu bunkeln und die 2. Batterie fich verschoffen hatte, erteilte er ber Artillerie ben Befehl, jum Lager jurudjumaricieren. Der Rudmarich vollzog fich in ber Dunkelheit unbeläftigt vom Begner. Die weiter rudwarts ftebenben handpferbe ichlossen fich ben Batterien an. Alle Bersuche ber hereros, fich in Besit ber Handpferbe ju feten, waren bant bes umfichtigen und energischen Berhaltens bes Feldwebels Glembowidy, ber bei ben Sandpferben ben Befehl führte, vereitelt worben. Als die Hereros die Erfolglofigfeit ihres Beginnens faben, ließen fie bavon ab, um fich mit vereinten Rraften auf die Infanterie gu fturgen.

Buber marschiert nach bem Lager jurud.

Major v. ber Beyde hatte fich, nachdem er der Artillerie befohlen hatte, zurudzugehen, mit hauptmann v. Bangenheim und gehn Reitern ber 6. Kompagnie nach vorne jur Infanterie begeben wollen. Sie verfehlten jedoch in der Dunkelheit die Richtung, und nachdem fie etwa eine Stunde vergeblich im Busch herumgeirrt maren, schlugen fie gleichfalls ben Weg zum Lager ein. Gine halbe Stunde später gegen 1000 abends traf auch die Infanterie unter Hauptmann Buder dort ein, von allen auf bas freudigste begrüßt, benn man hatte bereits geglaubt, die Abteilung sei von den Bereros aufgerieben.

Damit hatte ein Kampf fein Ende gefunden, wie er schwerer und gefahrvoller bisher in diesem Kriege noch nicht zu bestehen gewesen war. Daß es bem über= mächtigen Feinde trot ber Ungunft ber Berhältniffe, unter benen die beutschen Reiter tämpfen mußten, nicht gelungen war, bas kleine Säuflein zu überwältigen, war einzig und allein der Hingabe und dem Heldenmut der Truppen zu danken, und nicht mit Unrecht sagte Hauptmann Puder: "Jeder Reiter, der in diesem Kampse mitgesochten, ist ein Held gewesen." "Noch heute", heißt es in dem Briese\*) eines Teilnehmers, "tönen mir immersort die Worte eines Offiziers in die Ohren, die er sprach, als wir nach Beendigung des Gesechtes in der Nacht mit unseren Berwundeten in der Mitte durch dichtesten Dornbusch zurückgingen. »Wer«, sagte er, »noch nicht beten konnte, der wird's heut wohl gelernt haben.« Und er hatte damit nur recht." "Das Berhalten der Mannschaften im Gesecht", schrieb Hauptmann Brentano in seinem Gesechtsbericht, "ist über jedes Lob erhaben. Besehle brauchten nicht erteilt zu werden, jedermann handelte selbständig und entschlossen. Ich hatte am nächsten Tage den Eindruck, daß jeder Reiter stolz darauf war, bei diesem Gesecht dabei gewesen zu sein und das Bewußtsein in sich zu tragen, in heißer Stunde seinen Mann gestanden zu haben."

Die Abteilung hatte einschließlich ber Patrouille Graf Arnim an Toten und Berswundeten drei Offiziere und 22 Mann verloren, wovon auf die nur rund 150 Geswehre starke Infanterie zwei Offiziere und 21 Mann entfielen.

Die Gesamtverluste der deutschen Truppen in den Kämpsen des 11. August betrugen an Toten fünf Ossiziere, 21 Mann, an Verwundeten sieben Ossiziere und 53 Mann.\*\*) Aber diese Opser waren nicht umsonst gebracht. Die siegreichen Gessechte der Abteilungen Deimling, Estorff und Mühlensels sowie das mutige Ausharren der Reiter der Abteilung Heyde in ihrer gesahrvollen Lage hatten zur Folge, daß die Widerstandskraft der Hereros völlig zusammenbrach und in ihren Reihen eine Panik einriß, wie sie vorher kaum für möglich gehalten worden war.

Die Hereros ergreifen die Flucht. 12. August morgens. Nach dem Kampse mit der Abteilung Hende waren die an dem Gesecht beteiligt gewesenen Hereros so erschöpft, daß sie für die Nacht den weiteren Rückzug einstellten und unweit des Gesechtsseldes lagerten. In der Frühe des 12. zogen diese seindlichen Kräfte, wie von der Höhe des Waterberges beobachtet wurde, wiederum nach dem Waterberg zu, sei es, daß sie des Glaubens waren, eine Fortsetzung des Kückzuges in südöstlicher Nichtung sei nun nicht mehr möglich, sei es, daß sie in völliger Katlosigsteit handelten. Auf ihrem Zuge stießen sie jedoch auf die im Vormarsch vom Waterberg auf Hamakari besindliche Kolonne Deimling. Das gab ihnen den Rest. Ohne auch nur an Widerstand zu benken, sluteten alle planlos in derselben Richtung, aus der sie gekommen waren, zurück, indem sie ihr Bieh, ihre Weider, Kinder und alle ihre Habe den Deutschen überließen. Mächtige Staubwolken ließen das Hauptquartier erkennen, daß der Feind an der Abteilung Mühlensels vorüber den Kückzug nach Often sortsetze.

<sup>\*)</sup> Dannhauer A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 8.

Inzwischen waren beim Sauptquartier in Samafari im Laufe bes Bormittags bes 12. August nähere Nachrichten auch über ben Berlauf bes Gefechts ber Abteilung Bende v. Trotha fieht eingetroffen. Danach erschien es boch zweifelhaft, ob ber Entschluß, bie Berfolgung ber hereros noch am heutigen Tage aufzunehmen, ausführbar fei. Die Abteilung am 12. August Bepbe bedurfte nach bem gestrigen schweren Gefecht bringend eines Rubetages, um wieber tampffähig zu werben. Da es inzwischen fast Mittag geworben war, und auch die Abteilungen Deimling und Mühlenfels von den großen Unftrengungen bes gestrigen Tages äußerst erschöpft waren, so baß große Marschleiftungen beute nicht mehr zu erwarten waren, beschloß General v. Trotha, seinen Truppen den Rest bes Tages Rube zu laffen, um mit frischen Kräften in ber Frühe bes 13. August die Berfolgung aufzunehmen. Auch ftand zu hoffen, daß ber Feind, wenn er nicht allzu scharf gebrängt würde, sich vielleicht am Omuramba-u-Omatako wieder setzen und es bann möglich sein wurde, ihn balb von neuem zu fassen.

General von einer Berfolgung

Major v. Eftorff murbe nunmehr angewiesen, von Otjosongombe in suboftlicher Richtung porzumarichieren und fich mit ber Abteilung Sepbe zu vereinigen, womit einer von Major v. ber Benbe ausgegangenen Unregung entsprochen murbe. Um 530 nachmittags ftanden beide Abteilungen vereint und gefechtsbereit 15 km nords östlich Hamafari bei Otjiwarongo.

Um Nachmittage murben die neuen Befehle zur Berfolgung des in füdöftlicher Anordnungen für ben Richtung abgezogenen Feindes ausgegeben. Sie enthielten im wesentlichen folgenbes: 13. August.

Die Abteilung Deimling sollte mit ber ihr unterftellten Abteilung Mühlenfels von Hamakari in ber Richtung auf Omutjatjewa vorgehen;

bie Abteilung Eftorff hatte mit ber ihr unterstellten Abteilung Bepbe bem Feind in öftlicher Richtung gegen ben Omuramba zu folgen und möglichst seine nördliche Flanke zu gewinnen;

bie Abteilung Bolfmann follte ebenfalls an ben Omuramba heranruden, um ein Ausweichen ber Hereros nach Nordoften zu verhindern;

bie Abteilung Fiedler hatte bei Omuweroumue zu verbleiben.

Die vereinigte Abteilung Deimling-Mühlenfels marschierte am 13. Auguft um Die Abteilung 600 morgens auf dem Streitwolfschen Wege auf Omutjatjewa vor. Die 9. Kompagnie Muhlenfels bes 1. Regiments war nach Station Baterberg entsandt, um die Bermundeten ber trittben Marich Abteilung Mühlenfels borthin zu bringen.

auf Dmutjats jewa an. 13. August 600 por

mittaas.

Der Anblid, ber fich der verfolgenden Truppe auf ihrem Wege bot, zeigte erft ben gangen Erfolg des Rampfes vom 11. August. "Die Szenen, die fich bei ber Berfolgung unseren Augen barftellten," heißt es in einem Briefe bes Oberftleutnants v. Beaulieu, "werben mir ewig unvergeflich fein. Mehrere Kilometer weit langs bes hamafari-Riviers befindet fich Werft an Werft, die vielen Taufenden von Menschen und zahllosem Bieh als Wohnstätte gedient hatten. Soweit unsere Geschoffe gereicht hatten, waren fie in eine Trümmerftätte verwandelt und überall anscheinend in wilder, kopfloser Flucht verlassen worben. In den Pontocks hocken alte Weiber, Männer und kleine Kinder, die man nicht hatte mitnehmen können. Verwundete, Kranke und Sterbende erwarteten irgendwo in einer Ece eines Kraales ihr Schickal, überall stand zahle reiches in der Eile zurückgelassenes Vieh, das Heiligtum der Hereros, als Wahrzeichen dafür, mit welch wahnsinniger, kopfloser Eile der Feind gestohen war. Ganze Ochsenwagen, gefüllt mit Stossen, Pelzen und Hausrat, zur Flucht anscheinend schon vorbereitet, waren in der Not stehen gelassen, zahlreiche Felle, Decken, Weiberschmuck, ganze Kisten voll Straußensedern sah ich herumliegen. Einen eigenen Anblick in dieser Wüstenei gewährte ein umher gestreuter Vorrat von Schreibhesten, Schiefertaseln und Griffeln, wohl das Eigentum eines schulmeisters.

Das ganze Nationalvermögen des Hererovolkes lag da an der Landstraße, uns bedingungslos preisgegeben. Ein schon seit langen Jahren in Afrika lebender, in vielen Kämpfen bewährter Offizier sagte mir später, daß der Eindruck des Gesehenen überwältigend auf ihn gewirkt, daß er ein derartig kopfloses Fliehen bei den sonst soch hochmütigen und stolzen Hereros nicht für möglich gehalten habe, und daß sie nach seiner Ansicht für weitere Kämpfe unfähig seien.

Der General hatte verboten, Frauen und Kinder zu töten, allen Männern jedoch, die bewaffnet der Truppe in die Hände fielen, hatte ihre lette Stunde geschlagen. — Ein gewaltiges Strafgericht ist über die Hereros hereingebrochen, sie werden es nie überwinden."

Gegen Mittag murbe ein turger Salt gemacht. Baffer mar jedoch nirgends ju finden und alle Beibe langs bes gaugen Bormarichweges im weiten Umfreis vollftanbig abgegraft ober verbrannt. Die wenigen Bafferlöcher ergaben, wenn bas in ihnen liegende verendende Bieh, mit dem fie bis jum Rande gefüllt waren, durch die Gespanne der Geschütze herausgezogen mar, nur wenige Liter blutigen, übelriechenden Baffers. Ein Bersuch, die Löcher weiter aufzugraben, führte zu keinem Ergebnis. Nach einer furgen Raft wurde weitermarschiert in ber hoffnung, mit ber Unnaberung an ben Omuramba beffere Beibe und reichlicheres Baffer zu finden. Die weit voraus reitenden Bitbois unter Leutnant Müller v. Berned hatten gemelbet, man fei dem Feinde auf ber Spur, die Hauptmaffen gingen anscheinend auf Erindi Endeta, einer Bleb nordlich Ofofongoho, jurud. Bei Ombujo Batune maren die Bitbois auf eine versprengte Bererobande gestoßen, die sie unverzüglich angriffen. Der Feind floh nach kurzer Beit unter Burudlassung mehrerer Toter. Gegen 500 nachmittags erreichte bie Abteilung Ombujo Batune. Mensch und Tier waren burch ben Marsch in glübenber hite aufs äußerste erschöpft und alles lechzte nach einem Trunt erfrischenden Baffers. Allein die Bafferstelle erwies fich als gang unergiebig, trot eifrigften Grabens tonnte taum ein Rochgeschirr für jede Korporalicaft ausgegeben werben. Für bas halbverburftende Bieh gab es nichts mehr, und die Ochsen brullten vor Durft; auch Beibe war nirgends zu finden, so daß die Pferde vor Hunger die Dornbusche anfragen.

Die Pferbe der Abteilung Deimling hatten seit dem Abrücken von Ofateitei am 10. August fast nichts zu fressen bekommen, da sowohl am Waterberge wie bei Hamakari die Weide vom Hererovieh völlig abgegrast war. Die armen Tiere waren jetzt völlig erschöpft und konnten kaum noch im Schritt von der Stelle gebracht werden. Ein



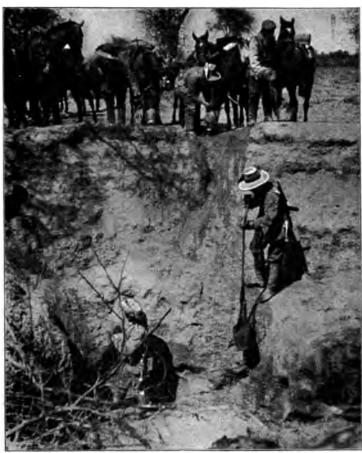

Eine Wasserstelle in der Waterberggegend.

Teil von ihnen war schon zusammengebrochen und lag verendend längs der Bormarschsstraße. Die Witbois wurden vorgesandt, nach Wasser und Weide zu suchen; allein trot aller Bemühungen sanden sie nirgends Wasser; die Weide war allenthalben abgesgraft und abgebrannt. Landeskundige behaupteten, bei einer Fortsetzung des Marsches sei weder am Omuramba noch weiter südöstlich Wasser zu erwarten.

General bie Berfolgung ab. 14. August

Nach ben über ben Keind einlaufenben Melbungen ichien fich bie Hoffnung, er v. Trotha bricht werde sich am Omuramba-u-Omatako von neuem setzen, nicht zu bestätigen, und ernste Aweifel stiegen auf, ob es überhaupt gelingen würde, mit den aufs äußerste erschöpften Bferben in biefer Gegend ohne Baffer und Beibe ben in raftlofer Gile fliehenben 200 morgens. Gegner noch einzuholen. Was ftand aber bevor, wenn die Abteilung bei einer Forts fetung bes Mariches am morgigen Tage ebenfalls fein Baffer finden murbe? Der mit Sicherheit brobenbe Berluft an Mannschaften und Bieh ftand bann in feinem Berhältnis zu bem an fich wenig mahrscheinlichen, völlig ungewiffen Erfolg. Durfte ber Führer die Berantwortung hierfür auf sich nehmen?

> Rechtzeitige Nachfuhr von Proviant und Hafer waren bei einer so weitaus= holenden Berfolgung, wie sie nach dem Ergebnis des heutigen Tages notwendig murde, mit ben jur Berfügung ftebenben überangeftrengten Ochsengespannen jubem völlig ausgeschloffen.

> Alle diese Umftande, die menschlichem Bollen eine Grenze setten, zwangen, die weitere Berfolgung vorläufig im hinblid auf die Notwendigkeit der Erhaltung der Truppe abzubrechen und mit ber Abteilung nach Samafari zurudzumarschieren, wo Wasser und reichlicher Broviant bie Truppe zu neuen Anstrengungen fähig machen wurden. Am 14. Auguft wurde baber ber Rudmarich auf hamafari angetreten. Um die Nachtfuble auszunuten, wo ber Durft weniger fich fühlbar macht, wurde icon um 200 morgens aufgebrochen und um 100 mittags nach weiteren schweren Anftrengungen Hamakari wieder erreicht. Bahrend es bei ber Berfolgung ftreng unterfagt gewesen war, sich mit ber Erbeutung von Bieh abzugeben, wurde auf bem Rudmariche bas zurudgelassene Hererovieh zusammengetrieben. Dabei wurden benn auch von den längs der Pad stehenden Herben etwa 2000 Stud Grofvieh und eine Menge Kleinvieh mubelog jufammengebracht, ein Beweis bafür, welch große Mengen Bieh die Hereros hatten im Stiche laffen muffen.

Die Bemegungen ber Abteilung Eftorff vom Dmatupa. 15. Auguft.

Die Abteilung Eftorff-Heyde war am 13. August von Otjiwarongo auf Otjatjingenge marschiert und hatte von hier aus am 14. mit ber vorberften 1. Rompagnie Omatupa erreicht; lettere hatte in 24 Stunden 80 km gurudgelegt. Am 15. schloß 18. Auguft ab. die ganze Abteilung bei Omatupa auf, um am Nachmittage ben weiteren Bormarich Gefect bei auf Otuwingo fortzuseten. Im Begriff anzutreten, wurde bie Abteilung plötzlich von brei Seiten von ftarten hereromaffen angegriffen, bie in bem außerorbentlich bichten Bufch unbemerkt an die Sicherungsposten herangekommen waren. Es entspann sich ein heftiges Zeuergesecht, bei dem die Bereros schwere Berlufte erlitten. Nach zweiftundigem Rampfe flohen fie in sudöftlicher Richtung unter Burudlaffung ihres gefamten fehr gahlreichen Biebes. Das Gefecht hatte ben Deutschen fünf Tote und fieben Berwundete gekostet, barunter zwei Offiziere;\*) von diesen kamen zwei Tote und sechs Berwundete auf die nur noch 26 Reiter gahlende 5. Kompagnie.

<sup>\*)</sup> Anlage 8.

tämpfe.

Am 16. marichierte Major v. Eftorff auf bie Melbung, bag zahlreiche Hererobanden in füblicher Richtung ben Beg nach Otuwingo freuzten, mit ber gangen Abteilung borthin, um biesen Zeind anzugreifen. Nach turzem Rampfe floh ber Gegner in völliger Auflöjung unter Burudlaffung von 300 Stud Rinbern und 600 Stud Rleinvieh. An ben Bafferstellen lag zahlreiches verenbetes Bieh und, wie Gefangene aussaaten, hatten die hereros trot eifrigften Grabens dafelbft tein Baffer finden können. Auch die beutsche Abteilung fand feines und mußte baber noch am selben Tage nach Omatupa zurudmarschieren. Bon hier aus rudte fie am 18. nach Ombujo-Ratanga. Die 5. und 7. Kompagnie wurden bis Omutjatjewa vorgeschoben. Das gahlreiche Beutevieh, weit über 1200 Stud, wurde über Cobleng nach Grootfontein abgetrieben. Die weitere Aufklärung stellte fest, daß die Hauptmasse bes Feindes in füblicher und füboftlicher Richtung gurudftrome, wo fich die großen, dem beutschen Oberkommando nicht bekannten Bleys von Otjomaso, Otjimbinde und Oparakane befanben.

Die großen Anstrengungen bes Berfolgungsmariches am 13. waren ber Truppe teineswegs umsonft auferlegt worben. Gin Teil ber Hereros hatte nämlich anfänglich versucht, nach Nordosten zu entfommen. Durch ben Drud ber Berfolgungsabteilungen wurben jeboch auch biefe nach Suboften gurudgeftogen - ber öben mafferlofen Omahete entgegen!

So endeten die bedeutsamen Kämpfe am Waterberge. Ihr Berlauf war ein gang Die Ergebniffe anderer, als er von der oberften Führung beabsichtigt worden war. Der Borftog ber Baterberg. ber Abteilung Deimling gegen die Station Waterberg verhinderte ben für den 12. August erhofften großen Enticheibungstampf, ber bem Hererofeldzuge vielleicht ein ichnelleres, aber weniger gründliches Ende gebracht haben wurde. Daß ber Abzug ber Hereros gelang, lag an bem Berlaufe, ben bie Dinge bei ber Abteilung Beyde nahmen. Eine Reihe ungludlicher Umftande hatte diese Abteilung bereits fruhzeitig von ber vorgeschriebenen Marschrichtung abweichen laffen. Die irrige Auffaffung bes Führers über ben Gang bes Gefechts bei Hamakari und über die Bedeutung bes von Nordweften berübericallenden Ranonendonners führte fie bann fo weit von ihrem Riele ab. baß ber Masse ber Hereros ber Abzug in suböstlicher Richtung möglich wurde, indem ber Streitwolfiche Weg und bas untere hamakari-Rlugbett, Die einzigen Stellen, wo bie Hereros in bem bichten Buschgelande ihre gahlreichen Berben abtreiben konnten und auf deren frühzeitige Sperrung durch die Abteilung Hende der General v. Trotha mit Recht so großen Wert gelegt hatte, ihnen offen blieben. Wie die kommenden Ereignisse inbessen lehren follten, wurde gerade bieser fluchtartige Abzug ber Hereros nach Suboften in die zu bieser Zeit mafferlose Omahete ihr Berhangnis, und bie Natur ihres Landes follte ihnen ein vernichtenberes Schidfal bereiten, als es je die beutschen Waffen selbst durch eine noch so blutige und verluftreiche Schlacht batten tun konnen.

Den hingebenden Leistungen der Truppen in jenen Tagen harter Kämpfe und Anstrengungen zollt der General v. Trotha in seinem Bericht warme Anerkennung. "Der unseren Truppen ungewohnte Kampf im dichten Dornbusch", so schreibt er, "einem Gegner gegenüber, der mit dem Gelände genau vertraut ist und sich vorzüglich zu decken weiß, und der durch seine Überlegenheit an Zahl und durch seine Unabhängigkeit von der Sorge um Staffeln und Berwundete sast sie der Lage ist, unsere Schützenlinien zu umfassen und unter Kreuzseuer zu nehmen — der Kampf mit einem solchen Gegner stellt an die physischen und moralischen Eigenschaften unserer Offiziere und Mannschaften ganz bedeutende Ansorderungen. Aus eigener Anschauung



Abbildung 20.

Feldlazarett in Catigkeit auf dem Gefechtsfeld von hamakari.

und aus den mir gemachten Melbungen der Truppenführer kann ich das Urteil ableiten, daß das Verhalten unserer braven Truppen ein selten ausgezeichnetes war. Sie zeigten eine Festigkeit der Disziplin, die auch in den allerschwierigsten Lagen nie versagte.

Daß die Verluste an Offizieren, tropdem sie die gleiche Bekleidung und Ausrüftung wie die Mannschaften trugen, verhältnismäßig groß waren, erklärt sich aus ihrem braven Verhalten im Gefecht, das sie, wenn auch auf Kosten der eigenen Deckung, verleitete, sich stellenweise zur besseren eigenen Orientierung über die Lage beim Feinde oder bei den eigenen Truppen in ganzer Figur aufzurichten."

In gleich anerkennender Weise äußert sich General v. Trotha auch über die große hingabe und Selbstwerleugnung, mit der die Sanitätsoffiziere sowie das gesamte Sanitätspersonal seinen schweren Pflichten sowohl in der Pflege der Typhus-

franten wie im Gefechte nachgekommen ift. "Dem Sanitätspersonal", so heißt es in dem Gefechtsbericht über ben Rampf am Baterberg, "tann ich nur unbedingte Anerkennung zollen. Es griff überall tätig ein, wo es bie Pflege von Berwundeten oder die Bergung von Toten erheischte. Die Gigenart bes Buschkampfes nötigte häufig dazu, die Berbandplate mit bem Gewehr in ber Sand zu ichuten, ober im heftigften Gewehrfeuer den Bermundeten Berbande anzulegen. Das geschah benn alles mit berfelben Ruhe und Sorgfalt, wie man es bei den Friedensübungen zu feben gewohnt ift."

Die Gefechtsverlufte an Mannschaften erreichen zwar nicht bie Bobe, bie im Rampfe europäischer Truppen gegeneinander von der Truppe ertragen worden find und auch in Butunft von ihr geforbert werben muffen. Der Kampf im afrikanischen Buschgelande, wo jeder Mann dauernd sich felbst überlaffen ift, stellt jedoch an die seelische Wiberstandstraft bes einzelnen ganz ungewöhnlich hohe Anforderungen; auch rufen bie Berlufte bei ben burch Krankheit und sonstige Abgange bedingten geringen Befechtsftarten ber ohnehin ichmachen Truppen einen größeren moralischen Ginbrud hervor als auf einem europäischen Schlachtfelbe, wo jebe Lude verhältnismäßig schnell und leicht wieber ausgefüllt wird und wo der Ginflug ber guhrer fich mehr zur Geltung bringen tann. Dies barf nicht außer acht gelaffen werben, will man bie Gefechtsleiftungen ber beutichen Truppen und ben von ihnen bewährten Opfermut gebührend würdigen.

Den iconften Lohn für alle Anftrengungen und Entbehrungen ber vergangenen Gludwunich Bochen sowie für die schweren Rämpfe ber letten Tage fah die Truppe in der warmen, rudhaltlofen Anerkennung ihres oberften Kriegsherrn, wie fie in bem brahtlichen Glüdwunsch Seiner Majestät bes Raifers an den General v. Trotha zum Ausbrud tam: jum Siege.

Seiner Da= jestät bes Raisers

"Wilhelmshöhe, 16. Auguft 1904. — Mit Dank gegen Gott und hoher Freude habe Ich Ihre Melbung aus Hamafari über ben erfolgreichen Angriff bes 11. Auguft auf die Hauptmacht ber Hereros empfangen. zähen Widerstand des Zeindes auch schmerzliche Berlufte zu beklagen find, so hat bie höchste Bravour, welche bie Truppen unter größten Anstrengungen und Entbehrungen nach Ihrem Zeugnis bewiesen, Mich mit Stolz erfüllt und spreche Ich Ihnen, ben Offizieren und Mannichaften Meinen Raiferlichen Dant und Meine vollste Anertennung aus. Wilhelm."

Dier im Felbe, fern von ber Beimat und abgeschlossen von ihren Ginbruden, wo alles gurudtrat vor ber einzigen hohen Aufgabe, bem Raifer und bem Baterlande in treuer Hingabe und entbehrungsvoller Pflichterfüllung zu bienen, empfand ein jeber bis zum letten Reiter mit freudigem Stolz, wie ftarke und nie lösbare Banbe ben beutschen Soldaten mit seinem oberften Rriegsherrn verknüpfen!

## 16. Auf den Spuren der Bereros.\*)

Dic Lage Mitte leitung einer neuen Ber: folgungs: bewegung.

Es war von hoher Bebeutung, ben zum Teil in fühlicher Richtung bem be-August. Ein: siedelten Schutgebiete auftrebenben Hereros ben Weg borthin zu verlegen und fie gegen die Omahete zu bruden. Deshalb mußte bei ber neu einzuleitenben Berfolgung weit nach Süben ausgeholt werben. Dementsprechend erhielt, als am 16. August bie Bewegung wieder angetreten wurde, die Abteilung Deimling \*\*) die Richtung über Otiire und Otiifururume auf Owikokorero und von dort auf Okahandia (Nord)\*\*\*); eine in Bindhut neugebilbete Abteilung unter hauptmann v. hendebred, bestehend aus ber 5. Rompagnie 2. Felbregiments und zwei Majdinentanonen, murbe von ber Gifenbahn her in die Bezirke Epukiro-Gobabis vorgeschoben, während die Abteilung Mühlenfels zunächft an ben Omuramba-u-Omatako und bemnächft auf Otjosondu (etwa 50 km nordöftlich Owitoforero) vorgeschoben, die Abteilung Eftorff in der nördlichen Flanke bes Feindes belaffen wurde, um ihm den Abzug nach Norboften unmöglich zu machen. Die Abteilung Boltmann hatte den Omuramba-u-Omatako weiter unterhalb im Anschluß an die Abteilung Estorff zu sperren und die Bezirke Grootfontein und Otawi gegen die zahlreichen einzeln herumschweifenben Schwarzen zu sichern. In ben Bezirten Waterberg, Omaruru, Dutjo fiel biese Aufgabe ber Abteilung Fiedler gu. Bon besonderem Werte mar, daß bas Detachement Binkler+)

Abteilung Mühlenfels: 1. Felbregt. Stab 9. 10. 11., eine Rompagnie 2. Felbregts.

II. Artillerie:Abteilung Stab 5. 6. Mafchinengewehr-Abteilung Durr.

Witboi-Abteilung, Funtenstation horn, Signaltrupp v. Blebme.

Abteilung Deimling: 2. Felbregt. Stab I. (ohne eine Rompagnic) II. (ohne 5.).

7. Batt., Salbbatt. v. Dergen (1.).

Bethanier:Abteilung, Funtenftation v. Rlüber, Signaltrupy. v. Auer.

Abteilung Eftorff: 1. Felbregt. I. Stab 1. 2. 4. II. Stab 5. 7.

I. Felbart. Abteilung Stab 3. 4.

Majdinengewehr-Abteilung Graf Saurma.

Baftarb-Abteilung, Funtenftation v. Rleift, Signaltrupp v. Affeburg.

Abteilung Bolfmann: 1. Felbregt. 3.

halbbatterie v. Mabai.

Mafchinengewehr: Settion Boffiblo.

Besatungen von Grootfontein und Diawi.

Abteilung Fiedler: 1. Felbregt, 6. 8.

Busammengesette Mar. Inf. Komp. Graf Brodborff.

2. Felbbatt.

Halbbatterie v. Winterfelb (1.).

Abteilung Senbebred: 2. Felbregt. 5.

Detachement v. Winkler. 3mei Gefcute C. 73.

Befatungen von Gobabis, Rietfontein und Epufiro.

<sup>\*)</sup> Stigge 9.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppeneinteilung murbe folgenbermaßen geregelt:

<sup>\*\*\*)</sup> Am Gifeb, nicht zu verwechseln mit bem an ber Bahn gelegenen Dfahanbja.

<sup>†)</sup> Seite 153.

sich noch in der Gegend von Otjosondu befand und so nicht nur das dortige Magazin beckte, sondern auch einen der Hauptwege nach Süden vorläufig sperrte.

Bis zum 20. August klärte sich nun die Lage einigermaßen. Gesangenenaussagen und die Beobachtungen der beutschen Erkundungsabteilungen stimmten nämlich dahin überein, daß der Feind sich bei Otjekongo und Otjomaso am Westrande des Sandsseldes zu sammeln schien. Es war also dank der weitschauend angelegten Verfolgung gelungen, den Feind, der bei seinem Weitermarsch nach Süden leicht seine alten Schlupswinkel in den Erongos und Onjatis Bergen und im Komashochlande hätte

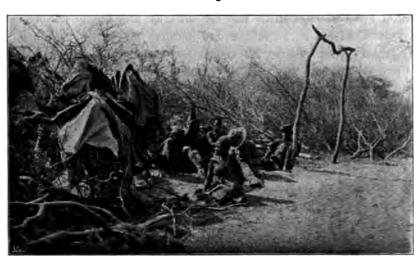

Abbildung 21.

Leben der Bereros im Busch.

gewinnen können, gegen bas Sandfeld zu brücken. Falls bie Hereros noch eine Spur von Widerstandskraft besaßen, mußten sie sich nun noch einmal zum Kampf auf Leben und Tod stellen, ehe sie bieses Verderben bringende Gebiet betraten.

Eine Fortsetzung ber Flucht in das Sandfelb mußte ben schließlichen Untergang bes gesamten Hererovolkes zur Folge haben. Es galt beshalb, unverzüglich die Bersfolgung bes Feindes, der bereits mit stärkeren Kräften im weiteren Abzug nach Often und Südosten gemeldet war, wieder aufzunehmen, um ihn sobald wie möglich von neuem zum Kampse zu zwingen.

Durch ein weit ausholendes Vorführen der Flügel, die stets bereit waren, gegen den sich etwa setzenden Feind einzuschwenken, konnte dies am wirksamsten erreicht werden und zugleich jeder neue Versuch des Gegners, nach Südwesten oder Nordosten auszuweichen, am ehesten verhindert werden.

Die Abteilungen erhalten neue Ziele. 26. Auguft. Demaufolge wurden am 26. August angesett:

- 1. Die Abteilung Eftorff, der die Abteilung Bolkmann unterstellt wurde, über Okosondusu-Okomaso-Okamea-Behi in der allgemeinen Richtung auf Okowindombo in dem Bestreben, den Feind öftlich zu umfassen, und unter Entsendung einer starken Aufklärungsabteilung über Okiomboja-Autuse-Okiosondjou auf Spata (am Giseb).
- 2. Die Abteilung Mühlenfels, über die an Stelle des erfrankten Führers vorübergehend Major Frhr. v. Reigenstein den Besehl übernahm, über Okosongoho (am Omuramba-u-Omatako)—Orutjiwa—Okatjise auf Okahandja (Nord).
- 3. Die Abteilung Deimling aus der Gegend von Owifoforero mit der Kolonne Meister (4. und 6. Kompagnie Regiments 2), der die bisher bei der Abteilung Mühlensels besindliche 5. Batterie und das seitherige Detachement Winkler zugeteilt wurde, über Otjosondu in der allgemeinen Richtung auf Okatjekonde, (etwa 25 km östlich Okahandja-Nord) mit der Kolonne Wahlen (1. und 3. Kompagnie Regiments 2, Halbbatterie Stuhlmann), die durch die 7. Batterie verstärkt wurde, über Otjikuara—Okajainja—Karidona auf Oparakane unter starker Ausklärung auf Eware und Sperrung aller Wasseichen am Eiseb sowie mit dem besonderen Austrag, ein Ausweichen des Feindes in der Richtung auf Epukiro zu verhindern.
- 4. Die Abteilung Hepbebreck, in der Richtung auf Spuliro mit dem Auftrag, ein etwaiges Ausweichen des Feindes über Spuliro zu verhindern.
- 5. Die Abteilung Fiedler verblieb am Waterberge. Die ihr zugeteilte 8. Komspagnie 1. Regiments unter Hauptmann Frhr. v. Welck, überraschte am 28. August bei Okamaru eine Hererobande, die 16 Tote und 400 Stück Bieh in den Händen der Deutschen ließ.

Nach den über den Feind einlaufenden Nachrichten hatte sich die Hauptmasse der Hereros in der Gegend von Okowindombo — Otzimbinde wieder gesetzt. Bei dem von neuem zu erwartenden Kampse sollten die Kolonnen Mühlensels und Meister das Herumgreisen der Abteilungen Estorff und Wahlen abwarten. Das Hauptsquartier begab sich von Owikokorero nach Otzosondu.

Anfang September hatten erreicht:

- 1. die Abteilung Deimling mit der Kolonne Wahlen, bei der sich Oberst Deimling befand, die Gegend östlich Karidona, mit der Kolonne Meister Okahandja (Nord);
  - 2. bie Abteilung Mühlenfels bie Gegend öftlich Otjefongo;
- 3. die Abteilung Eftorff Otosondusu, mit der unterstellten Abteilung Bolkmann Okamatangara. Bei ersterem Orte hatten am 31. August und 1. September die 2. Kompagnie 1. Feldregiments und die Bastard-Abteilung eine Anzahl Hererosgefangen genommen und 100 Stück Vieh erbeutet.

Als fich jedoch die deutschen Abteilungen bei ihrem weiteren Bormarsch bem Die hereros Beinde näherten, floh biefer aus feinen Stellungen bei Dtowindombo und Otjimbinde, ohne an Widerstand zu benten, in öftlicher und füboftlicher Richtung. Der Abteilung Deimling gelang es, mit ber Kolonne Bahlen einen Teil bes flüchtigen Gegners am 5. September noch bei Otowindombo zu stellen; aber nach schwachem und furzem Offimbinde. Wiberstand wich ber Gegner nach Südosten zurud. Die Abteilung Estorff, die am 5. September von Otjimbinde aus unverzüglich ben nach Often entweichenben Hereros gefolgt war, holte fie am 9. September bei Owinaua-Naua ein und ftellte fie zum Rampfe; auch hier floh ber Gegner nach furzem Widerstande teils dem Gifebfluß entlang, teils in süböftlicher Richtung.

Gegend von Diomin= bombo-Anfang Sep: tember.

Der Berfuch, ben Feind erneut jum Rampf ju ftellen, hatte feinen Erfolg gehabt; die topflose Flucht, mit der er allenthalben davoneilte, sobald fich auch nur in ber Rabe eine beutsche Abteilung zeigte, bewies, daß seine Wiberstandstraft durch bie Rämpfe am Waterberge vollkommen gebrochen war.

Die Auftlärung der nächsten Zeit ergab, daß die Hereros ihre Flucht teils bem Gifeb, teils bem Epufiro entlang fortfetten. Nunmehr wurden bie Abteilungen bes 1. Felbregiments am Gifeb in ber Gegend von Otatambata-Otjinene gusammengezogen zur Berfolgung ber im Eisebrivier zurudweichenben hereros, mahrend bas 2. Felbregiment unter Oberft Deimling fich in ber Gegend von Eputiro-Raltfontein-Sturmfelb vereinigen und ben im Epifuroflugbett befindlichen Teilen bes Reindes folgen follte.

Um die Truppe ihren neuen Zielen zuzuführen, galt es, stellenweise große Marschleiftungen zu überwinden, und es folgte nunmehr eine Reit anftrengender Mariche und ununterbrochenen Lagerlebens. Sehr anschaulich schilbert Oberft Deimling bieses Marich= und Lagerleben ber Truppen in einem Vortrage, in bem es heißt:\*)

"Die Truppe fennt braugen nur bas Biwat. Nur in größeren Stationen wie Das Leben Bindhut, Otahandia, Reetmanshoop liegt fie in Rasernen ober unter Zelten.

unferer Trup:

Im Biwat zieht ber Mann seinen Mantel an, hüllt sich in die Pferdebede und pen im Felbe. in die Zeltbahn ein; sein Kopftissen bilbet ber Sattel. So schläft man, den ftrahlenden Sternenhimmel über sich, prachtvoll! In ber talten Zeit wird im Lager bei Racht, sofern es bie Rahe bes Beindes gestattet, Feuer angegundet; in der beigen Beit liegt fein Bedürfnis bagu vor.

Während sich die Truppe im Biwat der wohlverdienten Rube hingibt, weiden in ber nahe die Bferbe, Ochfen und Gfel unter bem Schutze von Biehpoften, welche, bas Bewehr im Arm, forgfältig Bache halten und nicht nur bafür zu forgen haben, baß die Tiere nicht weglaufen, sondern auch icharf gegen den Zeind aufpassen muffen.

Sobald die Sonne aufgeht, etwa 600 — was nebenbei bemerkt ein großartiges

<sup>\*) &</sup>quot;Subweftafrita", Bortrag, gehalten in einer Anzahl beutscher Stabte, von Oberft v. Deimling. Berlin 1906, R. Gifenschmidt.

Schauspiel ist und immer von neuem das Auge entzückt — werden die Tiere einzgesangen; es wird gesattelt und abmarschiert. Zum Kaffeekochen ist keine Zeit, denn die Morgenkühle muß zum Marschieren ausgenutzt werden. Sind die Pferde und Esel nicht schlapp, d. h. haben sie in der letzten Zeit ordentlich Haser bekommen, so kann abwechselnd Schritt und Trab geritten werden. Leider sind die Tiere aber infolge unzureichender Ernährung häusig schlapp.

Dann muß zu Fuß marschiert werben, und ber Reiter, ein betrübendes Bild, zieht sein Rößlein hinter sich her. Manchmal sind mir bei solchem Anblick die Uhlandschen Berse eingefallen:

"Da mußt er mit dem frommen Heer Durch ein Gebirge, wüft und leer, Daselbst erhob sich große Rot, Biel Steine gab's und wenig Brot. Und mancher deutsche Reitersmann Hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pserden wurde schwach im Magen, Fast mußte der Reiter die Mähre tragen."

In der kalten Zeit gegen 1100, in der heißen schon gegen 900 morgens, muß der hitze wegen zur Ruhe übergegangen werden. Der Platz dazu muß an einer Wasserstelle liegen, während man die Nachtruhe nicht ans Wasser, sondern an mögslichst gute Weide verlegt, denn in der kühlen Nacht fressen die Tiere am besten. Nun an der Wasserstelle angelangt, laben sich Menschen und Tiere; die Leute sangen an zu kochen; Strauchwerk zum Feuermachen sindet sich überall.

Was die Leute kochen? Entweder frisches Fleisch von Tags zuvor geschlachteten Ochsen oder Hammeln, dazu Reis, oder Erbswurst mit Cornedbeef; auch Speck, gestrocknetes Gemüse, Kohl usw. wird geliesert. Falls Mehl da ist, backen sich die Leute ein schmackhaftes Brot, sonst muß der vorzügliche Konservenzwiedack als Brot dienen. Unsere Reiter haben es schnell gelernt, Abwechslung in das Einerlei ihrer Kost zu bringen. So z. B. gibt es Cornedbeef, das man in der Heimat nur als kalten Ausschildnitt kennt, dort gekocht, gebraten und als Salat zurechtgemacht.

Immer wird so üppig, wie ich es eben beschrieben, nicht gelebt. Mitunter, namentlich wenn man längere Zeit dem Feinde scharf auf den Fersen gefolgt ist, tritt Mangel ein, weil die Ochsenwagen mit dem Proviant der Truppe nicht so schnell folgen können und weil der Nachschub von hinten stockt. Aber der Mangel ist doch immer nur ein zeitweiser; verhungern kann in Urika niemand, schon weil immer Schlachtvieh da ist.

Unseren Leuten macht das ungebundene Lagerleben entschieden Freude. Drei ober vier tun sich zum Kochen zusammen; nach dem Effen lagern sie sich im Schatten; ift kein Baum ober Strauch da, der Schatten spendet, so wird eine Zeltbahn aus-gespannt, dann rauchen sie ihre Pfeise mit Plattentabak, der entsetzlich beißt, aber

wegen seines geringen Umfanges praktisch ift — und erzählen sich etwas — meift von der Heimat, oder sie singen wohl auch Lieber.

Nachmittags, etwa 500, sobald die ärgste Hitze vorüber, wird gesattelt und weiters marschiert. Bor diesem Weitermarsch müssen die Tiere noch einmal tüchtig getränkt, Wassersäde und Feldslaschen noch einmal gefüllt werden, denn erst am andern Mittag kommt man wieder ans Wasser. Meist wird bis gegen 1000 abends marschiert, alss dann Biwak auf einem guten, vorher erkundeten Weideplatz bezogen.





Lagerleben der deutschen Cruppen.

Ist aber die Wasserstelle, die man am andern Tag erreichen will, noch weit entfernt, dann muß nach einer Ruhe von einigen Stunden noch in der Nacht aufsgebrochen und weitermarschiert werden. Der klare Sternenhimmel und der viel heller als bei uns scheinende Mond erleichtern den Nachtmarsch."

Ende September umspannten die deutschen Truppen die Omahete von Eputirv Aufftellungder über Owinaua-Naua bis zum Omuramba-u-Omatako. Weit vorgeschoben hielten Truppen Ende Offizierpatrouillen die Fühlung am Feinde. Im einzelnen standen: September.

bie Abteilung Deimling bei Epufiro, Ralffontein und Sturmfelb,

die Abteilung Beydebred bei Rlein-Otahandja und Ombataha,

bie Abteilung Eftorff-Boltmann bei Ofatambata,

bie Abteilung Mühlenfels bei Otjinene etwa 10 km fubwestlich Epata.

Die Abteilung Fiedler war unter Belassung einer Besatzung in Waterberg auf bem Marsche nach dem Omuramba-u-Omatako, um diesen gegen etwa nach Norden ausbrechende Hereros zu sperren. Sie hatte in der Nacht vom 18. zum 19. Sep-

tember am fleinen Baterberg mehrere Bererowerften überfallen, bie fich in biefem schwer zugänglichen Gelände wieber zusammengefunden hatten, ihnen einen Berluft von 20 Toten beigebracht und mehrere hundert Stud Bieh erbeutet.

In Gobabis befand sich die 7. Kompagnie 2. Felbregiments und in Rietfontein ber Leutnant Eymael mit einem Zuge. Rleinere Postierungen hielten die Wafferstellen in der Linie Kanduwe-Oparafane sowie in der Linie Ofowindombo-Ofosondusu besetzt. General v. Trotha mit feinem Stabe, an bessen Spite an Stelle bes erfrankten Oberftleutnants Chales be Beaulieu Major Quade getreten mar, hatte Dfatambata erreicht und ftand mit allen Abteilungen in heliographischer Berbindung.

Die Nachrichten über ben Feind ergaben, baß ftarte Bereroabteilungen mit viel Bieh sich am Sputiro bei Otjimanangombe-Ganas sowie am Gifeb in ber Gegend von Epata und nordöstlich davon angesammelt hatten. Der Gegner hatte sich also, ebe er fich entichließen fonnte, bas Durftgebiet ber Omabete gu betreten. an beren Rande noch einmal gefett. Hatte er noch einen Kleinen Reft von Widerstandstraft in sich, so stand zu hoffen, daß es nun endlich gelingen wurde, ihn jum Rampfe zu ftellen. General v. Trotha beschloß, mit den Abteilungen Eftorff= Boltmann und Mühlenfels ben am Gifeb stehenden Feind unverzüglich anzugreifen und ihn, falls er nicht ftandhielt, in bas Sandfelb zu werfen, wo Durft und Entbehrung seine Bernichtung vollenden mußten. Gin Borftog des Oberften Deimling in das Sanbfeld öftlich Epukiro erschien nach bem Urteil aller Renner biefer Gegend kaum burchführbar, da er burch die 85 km lange, mit stärkeren Abteilungen fast unüberwindbare Durststrede Kalkfontein-Otjimanangombe vom Feinde getrennt war.

General über Epata.

Nachdem die Abteilungen Eftorff-Bolkmann und Mühlenfels am Abend des 27. Sevv. Trotha ftogt tember bei Otjinene vereinigt worden waren, traten alle drei Abteilungen unter Führung bes Generals v. Trotha in ber Fruhe bes 28. ben Vormarich auf Epata an. Dieses 28. September, wurde frei vom Feinde gefunden und durch eine Kompagnie der Abteilung Mühlenfels sowie zwei Maschinengewehre besetzt. Bei bem weiteren Bormarich Giseb abwärts maricierte die Abteilung Eftorff-Bolkmann auf ben Boben des rechten Ufers, bie Abteilung Mühlenfels auf bem weftlichen Ufer. Das ganze umliegende Belande ließ sich von hier aus in weitem Umtreise völlig übersehen. Um 815 morgens traf bei ber Abteilung Eftorff bie Melbung ein, daß weiter nordöftlich im Rivier bie Wafferftelle Djombo-Bindimbe von Hereros besett sei. Gine gur Auftlarung vorgeschickte Patrouille erhielt baselbst Zeuer. Runmehr entwidelte sich die ganze Abteilung Eftorff jum Angriff auf die Bafferstelle, eine diese beberrichende Bohe wurde von der Artillerie beseitt. Bereits nach furgem Gefecht floh inbessen ber Gegner, ohne nennenswerten Widerstand geleistet zu haben. "Es macht den Eindruck," schreibt General v. Trotha in feinem Bericht, "bag bie Kraft bes Feinbes völlig jusammengebrochen ift." Die hereros verloren in dem furgen Gefecht 50 Mann an Toten und Gefangenen und bußten etwa 1000 Stud Bieh ein, bas ftark abgetrieben war und einen völlig ver-

durfteten Gindrud machte. Bie fehr bie Bereros icon bamals unter Baffermangel litten, bewieß der Anblid der Bafferstellen. Hier fanden fich oft mehrere hundert Bafferlöcher nebeneinander, an denen sie stellenweise bis zu 40 m Tiefe gegraben hatten, ohne Baffer zu finden. "Un biefen lagen," fcreibt Major v. Eftorff, "Sunderte verendeter Rinder und Schafe umber. Der Anblid war ichauberhaft, aber ber Geftank noch viel mehr."

Die Gefangenen fagten aus, bag bie Mehrzahl ber Bererofapitäne und bas gesamte Bolt bes Rrieges mube seien. Sie mußten jest nicht mehr, wohin fie geben und was fie machen follten, jede Leitung habe aufgehört, ba bie meiften Rapitane, barunter auch Samuel, bereits weiter öftlich in bas Sanbfelb geflüchtet seien. Menichen und Bieh litten fürchterlich unter bem Durft.

Auch der Anblick der feindlichen Rückzugsstraße zeigte die völlige innere Auflöfung ber hereros und ben Beginn bes über fie hereinbrechen Berhangniffes. Rrante und hilflose Manner, Beiber und Rinder, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren, lagen, vor Durft ichmachtend, in Maffen hingekauert feitwärts im Buich, willenlos und halb blobe ihr Schicksal erwartend. Es waren erschütternbe Ginbrude, die fich bem Berfolger auf seinem Mariche boten!

Auf die am Nachmittage bes 28. September eintreffenbe Melbung, bag etwa 20 km weiter nordöftlich Gifeb abwärts noch ftartere feindliche Kräfte ftunben, entschloß fich General v. Trotha, um auch biefen Feind weiter in bas Sanbfeld zu werfen, sofort am nächsten Tage borthin vorzustoßen. Um 100 nachts wurde angetreten und um 700 früh eine das ganze umliegende Gelände weit beherrschende Anhöhe erreicht, von ber aus man in weiter Ferne am Horizont gewaltige Staubwolken bes haftig nach Norden und Nordosten flüchtenden Feindes bemerfte. Gine gut berittene Abteilung unter Hauptmann v. Derten eilte, so schnell fie konnte, hinter ihm her, doch gelang es ihr nicht, ihn einzuholen. Es war klar: der Feind stellte sich nicht mehr, er war tief in bas wasserlose Sanbseld geworfen und ging einem surchterlichen Schicksal entgegen. Gine weitere Berfolgung ber Bereros in bas Sanbfelb war unmöglich, wollte man nicht bie beutschen Truppen ber Gefahr aussetzen, einem ahnlichen Schicksal zu verfallen, wie es jett den Hereros drohte. Da die Abteilungen seit bent frühen Morgen ohne jedes Waffer waren, und feindwärts weit und breit feines mehr zu finden war, befahl General v. Trotha am Nachmittage den Rückmarsch nach Osombo-Bindimbe. Noch einmal, und diesmal bei glühender Site, mußte die Truppe ben vom Geftant ungähliger Rabaver verpefteten Beg gurudlegen.

Inzwischen war die Abteilung Deimling nicht untätig geblieben. Das leiden= Die Rolonne schaftliche Streben ihres Führers, trot ber unüberwindbar erscheinenden Sinderniffe boch an den Zeind zu kommen, ruhte nicht eher, bis er das "Unmögliche möglich" gemacht hatte.

reicht Dtjimanan: gombe.

Deimling er:

Durch einen von den Hereros entlaufenen Buschmann hatte Oberst Deimling 30. September,

erfahren, daß in der Gegend von Ganas und Otjimanangombe zahlreiche, gut bewaffnete Hereros säßen, die die Absicht hätten, zunächst dort zu verbleiben, zumal die Wasserstellen sehr ergiedig seien. Zur Feststellung, ob diese Angaben aus Wahrheit beruhten, ließ Oberst Deimling am 23. September eine sechs Mann starte Patrouille unter Oberleutnant v. Diezelsty und Leutnant v. Marées von Kalksontein über die 85 km lange Dursistreck auf Otjimanangombe vorgehen. Diese Abteilung mußte jedoch nach Überwindung von 60 km umkehren, da die halbverdursteten Pserde zussammenzubrechen drohten. Wenige Tage darauf wurde eine zweite Abteilung unter benselben Offizieren unter Mitgabe von Wasserwagen entsandt. Diesmal glückte es, das Marschziel zu erreichen. Bei Otjimanangombe wurde in der Tat die Anwesensheit starker seindlicher Kräfte sestgestellt.



Abbildung 23.

Wassertransport im Sandfeld.

Nunmehr beschloß Oberst Deimling, trot der gefahrvollen Durststrecke, mit der 1., 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments und der 7. Batteric auf Otjimanangombe vorzugehen, um den Feind hier anzugreisen. Eputiro und Sturmseld sowie die Wassersstellen Kalksontein, Kanduwe, Okowarumende, Okatjekuri und Eware blieben besetzt.

Die bei Ombakaha stehende Abteilung Hendebreck erhielt Besehl, den Borstoß der Abteilung Deimling durch Borgehen am Ganas-Omuramba abwärts zu unterstützen. Dies kam indessen nicht zur Aussührung, da die Patrouilsen der Abteilung Hendebreck östlich Ombakaha kein Wasser sanden und die Wasserstelle Klein-Okahandja aussetrocknet war.

Am 30. September trat Oberst Deimling von Kalksontein den Bormarsch über die 85 km lange Durststrecke an. Das Unternehmen war um so schwieriger, als

bie Rompagnien infolge ber gewaltigen Anftrengungen ber letten Bochen fast alle Pferbe eingebüßt hatten und bie meisten Mannichaften zu Fuß marschieren mußten. Aus allen drei Kompagnien hatte nur eine 50 Pferde ftarte berittene Abteilung aufgestellt werben fonnen. Auch ber Pferbebeftand ber Artillerie war geschwächt, fo daß die Geschütze durch Ochsengespanne fortgebracht werben mußten. Besondere Magnahmen waren erforderlich, um ben unberittenen Mannichaften bie Überwindung ber im tiefen Sande bes Flugbettes zurudzulegenden Durstftrede zu ermöglichen. Bu biesem Zwede wurden zwei Bafferstationen auf 45 und 70 km öftlich Kalkfontein eingerichtet, wohin bas Baffer auf Ochsenwagen, bie mit improvisierten Baffergefäßen, wie Blechtiften, Offiziertoffern usw. beladen waren, vorausgefahren wurde. Die mitgenommene Berpflegung hatte aufs äußerfte beschränkt werben muffen, ba bei bem Mangel an Waffer ber Troß mit bem zahlreichen Zugvieh ein hemmnis war.

Die Unberittenen legten in ber Nacht vom 30. September zum 1. Oftober 45 km, in ber barauffolgenden Nacht 25 km, in ber Nacht jum 3. Oftober die letten 15 km gurud. Die berittene Abteilung unter Oberleutnant v. Diegelety war erft am 1. Ottober von Kalkfontein abgerudt und legte bie gange Strede ohne Waffer in etwas über 30 Stunden gurud. Bon ber Batterie wurden zwei mit Maultieren bespannte Munitionswagen ber Abteilung Diezelsty angeschlossen, die mit Ochsen bespannten Geschütze und Sahrzeuge brachen am 1. Oftober 20 morgens auf und brauchten unter Führung der Leutnants Frhr. v. Egloffftein und Frhr. v. Plotho nur 50 Stunden zur Übermindung der Durftftrede. Diese Marichleiftungen find um fo bemerkenswerter, als bie Verpflegung in ben letten Bochen fehr burftig gewesen und die Jugbefleidung der unberittenen Mannschaften sehr heruntergekommen war.

Der Feind hatte jedoch turg vor bem Gintreffen der Abteilung Otjimanangombe Borftoge ber und Ganas geräumt und war in großer Haft nach Often abgezogen. Ein Teil Deimling von seines Biehs stand noch an den verlassenen Wasserstellen. Es war dies ein neuer Offimanan-Beweis bafür, in wie hohem Mage feine Biberftandstraft gebrochen war.

aombe aus. Oftober.

Die weitere Auftlärung ergab, daß jowohl ben Banas-Omuramba aufwärts als auch Cpufiro abwärts noch ftartere hererobanben fagen. Die Omuramba aufwärts entsandte 40 Mann ftarke Patrouille Diezelsty hatte am 5. Oktober abends bei Ombu-Jamorombora Lagerfeuer festgestellt, die Hereros bort überfallen, eine große Angahl mit aufgepflanztem Seitengewehr erftochen und ben fliehenden geind mit Schnellfeuer verfolgt. Die Batrouille hatte feine Berlufte, die bes Reindes fonnten in der Nacht nicht festgestellt werden. Die Beute betrug 500 Stud Grofpieh und 50 Stud Kleinvieh.

Die Epufiro abwärts vorgegangene Patrouille unter Oberleutnant Rirften und Leutnant v. Breberlow war etwa 45 km öftlich Banas auf große Bererowerften gestoßen und, nachdem fie ftartes Feuer erhalten hatte, wieder umgekehrt. Der Feind wurde auf mehrere hundert Bewaffnete geschätzt. Ehe Oberft Deimling aber

mit dem Detachement die Versolgung dorthin fortsetze, wollte er eine aussührlichere Meldung über den Feind haben, um danach seine Maßnahmen zu treffen. Mit den wenigen Pserden, die noch im Besitz von Offizieren und Arzten waren, wurde daher eine Patrouille unter Oberleutnant v. Kummer mit den Unteroffizieren Rieß und Opitz vorgesandt, um die Fühlung mit den Feinde wieder auszunehmen. Unter Verlust von drei Pserden gelang dies auch mit Morgengrauen des 8. Oktober. Es wurden eine große Jahl von Feuerstellen und verschiedene Viehkraale sestgestellt, die sich mehrere Kilometer lang im Epukiro-Tale hinzogen. Unteroffizier Opitz erbot sich freiwillig, die Meldung an Oberst Deimling nach dem über 50 km entsernten Otzimanangombe zurückzubringen. Um ihm den Rückweg zur Patrouille zu ermöglichen, wollte Obersleutnant v. Kummer unter den Kadaver des letztgefallenen Pserdes einen Zettel legen mit der Angabe des Ortes, wo sich die Patrouille besände. Es gelang dem Unteroffizier auch, seinen Austrag auszusühren, und begleitet von dem Bethanier Gottsried, mit Wasser und Proviant in der Nacht wieder zur Patrouille zu stoßen.

Oberst Deimling beschloß nun, unverzüglich die Versolgung der am Omuramba und im Epukiroslußbette gemeldeten seindlichen Kräfte auszunehmen, und zwar sollte Major Meister mit der 3. und 6. Kompagnie und zwei Geschützen Spukiro abwärts, Hauptmann v. Humbracht mit der 1. Kompagnie und den beiden anderen Geschützen Omuramba auswärts vorstoßen. Die Abteilung Heydebreck wurde durch eine Versbindungspatrouille hiervon in Kenntnis gesetzt und angewiesen, Omuramba abwärts der Abteilung Humbracht entgegenzumarschieren und dem hier gemeldeten Feinde den Rückzug abzuschneiden. Die Wasserstellen Otsimanangombe und Ganas blieben besetzt.

Die Abteilung Meister, die am 8. Ottober, begleitet von Oberst Deimling, von Otjimanangombe aufbrach, traf am 9. Ottober 5.30 morgens in der Nähe der gemeldeten seindlichen Hererowersten ein und entwickelte sich, als der am Feinde gebliebene Oberseutnant v. Kummer meldete, daß der Feind die Wasserstelle noch besetzt halte, zum Angriff gegen diese. Es gelang, den Feind zum Kampse zu stellen. Jahlreiche mit Gewehren bewassnete Hereros besetzten eine weiter östlich gelegene Höhe und nahmen das Feuergesecht auf. Allein kaum hatten die beiden Geschütze das Feuer eröffnet und einige gut sitzende Schrapnells in die seindlichen Reihen gesandt, da räumte der Feind auch schon seine Stellung und wich nach Osten aus. Er hatte beim Rückzuge noch erhebliche Berluste, da er diese Bewegung im wirksamen Schrapnells und Infanterieseuer, das dis auf weite Entsernungen unterhalten wurde, ausssühren mußte. Der Mangel an Berittenen machte eine weitere Bersolgung des Gegners unmöglich. Nur die Patrouille v. Kummer solgte noch dis in die sinkende Nacht und stellte durch den Bethanier aus den Spuren sest, daß die zu Tetjos Stamm gehörigen Hereros nichts wie drei Pserde gerettet hatten.

Man konnte indes mit dem Erfolge zufrieden sein. Es war gelungen, den Feind wieder zum Kampfe zu stellen und ihn auch hier tief in das Sandfeld hineinzu-

werfen. Man batte Gebiete betreten, Die noch nie ber Juk eines Weißen berührt hatte. bie völlig unerforscht waren und wo die Namen auf den Karten fehlten. Aber die beutschen Reiter zeigten sich erfinderisch in treffender Namengebung. Die letten Bafferstellen nannten fie in launischem Frohfinn, ben fie trot ber unsagbaren Unstrengungen nie verloren, je nachdem wenig ober tein Baffer vorgefunden ober lange Grabarbeit erforderlich gewesen war, in Nachahmung ber Hererosprache: Owiwenig, Owivergeblich, Owispärlich, Owifleißig. Das Gefechtsfeld, auf dem die Hereros den letten geschloffenen Widerstand geleistet hatten, erhielt ben Ramen: "Orlogsende".\*)

Oberft Deimling trat mit ber Abteilung am 10. Oftober unter Mitnahme von zahlreichem erbeuteten Bieh den Rudmarich nach Otjimanangombe an, wo Tags barauf auch bie Omuramba aufwärts gegangene Abteilung Humbracht eintraf. Sie war auf keinerlei Biberstand gestoßen; überall, wo fie fich gezeigt hatte, war der Keind haftig auseinandergestoben. Die Fortsetzung des Marsches war unmöglich gewefen, weil die wenigen Bafferlöcher ftatt mit Baffer mit halbverweftem Bieh angefüllt waren.

Die Abteilung Benbebred hatte ben Leutnant Stecher mit einer Patrouille gur Sauptmann Auftlärung in die Gegend norböftlich Ombataha vorgeschoben und durch fie festgestellt, v. Bepbebred baß sich in einer Entfernung von etwa 50 km noch einige größere Hererowersten wersten nordhauptmann v. hendebred griff diese am 13. Oftober mit zwei Bugen öftlich Ombaber 5. Kompagnie und zwei Maschinenkanonen an. Der Jeind ließ einen Teil seines Biehs im Stich und bewies auch hier durch eilige Flucht, daß er jede Biderftandsfraft verloren hatte. Oberft Deimling trat nach Bereinigung seiner Abteilung noch am 11. Oktober ben Rudmarich von Otjimanangombe nach Epukiro an. Es gelang, auch dieses Mal die gefahrvolle Durststrecke zu überwinden.

13. Oftober.

In Otjimanangombe wurde als Befatung die 1. Kompagnie und 7. Batterie zu= hauptmann rudgelaffen. Der Führer biefer Abteilung, Hauptmann Rlein, erhielt am 20. Ottober Rlein unterburch eine von Leutnant Frhr. v. Egloffstein geführte Patrouille, \*\*) die in der großen Streif-Richtung auf Rietfontein vorgegangen war, die Meldung, daß fich bei Orlogsende, jug von Otijis ber Stätte bes letten Geschts ber Abteilung Deimling, etwa 45 km Epukiro abs manangombe warts, wieder mehrere Hererobanden gesammelt hatten. Er beschloß, den Feind un in ber Richtung aufRietsontein. verzüglich von neuem anzugreifen, und brach mit einer Abteilung von 30 berittenen 27./81. Oftob. und 25 unberittenen Mannschaften sowie brei Geschützen am 26. Ottober, 430 morgens, von Otjimanangombe nach Orlogsende auf.

Am 27. Oftober gegen 3 30 morgens erreichte die Abteilung ihr Marschziel und fand daselbst die Wasserstelle noch vom Feinde besetzt. Hauptmann Klein schritt unverzüglich mit ben berittenen Mannschaften zum Angriff, und die Artillerie eröffnete bas

<sup>\*)</sup> Orloa:Arica.

<sup>\*\*)</sup> Bei biefer Batrouille mar jum erften Male ein Teil ber Mannichaften auf erbeuteten Reit: ochfen beritten gemacht worben.

Feuer. Doch schon nach kurzer Zeit ergriff der Feind die Flucht und stob nach allen Seiten auseinander. Hauptmann Klein nahm sofort die Berfolgung des Epukiro abwärts entstohenen Feindes auf dis zu einer etwa 7 km ostwärts gelegenen Wasserstelle, die von den Eingeborenen Oz-Ombu genannt wurde. Hier wurden einige Weiber ausgegriffen, die dem Tetjostamm angehörten und aussagten, Tetjo selbst und der größte Teil seines Stammes seien bereits verdurstet. An und bei den Wasserlöchern lagen viele Hunderte Stück toten Viehes, und es war nicht möglich, den Pferden und Eseln der Abteilung genügend Wasser zu geben. Hauptmann Klein beschloß daher, die Versfolgung des in der Richtung auf Rietsontein ausgewichenen Gegners nur mit 25 berittenen Mannschaften unter Leutnant Wagner, den Geschützen und einem Munitionswagen unter Oberleutnant Nadrowski sortzusezen und die Verbindung mit der Besatung von Kietsontein auszunehmen, während er den Kest der Abteilung nach Orlogssende und Otsimanangombe zurücksandte.

Die von Hauptmann Klein selbst geführte Versolgungsabteilung trat am 27. Ottober 4<sup>30</sup> nachmittags den Weitermarsch in östlicher Richtung an. Längs des Weges wurden noch viele verdurstete Hereros und überall viel verendetes, in Berswesung übergegangenes Vieh vorgesunden, wodurch die Luft ringsum auf das entsetzlichste verpestet war. Am 28. Ottober, gegen 8<sup>00</sup> morgens, hatte die Abteilung eine weitere Strede von 50 km zurückgelegt. Wasser war nirgends zu sinden gewesen, die nächste Wasserstelle Rietsontein war immer noch in weiter Ferne und der von den Mannschaften mitgesührte Vorrat war ausgebraucht. Ein weiterer Vormarsch schien unmöglich, doch die rastlose Energie des Führers ließ ihn die Versolgung nicht eher ausgeben, dis nicht das Außerste versucht war. Er beschloß, mit den vier frischesen Reitern, die sich freiwillig meldeten und auf den besten Pferden beritten gemacht wurden, allein weiter zu reiten. Der Rest der Abteilung unter Oberleutnant Nadrowski sollte nach Maßgabe der Kräfte von Mann und Pferd solgen.

Auf seinem Beiterritt konnte Hauptmann Klein nirgends Wasser sinden, die Hitze war unerträglich. Nach weiteren 15 km brachen zwei Pferde zusammen, und die beiden Reiter mußten wieder zur Abteilung Nadrowski zurückgeschickt werden. Nunmehr setzte Hauptmann Klein allein, nur von zwei Reitern begleitet, die Berfolgung ins Sandseld hinein sort. Der Abteilung Nadrowski hatte er durch die beiden Reiter den Besehl überbringen lassen, falls er dis  $4^{00}$  nachmittags nicht zurückgesehrt sei, den Rückmarsch nach Orlogsende anzutreten.

Die den Eputiro abwärts führenden Spuren verringerten sich, schließlich zeigten sich nur noch wenige Fußspuren, gefallenes Bieh wurde überhaupt nicht mehr aufgefunden. Nach weiteren 30 km erreichte Hauptmann Klein eine Stelle, an der der Eputiro eine scharse Biegung nach Süden macht. Unweit dieser befand sich auf der linken Flußseite eine Anhöhe, die nach Osten und Süden weithin einen unbeschränkten Fernblick bot. Hauptmann Klein erstieg die Anhöhe und suchte mit dem Glase die

gange Gegend ringsum ab, ohne auch nur noch bie Spur eines lebenden Wesens zu entbeden. Tot und öbe breitete fich bas Sanbfelb vor feinen Augen aus und redete in feiner gewaltigen Unendlichfeit, feiner erhabenen Stille und ftarren Ginformigfeit eine ergreifende Sprache zu ben Bergen ber fpahenben Reiter:

Das Strafgericht hatte seinen Lauf genommen.

Eine weitere Berfolgung war jest zwecklos, der Zeind war teils tot, teils völlig zersprengt und aufgelöft. "Der Zuftand ber Pferbe und meiner Begleiter", schreibt Hauptmann Rlein kurz und sachlich in seinem Bericht über die für alle Zeiten benkwürdige Leiftung, "machte ein Beiterreiten unmöglich."

Gegen 100 nachmittags traten bie brei einsamen Reiter ben Rudweg an und erreichten noch vor bem Abend die Abteilung unter Oberleutnant Nabrowski. Der Ruftand, in dem diese fich befand, gab zu ernster Besorgnis Anlaß. Sie war noch 10 km vorgerudt, hatte bann aber, vollfommen erschöpft, an den hohen felfigen Rändern bes Flugbetts Schut vor der Gluthite gesucht, die Tiere weibeten auf einem kleinen, nicht abgebrannten Grasftude. Die Mannschaften bedten fich mit ben Woplachs zu, um sich besser gegen die Sonnenstrahlen zu schützen. Die Bferde standen traftlos mit gefentten Röpfen ba, die Maultiere brullten vor Durft, das Baffer mar längft zu Ende.

Gegen Abend, als es fühler geworden war, wurde der Mückmarsch fortgeset, hauptmann Sauptmann Rlein Rlein tehrtum. boch die Geschütze waren nicht mehr von der Stelle zu bringen. mußte fich daher entschließen, ben Munitionswagen zurudzulaffen und beffen Bespannung 100 mittags. ben Geschützen vorzulegen. Der fteben gelaffene Munitionsmagen murbe im Frühjahr 1905, als das Sandfeld zur Regenzeit wieder betretbar war, von einer Streifpatrouille nahe ber Ginmundung bes Groote Laagbe in bemfelben Buftand, in bem er verlaffen worben war, wieber vorgefunden, ein Beweis, daß diese Wegend von Hereros nicht mehr betreten worden war.

Trot bes Borspannes tam bie Artillerie in bem tiefen Sande nur mubsam von ter Stelle, und nach einiger Beit verweigerten bie bem Berburften naben Tiere ben Dienft ganglich. Die Geschütze mußten fteben bleiben, mahrend die Broten gum Transport maricunfähiger Mannichaften verwendet wurden. Sobald ber Boben fefter wurde, ging es flotter vorwärts und mit zunehmender Abfühlung hob sich auch die Stimmung der Leute. Der unvergleichlich gute Beift ließ fie allen Hunger und Durst und alle Mübigkeit vergessen, mehr als ein fröhliches Solbatenlied schallte durch die mondhelle Nacht in die menschenleere Bufte hinaus. Aber am Morgen bes 29. nahm die Hite wieder schnell zu, so daß um 6 30 vormittags auch zwei Proten stehen gelaffen werben mußten, ba bie vorgespannten Tiere zusammenbrachen. Die lette Prope blieb 10 km vor Dz-Ombu zurud. Hauptmann Klein war für feine Person nach Da-Ombu vorausgeeilt, um Silfe für feine völlig erschöpften, in gefahrvoller Lage befindlichen Leute zu holen. Er traf baselbst am 29. Oktober gegen 900 morgens

ein, und es wurden unverzüglich Borkehrungen getroffen, um den marschunfähigen und kranken Leuten Hilfe zu bringen und die Geschütze und Proten einzuholen. Im Lause des 29. und 30. Oktober wurde die Berfolgungsabteilung in Oz-Ombu gessammelt und am 30. von einem Teil der Leute, am 31. der Beitermarsch nach Otzimanangombe angetreten, woselbst die Abteilung am 31. Oktober und 1. November eintras.

Dem eblen Betteifer der am 29. Oktober selbst eben von dem fürchterlichen Zuge zurückgekommenen Mannschaften ist es zu danken, daß alle zurückgebliebenen Leute gerettet wurden. Wehr als einer ging am Tage seiner Ankunft an der Wasserstelle noch 10 bis 20 km mit Bassergefäßen zurück, um den Kameraden Hilse zu bringen.

Leutnant Frhr. v. Egloffstein mit zwei Unteroffizieren und elf Mann hielt noch bis zum 9. November die durch Tierleichen verseuchten Wasserlöcher von Oz-Ombu und Orlogsende besetzt. Sergeant Hirschmann, Gefreiter Krug und zwei Mann der 7. Batterie legten in den Nächten zum 2. und 3. November nochmals 80 km zu Fuß zurud, um die beiden stehengebliebenen Geschütze zu holen, was auch gelang.

Hauptmann Klein hatte mit den beiden Reitern, die bis zuletzt treu bei ihm ausgeharrt hatten, bei sengender Hitze und kärglichster Berpflegung in 40 Stunden 160 km zurückgelegt und sich nach der seinem Bericht beiliegenden Stizze Rietsontein auf etwa 15 km genähert. Mehrere Leute waren unterwegs schwer erkrankt, andere holten sich den Keim zu schweren Typhusanfällen bei dem Ausharren an den verpesteten Wasserstellen. 25 Pferde und 21 Esel waren verendet. Hauptmann Klein selber erlag den übermäßigen Anstrengungen dieses Versolgungszuges; er starb wenige Wochen darauf in Eputiro am Typhus. Ein gleich trauriges Schicksal tras eine ganze Anzahl seiner Reiter.

Der fühne Verfolgungszug des Hauptmanns Klein bis zur äußersten Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit setzte allem, was deutsche Soldaten bisher im Kampse gegen die Hereros gelitten und geleistet hatten, die Krone auf; wohl niemals ist im Kriege unter gleich schwierigen Verhältnissen ein Feind mit solch rücksichtsloser Zähigskeit bis zum letzten Hauch von Roß und Reiter, im buchstäblichsten Sinne dieses Wortes, verfolgt worden, und wohl selten hat eine Truppe eine größere Hingabe an den Tag gelegt. Die Treue, mit der diese wenigen deutschen Reiter in jener verlassenen afrikanischen Wüste ungesehen und unbeachtet ihre Pflicht bis zum äußersten, ja bis zum Tode taten, hat in ihrer schlichten Art etwas tief Ergreisendes an sich. Die schweren Opfer und die surchtbaren Anstrengungen und Entbehrungen waren aber nicht umsonst gewesen, das Ziel war erreicht worden.

"... Alle Zusammenstöße mit dem Feinde seit dem Gesecht am Waterberg," so konnte General v. Trotha nach der Heimat melden, "haben gezeigt, daß den Hereros jede Willenstraft, jede Einheit der Führung und der letzte Rest von Widerstandsfähigkeit abhanden gekommen ist. Diese halb verhungerten und verdursteten Banden, die ich noch bei Osombo-Windimbe im Sandfelde traf und mit benen Oberst Deimling öftlich Ganas zu tun hatte, find die letten Trummer einer Nation, die aufgehört hat, auf eine Rettung und Wiederherstellung zu hoffen."

Die Berfolgung ber Hereros, insbesondere ber Borftog ber Abteilungen Deimling Burbigung und Klein in das Sandfeld, war ein Wagnis gewesen, das von der Kuhnheit ber bertichen beutschen Suhrung, ihrer Tattraft und verantwortungsfreudigen Gelbsttätigkeit ein beredtes Beugnis ablegte und beffen Gelingen nur durch grundlichfte, bis ins fleinfte vorher durchdachte Borbereitung und eine ebenso kraftvolle Durchführung ermög= licht murbe. Diefe fuhne Unternehmung zeigt bie rudfichtelofe Energie ber beutichen

Berfolgung.





Cyphuslazarett.

Führung bei ber Berfolgung bes geschlagenen Feindes in glanzendem Lichte. Reine Müben, feine Entbehrungen wurden gescheut, um bem Beinde ben letten Reft feiner Biberstandstraft zu rauben; wie ein halb zu Tode gehetztes Wild war er von Wasser= ftelle ju Bafferftelle gescheucht, bis er schließlich willenlos, ein Opfer ber Ratur seines eigenen Landes murbe. Die mafferlose Omahete sollte vollenden, mas die beutschen Waffen begonnen hatten: die Bernichtung des Hererovolkes.

Fast übermenschlich waren die Anstrengungen und Entbehrungen gewesen, die biefe raftlofe Berfolgung, bei ber bie Truppen ihr Lettes hatte hergeben muffen, auferlegt hatte, jumal die Mannschaften jum größten Teil nicht mehr beritten waren, groß waren auch die Opfer, die nicht die Waffen bes Zeindes, wohl aber der mit erneuter Heftigkeit ausbrechende Tophus forderte. Der Bewunderung und Anerkennung für die große Tattraft der Führung sowie die unvergleichliche hingabe, Ausbauer

und Opferwilligfeit ber Truppen gab ber Chef bes Generalftabs ber Armee, Generals oberst Graf v. Schlieffen, Ausbruck, indem er dem General v. Trotha telegraphierte: "hier ift alles voll Bewunderung für die außerordentlich energische und erfolgreiche Berfolgung unter fo ichwierigen Berhältniffen."

An der Spige einer solchen Truppe vermochte die deutsche Führung felbst ber schwierigsten Aufgaben und aller fast unüberwindlich scheinenden hindernisse herr au merben!

Wo Kührer und Truppe durch ein so starkes wechselseitiges Vertrauen verbunden waren, da konnte freilich Außergewöhnliches geleistet werden!

#### 17. Die Absperrung der Omaheke und das Ende der Hereros.

An das Oberkommando trat nunmehr die Frage heran, wie mit den doch noch etwa im Sanbfelb figenden, ben über bie englische Grenze entfommenen ober im Lande gerftreuten Bereros verfahren werben follte. Diese Frage mar durch ben inamifchen ausgebrochenen hottentottenaufstand brennend geworben. Bon mehr als einer Seite murbe ber Gebanke angeregt, die Reste des Bolkes burch Berhandlungen zur Unterwerfung zu veranlaffen.

General v. Trotha glaubte inbessen ben Zeitpunkt hierzu noch nicht gekommen. Er wies in einem Bericht an ben Chef bes Generalftabes ber Armee barauf bin, baf Berhandlungen mit ben Bereros icon beswegen unmöglich feien, weil bie Rapitane fämtlich entweder tot oder landflüchtig oder burch ihre Untaten während bes Aufftandes zu schwer bloggestellt seien, als daß die deutsche Regierung sich mit ihnen einlaffen könnte. Außerbem bielt er die Annahme einer mehr ober minber freiwilligen Unterwerfung, die die Möglichkeit eines Bieberaufbaus der alten Stammesorganisation geboten hatte, für ben größten politijchen Fehler, ber fich über furz ober lang wieber blutig rächen murbe. Er fah in ber gangen Aufstandsbewegung im beutschen Schutsaebiet bas erfte Anzeichen eines Raffenkampfes, mit bem alle am afrikanischen Kolonial= befit beteiligten europäischen Mächte zu rechnen hatten. Bei bieser Sachlage mußte jebe Nachgiebigfeit auf beutscher Seite bem Bedanken, baß Afrita feinen schwarzen Bewohnern allein gehöre, — ber sogenannten athiopischen Bewegung — neue Unhänger zuführen.

Der Rampf mußte also weitergeführt werden, so lange überhaupt bie Möglich= feit eines Wiederauflebens der Widerstandstraft der Hereros vorhanden war.

Die Dmahete wirb gegen aciperrt.

Da indes größere Unternehmungen beutscher Truppen im Sandfelbe zu bieser trodenen Sahreszeit völlig ausgeschloffen waren, beschloß General v. Trotha, das zwesten und ganze Gebiet der Omahete im Westen und Südwesten abzusperren; schon Anfang Oftober hatte er bie Anordnungen ju ihrer Abichließung vom Epukirofluß bis jum Omuramba-u-Omatako getroffen.

Der etwa 250 km lange Absperrungsgürtel reichte von Otjimanangombe am Epufiro über Spata—Otjosondjou—Osondema bis Otjituo am Omuramba=u=Omatako; in diesem Gürtel waren fast alle Wasserstellen besett.

#### 3m einzelnen fperrten:

- 1. die Abteilung Humbracht I. Bataillon 2. Feldregiments, 7. Batterie, zwei Maschinenkanonen und ein Maschinengewehr alle Wasserstellen am Epukirofluß von Otjimanangombe bis Kanduwe unter Besetzung von Sturmsfeld und Ombakaha und mit Postierungen bei Okowarumende, Okatjekuri und Eware;
- 2. die Abteilung Estorff 1. Felbregiment I. Stab 1. und 4., II. Stab 5. und 7., vier Maschinengewehre, 3. und 4. Batterie alle Wasserstellen in der Gegend Ombu-Atogo—Owinaua-Naua—Otsinene—Spata;
- 3. die Abteilung Mühlenfels 1. Feldregiment Stab, III., Maschinens gewehrsAbteilung Dürr, 6. Batterie die Wasserstellen von Okowindombo bis Okosondusu und Otjosondjou;
- 4. die Abteilung Fiedler besetzte mit der 8. Kompagnie 1. Feldregiments und der Halbbatterie Winterfeld die Gegend von Otaundja (am Omuramba-u-Omatoto), mit der 6. Kompagnie und 2. Batterie Waterberg und Otjosongombe und mit der Marine-Infanteriekompagnie Graf Brockdorff Otawi und Naidaus unter Säuberung des ganzen Bezirks von versprengten Hererobanden;
- 5. die Abteilung Volkmann, bestehend aus der 3. Kompagnie 1. Feldregiments zwei Maschinengewehren, der Halbbatterie Madai und der Besatzung von Grootsontein, besetzte Osondema, Otjituo, Grootsontein (Nord) und Namutoni.

Der Oberbesehl über sämtliche Absperrungstruppen wurde dem Major v. Mühlensfels übertragen. General v. Trotha selbst begab sich mit seinem Stabe nach Windhuk, um demnächst den Oberbesehl im Süden zu übernehmen, wo den deutschen Truppen durch den überraschenden Ausbruch des Hottentottenaufstandes eine neue, schwere Aufgabe erwachsen war. Sebendorthin wurden alle im Norden entbehrlichen Truppen unter Oberst Deimling in Marsch gesetzt.

Die das Sandseld absperrenden Abteilungen unternahmen mit Patrouillen unausgesetzt kleinere Streifzüge in die Omaheke und stöberten hierbei vereinzelte, sich der Absperrungslinie nähernde Banden auf; sie stellten immer von neuem sest, daß sich größere Massen Herros in erreichbarer Entsernung von den deutschen Truppen nicht mehr befanden. She ein einheitliches Vorgehen größerer Abteilungen in das Sandseld möglich wurde, mußte die Regenzeit abgewartet werden, da erst nach deren Eintritt Wasser und Weide daselbst zu sinden waren. Hierdurch wurde ein mehrmonatlicher Stillstand in den Operationen notwendig.

Major v. Müh: in die Gegend fire vor. 1905.

Erst Ansang Zebruar 1905, nachdem die Regenzeit beendet war, konnten neue lenfels ftößt Unternehmungen eingeleitet werden. Auf die Nachricht, daß die Säuptlinge Wilhelm füboftlich Epu- Maharero und Traugott mit einigen hundert Gewehren in die Gegend südoftlich Eputiro gezogen seien, brach Major v. Mühlenfels unverzüglich zu beren Verfolgung Februar/Marz mit der Abteilung Eftorff dabin auf. Er erreichte am 2. Februar 1905 nachmittags bie Bafferstelle 40 km füboftlich Ralkfontein, wo der Begner gemeldet war.

> Wilhelm und Traugott mit bem größten Teil ihrer Leute vermochten fich noch rechtzeitig burch bie Alucht ber Entwaffnung zu entziehen, und nur Zacharias Zeraua von Otjosasu mit seinen Stammesangehörigen ergab fich bem Major v. Mühlenfels. Doch gelang es einer Berfolgungsabteilung unter Mitwirkung bes in Das stehenben Boftens ben abziehenden Jeind am 4. Februar noch einmal zu stellen und ihm einen Berluft von 62 Mann beizubringen.

> Die Abteilung des Majors v. Eftorff blieb zunächst bei ber Bafferstelle, wo Wilhelm und Traugott am 2. Februar angetroffen worden waren, mahrend Major v. ber Beube mit bem II. Bataillon nach Otatjeru marichierte. In den erften Marztagen nahm Major v. Mühlenfels die Berfolgung der beiden Hererohäuptlinge wieder auf. Er verwandte hierzu außer ben Abteilungen der Majore v. Eftorff und v. ber Bende auch noch eine in Gobabis stehende Abteilung unter Hauptmann v. Hornhardt (zwei Kompagnien und zwei Maschinengewehre). Die Abteilungen stießen bis zur englischen Grenze bei Dabis, Roritas und nörblich vor; hererobanden murben aber nirgends mehr angetroffen, nur verlaffene Werften zeugten von der eiligen Flucht bes Gegners. Auch eine bis Rictfontein ausgedehnte Erfundung bes hauptmanns v. Hornhardt verlief ergebnislos.

Dberleutnant das Sandfeld von Otjim: nörblicher Richtuna. Ende Februar 1905.

Bon Otjimbinde aus waren gleichzeitig Oberleutnant Graf v. Schweinit und Grafv.Schwei-Leutnant Meinardus mit sechs Reitern in das Sandfeld vorgedrungen. Die Patrouille nis durchquert hatte den Auftrag, den Otjosondjou-Omuramba abwarts zu erfunden und eine Berbindung von diefem Rivier nach dem Omuramba-u-Omatato aufzusuchen. 70 km binde aus in norboftlich Otjosondjou murbe ein Bererolager überfallen, wobei 17 Bereros gefangen und zahlreiche Gewehre erbeutet wurden. Nach Rüdfendung ber Gefangenen fette Oberleutnant Graf Schweinit den Marich ben Otjosondjou-Omuramba abwärts fort. Die gahlreichen längs ber Vormarichstraße liegenden Berippe von Menschen und Tieren zeigten den Weg, den im August des Jahres vorher die vom Waterberg fliehenden Hereros genommen hatten. Nachdem die Batrouille über 170 km zurucgelegt hatte, ohne Spuren von lebenden Hercros zu finden, bog fie am 24. Februar in ber Richtung zum Omuramba-u-Omatato ab; auf biesem Marich fehlte es fast vollftändig an Waffer, und es mußte eine Durftstrede von 116 km überwunden werden, ohne daß es möglich war, auf Bagen Baffer mitzuführen. Die Rücksicht auf den Buftand ber Pferbe gebot, nachts und fast nur Schritt zu reiten. Die Patrouille

gebrauchte baber fast brei Tage zur Übermindung biefer Durstftrede, wobei bie Pferbe fein Baffer erhalten fonnten und nur von frischbetautem Gras lebten.

Um zweiten Tage ging auch bas in Trintgefäßen mitgeführte Baffer für bie Mannschaften aus, und am britten suchten bie halb verdurfteten Leute fich ebenso wie die Pferde an dem an den Grashalmen befindlichen Tau etwas zu erquicken. Erft am britten Tage, ben 26. abends, ftieß man auf eine verlaffene Berft, in beren Rabe fich etwas schlammiges "Bleywasser" befand.

Die Überwindung biefer Durftstrede gehört zu ben glanzenbsten Leiftungen ber beutschen Erfundungsabteilungen, die wiederum bewies, daß die deutschen Reiteroffiziere vor keinem Wagnis zuruchichreckten und daß es für fie kein unüberwindliches Ein Bordringen vom Otjosondjou-Omuramba zum Omuramba-u-Hindernis gab. Omatako war bisher noch niemals weder von Weißen noch von Gingeborenen versucht und stets für menschenunmöglich gehalten worden. Die Leistung ber Patrouille Graf Schweinit ift beshalb eine Tat, auf die die beutschen Reiter ftolz sein konnen.

40 km öftlich Otjituo wurde noch eine ftarfere Hererobande von 100 bis 150 Köpfen aufgespurt, die aber eiligst nach Often flüchtete und nicht mehr eingeholt werben fonnte.

Späterhin im Mai und Juni gelang es bem Hauptmann Rembe, ebenfalls von hauptmann Dtjimbinde aus mit einer Abteilung von fünf Offizieren, einem Sanitätsoffizier, 106 Unteroffizieren und Mannichaften und einem Geschütz unter großen Anstrengungen Eiseb abwärts bis zur Mündung des Otjosondjou-Omuramba und am Ganas-Omuramba bis Ganas vorzudringen. Um Gifeb und in der Gegend nordöftlich Ombakaha wurden Hereros nur in gang geringer Angahl aufgefunden und unter Berluften zerstreut. Bon Ganas aus nochmals bis zur englischen Grenze porftreifende Batrouillen trafen hier nirgends mehr Bereros an.

Rembe bringt von Otjim: binbe nach Ganas vor. Mai/Zuni 1905.

Alle biefe Streifzuge und Erfundungen, die jum Teil mit übermenschlichen Anftrengungen verbunden waren und von der Truppe weit größere Opfer forberten als selbst der Rampf, stellten feft, daß in der Omahete und sublich des Eputiro bis zur englischen Grenze keine ober nur gang schwache Hererobanden sich befanden.

Unter biefen Umftänden war es angezeigt, bie Absperrung ber Omahete aufzu- Die Abspergeben und zu Stationsbesatungen überzugehen. Es hielten bejett:

Dutjo die 6. Kompagnie unter Hauptmann Frhrn. v. Wangenheim, Waterberg bie 8. Kompagnie unter Hauptmann Frhrn. v. Weld, ben Bezirk Grootfontein bie 3. und 10. Kompagnie nebst ber 5. Batterie und zwei Maschinengewehren unter Hauptmann v. Dergen,

Otjimbinde die 11. Kompagnie und 6. Batterie unter Hauptmann Wilhelmi, Epufiro die 9. Kompagnie und 1/2 4. Batterie unter Hauptmann v. Kliging, (Bobabis die 1. und 4. Rompagnie, 1/2 4. Batterie und zwei Dafchinen= fanonen unter Major v. ber Beyde,

rung wird auf: gegeben. Über: gang jur Stations: besatung.

bes Berfolgers entzog, fich burch bie beutiche Absperrungslinie hindurchauschleichen. Sie hatten fich ihren alten Wohnsigen wieder zugewandt und lebten von Biehdiebstählen und Überfällen auf einzelne Transporte, Biehpoften und Heliographenstationen, wodurch im gangen Lande eine große Unficherheit hervorgerufen wurde. Trot fortgesetter Streif= züge ber Stationsbesatungen und Etappentruppen bauerten biese Biefdiebstähle und Überfälle fort.

Im September 1905 wurden baber fämtliche Besatzungstruppen bes Hererolandes Der Rorben unter Leitung des Oberstleutnants v. Mühlenfels zu einer zusammenhängenden Unternehmung aufgeboten. Bei dieser planmäßigen Streife fielen etwa 260 Herros, 40 Berften nochmals abmurben aufgehoben, 810 Gefangene gemacht, bavon zwei Drittel Frauen und Kinder. 86 Bewehre und einige hundert Stud Aleinvieh murben erbeutet. Diefe Unternehmung nahm ben noch im Lande befindlichen Räuberbanden die Luft zu weiterem Widerstande. Sie waren friegsmube und ein Aufruf zur Übergabe seitens bes an Stelle bes abberufenen Oberften Leutwein zum Gouverneur ernannten bisberigen Generalkonfuls in Rapftadt, v. Lindequift, fand jett bei ihnen williges Behör. Er sicherte ihnen zu, bag innerhalb ber nächften brei Wochen nirgenbs auf fie geschoffen werben follte, wofern fie bereit waren, fich freiwillig um bie ihnen bekannten Miffionare in Omburo und Otijihaenena zu sammeln. Zahlreiche Hereros leifteten diesem Rufe Folge, fo baß fich am 1. Mai 1906 einschließlich der Kriegsgefangenen 14 769 Hereros, bavon 4137 Männer, unter ber Aufficht ber beutschen Behörden befanden. friegerische Tätigkeit der deutschen Truppen im Hererolande hatte damit ihr Ende Tropbem waren ftarfere Stationsbesatungen noch längere Zeit hindurch erforderlich, um in ftets wiederholten Streifzügen fleine Bererobanden aufzuheben, bie Bilbung größerer im Reime zu erstiden und allmählich völlige Rube und Sicherheit im Lande herzustellen.

aesucht. September 1905.

bes Schuk:

gebiets wird

Wie groß die Berluste der Hereros durch Gesecht und Krankheit waren, und Die Berluste wie viele in der Omahefe umgefommen sind, läßt sich nicht annähernd genau angeben, ber hereros. Das Ende bes zumal bei ihrer Gewohnheit, ihre Toten, wenn irgend möglich, mitzunehmen oder noch herrovoltes. mahrend bes Gefechts zu vergraben, nur immer eine fehr geringe Anzahl Gefallener von ben Deutschen nach ben Rämpfen auf bem Gefechtsfelbe aufgefunden murben. Tatfächlich find die Befechtsverlufte ber Bereros fehr viel hoher gewesen, als man angenommen hatte. Wie mehrere auf britisches Gebiet entfommene Hereros hier versicherten, hatten fie in ben meiften Gefechten "unendlich" viele Berlufte an Toten und vor allem an Bermunbeten gehabt; beispielsweise sei sogar bas Wefecht von Owitotorero, wo man beutscherseits zweiselte, ob ben Bereros überhaupt ernftere Berlufte beigebracht worden feien, außerorbentlich verluftreich für fie gewesen; hier seien fehr viele Großleute gefallen. Sehr große Berlufte an Menschen und Bieh habe ihnen am Waterberg eine verheerende Krantheit beigebracht. Bei weitem die zahlreichften Opfer an Menichen und Bieh habe aber ber Durchmarsch burch bas Sandfeld geforbert; ganze Reihen

von toten Menschen müßten im Innern des Sandfeldes längs der gewählten Pad liegen. Das wenige Bieh, das sie noch besaßen, war hierbei völlig zugrunde gegangen. Samuel selbst verfügte nur noch über einen Reitochsen.

Daß den Hereros ihr Rückzug durch die Omaheke in der Tat zum Verhängnis geworden war, hatten die Erkundungen der deutschen Aufklärungsabteilungen inzwischen bereits festgestellt. Über das erschütternde Schicksal, das die Masse des Bolkes hier gesunden hatte, enthalten die Berichte der deutschen Patrouillenoffiziere geradezu schaurige Einzelheiten.

So berichtete ber Oberleutnant Graf Schweinit:

"Bon Ondowu ab bezeichnete eine im Omuramba ausgetretene Fußpad, neben welcher Menschenschädel und Gerippe und Tausende gefallenen Biehes, besonders Große vieh, lagen, den Weg, den anscheinend die nach Nordosten entwichenen Hereros gesnommen haben.

"Die mit eiserner Strenge monatelang burchgeführte Absperrung bes Sanbselbes", heißt es in dem Berichte eines anderen Mitkämpsers,\*) "vollendete das Werk der Bernichtung. Die Kriegsberichte des Generals v. Trotha aus jener Zeit enthielten keine Aufsehen erregenden Meldungen. Das Drama spielte sich auf der dunklen Bühne des Sandseldes ab. Aber als die Regenzeit kam, als sich die Bühne allmählich erhellte und unsere Patrouillen dis zur Grenze des Betschuanalandes vorstießen, da enthüllte sich ihrem Auge das grauenhafte Bild verdursteter Heereszüge.

Das Röcheln ber Sterbenden und das Butgeschrei des Wahnsinnes . . . . sie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlichkeit!" — — — — — —

Das Strafgericht hatte sein Ende gefunden.

Die Bereros hatten aufgehört, ein felbständiger Bolfsstamm zu fein.

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht im "Tag" Nr. 569 vom 15. November 1905.



# Kriegegliederung der Cruppen in Südwefinfrika während der Operationen gegen den Maierberg und mührend der Berfolgung der gererog.

Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha.

Aulage 1. Colms-Bilben-Bataillonsarzt: Stabsarzt Dr. Dempwolff Obli. v. Barfe, Lt. Grimewald. Hoptm. Graf zu 1. Romp. Lt. Seebed. 2t. Runtel. Kommandant bes Sauptquartiers: Dberfeutnant v. Trotha. I. Bataillon. 2. Komp. et. v. Maffow. Dberärzte: Dr. Werner, Reibnig. 2t. Bermann. Oblt. Ritter. Dr.. Maaß. Miutant: 2t. Muther. Funkentelegraphenabteilung: Oberleutnant Haering. Mff. Argie: Barthels, Köppen. Rajor v. Eftorff Dberfriegsgerichtsrat: Rriegsgerichtsrat Bolley. Obli. v. Zülow 3. Romp. Srdonnanzoffizier: Lt. v. Salzmann bis 10. 8., vom 11. 8. ab Lt. v. Weech 2t. Zchonert. Et. Frhr. d. Feldsignalabteilung: Leutnant Rückforth. Feldintendant: Intendanturrat Nachtigall Korpsargt: Dberftabgargt Dr. Schian. Bug eteilt: Oberargt Dr. Fifcher. Et. D. R. v. Mosa. 4. Romp. Chef bes Generalftabs: Dberfileutnant Chales be Beaulieu. Sptm. Cpb. Sinbsveterinar: Doll. Batataillonsaryt: 3. B. Oberargt Dr. Binge, Oblt. Manisfeld. v. Mangenheim. Oblt. v. Letow. 5. Romp. Spim. Brentano. Spim. D.R. Frfir. Spin. Buder. Lt. d. Mofiner. Lt. v. Meien. Abteilung v. Bintler (im Often), Kommanbeur: Oberftleutnant Mueller. II. Bataillon. A. Berittene Infanterie. Abjutant: Oblt. v. Kriegsheim. Dberarzt: Dr. v. hajelberg. 1. Relbregiment. Mitant: Oblt. Bijcoff. ÷ Dblt. v. Binfler, Dblt. Streitwolf, nowsty. berg 11. Profcilit Major v. der Heibe. 6. Komp. Dblt. v. Ricift. Lindenfels. Lt. v. Franten: haufen. Lt. v. Boja-Lt. Eymaël, Mff. Arzt: Deyer. St. Stubel. Lt. v. Bethade. 7. Romp. Cbit. Stehr Lt. Frbr. b. Abjutantur: Sauptmann v. Lettom-Borbed, Oberleutnant v. Boffe. hauptmann Salzer, Baner. Beld. Edluctverber Spim. Wilhelmi. Spim. v.Aliging. Spim. Frbr. v, 2t. ber Ref. b. ber 2t. Raufmann. Sm Beffen. 8. Romp. Beneralftab: Major Duabe, Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Eggel. Lt. Erhardt. (Wichard.) 2t. Blengte. 8t. D. Ref. Lippe. Lt. Lind. fried (Feltr) Lt. v. Stillpnagel 9. Komp. Abjutant: 2t. Moschner. Oblt. Graf Still Dbit. Raufc. Major v. Rühlenfels. III. Bataillon. 10. Romp. 2t. Etrobel. L. Schütte. Lt. v. Meech Oblt. Streechus. 21. Graf Arnim. 21. Leplow. Sptm. Ganffer. 11. Romp. Oblt. Fromm

2. Belbregiment.

Kommanbeur: Dberft Deimling.

Whitant: Eblt. horn. Ordonnangoffizier: Dblt. v. Rummer.

Bugeteilt: Kauptmann v. Fiebler.

| II. Bataillon.  | Major Meister.<br>Adjutant: 21. Rieşic.<br>Bataillonsarzt: Stabsarzt Dr. Steo.<br>Aff. Arzt: Blumers                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Bataillon. | Major v. Lengerke.<br>Adjutant: Lt. Clausniger.<br>Bataillonsaryt: J. B. Oberaryt Dr. Hillebrecht.<br>Aff. Aryt: Herzer |

Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Brodelmann.

Aff. Arzt: Schaaf.

Abjutant: 24. v. Brederlow.

Major v. Bahlen-Burgaß.

I. Bataillon.

| 9. Romp.              | 8. Romp.         | 7. Romp.          | 6. Komp.       | 5. Romp.          | 4. Romp.           | 3. Komp.        | 2. Romp.                    | 1. Romp.         |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| Kptm. v. Koppy.       | pptm. Wehle.     | hptm. Preuster.   | hptm. Frhr. v. | öptmi. Edler v.   | Hptm. Richard.     | hptni. v. horm: | hptm. Manger. Spinn. Klein. | Hptn. Alein.     |
| Oblt. Gr. v.          | blt. Gr. Stofc   | Sblt. Grüner.     | Humbracht.     | Arempelhuber.     | Obli. Eramer.      | hardt.          | Oblt. Frhr. v.              | Dblt. Beihen:    |
| Ragened               | t. Schmidt.      | Lt. Effnert.      | Oblt. Kirften. | Dblt. v. Beeften. | Oblt. Abrens.      | St. Malther.    | Fürstenberg.                | berg             |
| Oblt. Ritter u.       | t. Eid.          | Lt. Gieffelmann.  | 2t. Jefrich.   | Et. Schimmer.     | Et. v. Kleift.     |                 | Et. von Ameln.              | Lt. Frhr. v.     |
| Edler v. Rofen:       | Lt.v.Aheinbaben. | 2t. v. Heybebred. |                | Lt. Frhr. Seutter | Lt. Donner.        |                 | Lt. v. Damm.                | Bodenhausen      |
| thal (f. 8. Battr.) 2 | 2t. Nrt.         | Lt. v. Diezelsky. | 2t. Engler.    | v. Löhen.         | 21. Gr. v. harben: | 2t. Solkhener.  | 2t. Klinger. 21             | Lt. Reigenstein. |
| Lt. Baron             |                  |                   |                | Et. Schmandner.   | berg.              |                 | Li. Frhr. v. Ham:           | Lt. Bagner.      |
| Stempel.              |                  |                   |                | Lt. Alewiß.       |                    |                 | merftein. Bes.              | Lt. v. Goßler.   |
| 2t. D. R. Mes         |                  |                   |                |                   |                    |                 | molb.                       |                  |



Borläufig in Svafopmund.

3m Süben.

C/73 u. Geb. Gesch. rengty

2t. d. R. Mes

4

4

## B. Belbartillerie.

|                |                                                                                                                                                      |                           |                                                             |                                                                            |                                       |                                 |                                                                                            | •                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                      | 1. Batterie.              | Hptin. v. Derhen.<br>Oblt. v. Mabai.<br>Oblt. Stuhlmann.    | (j. Funtentelegt.<br>Ableil.)<br>Lt. v. Winterfeld.<br>Lt. Lehmann.        | ÷<br>÷<br>÷                           |                                 | ilung 1.<br>ilfф.                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| I. Abteilung.  | Major Estechaus.<br>Adjutant: Lt. v. Brünned.<br>Orbonnanzossizier: Lt. Wagner.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr. Polet.<br>Aff. Arzt: Dr. von Gosen. | 2. (Gebirg&)<br>Batterie. | hptm. v. Heyde:<br>bred.<br>Et. Frhr. v. Kirfc              | verg.<br>L. Trainer.<br>Lt. v. Billerbed.<br>Lt. 3. E. Rümann.             | =<br>=<br>=<br>=<br>=                 |                                 | Majchinengewehr: Abbeilung 1.<br>Lt. Gr. v. Saurma:Zelfc.<br>Lt. z. S. Schmidt.            | .        . 3m Rorben.                 |
| I. 376t        | Major Cstechaus.<br>Abjutant: Lt. v. Brünned.<br>Ordonnanzossiyier: Lt. Wagner.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr.<br>Aff. Arzt: Dr. von Gosen.        | 3. Batteric.              | Cblt. Bauszus.<br>Et. v. Dobschüß.<br>Et. v. Tümpling.      | Et d'Aurneogr.<br>Et. d. R. Bieber.                                        | ÷<br>÷<br>÷                           |                                 | के i a क्ष                                                                                 | •                                     |
|                |                                                                                                                                                      | 4. Batterie.              | Obtt. v. Müller.<br>12t. Böhmer.<br>12t. Pülschel.          | er. Lundo                                                                  | ÷<br>÷<br>÷                           | C. Mafchinengewehr-Abteilungen. | Majchinengewchrjetrion des Marine:<br>Cxpeditionstorps.<br>Eblt. 3. S. Wossiblo.           | · ·<br>orden                          |
|                | e <del>i</del> :                                                                                                                                     | 5. Batterie.              | Aptm. Stahl.<br>Ebit. v. Salz:<br>mann.                     | ). Sido I. Feld:<br>Regi.)<br>Et. Frhr. v. Watter.<br>Et. Zwide.           | p p p p<br>Zvei Gelgüşe im<br>Norden. | C. Maschinengen                 | Najchinengewehrje<br>Expeditic<br>Sblt. 3. S                                               | . · . ·<br>Im Rorden                  |
| II. Abteilung. | Major Fthr. v. Reihenstein.<br>Abjutant: Obst. Lauteschläger.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr. Liesegang.<br>Cberarzt Zimmer.                        | 6. Batterie.              | Hpin. Rembe.<br>2t. v. Böttiger<br>2t. v. Höpfner.          |                                                                            | 마마마마<br>19.중.ജ.2.                     |                                 |                                                                                            | •                                     |
| II. Abt        | Major Frhr. v. Reihenstein.<br>Abjutant: Obst. Lauteschläger.<br>Abseisungsarzt: Stabsarzt Dr.<br>Cberarzt Jim                                       | 7. Batterie.              | Hptim. Remmert.<br>Oblt. v. Preffentin.<br>Oblt. Radrowsfi. | Li. Frhr. D. u. zu<br>Egloffftein.<br>Li. Edler Herr u.<br>Frh. v. Plotho. | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |                                 | Maschinengewehr:Abteilung<br>Hauptmann Dürr.<br>21. Lorf.<br>22. Müller.<br>22. Regenfold. | <del></del>                           |
|                |                                                                                                                                                      | 8. Batterie.              | Kpfin. Kirchner.<br>Oblt. Schönberg.<br>Oblt. Barad.        | Evil. Auter u.<br>Evier v. Rofen:<br>1hal. *)<br>Ebit. Shulze.             | if if if if if Sm. In Surben.         |                                 | 98 af chine                                                                                | ÷                                     |
|                |                                                                                                                                                      |                           |                                                             |                                                                            |                                       |                                 |                                                                                            |                                       |

St. Müller v. Berned.

Witbois.

# D. Radridtenvertehrstruppen.

Felbfignal: Abteilung. Führer: 24. Rüdforth. Buntentelegraphen:Abteilung. Rührer: Obli. Häring. Obli. v. Kleift. Obli. Stuhlmann (f. 1. Batt.) et. Horn.

"t. Ruer v. Berrenfirchen. 2t. v. Mffeburg Reindorf et. v. Soffmann. Lt. v. Plehve. Lt. Fürbringer.

## E. Gingeborenen-Abteilungen.

Lt. der Rej. v. Trotha. Bethanier

Sbit. Bottlin. Baftarbs.

F. Trains.

Belbbaderei-Rolonne.

Relblazarettdireftor: Oberftabsarzt Plagge. Relblagarett 1-9.

## G. 3m Ctappengebiet.

Etappentommandeur: Major v. Redern. Beneralstab: Major Lequis. Abjutant: Oblt. Stard.

Jeldintendantur: Intendanturaffeffor v. Lagiewöli Stabsveterindr: Jwerfen, Leiter bes Eifenbahnmofens: Sptim. Witt.

| Marine: Expeditions forps.<br>(Soweit nicht in Quarantäne,<br>vgl. II. Beiheft zur<br>"Marine:Rundschau" 1905).           |                                                                                                                                                                                                                               |                   | Pferdedevot.<br>Oblt. Gr. v. Königsmard.<br>Lt. v. Kleift.<br>Aff. Arzt Saherath.                 | Befleibungs: und Nuscüstungs:<br>bepot.<br>Lptin. Reybam.<br>Eblt. Friebrics. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | e. ofelberg                                                                                                                                                                                                                   | staften.          | Artisseriedepot.<br>Zeuglt. Lindt.<br>Feuerwerfölis. Donnevert, Engel.                            | Proviantamt.<br>Provianmeister Karft.                                         |
| Augeteilte Truppen. difenbahnbetachenent. 21. Lange. 21. Buitner. 21. Schwengberg. 21. depengberg. 21. d. Bel. Schneider. | Rolonnenabteilung. Major Nordfiet. Mittin. v. Fritifde. Mittin. Hagele Mittin. Hag. Mittin. Hag. Obli. Wrjobet. Et. Holf. Et. Highe. Et. Highe. Et. Highe. Et. Highe. Et. Buhrmann. Et. Faihrmann. Et. Brüggemann. Et. Wolte. | Etappenanstalten. | Sechs Etappenkommandanturen.<br>Vier Bahnhofskommandanturen.                                      |                                                                               |
| Mannschaften bes Wennschaften bes Wendes.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                   | Swei Kriegslagrette. Bechs Krankenfanmuestte. Broe Krankenfammestele. Geichen Krankenfammestelen. | Sie Kagarettrefervedepots.                                                    |

## H. Erfattruppen.

In der Formierung bzw. im Antransport befindlich.)

| 3. Erjagtompagnie.      | 2. Erfagtompagnie.     | 1. Erfahkompagnie.         |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Obit. Erdmann.          | Obst. Wild.            | Oblt. v. Baehr.            |
| . Alten                 | 2t. Hohl.              | Lt. Krahmer:Möllenberg.    |
| . der Marwiß.           | Lt. Roßbach.           | Lt. v. Usebom.             |
| Lt. Trenk.              | Lt. v. Mißlaff.        | Lt. v. Petersborff-Campen. |
| bt. Chales de Beaufien. | Lt. Frhr. v. Maskabin. | 2t. Raabe.                 |

hptm. v. Rleift. Oblit. Kaad. Lt. Weinberger. Lt. v. Gilfa. Lt. Oberbed. Lt. Weinberger. 11. 11. 11. 11. 1. Erfaßbatterie.

4

### J. Belbtelegraphenabteilung. (Auf ber Ausreife.)

Hoptm. Böthfte. Obli. Gundel. Obli. Malbrandi. Li. Gule. Li. Lutter. Li. Kath. Li. Rath.

Eiläuterung: 1. ..... Außerhalb bes Berbanbes verwenbete Eruppenteile.

#### Anlage 2.

#### Treckplan von Okahandja nach Otjosondu.

| 1. Tag. {        | 1. Tred.<br>2. | Bormittags bis über Swakop. (Über Mittag Ochsen tranken in Okahandja.)<br>3 St. weiter. (Kein Wasser.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . (              | 3. :           | 3 St. weiter. (Rein Baffer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , t              |                | 3 St. weiter. (Kein Wasser.) 3 St. weiter. (Kein Wasser.) 3 St. weiter bis Otjosasu. 1/4 St. nordöstlich gute Weibe. Wasser für Ochsen bei Kirche im Swakop. (Bei Rückmarsch Weibe und Halleslaß 1/2 St. westlich Otjosasu.)                                                                                                                                                                          |
|                  | 5. :           | Bon Otjosasu bis Okatumba 21/2 St. Wasser sür Ochsen im Swakop. Okatumba einzelnes Haus (Missionshaus). Bon Okatumba 3 St. weiter über Owiumbo hinaus. (In Owiumbo wenig Wasser und gar keine Weide.)                                                                                                                                                                                                 |
| 3. <b>Lag.</b> { | 6. :           | Von Okatumba 3 St. weiter über Owiumbo hinaus. (In Owiumbo wenig Wasser und gar keine Weibe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 7 .            | 31/2 St. weiter bis Otjikuoko. Wasser sür Ochsen im Swakop. Bester Weide: und Halteplatz sür Transporte nach Otjozsondu auf öktlichem User, sür Transporte nach Owisotorero auf westlichem User des Swakop.  Bon Otjikuoko 3 St. dis über Okaharui.  31/2 St. weiter dis Otjikuara. (Kein Wasser.)  Bon Otjikuara dis Onjatu 3 St. (Wasser für Ochsen 3/4 St. süblich, für Veierde direkt im Rivier). |
| ţ                | 8. :           | Bon Otjikuoko 3 St. bis über Okaharui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ſ                | 9. :           | 31/2 St. weiter bis Otjikuara. (Kein Waffer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                | F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Xag. {        | 11. :<br>12. : | Bon Onjatu 31/2 St. bis zu einzelnem Baum an Ausweicheftelle ber Pad. (Wasser für Pferbe 3 Min. nördlich.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Į                | 12. :          | Bom Baum bis Dtajainja 3 St. (Baffer für Dofen birett im Raltloch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 13. :          | Bon Ofajainja 31/2 St. bis über Engarawau hinaus. (In Engarawau Pferbe tranten, 2 Min. fübl. ber Pad, turz vor Engarawau.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Tag: {        | 14. =          | Bom Baum bis Okajainja 3 St. (Wasser für Ochsen birekt im Rakloch.)  Bon Osajainja 3½ St. bis über Engarawau hinaus. (In Engarawau Pserbe tränken, 2 Min. sübl. der Pad, kurz vor Engarawau.)  3½ St. weiter bis Otjosondu. (½ St. diesseits, südwestlich, gute Wasserkelle, für Ochsen 15 Min. südlich der Pad. Nach Entladen in Otjosondu sofort an diesen Plat zurück.  Gute Weide.)               |

Ruhetage am besten in Dtatumba, Dtjituoto, Onjatu ober Dtajainja.

Vorbedingung: Ununterbrochenes, gleichmäßiges Treden bes vorberften Wagens die vorgeschriebene Zeit. Von Wagen zu Wagen bei Ansahren 20 bis 50 m Abstand. Bei Unfällen Vorbeisahren der hinteren Wagen.

Beste Treckeit für Wintermonate: Vormittags von 800 ober 830 ab. Nachmittags von 230 ober 300 ab.

3/4 St. bis 1 St.
Staffelweise auffahren | | | vorher Anspannen befehlen. Ochsen stets gespannweise weiden lassen.

Stigge siehe umftebenb.

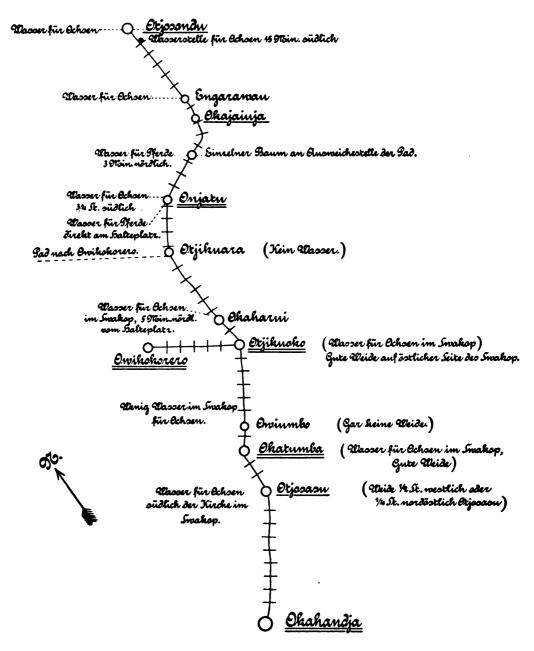

<u>MocBotab:</u>
0 1 9 3 4 5 Freckstunden à 4 km.

#### Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hereros gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutzruppe.\*)

| Lfd.<br>Nr. | Datum                 | Ort, Gelegenheit   | Dienstgrad     | Name       | Früherer Truppenteil | Bemerfungen    |
|-------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|
|             |                       |                    | A. (           | Befallen:  |                      |                |
| 1           | 11. ober              | Auf Batrouille bei | Keldwebel      | Rühnel     | 2. Garde-Drag. Regt. |                |
| 2           | 12. 1. 04             | Otahandja          | Refervift      | Grundmann  |                      | Eisenbahn.     |
| 3           |                       | . ,                |                | Bellige    |                      | angestellter   |
| 4           | 12. 1. 04             | Bei Ausbruch bes   | Gefreiter      | Bergmann   | 5. Banr. Inf. Regt.  |                |
| _           |                       | Aufstandes in      |                | ~          | <b>a</b> m . m or    |                |
| 5           |                       | der Gegend von     | •              | Stähle     | Drag. Regt. Nr. 25   | Polizifi       |
|             |                       | Dłahandja          |                |            |                      |                |
|             |                       |                    |                |            |                      |                |
|             |                       |                    |                |            |                      |                |
| 6           | 12. 1. 0 <del>4</del> |                    | Gefreiter      | Troltsch   |                      |                |
|             |                       | tion Otjiseva      |                | '          |                      |                |
| 7           | 12. 1. 04             | llberfall der Sta- | Unteroffizier  | Gağ        | Jäg. Bat. Nr. 9      |                |
|             |                       | tion Witvley       |                |            |                      |                |
| 8           | 12. und               | Entfagverfuch von  | Leutnant d. N. | Bonsen     |                      |                |
| 9           | 13. 1. 04             | Ofahandja          | Unteroffizier  | Baech      | lllan. Reat. Nr. 1   | ·              |
| 10          | 10. 1. 01             | Draganoja          | Gefreiter      | Rudolph    | man. Negi. At. 1     |                |
| 11          |                       |                    | Septettet.     | Rülot      |                      |                |
| 12          |                       |                    | Reiter         | Germinstn  |                      |                |
| 13          |                       |                    | Lokomotivführ. |            |                      | Goubernements. |
|             |                       |                    | ' '            | Ŭ          |                      | beamter        |
| 14          | 13. 1. 04             | Bei Onjati         | Sergeant .     | Placzek    | Hus. Regt. Nr. 6     |                |
| 15          | 13. 1. 04             | Bei Windhut        | Reiter         | Weiß       |                      |                |
|             |                       | ,                  |                | _          |                      |                |
| 16          | 3                     | Auf Patrouille bei | Tierarzt       | Kämpny     |                      | Soubernements. |
|             | 1                     | Raribib            |                |            |                      |                |
| 17          | 14. 1. 04             | Überfall der Sta-  | Cergeant       | Rademacher | Drag. Hegt. Nr. 4    |                |
| 18          | Ì                     | tion Waterberg     | Unteroffizier  | Rottler    | Gren. Regt. Rr. 110  |                |
| 19          |                       | <u> </u>           | Reiter         | Domichte   | Suf. Regt. Nr. 18    |                |
| 20          | 1                     |                    |                | Hischer    | Eifenb. Regt. Nr. 2  |                |
| 21          |                       |                    |                | Rafete     | Inf. Regt. Nr. 155   |                |

<sup>\*)</sup> Einschlich freimilliger Kriegsteilnehmer. — hinsichtlich ber Angehörigen bes Marine-Expeditionstorps wird auf bas II. Beiheft zur Marine-Rundschau 1905 verwiesen.

Das Berzeichnis ber an Krankheiten gestorbenen ist bis Ende Juni 1905 weitergeführt. Die Rambfe ber beutschen Truppen in Subwestafrika.

| Lfd.<br>Nr.                            | Datum                 | Ort, Gelegenheit                                                        | Dienstgrad                                                                             | Name                                                   | Früherer Truppenteil                                                                | Bemerfungen                                              |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 22                                     | 17. 1. 0 <del>1</del> | Bei Omaruru                                                             | Unteroffizier                                                                          | Schneidewindt                                          |                                                                                     |                                                          |
| 23<br>24<br>25                         | 18. 1. 04             | Überfall der Stas<br>tion Otjituo                                       | Gefreiter<br>Neiter<br>Uriegöfreiw.                                                    | Kolberg<br>Bicpho<br>Wittmer                           | Gren. Regt. Nr. 2<br>Jäg. Bat. Nr. 10                                               | Ansiedler                                                |
| 26                                     | 18. 1. 04             | Gefecht bei Uit:<br>komst                                               | lluteroffizier                                                                         | Stadler                                                | Inf. Regt. Nr. 80                                                                   |                                                          |
| 27<br>28<br>29<br>30                   | 20. 1. 04             | Gefecht bei Rawa=<br>tueraffane (Eifen=<br>bahn Ofahand=<br>ja—Raribib) | Unteroff. d. N.<br>Landwehrm.<br>Ariegsfreiw.                                          | Nođ<br>Shliepen<br>Fossati<br>Gillio                   |                                                                                     | Eisenbahn-<br>setretär<br>I Italienische<br>Bahnarbeiter |
| 31                                     | 27. 1. 0 <b>4</b>     | Auf Patrouille bei<br>Omaruru                                           | Refervift                                                                              | Obermayer                                              | Banr. 17. Inf. Regt.                                                                |                                                          |
| 32                                     | 30. 1. 0 <del>1</del> | Überfall der Sta∙<br>tion ©aš                                           | Reiter                                                                                 | Nordbruch                                              | Drag. Regt. Nr. 19                                                                  |                                                          |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 4. 2. 04              | Gefedyt bei Oma:<br>ruru                                                | Feldwebel<br>Unteroffizier<br>• Gefr.(Qandw.)<br>Gefreiter<br>Reiter(Qandw.)<br>Reiter | Linte                                                  | lllan. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 67<br>Ulan. Regt. Nr. 6<br>Eijenb. Regt. Nr. 2 | Gifenbahn-<br>angeftellter                               |
| 40                                     | 19. 2. 04             | Gefecht bei Groß:<br>Barmen                                             | Reiter                                                                                 | Müller                                                 | Gifenb. Regt. Nr. 2                                                                 |                                                          |
| 41                                     | 25. 2. 04             | Gefecht bei Otji:<br>hinamaparero                                       | Oberlt. a. D.                                                                          | <b>்</b> ரையி <b>த்</b> ச                              | Inf. Regt. Nr. 74                                                                   |                                                          |
| 42                                     | 28. 2. 04             | Erfundung bei Ct-<br>jihinamaparero                                     | Gefreiter                                                                              | Fehr .                                                 | huf. Regt. Rr. 5                                                                    |                                                          |
| 43<br>44<br>45<br>46<br>47             | 4. 3. 04              | Gefecht bei Rlein:<br>Barmen                                            | Unteroffizier<br>Unteroff. d. L.<br>Reiter<br>Landwehrm.                               | Saar<br>Walecia <b>f</b><br>Zõllner<br>Amft<br>Mygitta | Pion. Bat. Nr. 15<br>Feldart. Negt. Nr. 5<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2                   |                                                          |
| 48<br>49<br>50                         | 13. 3. 04             | Gefecht bei Dwis<br>kokorero                                            | Oberleutnant<br>Leutnant d. R.                                                         | Eggers<br>Bendir                                       | Gren. Regt. Rr. 4.<br>Feldart. Regt. Rr. 46<br>Ref. Bayr. 3. Pion.<br>Bats.         | Ingenieur ber<br>Otawi-Bahn                              |
| 51<br>52                               |                       |                                                                         | Leutnant d. A.<br>Feldwebel                                                            | Thiesme <b>yer</b><br>Bach                             | Ref. Banr. 20. Inf.<br>Regts.<br>Leib:Garde:Duf. Regt.                              | Convernements.                                           |

| Lfd.<br>Nr.                                  | Datum     | Ort, Gelegenheit               | Dienstgrad                                                                      | Nanie                                                                                 | Früherer Truppenteil                                                                                                                                     | Bemerfungen                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53<br>54<br>55<br>56                         | 13. 3. 04 | Gefecht bei Owis<br>foforero   | Feldwebel<br>Bizefeldw. d. R.<br>Sergeant<br>Unteroffizier                      | Nitschfe<br>Wellstein<br>Riel<br>Bachmann                                             | Gardes du Corps<br>Man. Regt. Nr. 6                                                                                                                      | Farmbefißer                                                                                               |
| 57<br>58<br>59<br>60                         |           |                                | Unteroff. d. L.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter                                   | Otten<br>Sepp<br>Wolf<br>Albrecht                                                     | Feldart. Regt. Rr. 23<br>Bayr. 2. Feldart. Regt.<br>Huf. Regt. Rr. 15                                                                                    | Goubernements-<br>tierarzt                                                                                |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66             | :         |                                | Gefreiter d. L.<br>Gefreiter<br>Gefreiter d. L.<br>Neiter                       | Ahlenberg<br>Förfter<br>Etegmann<br>Grasschopp<br>Schanz<br>Woderich                  | Huf. Regt. Nr. 12<br>Drag. Regt. Nr. 25<br>1. Bayr. Chev. Regt.                                                                                          |                                                                                                           |
| 67<br>68                                     | 16. 3. 04 | Gefecht bei Omus<br>fema       | Gefreiter                                                                       | Raifer<br>Schultka                                                                    | Jäg. Bat. Nr. 15<br>Inf. Regt. Nr. 42                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>6</b> 9<br><b>7</b> 0                     | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ofas<br>harui      | Leutnant d. R.<br>Gefreiter                                                     | Nörr<br>Weşcl                                                                         | Ref. Inf. Regts. Nr. 83<br>Pion. Bat. Nr. 18                                                                                                             | Zollamtsvor-<br>fteher                                                                                    |
| 71<br>72<br>73                               | 9. 4. 04  | Gefecht bei Ons<br>ganjira     | Leutnant d. R.<br>Gefreiter                                                     | Frhr. v. Erffa:<br>Wernburg<br>Krol<br>Scholl                                         | Ref. Ulan. Regts. Nr. 3<br>Romb. Jäg. Regt. 3. Pf.<br>Trag. Regt. Nr. 14                                                                                 | Außerdem:<br>Der vom Mar.<br>Erped. Korps<br>zurechuktruppe<br>tommanbierte<br>Oberleitinant<br>v. Chorff |
| 74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81 | 13. 4. 04 | Gefecht bei Owium=<br>bo       | Hauptmann Sergeant Unteroffizier Gefreiter  * * * * * * * * * * * * * * * * * * | v. Bagenšfi<br>Heinrich<br>Rejchte<br>Hamer<br>Krause<br>Nicolai<br>Schwarz<br>Bönsch | Inf. Regt. Nr. 16<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2<br>G. Gren. Regt. Nr. 3<br>Inf. Regt. Nr. 138<br>Drag. Regt. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 136<br>Trag. Regt. Nr. 10 | Augerbem:<br>Der vom Mar.<br>Erped. Korps<br>gurächigtrubge<br>tommandierte<br>Oberleutnant<br>Reiß       |
| 82<br>83                                     | 24. 5. 04 | Gefecht bei Otjos<br>maso      | Reiter<br>Urieg3freiw.                                                          | Spindler<br>Huet                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 84                                           | 24. 7. 04 | Bei Otjurutjon-<br>djou        | Gefreiter                                                                       | Marquardt                                                                             | Feldart. Regt. Nr. 17                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| 85<br>86                                     | 6. 8. 04  | Auf Batrouille am<br>Waterberg | Leutnant<br>Unteroffizier                                                       | Frhr. v. Bodens<br>hausen<br>Kanserling                                               | Gardes du Corps<br>Jäg. Bat. Nr. 1                                                                                                                       |                                                                                                           |
| 87<br>88<br>89                               |           |                                | Gefreiter<br>Finjähr.Freiw.                                                     | Liborius<br>Zein                                                                      | Drag. Regt. Nr. 4<br>Garde:Schüßen:Bat.                                                                                                                  |                                                                                                           |

|                   |                        |                                |                            | <del> </del>                             |                                                                       |             |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lfd.<br>Nr.       | Datum                  | Ort, Gelegenheit               | Dienstgrad                 | Rame                                     | Früherer Truppenteil                                                  | Bemertungen |
| 90<br>91<br>92    | 6. 8. 04               | Auf Patrouille am<br>Waterberg | Reiter                     | Fişfe<br>Kruppa<br>Laafer                | Bion. Bat. Nr. 6<br>Jäg. Bat. Nr. 6<br>Jäg. Bat. Nr. 1                |             |
| 93<br>94<br>95    | 11. 8. 04              | Gefechtc am Waters<br>berg     | Şauptmann<br>Oberleutnant  | <b>Bollenberg</b><br>Ganffer<br>v. Letow | Leibhuf. Regt. Nr. 1<br>Gren. Regt. Nr. 119<br>3. GardesUlan. Regt.   |             |
| 96<br>97          |                        | Jet y                          | Leutnant                   | Seebed<br>Gr. v. Arnim                   | Inf. Regt. Nr. 138<br>Garde du Corps                                  |             |
| 98<br>99<br>100   |                        |                                | Feldwebel<br>Bizefeldwebel | Leplow<br>Jendis<br>Zander               | Inf. Regt. Nr. 133<br>Houf. Regt. Nr. 6<br>Bion. Bat. Nr. 21          |             |
| 101<br>102<br>103 | .:                     |                                | Sergeant<br>Unteroffizier  | Leopold<br>Lingt<br>Matt                 | Felbart. Regt. Nr. 30<br>Gren. Regt. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 113      |             |
| 104<br>105<br>106 |                        |                                | Gefreiter                  | Hummel<br>Kriftl<br>Rudolph              | Gren. Regt. Nr. 100<br>Bayr. 1. Inf. Regt.<br>Bayr. 6. Feldart. Regt. |             |
| 107<br>108<br>109 |                        |                                | •                          | Seifert<br>Sertl<br>Bizenty              | Felbart. Regt. Nr. 5<br>Bayr. 1. Jäg. Bat.<br>Drag. Regt. Nr. 10      |             |
| 110<br>111<br>112 |                        |                                | Gefreiter d. L.<br>Reiter  | Wolf<br>Siegmayer<br>Bentele             | 3nf. Regt. Rr. 155                                                    |             |
| 113<br>114<br>115 |                        |                                | •                          | Häußler<br>Köhler<br>Latused             | Gren. Regt. Nr. 1<br>Inf. Regt. Nr. 114<br>Gren. Regt. Nr. 4          |             |
| 116<br>117        |                        |                                | •                          | Merbiş<br>Rohrbach                       | Ulan. Regt. Nr. 17<br>Leibdrag. Regt. Nr. 20                          |             |
| 118<br>119<br>120 | 13. 8. 04              | Gefecht bei Stjo-              | -<br>Reiter                | Ed)legel<br>Waclawzył<br>Pertlein        | Huf. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 13<br>Bayr. 2. Jäg. Bat.           |             |
| 121               | 15. 8. 04              | fondu<br>Gefecht bei Oma-      |                            | Shoder .                                 | 2. Garbe-Drag. Regt.                                                  |             |
| 122<br>128<br>124 |                        | tupa                           | Gefreiter<br>,<br>Reiter   | Anforge<br>Mager<br>Sandrock             | Inf. Regt. Rr. 47<br>Gren. Regt. Rr. 12<br>Inf. Regt. Rr. 71          |             |
| 125<br>126        | 15. 10. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Cjo-               | •                          | <b>R</b> ämmler<br>Wurg                  | Drag. Regt. Nr. 4<br>Huf. Regt. Nr. 10                                |             |
| 127               | 10. 11. 0 <del>1</del> | wandimee<br>Gefecht bei Dso:   |                            | Şelm                                     | 2. Garde-Drag. Regt.                                                  |             |
|                   |                        | winditbe                       |                            |                                          |                                                                       |             |

| Lfd.<br>Nr.   | Datum                  | Ort, Gelegenheit                              | Dienstgrad                   | Name                  | Früherer Truppenteil                       | Bemerfungen |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
|               |                        |                                               | B. 1                         | Dermißt:              |                                            |             |
| 1             | 9. 5. 04               | Patrouillengefecht<br>bei Outjo               |                              | Stolle                | Pion. Bat. Nr. 1                           |             |
| 2             | 17. 7. 0 <b>4</b>      | Bei Otjihavara                                | •                            | Freitag               | Drag. Regt. Nr. 18                         |             |
| 3             | 24. 7. 04              | Auf Patrouille<br>verirrt                     | •                            | Borfájte              | Pion. Bat. Nr. 17                          |             |
| <b>4</b><br>5 | 6. 8. 04               | Patronissengefecht<br>am Waterberg            | Gefreiter<br>Reit <b>e</b> r | Wipper<br>Rierobitsch | Inf. Regt. Nr. 128<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2 |             |
| 6             | 10. 8. 04              | Otateitei                                     | ø                            | Sedello               | Inf. Regt. Nr. 87                          |             |
| 7             | 14. 8. 04              | Ofahandja—Otus<br>tutundu                     | *                            | Sollandt .            | G. Gren. Regt. Nr. 1                       |             |
| 8             | 3. 9. 04               | ,                                             | a                            | Steigenberger         | Gifenb. Regt. Nr. 1                        |             |
| 9             | 21. 9. 04              | Otjekongo                                     | Gefreiter                    | Mallack               | Inf. Regt. Nr. 22                          |             |
| 10            | 9. 10. 0 <del>4</del>  | Zwischen Dwikoko-<br>rero und Otjim-<br>binde | Reiter                       | 308fe                 | Inf. Regt. Nr. 112                         |             |
| 11            | 19. 10. 0 <del>1</del> | Zwischen Epukiro<br>und Okahandja             | •                            | Christian             | Feldart. Regt. Nr. 39                      |             |
| 12            | 15. 11. 0 <del>4</del> | Weg Otjirero—<br>Seeis                        | Unteroffizier                | Bodenstein            | Inf. Regt. Nr. 67                          |             |
| 13            | 17. 12. 04             | Okosondusu                                    | Reiter                       | Leitner               | Bayr. 6. Feldart. Regt.                    |             |
| 14            | 22. 12. 04             | Otjimbinde                                    | •                            | Shorn                 | Felbart. Regt. Nr. 56                      |             |
| 15            | 23. 12. 04             | Dtjuebinde                                    | Gefreiter                    | Barkowsky             | Jäg. Bat. Nr. 1                            |             |
| 16            | 8. 1. 05               | Zwischen Owifo:<br>forero und On:<br>jatu     | Reiter                       | Walter                | Inf. Regt. Nr. 118                         |             |
| 17<br>18      | 13. 1. 05              | Onjatu                                        | :                            | Siebert<br>Małofch    | Feldart. Regt. Nr. 59<br>Inf. Regt. Nr. 51 |             |
|               |                        |                                               |                              |                       |                                            |             |
|               |                        |                                               |                              |                       |                                            |             |

| Lfd.<br>Nr.          | Datum                 | Ort, Gelegenheit                   | Dienstgrad                                    | Name                                              | Früherer Truppenteil                                                                 | Bemerfunger                                         |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      |                       |                                    | c. v                                          | erwundet:                                         |                                                                                      |                                                     |
| 1                    | ,                     | Bei Clahandja                      | Unteroffizier                                 | Wiederhold                                        | Suf. Regt. Rr. 17                                                                    |                                                     |
| 2                    | 16. 1. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Ofan-<br>jande         | Feldwebel                                     | Glațel                                            | Drag. Regt. Nr. 8                                                                    |                                                     |
| 8<br>4<br>5<br>6     | 18. 1. 0 <del>4</del> | llitfomīt                          | Gefreiter d. R.<br>Landwehrm.<br>Kriegsfreiw. | Schmiedel<br>Halberitadt<br>Rizidie<br>du Pleisis |                                                                                      | Bur                                                 |
| 7<br>8<br>9<br>10    | 20. 1. 04             | Gefecht bei Rawas<br>turaffane     | Aricgšfreiw.                                  | Dürel<br>Ferner<br>Geldenhuis<br>Ricwe            |                                                                                      | Eisenbahn-<br>arbeit<br>Bur<br>Eisenbahn-<br>arbeit |
| 11                   | 21. 1. 04             | Rubas                              | San. Unteroff.                                | <u> Patriof</u>                                   | huf. Regt. Rr. 6                                                                     |                                                     |
| 12<br>13             | 3                     | Bei Gobabis                        | Unteroffizier<br>Reiter                       | Riel<br>Pielarczył                                | Ulan. Regt. Nr. 6<br>Füf. Regt. Nr. 38                                               |                                                     |
| 14                   | ş                     | Gefecht bei Das                    | Reiter                                        | Ranzau                                            | Gren. Regt. Nr. 89                                                                   |                                                     |
| 15<br>16<br>17       | 28. 1. 04             | Gefecht am Kaiser<br>Wilhelmsberge | Feldwebel<br>Reiter<br>Refervift              | Hendenreich<br>Lorenz<br>Arusewit                 | Şuj. Regt. Ar. 17<br>Gren. Regt. Ar. 101                                             |                                                     |
| 18                   | 29. 1. 04             | Gefecht bei Ctaneno                | .Şauptmann                                    | Kliefoth                                          | Inf. Regt. Nr. 64                                                                    |                                                     |
| 19                   | 4. 2. 04              | Entjat von Oma:<br>ruru            | Oberleutnant                                  | Gricsbach                                         | Inf. Regt. Nr. 185                                                                   | Am 24. 5. 04 fetr<br>Berwandung<br>erlegen          |
| 20                   |                       |                                    | Leutnant                                      | Frhr.v.Qollwarth:<br>Lauterburg                   | lllan. Regt. Nr. 20                                                                  | Am 12. 2. fein<br>Wunden erleg                      |
| 21<br>22<br>28<br>24 |                       |                                    | Sergeant<br>Unteroffizier<br>•<br>Gefreiter   | Taute<br>Heder<br>Ulbrich<br>Hoffmann             | Inf. Regt. Nr. 03<br>Inf. Regt. Nr. 105<br>Felbart. Regt. Nr. 5<br>Trag. Regt. Nr. 5 |                                                     |
| 25<br>26             |                       |                                    | s<br>s                                        | Raul<br>Miel <b>te</b>                            | Feldart. Regt. Nr. 42<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2                                        |                                                     |
| 27<br>28             | 11. 2. 04             | Überfall von Aufis                 | Unteroffizier<br>Reiter                       | Bredom<br>Liebe                                   | Inf. Regt. Nr. 85<br>Drag. Regt. Nr. 22                                              |                                                     |
| 29                   | 11. 2. 04             | Seeis                              | Gefreiter                                     | Linke                                             | Huj. Regt. Nr. 18                                                                    | Am 3. 11. 04 fein<br>Berwundung<br>erlegen          |
| 80                   | 16. 2. 04             | Gefecht am Liewens<br>berge        | Reiter                                        | Pelle                                             | Cisenb. Regt. Ar. 3                                                                  |                                                     |

| rjo.<br>Nr.                                  | Datum     | Ort, Gelegenheit                  | Dienstgrad                                     | Name                                                                        | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                   | Bemerfungen                                                                |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 31<br>32                                     | 19. 2. 04 | Gefecht bei Groß:<br>Barmen       | Gefreiter<br>Reiter                            | Rathjen<br>Soban                                                            | Şuf. Regt. Nr. 16<br>Cifenb. Regt. Nr. 1                                                                                                                                                               |                                                                            |
| 83                                           | 25. 2. 04 | Gefecht bei Otjis<br>hinamaparero | Oberleutnant                                   | Frhr. v. Schönau:<br>Wehr                                                   | Inf. Regt. Nr. 113                                                                                                                                                                                     | Außerdem ber<br>bon derWarine-<br>infanterie gur                           |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39             |           | gittunuputeto                     | Leutnant<br>San. Sergt.<br>Gefreiter           | v. Stülpnagel<br>Beder<br>Binder<br>Friedrich<br>Meusel<br>Sputh            | Garbe-Schüß, Batl.<br>Inf. Regt. Nr. 144<br>Füß, Regt. Nr. 86<br>1. Garbe-Drag. Regt.<br>Sächs.Garbe-Reit.Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 184                                                                  | infanterie gur<br>Schuptruppe<br>fommandierte<br>Oberleutnant<br>Hannemann |
| 40                                           | 4. 3. 04  | Gefecht bei Klein:<br>Barmen      | Reiter                                         | Wegner                                                                      | Eifenb. Regt. Rr. 2                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 41<br>42                                     | 13. 3. 04 | Gefecht bei Dwis<br>kokorero      | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter d. L.             | Schnidt<br>Senne                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>4</b> 3                                   | 16. 3. 04 | Gefecht bei Omus<br>fema          | Reiter                                         | Weidner                                                                     | Bayr. 1. Ulan. Regt.                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| 44<br>45                                     | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ofas<br>harui         | Unteroffizier<br>Reiter                        | Bogel<br>Kahlert                                                            | Garde-Gren.Regt.Nr.2<br>Pion. Batl. Nr. 22                                                                                                                                                             | Am 4. 4. feinen<br>Wunden erlegen                                          |
| 46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53 | 9. 4. 04  | Gefecht bei Ongan-<br>jira        | Leutnant<br>Feldwebel<br>Sergeant<br>Gefreiter | v. Rosenberg Schlabits Liedste Wieland Essinert Krüger Lucas Schmits Warnte | Garbe-Gren.Regt.Ar.2<br>Drag. Regt. Ar. 15<br>Drag. Regt. Ar. 10<br>Leib-Drag. Regt.Nr.20<br>Bion. Batl. Ar. 1<br>Jnf. Regt. Ar. 76<br>1. Garbe-Ulan. Regt.<br>Drag. Regt. Ar. 17<br>Huf. Regt. Ar. 18 | erlegen                                                                    |
| 55<br>56                                     |           |                                   | Reiter                                         | Rube<br>Müller                                                              | Gren. Regt. Nr. 8<br>In die Schutztruppe<br>als Freiwilliger ein-<br>getreten                                                                                                                          | 1                                                                          |
| 57                                           |           | ;                                 | Krieg&freiw.                                   | v. Blanc                                                                    | <b>9</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| 58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64       | 18. 4. 04 | Gefecht bei Owi≠<br>umbo          | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter         | Findeiß<br>Bartelß<br>Bock<br>Bunge<br>Kaifer<br>Röjch<br>Schoder           | Felbart. Regt. Nr. 57<br>Inf. Regt. Nr. 111<br>Felbart. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 167<br>S. Garbe-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 124<br>2. Garbe-Drag. Regt.                                       |                                                                            |

|                                                                                  | <u> </u>         |                                                        |                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                                                      | Datum            | Ori, Gelegenheit                                       | Dienstgrad                                                                  | Name                                                                                                                                        | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemertungen                                  |
| 65<br>66<br>67<br>69                                                             | 13. 4. 04        | Gefecht bei Owis<br>umbo                               | Gefreiter<br>Reiter                                                         | Stahlberg<br>Fritfdfa<br>Rütters<br>Steffen<br>Thierfelder                                                                                  | Feldart. Regt. Rr. 53<br>1. Garde-Ulan. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Inf. Regt. Rr. 29<br>Inf. Regt. Rr. 107.                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <b>7</b> 0                                                                       | 3                | Otahandja                                              | Reiter                                                                      | Bader                                                                                                                                       | Feldart. Regt Rr. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Am 15. 4. feinen<br>Wunden erlegen           |
| 71                                                                               | ?                | Patrouillengefecht<br>bei Otjahewita                   | Reiter                                                                      | Frey                                                                                                                                        | Bayr. 1. Ulan. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Am 5. 7. feiner<br>Berwundung<br>erlegen     |
| 72<br>78<br>74<br>75<br>76                                                       | 2. 8. 04         | Gefecht bei Clas<br>teitei                             | San. Unteroff.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter                      | Leicht<br>Streichhardt<br>Bergau<br>Sworsti<br>Wirt                                                                                         | Feldart. Regt. Nr. 54<br>5. Garde-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 54<br>Inf. Regt. Nr. 42<br>Fuhart. Regt. Nr. 8                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 77<br>78                                                                         | 4. 8. 04         | Patrouillengefecht<br>in der Gegend von<br>Otjiwarongo | Unteroffizier<br>Gefreiter                                                  | Larn<br>Hofmann                                                                                                                             | Pion. Btl. Nr. 6<br>Huf. Regt. Nr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 79                                                                               | 6. 8. 04         | Gefecht am Nords<br>westrand des Was<br>terberges      | Gefreiter                                                                   | <b>Bal</b> z                                                                                                                                | Gren. Regt. Nr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| 80                                                                               | 6. 8. 04         | Gefecht bei Omu.<br>weroumue                           | Reiter                                                                      | Kremmer                                                                                                                                     | Inf. Regt. Nr. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                            |
| 81                                                                               | 10. 8. <b>04</b> | Hamatari                                               | Oberleutnant                                                                | v. Salzmann                                                                                                                                 | Feldart. Regt. Nr. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                            |
| 82                                                                               | 10. 8. 04        | Omuweroumue                                            | Reiter                                                                      | Battige .                                                                                                                                   | Inf. Regt. Nr. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96 | 11. 8. 04        | Gefecht am Water:<br>berg                              | Major  Dberleutnant Leutnant  Ob. Beter. San. Feldw. Sergeant Unteroffizier | v. Mühlenfels Ofterhaus Streccius Frhr. v. Watter Frhr. v. Neibnig Runfel Borowsti Doftert Kröcher Hoppe Kunzig Reefe Kofenzweig Schönemann | Gren. Regt. Rr. 11<br>Feldart. Regt. Rr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 84<br>Feldart. Regt. Rr. 29<br>Idg. Batl. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 152<br>Feldart. Regt. Rr. 2<br>Erag. Regt. Rr. 15<br>Bion. Batl. Rr. 15<br>Erag. Regt. Rr. 17<br>Illan. Regt. Rr. 17<br>Illan. Regt. Rr. 164<br>Bion. Batl. Rr. 8<br>Majch. Gew. Abt. Rr. 3<br>Inf. Regt. Rr. 98 | Am 2. 10. 04 feiner<br>Berwunbung<br>erlegen |

| _           |           |                            |                          |                             |                                                |                                    |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort, Gelegenheit           | Dienstgrad               | Name                        | Früherer Truppenteil                           | Bemertungen                        |
| 98          | 11. 8. 04 | Gefechte am Water:<br>berg | Unteroffizier<br>d. Ref. | Sõnninghaus                 |                                                |                                    |
| 99          |           | Ĭ                          | Unteroffizier            | Sturm                       | Masch. Gew. Abt. Nr. 3                         |                                    |
| 100         |           |                            | Gefreiter                | Belde                       | Bion. Batl. Nr. 5                              |                                    |
| 101         |           |                            |                          | Busa)                       | Inf. Regt. Nr. 97                              |                                    |
| 102         |           |                            | ,                        | Curt                        | Bion. Batl. Rr. 22                             |                                    |
| 103         |           |                            |                          | Fehlings                    | Inf. Regt. Rr. 67                              |                                    |
| 104         |           |                            | •                        | Grzegorz                    | Drag. Regt. Rr. 8                              |                                    |
| 105         |           |                            | •                        | Goulnit gen. Wit-<br>towsti | Inf. Regt. Nr. 59                              |                                    |
| 106         |           |                            | ,                        | Heinrich                    | Drag. Regt. Nr. 10                             |                                    |
| 107         |           |                            | s                        | Rlett                       | Feldart. Regt. Nr. 17                          |                                    |
| 108         |           |                            |                          | Ronițer                     | Inf. Regt. Nr. 146                             |                                    |
| 109         |           |                            |                          | Kurpjuhn                    | Inf. Regt. Nr. 45                              |                                    |
| 110         |           |                            | •                        | Lange                       | Ulan. Regt. Nr. 15                             |                                    |
| 111         |           |                            | ,                        | Messerichmidt               | Sächf. Gardereit. Regt.                        |                                    |
| 112         |           | į                          | ,                        | Schröter                    | Huf. Regt. Nr. 12                              |                                    |
| 113         |           |                            |                          | Stadthaus                   | Feldart. Regt. Nr. 73                          |                                    |
| 114         |           |                            | · ·                      | Striebel,                   | Inf. Regt. Nr. 124                             |                                    |
| 115         |           |                            | ,                        | Thimm                       | Feldart. Regt. Nr. 73                          |                                    |
| 116         |           |                            | •                        | Württemberger               | Inf. Regt. Nr. 31                              |                                    |
| 117         |           | 1                          | Reiter                   | Ahrendt                     | Feldart. Regt. Nr. 10                          | Am 23. 8. feinen<br>Bunden erlegen |
| 118         |           |                            |                          | Babila3                     | Inf. Regt. Nr. 51                              |                                    |
| 119         |           | j                          | •                        | Buchner                     | Bayr. 3. Pion. Batl.                           |                                    |
| 120         |           |                            | •                        | Dreßler                     | Inf. Regt. Nr. 129                             |                                    |
| 121         |           | Ì                          | •                        | Diteweg                     | 1.Garde-Feldart.Regt.                          |                                    |
| 122         |           |                            | •                        | Grube                       | Drag. Regt. Nr. 5                              |                                    |
| 123         |           |                            | •                        | <b>Hashagen</b>             | Garde Gren.Regt.Nr.4                           |                                    |
| 124         |           |                            | •                        | Jädel                       | 1. Garde-Ulan. Regt.                           |                                    |
| 125         |           |                            | '                        | Remper                      | Feldart. Regt. Nr. 5                           |                                    |
| 126         | l         | 1                          | '                        | Rojdjorret                  | Ulan. Regt. Nr. 12                             |                                    |
| 127         |           | i                          | •                        | Ruhlins                     | Pion. Batl. Nr. 18                             |                                    |
| 128         |           | ŀ                          | •                        | Neubeder                    | 2. Garde-Drag. Regt.                           |                                    |
| 129         |           |                            | · •                      | Nowat                       | Gren. Regt. Rr. 6                              |                                    |
| 130         |           | 1                          | ' '                      | Pilt                        | Ulan. Regt. Nr. 10                             |                                    |
| 131         |           |                            | '                        | Ponelis                     | Gren. Regt. Nr. 1                              |                                    |
| 132<br>133  |           |                            | l '                      | Rabtie                      | Gren. Regt. z. Pf. Nr. 3                       |                                    |
| 134         | 1         |                            | ! :                      | Reddig                      | Suf. Regt. Nr. 17                              |                                    |
| 134         |           |                            |                          | Reste                       | Feldart. Regt. Nr. 51<br>1.Garde-Feldart.Regt. |                                    |
| 136         |           |                            | l :                      | Schulz<br>Thomas            | 1.Sarve-Feldart.Regt.<br>Feldart. Regt. Nr. 5  |                                    |
| 187         |           |                            | 1 :                      | Thamm                       | Heloart. Regt. Rr. 6                           |                                    |
| 138         |           |                            | l .                      | Tuchmann<br>Wilke           | Drag. Nr. 18                                   |                                    |
| 139         |           |                            | l .                      | Winget                      | Leibgren. Regt. Nr. 100                        |                                    |
| 100         |           |                            | '                        | Comper                      | Letogren. negr. nr. 100                        |                                    |
|             | •         | •                          | •                        | 1                           |                                                | I                                  |

|                                               | 1                      |                                                |                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ljd.<br>Nr.                                   | Datum                  | Ort, Gelegenheit                               | Dienstgrad                                          | Rame                                                                | Früherer Truppenteil                                                                                                                             | Bemerkungen                                                            |
| 140<br>141<br>142                             | 11. 8. 0 <del>1</del>  | Gefechte am Waters<br>berg                     | Reiter<br>Kriegsfreiw.                              | Würfer<br>Zöllmer<br>v. Reichel                                     | Inf. Regt. Nr. 153<br>Gren. Regt. Nr. 2                                                                                                          | Am 23. 8. feinen<br>Wunden erlegen                                     |
| 143<br>144                                    | 11. 8. 04              | Auf Lagerposten<br>bei Karibib                 | Gefreiter<br>Reiter                                 | Pohlus<br>Pawo                                                      | Bayr. 7. Inf. Regt.<br>Bayr. 22. Inf. Regt.                                                                                                      |                                                                        |
| 145<br>146<br>147<br>148                      | 13. 8. 04              | Gefecht bei Omus<br>tjatjewa                   | Gefreiter<br>Reiter                                 | Willers<br>Cristoph<br>Scheunemann<br>Steindorf                     | Inf. Regt. Nr. 75<br>Gren. Regt. Nr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 148<br>Inf. Regt. Nr. 26                                                                |                                                                        |
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155 | 15. 8. 0 <del>1</del>  | Gefecht bei Omas<br>tupa                       | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter | Bijchoff<br>v. Weien<br>Kanih<br>Ztandow<br>Rompf<br>Weber<br>Worbs | Inf. Regt. Nr. 132<br>Inf. Regt. Nr. 15<br>Trag. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 96<br>Trag. Regt. Nr. 16<br>Ouf. Regt. Nr. 3<br>Bion. Batl. Nr. 5 | Am 1. 2. 06 tm<br>Garnifonlagaren<br>1 Berlin feinen<br>Wunden erlegen |
| 156                                           | 9. 9. 04               | Gefecht bei Owi:<br>naua-Naua                  | Reiter                                              | 2Bende                                                              | Gren. Regt. Nr. 101                                                                                                                              |                                                                        |
| 157                                           | 19. 9. 04              | Gefecht bei Stam:<br>bukuandja                 | Gefreiter                                           | Şartmann .                                                          | Est. Jäger 3. Pf. Nr. 12                                                                                                                         |                                                                        |
| 158                                           | 29. 9. 0 <del>4</del>  | Zwischen Otjos<br>sondu und Otjis<br>nene      | Reiter                                              | Rochenburger                                                        | Luftschifferbatl.                                                                                                                                |                                                                        |
| 159<br>160<br>161                             | 15. 10. 0 <del>4</del> | Gefecht bei Ofo:<br>wandimee                   | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter                | Echmarfow<br>Peter<br>Şauher                                        | Man. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 59<br>Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                  |                                                                        |
| 162                                           | 3. 11. 04              | Gefecht bei Ctun-<br>jahi                      | Reiter                                              | Urschlechter                                                        | Bayr. 2. Man. Regt.                                                                                                                              |                                                                        |
| 168                                           | 6. 11. 0 <del>1</del>  | Gefecht bei Ofa-<br>mungongo                   | Unteroffizier<br>(Trompeter)                        | Neubert                                                             | Drag. Regt. Ar. 13.                                                                                                                              |                                                                        |
| 164                                           | 13. 11. 04             | Pferdewache bei<br>Ofahandja                   | Gefreiter                                           | Tölle                                                               | Pion. Batl. Nr. 10                                                                                                                               |                                                                        |
| 165                                           | 5. 2. 05               | Gefecht zwischen<br>Owikokorero und<br>Epukiro | Gefreiter                                           | Haufer                                                              | Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                                                            |                                                                        |
| 166                                           | 14. 3. 05              | Gefecht 10km füd:<br>lich Okahandja            | Unteroffizier                                       | Friedrich                                                           | Feldart. Regt. Nr. 22                                                                                                                            |                                                                        |
| 167                                           | 11. 5. 05              | Gefecht am Eifeb<br>öjtlich Epata              | Oberleutnant                                        | Graf v. Schweinit<br>und Arain Frhr.<br>v. Rauder                   | 2.Garde:Feldart.Regt.                                                                                                                            |                                                                        |

| Ljd.<br>Nr. | Datum      | Diensigrad           | Name                           | Früherer<br>Truppenteil           | Todesurfache            | Lazarett usw.    | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|             |            |                      | D. 21n                         | Krankheiten g                     | estorben.               | •                |                  |
| 1           | 25. 9.04   | Major                | Ofterhaus                      | Feldart. Regt. Nr.4               | Herzschwäche            | Waterberg        | ]                |
| 2           | 29, 11, 04 | Hauptm.              | Mein                           | Inf. Regt. Nr. 171                | Iŋphus                  | Epu <b>f</b> iro |                  |
| 3           | 18. 6.04   | Leutnant             | Lut                            | Bayr. 16.Inf.Regt.                |                         | Otjosondu        | l                |
| 4           | 7. 7.04    | s                    | v. Wurmb                       | 1. Garde=Regt. 3.F.               |                         | Dfahandja        | 1                |
| 5           | 21. 7.04   | ≠ b. H.              | Dauben                         | Feldart. Regt. Nr.1               |                         | Grootfontein     |                  |
| 6           | 24. 8.04   | ,                    | v. Bötficher                   | : : 10                            |                         | Diahandja        |                  |
| 7           | 7. 10. 04  | 1                    | Fürnrohr                       | Train=Bat. Nr. 14                 |                         | Otjimbinde       |                  |
| 8           | 7. 12. 04  |                      | Erhardt                        | Gren. Regt. Nr.123                | ,                       | Waterberg        |                  |
| 9           | 18. 12. 04 | •                    | Schenk Frhr.<br>v.Staussenberg | Bayr. 1. Schweres<br>Reiter:Regt. |                         | Owinaua=Naua     |                  |
| 10          | 9. 1.05    | 3                    | Frhr. v.Linden=<br>fel3        | Bayr. 6. Chev. Regt.              | •                       | Epufiro          |                  |
| 11          | 12. 7.04   | Affift. Arzt         | Böhme                          | Schüțen= (Füf.)<br>Regt. Nr. 108  | • `                     | Ofahandja        |                  |
| 12          | 17. 11. 04 | 5                    | Meyer                          | Gren. Regt. Nr. 12                |                         | Dfawitumbifan    |                  |
| 13          | 6. 11. 04  | St. Beter.           | Mon                            | Ulan. Regt. Nr. 15                |                         | LBindhuf         |                  |
| 14          | 13, 11, 04 | Db. Beter.           | Hechel                         | Feldart. Hegt.<br>Nr. 15          | •                       | Owifoforero      |                  |
| 1           | 11. 8.04   | Feldwebel            | Wanjet                         | Drag. Regt. Nr. 9                 |                         | Windhuf          |                  |
| 2           | 22. 10. 04 | ľ                    | ,                              | Feldart. Regt.<br>Nr. 41          | •                       | Waterberg        |                  |
| 3           | 21. 11. 04 | Zahlnıstr.<br>Aspir. | Schade                         | Bez. Kdo. Cassel                  | Herzschlag              | Windhut          |                  |
| 4           | 4. 2.05    | s                    | Rolodziej                      | Inf. Regt. Nr. 63                 | Typhus                  | ٠,               |                  |
| 5           | 11. 1.05   | Bizefeldw.           | • "                            | Eifenb. Regt. Nr. 2               | Herzschwäche            | Swafopmund       |                  |
| 6           | 12. 4.05   | Bizewad)t=<br>mftr.  | · ·                            | Feldart. Regt.<br>Nr. 30          | Typhu3                  | Karibib          |                  |
| 7           | 5. 8.05    | z.                   | Ragaller                       | Bayr. 10. Feldart.<br>Regt.       | Lungen:<br>schwindsucht | Ofahandja        |                  |
| 8           | 21. 7.04   | Sergeant             | Schuboth                       | Inf. Regt. Nr. 93                 | Typhus                  | Otjojondu        |                  |
| 9           | 14. 8.04   |                      | Kelomann                       | 1. Garde-Feldart.                 | ,,,,<br>,,              | Omujatjewa       |                  |
|             |            |                      |                                | Regt.                             |                         |                  |                  |
|             | I a a      |                      |                                |                                   |                         |                  |                  |

Garde du Corp3

Feldart. Regt. Nr.3

1. Torpedoabteil.

Leibhuf. Regt. Nr. 1

Otahandja

Ofahandia

Grootfontein

8. 9.04

5. 12. 04

13 21. 12. 04 Sergeant

11 30. 10. 04

12

Raplic

Riejel

Rügler

d. Scewehr

Schlegmann

| Lfd.<br>Rr. | Datum                  | Dienstgrad       | Name            | Früherer<br>Truppenteil     | <u>Todesurfache</u>                                   | Lazarett usw.                           | Be:<br>merkungen      |
|-------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 14          | 1. 1.05                | Sergeant         | Schröter        | Feldart. Regt.<br>Nr. 15    | Typhus und<br>Ruhr                                    | Waterberg                               |                       |
| 15          | 29. 5.04               | Unteroffig.      | Beier           | Gren. Regt. Nr. 2           | Typhus                                                | Otjosondu                               |                       |
| 16          | 19. 7.04               | •                | Hermann         | Dus. Regt. Nr. 11           | Septische In-<br>fektion des<br>linken Unter-<br>arms | Raribib                                 |                       |
| 17          | <b>30.</b> 7. 04       | .                | Riece           | Gifenb. Regt. Nr. 2         | Typhus                                                | Otjosondu                               |                       |
| 18          | 26. 8.04               | •                | Helmrich        | Leibgarde-Duf.<br>Regt.     | •                                                     | ş                                       |                       |
| 19          | 12. 9.04               |                  | Martini         | Inf. Regt. Nr. 122          | •                                                     | Ofahandja                               |                       |
| 20          | 14. 9.04               |                  | Müller          | Jăg. Bat. Nr. 9             | •                                                     | Waterberg                               |                       |
| 21          | 24. 9.04               | •                | Scholz          | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3   | Herzschwäche                                          | s                                       |                       |
| 22          | 8, 10, <del>04</del>   | •                | Ulfers          | Mil. Båck. Abt.<br>X. A. K. | Typhus                                                | Otjimbinde                              |                       |
| 23          | 21. 10. 04             |                  | Raddaş          | Drag. Regt. Nr. 12          |                                                       | <b>Cłahandja</b>                        |                       |
| 24          | 26. 10. 04             | •                | Pantrat         | lllan. Regt. Nr. 4          | •                                                     | Waterberg                               |                       |
| 25          | <b>28</b> . 10. 04     | •                | Langguth        | Bayr. 1.Ulan.Regt.          | •                                                     | Otjimbinde                              |                       |
| 26          | 11. 11. 04             | •                | <b>R</b> rause  | Feldart. Regt.<br>Nr. 57    | •                                                     | <b>Epufiro</b>                          |                       |
| 27          | 15. 11. 0 <del>1</del> | •                | Hermann         | Huf. Regt. Nr. 12           | •                                                     |                                         | Auf bem               |
| 28          | 22. 11. 04             | <b>-</b> d.Ħ.    |                 | Inf. Regt. Nr. 167          | •                                                     | Dłahandja                               | Transport<br>von Ofo- |
| 29          | 28. 11. 04             | •                | Dhligfchläger   | Telegr. Bat. Nr. 3          | •                                                     | Otjosondu                               | fongoho               |
| 30          | 30. 11. 04             | •                | Böğel           | Inf. Regt. Nr. 121          |                                                       | Otjimbinde                              | nach Otjo-            |
| 81          | 2. 12. 04              | (Trom-<br>peter) | <b>Poffmann</b> | Feldart. Regt. Nr.5         | •                                                     | Epufiro .                               | fondu                 |
| 32          | 9. 12. 04              | b. St.           | Şinz            | Drag. Regt. Nr. 24          | •                                                     | Eputiro .                               |                       |
| <b>3</b> 3  | 29. 12. 04             | Unteroffiz.      | Gerber          | Feldart. Regt.<br>Nr. 63    | Typhus und<br>Walaria                                 | Waterberg                               |                       |
| 34          | 29. 12. 04             | •                | Wilbert         | Drag. Regt. Nr. 24          | Typhus                                                | Windhuk                                 |                       |
| 35          | 4. 1.05                |                  | Bergander       | Leibfür. Regt. Nr. 1        | •                                                     | Auf dem Trans=<br>port nach Orum=<br>bo |                       |
| 36          | 18. 2.05               |                  | Schipper        | Inf. Regt. Rr. 45           |                                                       | <b>Epufiro</b>                          |                       |
| 87          | 20. 2.05               |                  | Strummel        | • • 176                     |                                                       | Gobabis                                 |                       |
| 38          | 27. 2.05               |                  | Seiler          | Bez. Koo. Regense<br>burg   |                                                       | Windhut                                 |                       |
| <b>3</b> 9  | 26. 8.05               | •                | Jungnidel       | Feldart. Regt.<br>Nr. 41    | •                                                     | Gobabis                                 |                       |

| Ljd.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad          | Name                  | Früherer<br>Eruppenteil          | Todesurfache           | Lazarett usw.                                              | Be-<br>merfungen    |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 40          | 16. 4.05             | Unteroffia.         | Bernschein            | Inf. Regt. Nr. 170               | Typhus                 | Windhu!                                                    |                     |
| 41          | 21. 9.04             | San.<br>Unteroffig. | Thieme                | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 19       | •                      | Otjosondu .                                                |                     |
| 42          | 1. 11. 04            | ss                  | Thiel                 | Gren. Regt. Nr.110               |                        | Epufiro                                                    |                     |
| 43          | 8. 12. 04            | s                   | Geßmann               | Feldart. Regt.<br>Nr. 65         |                        | Owifoforero                                                |                     |
| 44          | 8. 12. 04            |                     | Müller                | Feldart. Regt. Nr.2              |                        | <b>Eputiro</b>                                             |                     |
| 45          | 9. 2.05              |                     | Arhausen              | Gren. Regt. Nr. 4                |                        | Raribib                                                    |                     |
| <b>4</b> 6  | 6. 1.05              |                     | Pleuger               | Inf. Regt. Nr. 113               | •                      | Otjimbinde                                                 |                     |
| 47<br>48    | 15. 4.04<br>19. 4.04 | Gefreiter           | Wolff<br>Wamsler      | Inf. Regt. Nr. 23                | Herzschwäche<br>Typhus | Onjatu                                                     | Zwischen<br>Otjihaë |
| 49          | 12. 5.04             | ,                   | Lührs                 | Inf. Regt. Nr. 58                | =                      | <b>C</b> łahandja                                          | nena und            |
| <b>5</b> 0  | 18. 5.04             |                     | Şohmann               | Feldart. Regt.<br>Nr. 77         |                        | Swafopmund                                                 | Secis               |
| <b>ō</b> 1  | 22. 5.04             | •                   | Heuschstel            | Feldart. Regt.<br>Nr. 77         |                        | Karibib                                                    |                     |
| 52          | 26. 5.04             |                     | Rūd)                  | Feldart. Regt. Nr.1              |                        | <b>O</b> łahandja                                          |                     |
| 53          | 3. 6.04              |                     | Wilte                 | Pion. Bat. Nr. 2                 |                        | Otjosondu                                                  |                     |
| 54          | <b>24.</b> 6.04      |                     | Pricke                | Kür. Regt. Nr. 5                 |                        | Ofahandja                                                  |                     |
| 55          | 4. 7.04              | ,                   | Bars                  | 2. Garde-Drag.<br>Regt.          | ,                      | Ctjosondu                                                  |                     |
| <b>5</b> 6  | 8. 7.04              | ,                   | Hoffmann              | 1. Garde-Ulan.<br>Regt.          | •                      | Ofahandja                                                  |                     |
| 57          | 13. 7.04             |                     | Piechnic <sup>®</sup> | 2. Garde-Drag.<br>Regt.          | •                      | Stjoson <b>bu</b>                                          |                     |
| 58          | 13. 7.04             |                     | Stille                | Drag. Regt. Nr. 16               |                        |                                                            |                     |
| 59          | 19. 7.04             | ,                   | Schubert              | Schüţen- (Füs.)<br>Regt. Nr. 108 |                        | •                                                          |                     |
| 60          | 20. 7.04             |                     | Bergmeier             | Bapr. 2. Inf. Regt.              |                        |                                                            |                     |
| 61          | 26. 7.04             | •                   | Wilmes                | Inf. Regt. Nr. 167               |                        | Grootfontein                                               |                     |
| 62          | 22. 8.04             | •                   | Deidymann             | Feldart. Regt.<br>Nr. 11         | •                      | Ofahandja                                                  |                     |
| 63          | 29. 8.04             | •                   | Rabitsthte            | Füs. Regt. Nr. 38                | ş                      | Auf dem Marsch<br>von Omutjatjes<br>wa nach Waters<br>berg |                     |
| 64          | 24. 9.04             |                     | Mumm                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 45         | Typhus                 | Epufiro                                                    |                     |
| 65          | 29. 9.04             |                     | Schmidt               | Garde-Gren. Regt.<br>Nr. 5       |                        | Otjimbinde                                                 |                     |
| <b>6</b> 6  | 6. 10. 04            | •                   | Grabanşti             | Feldart. Regt. Nr. 1             | •                      | •                                                          |                     |

| Lid.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad             | Name        | Früherer<br>Truppenteil     | <u> Todesurjache</u> | Lazarett ufw.            | Be=<br>merfungen                           |
|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 67          | 15. 10. 04             | Gefreiter              | Matthes     | Feldart. Regt.<br>Nr. 29    | Typhu8               | Ctjosondu                |                                            |
| 68          | 16. 10. 04             |                        | Runze       | Banr. 10. Feldart.<br>Regt. | •                    | Epufiro                  |                                            |
| 69          | 17. 10. 04             |                        | Frante      | Inf. Regt. Nr. 53           | •                    | Otjimbinde               |                                            |
| 70          | 24. 10. 04             |                        | Bruns       | Füs. Regt. Nr. 37           | •                    | Eputiro                  | Ī                                          |
| 71          | 3. 11. 04              |                        | Rur         | Inf. Regt. Nr. 51           | ş                    | Cfahandja                | ì                                          |
| 72          | 4.11.04                | •                      | Schulz      | Jäg. Bat. Nr. 5             | Typhus               |                          | Auf bem<br>Transport                       |
| 73          | 12. 11. 0 <del>4</del> | •                      | Şoffmann    | Kür. Regt. Nr. 5            | £                    | Ctjosondu                | pon Clo-                                   |
| 74          | 14. 11. 04             | •                      | Schultheiß  | Feldart. Regt.<br>Nr. 51    | •                    | Otjimbinde               | von Sto-<br>fongoho<br>nach Otjo-<br>fondu |
| 75          | 16. 11. 04             |                        | Goller      | Banr. 7. Juf. Regt.         | •                    | Windhut                  |                                            |
| 76          | 18. 11. 04             | •                      | Specht      | hus. Regt. Nr. 7            |                      | Dijimbinde               |                                            |
| 77          | 25. 11. 04             | •                      | Ralweit     | Pion. Batl. Nr. 18          |                      | Eputiro                  |                                            |
| 78          | 25. 11. 04             | •                      | Neufel      | Gren.Regt.Rr.101            | •                    | Otjosondu                | 1                                          |
| 79          | 29. 11. 04             | •                      | Schmidmeier | Banr. 6. Feldart.<br>Regt.  | •                    | Dtjimbinde               |                                            |
| 80          | 28. 11. 04             |                        | Rohler      | Bayr. 9. Inf. Regt.         |                      | Ctjosaju                 | 1                                          |
| 81          | 2. 12. 04              | •                      | Ulrich      | Feldart. Regt.<br>Nr. 18    | •                    | Dtjosondu                |                                            |
| 82          | 4. 12. 04              |                        | Bungenftod  | Ouf. Regt. Nr. 17           |                      | Ofahandja                |                                            |
| 83          | 7. 12. 04              |                        | . Şanfer    | Inf. Regt. Nr. 112          | •                    | Dtjimbinde               | Ì                                          |
| 84          | 10. 12. 04             | •                      | Jüttner     | Feldart. Regt.<br>Nr. 41    | •                    | Windhut                  |                                            |
| 85          | 15. 12. 04             | £                      | Helwes      | Rönig&:Man-Regt.<br>Nr. 13  | Schwindfucht         | Dampfer Brof.<br>Wörmann |                                            |
| 86          | 21. 12. 04             | ,                      | Bauer       | Inf. Regt. Nr. 85           | Herzichwäche         | Otjimbinde               |                                            |
| 87          | 21. 12. 04             | •                      | Köplin      | Gren. Regt. Nr. 5           | Typhus               | Windhut                  | ľ                                          |
| 88          | 29. 12. 04             | •                      | Würfel      | hus. Regt. Nr. 12           | 3                    | Otjosondu                | Ì                                          |
| 89          | 23. 1. 05              |                        | Sentichel . | Leibhuf.Regt. Nr.2          | s                    | Windhut                  |                                            |
| 90          | 30. 1. 05              |                        | Czibulla    | Drag. Regt. Nr. 8           | Inphus u.Ruhr        | Epufiro                  | <b>i</b> '                                 |
| 91          | 22. 2. 05              |                        | Krimm       | Ulan=Regt. Nr. 15           | Typhus               | Ofahandja .              |                                            |
| 92          | 20. 3, 05              | s                      | Raifer      | huf. Regt. Nr. 6            | 5                    | Epufiro .                |                                            |
| 93          | 17. 4. 05              |                        | Bicert      | Leibhuf.Regt.Nr.1           |                      | Windhuf                  |                                            |
| 94          | 20. 5. 05              |                        | Heiland     | Gren. Regt. Nr. 89          | ,                    |                          |                                            |
| 95          | 9. 4. 04               | Sanitäts.<br>gefreiter | Wert        | Inf. Regt. Nr. 15           | ş                    | Maribib                  |                                            |
| 96          | 26. 4. 04              | Reiter                 | Bigott      | Inf. Regt. Nr. 138          | Typhus               | Omaruru                  |                                            |
| 97          | 3. 5. 04               | s                      | Rrien       | Suf. Regt. Nr. 13           | s                    | <u> Stahandja</u>        |                                            |
|             |                        |                        |             |                             |                      |                          |                                            |

| Lfd.<br>Nr. | <b>Datum</b>          | Dienstgrad | Name                   | Früherer<br>Truppenteil  | Todesurfache   | Lazarett usw.       | Bes<br>merkungen        |
|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 98          | 9. 5. 0 <b>4</b>      | Reiter     | Raue                   | Eisenbahn=Regt.<br>Nr. 3 | Herzschwäche   | Stjihaënen <b>a</b> |                         |
| 99          | 14. 5. 04             |            | Krüger                 | Rür. Regt. Nr. 5         | :              | £                   |                         |
| 100         | 16. 5. 0 <del>4</del> |            | Jobst                  | Inf. Regt. Nr. 49        | :              | s                   |                         |
| 101         | 19. 5. 04             | •          | Reinint                | : : : 78                 | Typhus         | Windhut             |                         |
| 102         | 25. 5. 04             | •          | Elsner                 | Leibgarde-Hus.<br>Regt.  | •              | Stjiha8nen <b>a</b> |                         |
| 103         | 26. 5. 04             | s          | Mener                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 26 | 3              | g.                  |                         |
| 104         | 29. 5. 04             | ,          | Aigner                 | Bayr. 2. Inf. Regt.      | .Ģer3fc)lag    | Epufiro             |                         |
| 105         | 31. 5. 04             | •          | Thamm                  | Feldart.Regt.Nr.5        | Blutvergiftung | Swafopmund          |                         |
| 106         | 1. 6. 04              | •          | Briđ                   | Eifenbahn=Regt.<br>Nr. 1 | Typhus         | s                   |                         |
| 107         | 4. 6. 04              |            | Thiemann               | Inf. Regt. Nr. 173       |                | Cfahandja -         |                         |
| 108         | 5. 6. 04              | ,          | Teichert .             | Leibhuj.Regt. Nr.1       | ,              | ş                   | ĺ                       |
| 109         | 16. 6. 04             |            | Schmidt                | Füj. Regt. Nr. 38        |                | Stjosondu .         | ]                       |
| 110         | 17. 6. 04             |            | Barufte                | Inf. Regt. Nr. 27        |                | ş                   | 1                       |
| 111         | 17. 6. 04             | •          | Langhammer             | : : 133                  | Herzschwäche   | Stjihaënena         |                         |
| 112         | 23. 6. 04             | •          | Zahn                   | Telbart. Regt.<br>Nr. 15 | Inphus         | Dfahandja -         |                         |
| 113         | 24. 6. 04             | 5          | Beder                  | Man. Regt. Nr. 9         |                | Ctjosondu           | <u> </u>                |
| 114         | 25, 6, 04             | •          | Wunderlich             | Suf. Regt. Nr. 19        |                | C fahandja          |                         |
| 115         | 1. 7. 04              |            | Lindner                | Gren. Regt. Nr. 5        | 3              | Otjosondu           |                         |
| 116         | 6. 7. 04              |            | Tick                   | Trag. Regt. Nr. 2        |                | Stahandja           |                         |
| 117         | 13. 7. 04             | •          | Lübke                  | 16                       | 3              | Otjosondu           |                         |
| 118         | 26. 7. 04             | •          | Linze, gen.<br>Strumpf | Pion. Batl. Nr. 3        | 3              | 3                   |                         |
| 119         | 2. 8. 04              | ,          | Wersich                | Leibfür. Regt. Nr. 1     | •              |                     | ţ                       |
| 120         | 3. 8. 04              | ·          | Dorau                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 53 | •              | ,                   |                         |
| 121         | 3. 8. 04              |            | Bardtfe                | Jäg. Batl. Nr. 5         |                | ,                   |                         |
| 122         | 3. 8. 04              | 5          | Landsmann              | Feldart. Regt.<br>Nr. 33 | •              | s                   |                         |
| 123         | 9, 8, 04              |            | Shumann                | Drag. Regt. Nr. 26       |                | £                   | l                       |
| 124         | 10. 8. 04             |            | Lichtnäcker            | Inf. Regt. Nr. 117       |                | Ombuatjipiro        | <b>S</b>                |
| 125         | 15. 8. 04             |            | Bandtfe                | Eifenbahn-Regt.<br>Nr. 3 | 5              | Swafopmund          |                         |
| 126         | 16. 8. 04             |            | Holeczef .             | Gren. Regt. Nr. 10       |                | Stjenga             |                         |
| 127         | 18. 8. 04             |            | Bierwirth              | Inf. Regt. Nr. 71        |                |                     | Auf bem                 |
| 128         | 19. 8. 04             | ,          | Buchheim               | Jäg. Batl. Nr. 12        | •              | Otjosondu           | Transport<br>nach Otawi |
| 129         | <b>2</b> 5. 8. 04     | ,          | Zalfau                 | Inf. Regt. Nr. 158       | •              | Grootfontein '      |                         |
| 130         | 26, 8, 04             | •          | Hellitern              | Bayr.4.Chev.Regt.        | •              | ,                   | 1                       |
| 131         | 30. 8. 04             | ,          | Pahl                   | Feldart.Regt. Nr.2       | •              |                     | l                       |
| į           | i l                   |            |                        |                          |                | l                   | l                       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                 | Dienstgrad | Name            | Früherer<br>Truppenteil              | <u> Todesurjache</u> | Lazarett usw.       | Be-<br>merfungen |
|-------------|-----------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 132         | 4. 9. 04              | Reiter     | Neumann         | Inf. Regt. Nr. 19                    | Ipphus               | Dtjosondu           |                  |
| 133         | 5. 9. 04              | •          | Cheran          | Garde-Gren.Regt.                     | Lungen=              | Las Palmas          |                  |
|             |                       |            |                 | Nr. 3                                | entzündung           |                     |                  |
| 134         | 6. 9. 04              | •          | Bietlow         | Feldart.Regt.Nr.2                    | Typhus               | Otofongoho          |                  |
| 135         | 8. 9. 04              | •          | Mößner          | Banr. 10. Inf. Regt.                 |                      | Otjosondu           | l                |
| 136         | 9. 9. 04              | •          | Ponelis         | Gren. Regt. Rr. 1                    | *                    | Waterberg           |                  |
| 137         | 9. 9. 04              | •          | Rinkleib        | Train-Batl. Nr. 4                    | *                    | Ctahandja           |                  |
| 138         | 3                     | •          | Maier           | Ulan-Regt. Nr. 2                     | •                    | Waterberg           | 1                |
| 139         | 12. 9. 0 <del>4</del> | *          | Hanuffet        | Feldart. Regt.<br>Nr. 42             | •                    | s .                 |                  |
| 140         | 12. 9. 04             | ,          | Löwe            | lllan:Regt. Nr. 17                   |                      | Ctosongoho          |                  |
| 141         | 12. 9. 0 <del>4</del> | •          | Neubauer        | Inf. Regt. Nr. 128                   | =                    | ;                   |                  |
| 142         | 15. 9. 04             | \$         | Blum            | Gren. Regt. Nr. 9                    | ,                    | =                   |                  |
| 143         | 18. 9. 04             | *          | Czaya           | 9                                    | •                    | Otjosondu           |                  |
| 144         | 18. 9. 04             | *          | Förfter         | Gardes du Corps                      | •                    | Diahandja           |                  |
| 145         | 20. 9. 04             | s          | Hinz            | Feldart. Regt.<br>Nr. <del>4</del> 6 |                      | <b>Ofowarumende</b> |                  |
| 146         | 21. 9. 04             | •          | Wittig          | Inf. Regt. Nr. 26                    | s                    | Diahandja           |                  |
| 147         | 22. 9. 04             | •          | Wenzel          | Pion. Batl. Nr. 3                    | =                    | Grootfontein        |                  |
| 148         | 23. 9. 04             | *          | Booft           | Telegr. Batl. Nr. 1                  | ٠                    | Otofongoho          |                  |
| 149         | 23. 9. 04             |            | Doherr          | Pion. Batl. Nr. 3                    | £                    | Otowarumende        |                  |
| 150         | 23. 9. 04             | •          | Frank           | Feldart. Regt.<br>Nr. 65             | •                    | Dtjuebule           |                  |
| 151         | 24. 9. 04             | •          | Pape            | Feldart. Regt.<br>Nr. 24             | g.                   | s                   |                  |
| 152         | 25. 9. 04             | •          | Hilgers         | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 8.           | *                    | Waterberg           |                  |
| 153         | 25. 9. 04             |            | Reuter          | Garbe-Fuf. Regt.                     |                      | <b>Eputiro</b>      |                  |
| 154         | 26. 9. 04             |            | Geißlinger .    | Feldart. Regt.                       |                      | Otjuebule           |                  |
|             |                       |            |                 | nr. 27                               |                      | _                   |                  |
| 155         | 27. 9. 04             | •          | Klippel         | Schüțen: (Füs.)<br>Regt. Nr. 108     | *                    | Waterberg           |                  |
| 156         | 28. 9. 04             | •          | Poppe           | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 4            | *                    | Otjimbinde          |                  |
| 157         | 28. 9. 04             | e          | Roje            | Ulan-Regt. Nr. 9                     |                      |                     |                  |
| 158         | 29. 9. 04             |            | <b>Hahn</b>     | 3nf. Regt. Nr. 122                   |                      | =                   |                  |
| 159         | 29. 9. 04             | ,          | Bint            | Feldart.Regt.Nr.2                    |                      | Otjosondu           |                  |
| 160         | 29. 9. 04             | 5          | 3minicher       | Jäg. Batl. Nr. 12                    |                      | <b>Eputiro</b>      |                  |
| 161         | 1. 10. 04             |            | Gropp           | Suf. Regt. Nr. 19                    |                      | Otjimbinde          |                  |
| 162         | 1. 10. 04             |            | Breer           | Drag. Regt. Nr. 16                   |                      | Otjosondu           | 1                |
| 163         | 2. 10. 04             |            | Lange           | 3nf. Regt. Rr. 55                    | :                    | Waterberg           |                  |
| 164         | 4. 10. 04             |            | Rompf           | Drag. Regt. Nr. 16                   | Blutvergiftung       |                     |                  |
| 165         | 6. 10. 04             |            | <b>Tomaszid</b> | Inf. Regt. Rr. 60                    | Typhus               | <b>Otjimbinde</b>   |                  |
|             |                       |            |                 | l                                    | 1                    | Į.                  | 1                |

| 167 7.<br>168 7.<br>169 7.<br>170 7.<br>171 10 | 3. 10. 04<br>7. 10. 04<br>7. 10. 04<br>7. 10. 04<br>7. 10. 04<br>10. 10. 04<br>12. 10. 04 | Heiter<br>* | Binfler<br>Beerbohm<br>Rohlstedt<br>Tauchert<br>Bendt | Inf. Regt. Nr. 49<br>Füf. Regt. Nr. 87<br>Luftschiffer=Batl. | Typhus              | Epata              |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| 168   7.<br>169   7.<br>170   7.<br>171   10   | 7. 10. 04<br>7. 10. 04<br>7. 10. 04<br>10. 10. 04<br>12. 10. 04                           | e           | Rohlstedt<br>Tauchert                                 | Luftichiffer-Batl.                                           |                     | 54:6:              |   |
| 169 7.<br>170 7.<br>171 10                     | 7. 10. 04<br>7. 10. 04<br>10. 10. 04<br>12. 10. 04                                        |             | Tanchert                                              |                                                              |                     | Dtjimbinde         |   |
| 170 7.<br>171 10                               | 7. 10. 04<br>10. 10. 04<br>12. 10. 04                                                     | ÷           | ,                                                     |                                                              | £                   | :                  |   |
| 171 10                                         | 10. 10. 04<br>12. 10. 04                                                                  | ÷           | Wendt                                                 | Inf. Regt. Nr. 46                                            | £                   | Epufiro .          |   |
|                                                | 12. 10. 04                                                                                |             |                                                       | Man=Regt. Nr. ()                                             | :                   | Otjimbinde         |   |
| 172 1                                          |                                                                                           |             | Edjirdewann                                           | Pion. Batl. Nr. 6                                            |                     | Epufiro            |   |
| - 1                                            |                                                                                           | *           | Rohn                                                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 73                                     | *                   | Otjimbinde         |   |
| 173   13                                       | 13. 10. 04                                                                                | 5           | Arüger                                                | Feldart.Regt.Nr.3                                            | \$                  | Dijosondu          |   |
| 174 13                                         | 13. 10. 04                                                                                | r           | Willems                                               | lllan:Regt. Nr. 11                                           | =                   | Dtjimbinde         |   |
| 175 1                                          | 14. 10. 04                                                                                | r           | Mögging                                               | Drag. Regt. Nr. 22                                           | :                   | ,                  |   |
|                                                | 19. 10. 04                                                                                |             | Kauit                                                 | Garde-Füs. Regt.                                             | =                   | Okahandja          | ł |
| 177 1                                          | 19. 10. 04                                                                                |             | Arujdinšti                                            | lllan=Regt. Nr. 11                                           | * .!                | Otjimbinde         |   |
| 178 2                                          | 20. 10. 04                                                                                | =           | Garzeliy                                              | = = 4                                                        | =                   | Eputiro            |   |
|                                                | 21. 10. 04                                                                                |             | Gifer                                                 | Inf. Regt. Nr. 117                                           | =                   | Dijosondu          |   |
| 180 2                                          | 22. 10. 04                                                                                | *           | Hoyer                                                 | Felbart. Regt.<br>Nr. 46                                     | <i>*</i>            | <b>Otjimbinde</b>  |   |
| 181 2                                          | 22. 10. 04                                                                                | =           | Maslowsfi                                             | Feldart. Regt.<br>Nr. 17                                     | •                   | •                  |   |
| 182 2                                          | 25. 10. 04                                                                                | =           | Henipel                                               | Inf. Regt. Nr. 105                                           |                     | Waterberg          | İ |
| 153 2                                          | 25. 10. 04                                                                                | =           | Lehmann                                               | Feldart. Regt.<br>Nr. 76                                     | •                   | Cfahandja          |   |
| 184 2                                          | 25. 10. 04                                                                                |             | Schreiber                                             | Inf. Regt. Nr. 104                                           | 2                   | Waterberg          |   |
| 185 2                                          | 25. 10. 04                                                                                |             | llngerer                                              | Drag. Regt. Nr. 25                                           | s                   | Otofongoho         | ì |
| 186 2                                          | 29. 10. 04                                                                                | 3           | Arujat                                                | Majd). Gew. Abt.<br>Nr. 5                                    | s                   | Otjojondu          |   |
| 187 3                                          | 30. 10. 04                                                                                | =           | Przyborowsti                                          | Leibhuf.Regt.Nr.1                                            | =                   | Owinaua Naua       | l |
| 188 3                                          | 31. 10. 04                                                                                | :           | Nivergall                                             | Feldart. Regt.<br>Nr. 56                                     | Darms<br>zerreißung | Otjosondu          |   |
| 189                                            | 1. 11. 04                                                                                 | =           | Winterstein                                           | Feldart. Regt.<br>Nr. 65                                     | Typhu3              | <u> C</u> fahandja |   |
| 190                                            | 2.11.04                                                                                   | ,           | Gunfer                                                | Drag. Regt. Nr. 26                                           |                     | Dtjimbinde         | 1 |
| 191                                            | 2.11.04                                                                                   | :           | Anoblich                                              | Juf. Regt. Nr. 154                                           | s                   | Waterberg          | 1 |
| 192                                            | 2.11.04                                                                                   | s           | Legina                                                | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 7                                    | s                   | Otjosondu          |   |
| 193                                            | 2. 11. 04                                                                                 | ,           | Reichel                                               | Leibgren. Regt.<br>Nr. 100                                   | ,                   | •                  |   |
| 194                                            | 3. 11. 04                                                                                 |             | Wolf                                                  | huf. Regt. Nr. 13                                            |                     | Waterberg          |   |
|                                                | 4.11.04                                                                                   |             | Ehmte                                                 | Rür. Regt. Nr. 5                                             | Herzschwäche        | Otjimanan:         | 1 |
|                                                |                                                                                           | 1           |                                                       |                                                              |                     | gombe              | 1 |
| 196                                            | 4. 11. 04                                                                                 | ,           | Woithe                                                | Inf. Regt. Nr. 155                                           | <u> Parmblutung</u> | •                  |   |
| 197                                            | 4. 11. 04                                                                                 |             | LBohlawef                                             | Küf. Regt. Nr. 38                                            | Typhus              | Ctjosondu          |   |

· Die Kämpfe der deutschen Truppen in Südweftafrita.

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad | Name         | Früherer<br>Truppenteil          | Todesurfadje             | Lazarett usw. | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 198         | 6. 11. 04              | Reiter     | Busemann     | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 3        | Inphus                   | Otjimbinde    |                  |
| 199         | 6. 11. 04              | ,          | Jordans      | Suj. Regt. Rr. 7                 | Blutvergiftung           | Ctahandja     | l                |
| 200         | 3                      | ,          | Winterle     | Inf. Regt. Rr. 112               | Typhus                   |               |                  |
| 201         | ş                      |            | Weichelt     | Jäg. Batl. Nr. 12                | s                        | Epufiro       |                  |
| 202         | 9. 11. 04              |            | Schröder     | Inf. Regt. Nr. 55                | •                        | Dtjimbinde    |                  |
| 203         | 10.11.04               |            | Rörð         | Ulan. Regt. Nr. 9                | •                        | Grootfontein  |                  |
| 204         | 10. 11. 04             | ,          | Schlag       | Inf. Regt. Nr. 56                |                          | Ctjojondu .   |                  |
| 205         | 11.11.04               |            | Hallmann .   | Inf. Regt. Nr. 14                |                          | Owinaua-Naua  |                  |
| 206         | 11. 11. 04             | s          | Lukasziewicz | 3. Garde-Feldart.<br>Regt.       | •                        | Windhut       |                  |
| 207         | 11. 11. 04             | s          | Nonnenmacher | Feldart. <b>Re</b> gt.<br>Nr. 12 | •                        | Otjimbinde    |                  |
| 208         | 11. 11. 04             |            | Seipel       | Inf. Regt. Nr. 166               | 5                        | Epufiro .     |                  |
| 209         | 11.11.04               | ,          | Weschte      | 3nf. Regt. Dr. 27                | s                        | <b>s</b>      |                  |
| 210         | 13. 11. 04             | \$         | Brogmer      | Drag. Regt. Nr. 22               | s                        | 5             |                  |
| 211         | 13. 11. 0 <del>4</del> | :          | Ehrhardt     | Inf. Regt. Nr. 105               |                          | Raribib       |                  |
| 212         | 13. 11. 0 <del>4</del> | r          | Manste       | Felbart. Regt.<br>Nr. 71         | s                        | Waterberg     |                  |
| 218         | 14. 11. 04             |            | Bihler       | Bayr. 2. Schwer.<br>Reit. Regt.  |                          | Stjimbinde    |                  |
| 214         | 14. 11. 0 <del>1</del> | s          | Rulje        | Feldart. Regt.<br>Nr. 57         | ,                        | Eputiro .     |                  |
| 215         | 14. 11. 04             |            | Reiners      | Inf. Regt. Nr.171                |                          | Ofahandja     |                  |
| 216         | 16. 11. 04             | z z        | Babilas      | Feldart. Regt.<br>Nr. 51         |                          | Waterberg     |                  |
| 217         | 16. 11. 04             | s          | Vogt         | Feldart. Regt.<br>Rr. 42         | s                        | Otjimbinde    |                  |
| <b>2</b> 18 | 17. 11. 04             | £          | Beder        | Feldart. Regt.<br>Nr. 53         | •                        | Cfahandja     |                  |
| <b>2</b> 19 | 17. 11. 0 <del>4</del> | ,          | Drabandt     | Rür. Regt. Nr. 5                 | Blinddarm-<br>entzündung | Dut <b>jo</b> |                  |
| 220         | 18. 11. 04             | =          | Refet        | Luftschifferbatl.                | Typhus                   | Raribib       |                  |
| 221         | 19. 11. 04             | :          | Natus        | Banr. 22.3nf.Regt.               |                          | Windhuf       |                  |
| 222         | 20, 11, 04             | 1          | Romonath     | Inf. Regt. Rr. 41                |                          | Eputiro .     |                  |
| 223         | 21.11.04               |            | Sagen        | Banr. 1. Chev. Regt.             | 1                        | Windhut       |                  |
| 224         | 21. 11. 04             |            | Schaat       | Bion. Batl. Nr. 17               |                          | Epufiro       |                  |
| 225         | 22. 11. 04             |            | Schalfowsti  | Teldart. Regt.<br>Nr. 71         | ,                        | Dijosondu     |                  |
| <b>22</b> 6 | 22. 11. 04             | =          | Thoma        | Drag. Regt. Nr. 26               |                          | Otahandja     |                  |
| 227         | 24. 11. 04             | z.         | Kaifer       | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3        | s                        | Otjimbinde    |                  |
| 228         | 25. 11. 04             | =          | Büttner      | Pion. Batl. Nr. 10               |                          | Dfahandja     |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Name               | Früherer<br>Truppenteil      | <u> Todesurjadje</u>    | Lazarett usw.             | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 229         | 25. 11. 04 | Reiter     | Wingef             | Leib. Gren. Regt.<br>Nr. 100 | Typhus                  | Waterberg                 |                  |
| <b>23</b> 0 | 27. 11. 04 |            | Mayer              | Feldart. Regt.<br>Nr. 30     | 2                       | Otjimbinde                |                  |
| 231         | 28. 11. 04 | ,          | Jujtus             | Pion. Batl. Nr. 17           | *                       | Otahandja                 | l                |
| 232         | 30. 11. 04 | ÷          | Treuter            | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     | 5                       | Waterberg                 |                  |
| 233         | 30. 11. 04 | s .        | Vorfauf            | (Varde:Gren. Regt. • (       |                         | Epufiro .                 |                  |
| 234         | 2. 12. 04  | :          | Engelhardt         | 3nf. Regt. Nr. 78            | Ŧ                       | :                         |                  |
| 235         | 2, 12, 04  | :          | Martini            | Inf. Regt. Nr. 87            | <del>,</del>            | Dłahandja                 |                  |
| 236         | 8. 12. 04  | s          | ĕdjütt             | Inf. Regt. Rr. 14            | Gelenfrheus<br>matismus | Dampfer Eduard<br>Wörmann |                  |
| 237         | 4. 12. 04  | =          | Guhite             | Feldart. Regt.<br>Nr. 2      | Ipphus                  | Eputiro .                 |                  |
| 238         | 4. 12. 04  | *          | Sövel              | Garde: Gren.Regt.<br>Nr. 2   | ę                       | Windhuk                   |                  |
| 239         | 4. 12. 04  | ;          | Lehner             | Bayr. Inf. Leib.<br>Regt.    | •                       | •                         |                  |
| 240         | 4. 12. 04  | ,          | Röder              | Leibhuj.Regt. Nr.2           |                         | Dijosondu                 |                  |
| 241         | 4. 12. 04  | ę          | Lichen             | 1. Garde-Regt. 3.78.         |                         | Epufiro                   | į                |
| 242         | 4. 12. 04  |            | Troninier          | Rur. Regt. Nr. 6             | ,                       | Dtjojondu                 |                  |
| 243         | 7. 12. 04  | .5         | Gollert            | 3nf. Regt. Nr. 128           | ,                       | Eputiro                   | İ                |
| 244         | 7. 12. 04  | :          | Herendorf          | Gardes du Corps              | -                       | Stjimbinde                | İ                |
| 245         | 7. 12. 04  | =          | Aropp              | Drag. Regt. Nr. 23           | ,                       | \$                        | 1                |
| 246         | 8. 12. 04  | *          | Regnath            | Banr. 15.3nf. Regt.          | Lungen=<br>entzündung   | Owinaua-Naua              |                  |
| 247         | 8, 12, 04  | *          | Zangfuhl           | Feldart. Regt.<br>Nr. 21     | <b>Typhu3</b>           | Eputiro                   |                  |
| 248         | 9. 12. 04  | =          | Ehlerd             | 3nf. Regt. Nr. 162           | =                       | Owifotorero               |                  |
| 249         | 11. 12. 04 |            | Tlanze             | Zuftschifferbatl.            | =                       | Dtjosondu                 |                  |
| 250         | 11. 12. 04 | *          | Wenzel             | Drag. Regt. Nr.11            | :                       | <b>Otjimbinde</b>         |                  |
| 251         | 12, 12, 04 | :          | Runde              | Feldart. Regt.<br>Nr. 33     | =                       | Dłahandj <b>a</b>         |                  |
| 252         | 13. 12. 04 | •          | Zchul <sub>k</sub> | Eisenbahn. Regt.<br>Rr. 3    | ,                       | Swafopmund                |                  |
| 253         | 14. 12. 04 |            | Friedmann          | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     |                         | Otjimbinde                |                  |
| 254         | 14. 12. 04 |            | Loed               | Gren. Regt. 3. Pf.<br>Nr. 3  | Sforbut                 | Karibib                   |                  |
| 255         | 17. 12. 04 | ,          | Actermann          | 3nf. Regt. Rr. 87            | Typhus                  | Eputiro                   | 1                |
| 256         | 18. 12. 04 | •          | Mose               | Feldart. Regt.<br>Nr. 57     | s                       | \$                        |                  |
|             |            |            |                    | 1                            |                         | 1                         |                  |

| LÍD.<br>Nr. | <u> </u>         | Dienstgrad | Name       | Früherer<br>Truppenteil     | Zodesurfache                            | Lazarett ujw.        | Be=<br>merfunge |
|-------------|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 257         | 18. 12. 04       | Reiter     | Rahn       | Feldart. Regt.<br>Nr. 2     | Ipphus                                  | Epufiro              |                 |
| 258         | 18. 12. 04       | ,          | Edjumann   | Drag. Regt. Nr. 1           |                                         | Stjimbinde           |                 |
| 259         | 20. 12. 04       |            | Dimfe      | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | :                                       | Eputiro              |                 |
| 260         | 20. 12. 04       | ,          | Menzel     | Inf. Regt. Nr. 50           | =                                       | =                    |                 |
| 261         | 24. 12. 04       | ı.         | Edulze     | 3nf. Regt. Nr. 41           | f                                       | Otjosondu            |                 |
| 262         | 25. 12. 04       | s          | Effer      | Banr. Inf. Leib.<br>Regt.   | f                                       | Windhut              |                 |
| 263         | 25, 12, 04       | 3          | Heimann    | Drag. Regt. Nr. 26          | f                                       | Eputiro              |                 |
| 264         | 29. 12. 04       | \$         | Ahrendt    | Gren. Regt. Nr. 2           |                                         | =                    |                 |
| 265         | 31. 12. 04       |            | Müller     | Inf. Regt. Nr.24            |                                         | Stjimbinde           |                 |
| 266         | 1. 1.05          | s          | Şubert     | Baur. 11. Feldart.<br>Regt. | -                                       | -                    |                 |
| 267         | <b>3.</b> 1.05   | \$         | Dobler     | Banr. 1. Inf. Regt.         | =                                       | C fahandja           |                 |
| 268         | 8. 1.05          |            | Geipel     | Inf. Regt. Rr. 178          | :                                       | Windhut              | İ               |
| <b>2</b> 69 | 10. 1.05         | 5          | Grabowsti  | pion. Batl. Nr.20           | Citrige Hirns<br>hautentzüns            | Zwafopmund           |                 |
| 270         | 13. 1.05         |            | Schniebs   | Küf. Regt. Nr. 37           | dung<br>Lungen≠<br>entzündung           | Lindhut              |                 |
| 271         | 14. 1.05         |            | Kersting   | Inf. Regt. Nr. 144          | Inphus                                  | ,                    | İ               |
| 272         | 16. 1.05         | ي ا        | Thiemick   | Inf. Regt. Nr. 27           | 2.17.9.11.5                             | ,                    |                 |
| 278         | 21. 1.05         | ,          | Jordan     | Inf. Regt. Nr. 47           | :                                       | Epufiro              | 1               |
| 274         | 21. 1.05         | •          | Nrüger     | 2. Garde Trag.<br>Regt.     | Lungen= und<br>Bruitfellent=<br>zündung | Otjimbinde           |                 |
| 275         | <b>23.</b> 1.05  | s          | Gädide     | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | Serzschwäche                            | Owindji              |                 |
| 276         | <b>24</b> . 1.05 | s          | Nõnig      | Gren. Regt. Nr. 1           | innere Ber=<br>blutung                  | Otahandja            |                 |
| 277         | <b>27.</b> 1.05  | =          | Böhm       | Drag. Regt. Nr. 10          | Inphus, Ruhr,<br>Storbut                | Dijimbinde           |                 |
| 278         | <b>27.</b> 1.05  |            | Jungfind   | Drag. Regt. Nr. 22          | Gelenfrheumas<br>tismus und<br>Sforbut  | Swafopmund           |                 |
| <b>27</b> 9 | 1. 2.05          | :          | мleina     | Inf. Regt. Nr. 128          | Typhus                                  | Windhut              |                 |
| <b>2</b> 80 | 4. 2.05          | ,          | Tia        | Man. Regt. Nr. 8            | verzichwäche                            | Naribib              |                 |
| 281         | 8. 2.05          |            | Endrejat   | Füj. Regt. Nr. 33           | Inphus                                  | Epu <del>t</del> iro | 1               |
| 282         | 10. 2.05         | =          | Fractowiat | Füs. Regt. Nr. 39           |                                         | =                    |                 |
| <b>2</b> 83 | 16. 2.05         | :          | Paul       | Inf. Regt. Nr. 169          | =                                       | Windhuf              |                 |
| 284         | 10. 3.05         | s          | Ziglow     | Drag. Regt. Nr. 17          | •                                       | e                    |                 |
|             |                  |            |            |                             |                                         |                      |                 |

| Ljd.<br>Nr. | Datum            | Dienstgrad                     | Name         | Früherer<br>Truppenteil                      | Todesursadje                        | Lazarett usw. | Bes<br>mertunger |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 295         | 11. 3.05         | Reiter                         | Poğ          | Trag. Negt. Nr. 7                            | Inphus und<br>Lungens<br>entzündung | Cutjo         |                  |
| 286         | 19. 3.05         | •                              | Sartung      | 3nf. Regt. Nr. 31                            | Typhus                              | Windhut       |                  |
| 287         | 8. 4.05          | ;                              | Freudenreich | 3nf. Regt. Nr. 147                           |                                     | Swafopmund    | ł                |
| <b>2</b> 88 | 8. 4.05          | ;                              | Heinze       | Feldart. Regt.<br>Nr. 6                      | :                                   | Windhut       |                  |
| 289         | 12. 4.05         |                                | Schiffeler   | Drag. Regt. Nr. 15                           | :                                   | =             | l                |
| 290         | 16. 4.05         | ,                              | Danielowsti  | Inf. Regt. Rr. 44                            | =                                   | =             | Ì                |
| 291         | 17. 4.05         | s                              | Berfling     | Jäg. Batl. Nr. 9                             | :                                   | <b>#</b>      |                  |
| 292         | 20. 4.05         | s                              | Mliebijd)    | Gard. Gren. Regt.<br>Nr. 2                   | Malaria                             | Cfahandja     |                  |
| 293         | 21. 4.05         |                                | <u> Paul</u> | 3nf. Regt. Nr. 102                           | Zyphus                              | Windhuf       |                  |
| 294         | 29. 4.05         | £                              | Werner       | Bion. Batl. Nr. 11                           |                                     | Swafopmund    |                  |
| <b>2</b> 95 | 7. 5.05          | s                              | Hrellig      | Eijenbahn. Regt.<br>Nr. 1                    | £                                   |               |                  |
| 296         | 7. 5.05          | ,                              | Niv          | Illan. Regt. Nr. 11                          | ,                                   | Grootfontein  |                  |
| 297         | 12. 5.05         | ,                              | Schönherr    | 3nf. Regt. Nr. 151                           | :                                   | Lindhut       | l                |
| 298         | 27. 5.05         |                                | Müller       | 3nf. Regt. Nr. 104                           | =                                   |               |                  |
| 299         | <b>8. 6</b> . 05 | =                              | Pocolni      | Feldart. Regt.<br>Nr. 73                     | =                                   | ,             |                  |
| 300         | 18. 9.04         | Militär=<br>franfen=<br>wärter | Röbele       | Sarn. Laz. II.<br>Verlin                     | s<br>,                              | Cwifoforero   |                  |
| <b>3</b> 01 | 10. 11. 04       |                                | Dehmer       | Garn. Laz.<br>Coblenz                        | =                                   | Dtjosondu     |                  |
| <b>3</b> 02 | 14. 12. 04       | s                              | Terheld      | Garn. Laz.<br>Ratibor                        | =                                   | Stjimbinde    |                  |
| <b>3</b> 03 | 24. 9.04         | Schießer                       | llrban       | Mil. Bā <b>c.</b> Abt.<br>III. A. <b>R</b> . |                                     |               |                  |
| 804         | 25. 12. 04       | Militär≠<br>bäcker             | Christoph    | Mil. Bäck. Abt.<br>I. A. K.                  | =                                   | Cfahandja     |                  |
| <b>3</b> 05 | 5. 5.05          | •                              | Samel        | Mil. Båd. Abt.<br>I. A. R.                   |                                     | Windhuf       |                  |
|             |                  |                                |              |                                              |                                     |               |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datur   | n          | Ort, Gelegenheit                      | Dienstgrad          | Name               | Früherer Truppenteil                     | Bemerk                                                                  |
|-------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |         |            |                                       | E. Uuhe             | rdem verlett:      |                                          |                                                                         |
| 1           | 14. 7.  | 04         | Windhut                               | Reiter              | нönig              | Inf. Regt. Nr. 93                        | Turch<br>sichtigfeit<br>Rameral<br>verwund                              |
| 2           | 11. 8.  | 04         | Marfch nach dem<br>Waterberge         | C berftleutnant     | Mucller            | Inf. Regt. Nr. 44                        | Mit bem<br>gestärzt                                                     |
| 3           | 3       |            | Zedfontein                            | Unteroffizier       | Bietrowš <b>ti</b> | Man. Regt. Nr. 4                         | Tätlich bo<br>cingebor<br>Volizistes<br>griffen, a<br>O4 geston         |
| 4           | ŝ       |            |                                       | Zahlm. Ajpir.       | Mlode              | Feldart. Regt. Nr. 57                    | Durch U1<br>fall (Sc                                                    |
| 5<br>6      | š<br>Š  |            | Johann Albrechts:<br>höhe             | Reiter<br>*         | Reding<br>Aleiner  | Pion. Bat. Ar. 5<br>Leibfür. Regt. Ar. 1 | Bet eta<br>Dynai<br>explofi                                             |
| 7           | ŝ       |            | Dtjimanan.<br>gombe                   | ;                   | Rodiner            | Jäg. Bat. Nr. 6                          | Selbft in 1<br>Schulter                                                 |
| 8           | 27. 11. | 04         | Zwałopmund                            | s                   | Sidfelb            | Feldart. Regt. Nr. 9                     | schoffen<br>Durch Sah<br>teit eine<br>listen (<br>27. 11. Of<br>storben |
| 9           | 10. 2.  | 05         | Marid) Ewatop-<br>mund—Cfa-<br>handja | Reiter d.Low.       | Bräue <b>r</b>     | Hegt. Regt. Rr. 4                        | Durch Un<br>fichtigfeit<br>cinem &<br>den vert                          |
|             |         |            |                                       | F. 21u              | herdem tot:        |                                          |                                                                         |
| 1           | 18. 5.  | 04         | Dutjo                                 | Leutnant            | Şaas               | Inf. Regt. Nr. 47                        | Durch Un<br>fichtigleti<br>Ordonne                                      |
| 2           | 23. 2.  | 05         | Auf der Seefahrt                      | Intendantur:<br>rat | Drewes             | Intendantur 28. Div.                     | fc)offen                                                                |
| 3           | 10. 7.  | 0 <b>4</b> | Swafopmund                            | Reiter              | Langner            | Inf. Regt. Nr. 56                        | Ron eine<br>meraden<br>Streit er                                        |
| 4           | 19. 7.  | 04         | Eputiro .                             | •                   | Kruber             | Eifenb. Regt. Ar. 3                      | Hat fic to<br>Anfall v<br>Geisicesst<br>erschosse                       |
| 5           | 20. 12. | 04         | <u> Cutjo</u>                         |                     | Tews               | Inf. Regt. Nr. 64                        | Infolge c<br>Unborfic<br>durch Sc<br>tötet                              |
| 6           | 25. 1.  | 05         | <b>Eputiro</b>                        | ·                   | Becfe              | Inf. Regt. Nr. 46                        | Auf Sag<br>den Gere<br>schossen                                         |

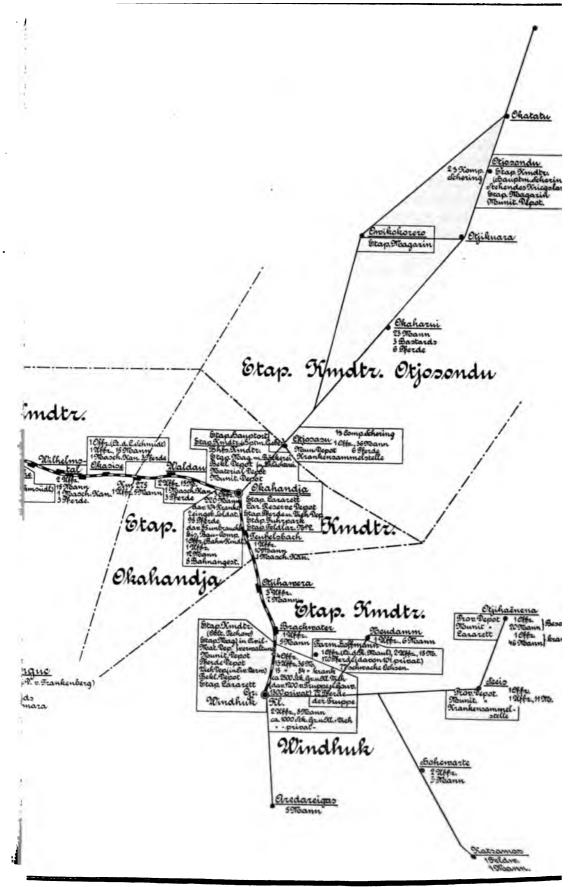

|        |  | • |
|--------|--|---|
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
| ;<br>; |  |   |
|        |  |   |

## mpfe





26



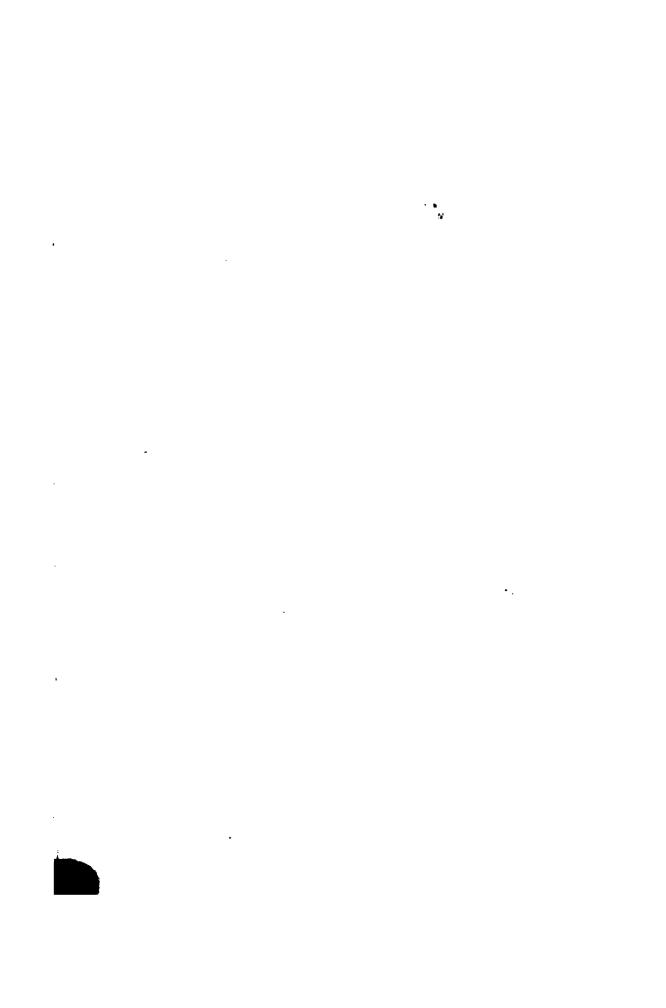

Der Hottentottenkrieg

**M.** 



## Die Kämpfe

der

# deutschen Ernppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalstabes

3weiter Band Der Hottentottenkrieg



Mit 47 Abbildungen und 28 Sfizzen
Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

-------

Ernf Siegfried Wiffler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rechtscher Sonderabdrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

## Inhalt.

| Der Hottentottenkrieg. |       |                                                                                            |     |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Viertes Beft           | Heft: | Ausbruch des Aufstandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen                        | 1   |  |  |
| Fünftes                | Heft: | Die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis<br>zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois |     |  |  |
|                        |       | und seines Stammes                                                                         | 107 |  |  |
| Sechstes               | Seft: | Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondels awarts                                      | 209 |  |  |



## Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Diertes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

Ausbruch des Aufftandes; die Kämpfe am Auob und in den Karrasbergen

**EM** 

Mit 8 Skizzen und 13 Abbildungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt.

**→101** 

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Bofbuchhandlung Rochftrage 68-71 Sonderabbrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Abersetzungsrecht sind vorbehalten.

## **Borwort.**

it dem vorliegenden Heft beginnt der Generalstab die Darstellung des Hottenstellung geber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsgeber Hottenstellung des Hottenstellungsg

Die zeitweilig auf sechs anwachsende Zahl der Kriegsschauplätze, auf denen gleichzeitig gekämpft werden mußte, zwang stellenweise zu knapper Darstellung, um dem Leser die Übersicht über die Gesamthandlung nicht allzusehr zu erschweren, so sehr es auch bedauert werden mußte, daß hierdurch viele wackere Taten und manche hingebende Leistung der Truppe nicht die Würdigung sinden konnten, die sie verdienten.

Aus einem ähnlichen Grunde war in den ersten, den Hereroseldzug behandelnden Heften der Anteil des Landungskorps S. M. S. "Habicht", dessen Taten in dem I. Beiheft zur Marine=Rundschau 1905\*) eine sehr eingehende Darstellung gefunden hatten, nur insoweit erwähnt worden, als es für das Verständnis notwendig war.

<sup>\*)</sup> E. S. Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung, Berlin SW.





## Inhalt.

|    | 6                                                                                                                                                                                                                     | beite      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| В. | Der hottentottenfrieg                                                                                                                                                                                                 | 1          |
|    | I. Der Ausbruch bes Aufftandes. — Die Rämpfe am Auob und in ben Karrasbergen                                                                                                                                          | 1          |
|    | 1. Der Suben bes Schutgebiets mahrend bes hererofrieges                                                                                                                                                               | 1          |
|    | 2. Die ersten Rämpse mit Morenga. — Die Erhebung ber Witbois                                                                                                                                                          | 9          |
|    | 3. Die Bertreibung henbrit Bitbois. — Die Rampfe bis jum Enbe bes                                                                                                                                                     | 40         |
|    | Jahres 1904                                                                                                                                                                                                           | 19         |
|    | 4. Die Kämpfe am Auob und die Ereignisse im Januar und Februar 1905                                                                                                                                                   | <b>3</b> 8 |
|    | 5. Die Unternehmung bes Obersten Deimling gegen bie großen Karras: berge im Marz 1905                                                                                                                                 | 65         |
|    | Anlage 1. Kriegsglieberung ber im Dezember im Ramalande stehenben<br>Teile der Schutztruppe                                                                                                                           | 91         |
|    | Anlage 2. Namentliche Liste ber in den Kämpfen gegen die Hottentotten<br>bis Ende März 1905 gefallenen, verwundeten und an Krank-<br>heiten gestorbenen Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften der<br>Schutztuppe | Фя         |
|    |                                                                                                                                                                                                                       | w          |

## Verzeidznis der Kartenskizzen.

- 1. Deutsch:Sübmeftafrita.
- 2. Überfichtsftige jum hottentottenfeldjug.





### B. Der Hottentottenkrieg.

- I. Der Ausbruch des Aufstandes. Die Rämpfe am Ausb und in den Karrasbergen.
  - 1. Der Süden des Schutgebiets\*) während des Bererofrieges.

ährend im Norden des Schutgebiets die deutschen Abteilungen trot Krankheit und Rüdwirkung Entbehrung das schwere Werk der Berfolgung und Niederwerfung des Herero- des hereroyolkes zu Ende führten, entlud sich über dem Süden ein neues, schweres Ungewitter: im Oftober 1904 brach ein allgemeiner Aufftand ber Hottentottenftamme aus. An fich tonnte biefes Ereignis niemandem gang überraschend tommen, benn bie allgemeinen Gründe, die bei ber Erhebung ber Hereros wirtsam gewesen waren: die Freiheitsliebe, die friegerische Art und ber Hochmut der Gingeborenen mußten über furz oder lang auch im Namalande zum Ausammenftog mit den deutschen Kolonis sationsbestrebungen führen. Daran konnte bie nachfichtige Behandlung, die gerade bie hottentotten und ihre Rapitane feitens ber beutschen Regierung erfahren hatten, nichts ändern.

Schwerer zu verstehen ist es, warum der Aufstand gerade in diesem Augenblicke und nicht schon im Sommer 1904 ausbrach, wo die deutsche Truppenmacht im Hererolande vollauf in Anspruch genommen war. Gin Rückblick auf die Borgange im Namalande mährend bes Hererofrieges wird bies vielleicht verständlich machen. Es ift babei zwischen bem sublicen Teile bes namalandes, bem Begirt Reetmannshoop, und dem nördlichen, bem Begirt Gibeon, zu unterscheiben.

Im Subbezirke hatte ber Ausbruch des Herervaufstandes im Januar 1904 die Der Ausbruch gründliche Bestrafung ber auffässigen Bonbelgwarts verhindert. Der Friede von bes herero-Ralkfontein \*\*) war mehr bem Ansehen bes Gouverneurs als ben Erfolgen ber beutschen verhindert bie Baffen zu banken gewesen. Nur 70 Beige und 3 Geschütze waren neben 120 ein- grundliche Begeborenen Berbundeten beim Abschluß bes Friedens im Lager von Kaltfontein an- ftrafung ber wefend gewesen. Die zu einer Art Gerichtsverhandlung unter bem Borfit bes Bezirksamtmanns v. Burgsborff jusammentretenben Namakapitane hatten die Bebingungen für bie Unterwerfung ber Bonbelgwarts festgesett. Sie maren bamit

frieges auf ben

<sup>\*)</sup> Stigge 1 und 2. \*\*) Erftes Beft, Seite 21.

entgegen dem ichon in den ersten Schutverträgen ausgesprochenen Grundsate gu Richtern zwischen Beißen und Eingeborenen geworben.

Die glimpflichen Bedingungen, die dieses Häuptlingsgericht erklärlicherweise seinen Stammverwandten auferlegte — Abgabe der Waffen und der Munition, Auslieserung der Räuber und Mörder und Abtretung von Kronland — fonnten infolge der durch die Ereignisse im Rorden notwendig gewordenen Abreise des Gouverneurs und des Abmarsches des größten Teils der Schutztruppe nur unvollsommen durchgeführt werden. Die Bondels gaben zwar 283 Gewehre ab gegen 215, die sie 1898 hatten abstempeln lassen; ob sie aber damit wirklich entwassnet waren, das war in dem weiten, menschenleeren, an Verstecken überreichen Gebiete schwer sestzustellen. Bon den zwölf schuldig gesprochenen Aufrührern gelangten nur zwei in die Hände der deutschen Obrigkeit. Die Fesisetzung über die Landabtretung endlich verzögerte sich von Monat zu Monat; sie bildete infolgedessen lediglich eine Quelle der Beunruhigung für die in ihrem Besitz bedrohten Bondelzwarts. Dazu tam, daß die Gerüchte über den Berlauf des Herero-Feldzuges nicht ohne Entstellungen und übertreibungen in den Süddezirt drangen.

Die Schon im Frühjahr 1904, nach den wenig erfolgreichen Operationen an den Stimmung der Onjati-Bergen, berichtete ber stellvertretende Gouverneur, Regierungsrat Tecklenburg, Singeborenen. über die Rückwirkung der Ereignisse im Norden auf die Stimmung im Namalande:

"Infolge des langsamen Verlaufs des Hererokrieges mögen manchem Eingeborenen im Süden Zweifel kommen, ob die Macht der Deutschen wirklich so groß sei, wie er bisher geglaubt. Seine Kriegslust ist seit Beginn der Unruhen rege, und gern ist er mit in den Hererokrieg gezogen, vorläusig noch auf seiten der Deutschen. Er würde aber unbedenklich sich gegen diese wenden, wenn ihm der Erfolg auf der Gegenseite sicherer erscheint. Bei der Urteilslosigkeit des Durchschnittseingeborenen, seiner Unwissenheit, welche Machtmittel das Reich jederzeit nachzusenden imstande ist, kann das übertriebene Gerücht von einem Mißersolge der deutschen Wassen unter den gegenwärtigen Berhältnissen im Süden den Ausstand entsessen."

Rechnet man dazu, daß sich in den Köpsen der Eingeborenen die durch unvorssichtige Äußerungen Weißer bestärkte Überzeugung seststeet, daß nach der Niederswersung der Hereros auch im Süden zur allgemeinen Entwassnung der Eingeborenen, zur Absetzung der Kapitäne und zur Beschlagnahme der Eingeborenenländereien geschritten werden würde, so ist es erklärlich, daß auch im Namalande in den auf den Frieden von Kalksontein folgenden Monaten die erhofste Veruhigung nicht eintrat. Im Gegenteil, die einzeln wohnenden Farmer wurden dauernd durch die drohenden Reden der Eingeborenen, das Herumreiten von Bewassneten und die Widerspenstigkeit ihres eingeborenen Bersonals in Unruhe erhalten. Insbesondere waren es neben den Bondelzwarts die Feldschuhträger und die Gochasseute, deren Haltung Bebenken ersregte, aber auch die Bewohner der Karrasberge und ein Teil der Bethanier waren

unficher; nur die durch die verständige Haltung ihres Kapitans Chriftian Goliath im Baume gehaltenen Berfebaer und bie unter der unmittelbaren Ginwirkung der Befatung ftebenden Bewohner von Reetmannshoop tonnten als zuverläffig gelten. Jebenfalls waren fowohl ber Bezirtsamtmann von Reetmannshoop, Bollbireftor Schmibt, wie der Führer der im Südbezirk stehenden 3. Kompagnie, Hauptmann v. Koppy, überzeugt, baß es bei bem geringften Unlaffe zu Feinbfeligfeiten tommen fonnte und biefe aller Bahricheinlichkeit nach eine allgemeine Erhebung gur Folge haben wurden. Dies mußte mit allen Mitteln verhindert werden, ichon weil die nur etwa 200 Mannftarte,\*) auf eine Saupt- und elf Nebenstationen verteilte Rompagnie Roppy, ber außerbem noch anläglich bes hereroaufftandes ein Teil ihrer Bferbe entzogen worben war, zu größeren Unternehmungen zu schwach war.

Seitens ber Bivilbehörben wurde nach Kräften burch personliche Rucksprache beruhigend auf die Kapitane eingewirft, auch ber Berbreitung ber in folden Tagen ber Spannung besonders bebenklichen "Stories",\*\*) gelegentlich jogar durch Strafanbrohung, entgegengewirft und ben Farmern, die fich auf ihren Bohnfigen nicht mehr ficher glaubten, anheimgegeben, fich ju Gruppen an verteibigungsfähigen Orten zusammenzuziehen. Die Truppe beobachtete notgebrungenerweise in biefer Zeit eine burchaus abwartenbe Haltung.

Obwohl Oberst Leutwein dauernd die Lage für ungefährdet hielt, fah er sich Oberst Leutboch burch bie aus dem Guben eingehenden Nachrichten veranlaßt, am 29. April "aus meinbeantragt politischen Grunden" 150 Berittene und eine Batterie ju vier Geschütgen C. 96 aus für ben Suben ber Beimat zu erbitten. Auf Beranlaffung bes Chefs bes Generalftabes ber Urmee April 1904. wurde bie Bahl ber Berittenen auf 300 erhöht. Dieje follten mit ber Kompagnie Roppy zusammen bas III. Bataillon 2. Felbregiments bilben (7., 8., 9. Kompagnie).

Der gesamte Transport ging unter Suhrung bes Majors v. Lengerte am 7. Juni von Hamburg ab, mußte jedoch am 1. Juli in Swafopmund auf Anordnung bes Generalleutnants v. Trotha bie 7. Kompagnie ausschiffen \*\*\*) und traf mit ben übrigen Teilen am 2. Juli an seinem Bestimmungsort Luberigbucht ein.

Dort hatte inzwischen ber Generalftabsoffizier bes Etappenkommandos, Major Lequis, unterstütt von Sauptmann v. Koppy und Bezirksamtmann v. Burgstorff, eine rege Tätigkeit entfaltet, um bie Musichiffung ber Truppe und ber am 4. Juli aus ber Rapkolonie eintreffenden Pferde und Maultiere und beren Abmarich burch ben 125 km breiten Buftengurtel vorzubereiten.

Major Lequis hatte bei seiner Unkunft in Lüderithucht am 16. Juni an Lanbungseinrichtungen lediglich eine verfallene Brude, einen zerlegbaren Kran und ein

<sup>\*)</sup> Ginfolieflich ber gablreichen gur Bolizei abkommanbierten und ber im Bezirk Gibeon befindlichen Mannichaften.

<sup>\*\*)</sup> Umlaufenbe Berüchte.

<sup>\*\*\*)</sup> Drittes Beft, Seite 185.

volltommen ungenügendes Leichtermaterial vorgefunden. Es gelang ihm aber mit hilfe von G. Dt. G. "Bolf", bas er auf eigene Berantwortung in Luberigbucht fest: hielt, alle Vorbereitungen rechtzeitig zu erledigen, burch ben ihm beigegebenen Bauptmann a. D. Fromm, einen bewährten alten Landestundigen, Leichter, Karren und Beidirre aus Rapftadt beranzuziehen und ben Mannichaftstransport in funf, ben Pferbetransport in vier Tagen, diefen ohne eine einzige Beschäbigung, zu löschen, nach bem Urteil bes Bertreters ber Lüberigbucht : Wefellicaft eine "ftaunenswerte"



Abbildung 1.

Lüderitzbucht.

Leiftung. Auch an Land war alles aufs beste vorbereitet, Baffer und Futter bereitgeftellt, Belte zur Unterbringung ber Mannichaften aufgeschlagen. In Rubub ftanben bie nötigen Bespanne gur Fortichaffung bes Bepads bereit.

Die Gub: in Reetmanns: hoop ein. Juli 1904

Schon am 6. Juli fonnte unter Suhrung bes hauptmanns Wehle bie erfte abteilung trifft Staffel ber Abteilung ben Marich nach Reetmannshoop antreten. Ihr folgten bie übrigen Teile des Transports in mehreren Staffeln, teils über Utama, teils über Tichaukaib-Rubub nach Keetmannshoop, wo fie vom 22. Juli ab eintrafen.

> Bis zur vollen Berwendungsbereitschaft ber Südabteilung mußten inbeffen namentlich wegen bes ichlechten Buftanbes ber Pferbe noch Bochen verftreichen, bie eifrig bazu verwendet wurden, bie Mannschaften an die Anforderungen bes afritanifden Kriegsbienftes zu gewöhnen. Der hierzu erforberliche Aufschub bes Beginns ber Operationen war um jo unerwünschter, als bas Gintreffen ber Berftärtungen an fich eine wesentliche Befferung ber lage im Subbegirt nicht berbeigeführt hatte. 3m

Gegenteil saben die Eingeborenen in der Bermehrung der Truppen nur eine Beftätigung des Gerüchtes über die gegen sie geplanten Magnahmen.

So war im äußersten Suben bas Feld für eine Erhebung ber Eingeborenen vorbereitet, und es bedurfte nur noch eines entsprechenden Führers, um die Bewegung in Bang zu bringen. Dieser fand sich in ber Person Morengas.

Jakob Morenga, ein Herero Baftard von dem kleinen im Gainabrevier (östlich der großen Karras-Berge) mitten unter den Hottentotten sitzenden Stamme,

Morenga.





Keetmannshoop.

hatte früher in den englischen Minen in Südafrika gearbeitet, sich einiges Geld und eine für einen Neger nicht geringe Bildung erworben. Er spricht englisch und holländisch, versteht deutsch und hat sich überhaupt im Verlaufe des Krieges als eine ganz ungewöhnliche Erscheinung unter den Negern erwiesen sowohl durch die Umsicht und Tatkraft, mit der er seine Unternehmungen geführt hat, als insbesondere dadurch, daß er den in seine Hände gefallenen Weißen gegenüber sich der bei seinen nördlichen Stammesgenossen üblichen bestialischen Grausamkeiten enthielt, ja da und dort sogar eine gewisse Großmut bewies. In den mannigsachen Unterhandlungen, die mit ihm gepflogen wurden, zeigte er sich verhältnismäßig zuverlässig. Für seine ungewöhnliche Bedeutung spricht allein schon der Umstand, daß er als Schwarzer eine führende Rolle unter Hottentotten spielen konnte.

Obwohl mitten unter ben Bonbelgwarts ansäffig, hatte Morenga an beren Aufstand einen sichtbaren Anteil nicht genommen, war aber tropbem von bem Ralkfonteiner Bauptlingsgericht wegen Tötung eines im Bonbelgwartfriege verwundeten Bitbois als Mörder geächtet worden\*) und nach der Kaptolonie geflohen. Anfang Juni erichien er mit einer Bande von etwa 30 Ropfen in Biffeport, einer bicht an ber Oftgrenze bes Schutgebiets gelegenen englischen Karm. Demnächft fehrte er in die Gegend zwischen ber Oftgrenze und ben großen Karrasbergen zurud, schlug am Schambodberge ein befestigtes Lager auf und begann bort feine Tätigkeit als Räuber. Er erichien anfangs mit wenigen Genoffen auf ben vereinzelten garmen jener Gegend, verlangte ben Befitern bie Baffen ab und nahm ihnen ihr Bieh gang ober teilweise weg. Da die Farmer auch da, wo sie in größerer Bahl zusammenfagen, feinen Widerstand magten, hatte er ungewöhnlichen Erfolg. Seine Banbe wuchs ichnell auf einige 60 Bewehre; von allen Seiten, auch aus ber Raptolonie, ftrömten ihm Biehdiebe und sonftiges Gefindel zu; die Aprils, ein Zweig der Bondelzwarts, traten mit ihm in Verbindung, und bie übrigen benachbarten Stämme wurden noch unruhiger.

Major v. Lengerte entsenbet ben Leutnant nach ber Dftgrenze. 1.August 1904.

Da Major v. Lengerte, ohne die Organisation seiner Truppe zu stören, stärkere Kräfte nicht verfügbar machen zu tonnen glaubte, entsandte er am 1. August nur ben Leutnant Baron v. Stempel mit 32 Mann ber 9. Rompagnie \*\*) nach ber Oftgrenze, v. Stempel wo dieser sich rein abwartend verhalten und vor allem ein Übertreten des Morenga auf englifches Gebiet verhindern follte. Major v. Lengerte wollte Ende bes Monats mit ben übrigen Truppen folgen. Die getroffenen Magnahmen follten fich jeboch balb als unzureichend erweisen, die in der Entwicklung begriffene Aufftandsbewegung zu unterbrücken.

Die Lage im Senbrit Witboi.

Im nördlichen Teile bes Namalantes, dem Bezirf Gibeon, war die Lage nicht Bezirt Gibeon gunftiger, ja die Berhältniffe waren dort für die deutsche Regierung insofern schwieriger, als sie außer wenigen gang schwachen Truppen- und Polizeiposten über teinerlei Machtmittel verfügte und bie Ereigniffe im Berervlande und die von bort herüberdringenden Berüchte unmittelbarer auf bie Eingeborenenbevolkerung wirkten. Die einzige Bewähr fur die Aufrechterhaltung ber Ordnung in diefem Bezirk bilbete ber Einfluß ber beutschen Beamten und die Haltung Bendrif Witbois.

> Diefer merkwürdige Mann, ber bamals etwa 80 Jahre alt fein mochte, hatte fich feit seiner Unterwerfung nach ben Rämpfen in ber Naukluft in ben mancherlei Rämpfen, die die Deutschen durchzusechten hatten, als ein ftets zuverlässiger Berbunbeter erwiesen. Es ichien, als ob er nach all ben Rämpfen mit ben Hereros, mit ben anderen Hottentottenftammen und ichließlich mit ber deutschen Schuttruppe, Die fast sein ganges Leben ausgefüllt hatten, nun fein Alter in Ruhe und Frieden be-

<sup>\*)</sup> Erftes heft, Seite 21/22. \*\*) Bisherige 3. ber alten Schuttruppe.

ichließen wollte, und nach feinem gangen Auftreten ift es wohl erklärlich, daß gerade Diejenigen beutschen Beamten, Die am meiften mit ihm in Berührung getommen waren, ber Gouverneur Leutwein und ber Begirfsamtmann v. Burgsborff, felfenfeft von seiner Treue überzeugt waren, hatte er boch in mehr als einer fritischen Stunde tren zur beutschen Fahne gehalten.

Es follte fich indeffen bald zeigen, daß er eben alle ichlechten Gigenschaften seiner Raffe, ihre Doppelzungigteit, ihren Duntel, ihre religiöse Beuchelei, die sie bas äußerlich angenommene Chriftentum geschieft gur Entschuldigung ihrer Untaten benuten ließ, und vor allem ihre unbezwingliche Raubsucht auch im Alter noch befaß. Daneben war er von jeher ber typische Bertreter ber subafrifanischen Rriegführung gewesen, beren Merkmale eine unbestrittene Meisterschaft im Anlegen von Überfällen, höchste Beweglichkeit und Bähigkeit in ter Fortsetzung eines an sich aussichtslosen Wiberftandes find. Oft geschlagen, war er nie völlig niedergeworfen worben. Auch jest noch blieb feine Baltung für die Mehrzahl ber Hottentottenftamme maggebend.

Im Wegenfat zu ber vertrauensvollen Saltung ber genannten beiben Beamten beftand unter ber weißen Bevölferung mahrend ber Hererolampfe eine burch bie Rach- Stimmung ber richten vom Kriegsschauplate allein nicht zu erklärende Unruhe. Die Furcht vor einem Übergreifen des Hereroaufftandes auf das Namaland hielt eben alle Gemüter in Spannung. Belegentliche Bergeben ber hottentotten, Bewalttätigfeiten gegen einzelne Boligiften, Biberfetlichfeiten bes eingeborenen Dienftpersonals, Streitigfeiten ber Bottentotten mit ihren Rapitanen, unvorfichtige Außerungen übermütiger Gingeborener, unbeftimmte Warnungen einzelner Gutgefinnter, die Flucht eines Teils der Witboi-Bilfstruppe im Bererolande und bas Bufammenftromen ber hottentotten um Rietmont, ben Sit Bendrits, bas alles nahrte die machsenden Beforgniffe ber Bevölferung in einem Dage, daß fich ihnen ichließlich auch die Regierung nicht gang entziehen tonnte.

In diesem Sinne war icon bei dem erften Zusammentreffen bes Generalleutnants v. Trotha mit Oberft Leutwein verabrebet worben, baß fich ber Gouverneur felbst nach bem Ramalande begeben und bort burch feinen perfönlichen Ginfluß und burch bie ihm beizugebende Truppe weiteres Unfiel verhindern follte. Bedauerlicher= weise mußte diese Reise indessen mehrfach verschoben werden.

So hing tatfächlich alles von bem Bohlverhalten Benbrif Bitbois und seinem Einfluß auf feine Stammesgenoffen ab. Neben feiner haltung tam nur diejenige ber Baftarbs von Rehoboth, bes einzigen nicht von hendrit abhängigen Stammes bes nörblichen Namalandes, in Betracht, und bieje waren burch ihre Intereffen und Reigungen fo volltommen auf Seite ber Deutschen, bag ein Abfall biefer wertvollen Bundesgenoffen faum zu befürchten mar.

Bas nun hendrit Bitboi fchlieflich in der Treue gegen feine beutschen Bohl= Bas hat bentäter wantend gemacht hat, wird schwer je mit voller Sicherheit fich feststellen brit Witboi laffen. Die Aussagen seiner gefangenen Stammesangehörigen fönnen als zuverlässig veranlaft?

Die Ansiedler.

taum angesehen werben, ba fie fich begreiflicherweise selbst von jeder Schuld reinjuwaschen suchen. Zweifellos wirkten die erwähnten Berüchte von einer bevorftehenden Entwaffnung aller Eingeborenen, und die nachricht von dem Bechfel im Truppentommando und ber bemnächstigen Abreife bes Begirtsamtmanns v. Burgsborff, sowie bessen Ersat burch eine "ftarkere Hand"\*) beunruhigend auf Bendrif Withoi ein. Außerbem foll nach ber Anficht eines mit Land und Leuten wohlvertrauten Beamten Benbrif Witboi bas Gefecht am Baterberg, wo die hereros durchbrachen, als Sieg dieser und die Unmöglichkeit ihrer Befangennahme als Schmäche ber Deutschen angesehen haben. Da nun auch ber gebildetfte Sottentott fich von der Große bes beutschen Beeres ichlechterbings teine Borftellung zu machen vermag, fonnte bie Anficht auftommen, bag nach Entsenbung eines Generals und fo vieler Solbaten weitere Nachfdube nicht zu erwarten, Die Belegenheit zum Losichlagen also noch nicht verpaßt sei. Schlieglich halt Beneral Leutwein, ber Benbrit Bitboi mohl am genauesten von allen Deutschen fannte, es für durchaus möglich, daß bei beffen Entschluß eine Art religiöfer Bahnfinn eine Rolle gespielt hat, wie er icon in früheren Zeiten an ihm beobachtet worben war. Für diese Annahme sprechen die Form ber Rundgebungen bei seiner Erhebung und feine Beziehungen zu einem Wanberapoftel ber fogenannten athiopifden Rirche, einem Betichnana-holtentotten namens Stürmann Stipper, ber im Laufe bes Jahres 1904 aus ber Rapfolonie nach bem Ramalande gefommen war. Samuel Sfaat erzählt von ihm, bag er icon bei feiner erften Anwesenheit im Namalande, furg nach Ausbruch bes Hererofrieges bem Rapitan erflart habe, er fei von Gott gesandt, um alle Beißen aus Afrika zu vertreiben. Der Grundsat: "Afrika für die Farbigen!" war von ihm zum werbenden Glaubensfat erhoben. Er ichloß fich später bauernd an Hendrif an und gewann eine solche Macht über ben Kapitan, daß jeber, ber gegen ihn auftrat, erschoffen worden ware. So berichtet Samuel Isaak: "Weil ich nicht an ihn glaubte, war er mein Zeind. Sturmann hatte fo viel Gebanken im Ropfe, bag er ben Ginbrud eines gelehrten Mannes machte. Auch gauberte er mit Schwefel und Tuba." Biele andere Withois, fo Hendrits Sohn Maak, glaubten indes fest an Stürmanns göttliche Sendung. Pfaat Witboi will einmal mit Stürmann "auf einem einsamen Berge gewesen sein, wo er viel mit ihm gebetet habe". Jebenfalls wagten bie weniger friegeluftigen Elemente nicht, ihren Ginfluß geltend zu machen; ben jüngeren war aber wohl ber Gedanke an einen Orlog nur verlodend. Denn zweifellos hat auf die Entschließungen vieler Eingeborenen, namentlich ber jungeren Elemente, bie immer mehr zunehmenbe tiefeingewurzelte Abneigung gegen bie fortichreitenbe beutiche Rultur mit eingewirtt, bie fie in ber Bügellofigfeit ihrer Lebensführung bedrohte und von ihnen Gefittung und Arbeit forberte. Beibes war ihnen im

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben Benbrit Bitbois an feinen Untertapitan Samuel Sfaat ermabnt.

Grunde ihres Bergens gleich verhaßt. Ihnen sagte ein ungebundenes Kriegs= und Räuberleben weit mehr zu als friedlich geregelte Arbeit, für beren Segnungen ihnen jegliches Berftandnis fehlte. Hieraus erflärt sich auch zum Teil die lange Dauer und die große Zähigkeit ihres Widerstandes. Frieben, mochte er noch fo gunftig ausfallen, konnten fie nach ihrer Auffaffung nur perlieren.

Im übrigen erklärte g. B. Samuel Naat, einer der verftandigften Bertreter des Bitboiftammes wortlich: "Ich habe feinen Grund zum Aufftand gehabt. Der Kapitan befahl ihn, also wurde er gemacht. Seine Brunde bafur hat uns Hendrit nicht gejagt."

Wie dem allen auch sein mag, jedenfalls haben die späteren Ereignisse bewiesen, daß auch im Begirt Gibeon mahrend des Hererofrieges Bundftoff genug angesammelt mar, ber jeberzeit ben Ausbruch bes offenen Aufftandes befürchten laffen mußte.

### 2. Die ersten Kämpfe mit Morenga.\*) — Die Erhebung der Witbois.

Leutnant v. Stempel \*\*) war mit feiner 32 Mann ftarten Abteilung Anfang Auguft an ber Oftgrenze bes Schutgebiets eingetroffen und hatte in Samahaling Aufftellung genommen, um Morenga zu beobachten und ihm den Bertehr mit bem englifchen Gebiet unmöglich ju machen. Morenga, ber bamals auf 50 bis 60 Bewehre geschätt wurde, batte fich am Schambodberge verschangt. Er entwaffnete am 14. Muguft bie auf holpan und Bitpan fitenben Buren und hatte burch mehrere erfolgreiche Raubzüge feine Bande mit Lebensmitteln, Baffen und Bferden aufs befte versehen. Bon allen Seiten, auch aus dem englischen Gebiet, erhielt er weiteren Rulauf. Die beutsche Abteilung bagegen befand fich, 200 km von ber nächsten Unterftutung entfernt, von Anfang an in einer gefahrvollen Lage, weil es Morenga jederzeit freiftand, fie mit Überlegenheit anzugreifen ober wenigftens bie Batrouillen abzufangen, die fie zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Erfüllung ihrer Aufgabe abididen mußte.

Dieses Schickal ereilte am 29. August eine nach Kouchanas entsandte Batrouille, die fich bicht bei ber Farm des Buren Freyer plötslich von den Leuten des Morenga um= v. Stempel stellt fab. Auf die Melbung einiger entkommener Reiter ging am folgenden Tage Leutnant v. Stempel felbst mit 24 Reitern auf Rouchanas vor, um die fehlenden Leute zu befreien. \*\*\*) Er ftieß baselbst auf die Bande Morengas. In dem sich entspinnenben Rampfe fiel als erstes Opfer bes hottentottenfrieges, mitten burch bas

Leutnant fällt. 30. Auguft 1904.

<sup>\*)</sup> Stigge 2. \*\*) Seite 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Tatfachlich war ber Rriegsfreiwillige Devenisch gefallen; ber angeblich gefangene Reiter Dume hat fich spater wieber bei ber Truppe eingefunden.

Berg getroffen, ber tapfere Buhrer ber fleinen beutichen Abteilung, Leutnant v. Stempel, und mit ihm der Sergeant Stolle und der Gefreite Arndt.\*) Bei der großen Überlegenheit des Zeindes war eine Fortsetzung des Kampfes aussichtslos; die Abteilung wich unter Suhrung bes Unteroffiziers Ebernickel nach Garabis aus, wo fie fich ver-Port wurde sie am 3. September von einer fehr überlegenen Bande angegriffen, fonnte fich aber in bem von 900 morgens bis zur Duntelheit mahrenden Rampfe dant ber Umficht ihres Führers und ber Tapferkeit der Leute halten, bis ihr Bilfe nahte.

Die Subim Often ein. 1904.

Oberft Leutwein hatte nämlich ben Kommandeur ber Gudabteilung, Major abteilung trifft v. Lengerte, noch in der erften Sälfte des August angewiesen, mit dem ichlagfertigen Ende August Teile seiner Truppe Morenga unschädlich zu machen. Daraufhin hatte bieser ben hauptmann v. Koppy mit ben beiden ihm verbliebenen Zugen und zwei Gefduten über Roes im Felbschuhträgerlande auf Hasuur und den hauptmann a. D. Fromm mit je einem Zuge der 8. Kompagnie und der 8. Batterie süblich an den Großen Karrasbergen vorbei auf Dawignab entsandt. Er felbst folgte über Warmbad, wo er ben Berpflegungsnachschub regelte, der Abteilung Fromm. Die übrigen Teile der 8. Kom= pagnie und 8. Batterie blieben unter Hauptmann Wehle in Reetmannshoop.

> Die Abteilung Roppy erreichte in den letten Augusttagen Sasuur und marichierte auf die Meldung von dem Gefechte bei Rouchanas unverzüglich über Halpan auf Garabis weiter. Ein in Gilmärschen vorausgesandter Bug unter Leutnant Schmidt erreichte noch am Abend bes 3. September das Gefechtsfeld bei Garabis und zwang hierdurch die Hottentotten, von der kleinen Schar des Unteroffiziers Ebernickel abzulaffen.

> Das Erscheinen neuer beutscher Streitfrafte - auch Sauptmann Fromm näherte sich Anfang September Dawignab — veranlaßte Morenga nunmehr, in die Großen Karrasberge auszuweichen, an deren Oftrande er bei Narudas eine festungsartige, äußerst schwer zugängliche Stellung bezog. Seine Macht war namentlich durch zu ihm übergehende Bondelzwarts noch mehr angewachsen und wurde jest auf 150 Gewehre geschätt. Beiterer Bugug ftand bevor, insbesondere sollte Morenga mit ber etwa 100 Röpfe ftarten, auf englischem Gebiet figenden hererofamilie ber Januarys in Berbindung fteben.

> Major v. Lengerke fürchtete, burch ein Vorgehen in die Großen Karrasberge ben Abfall der dann unbeobachteten übrigen Hottentotten zu beschleunigen und dadurch die schwach besetzten Stationen Warmbad und Ramansdrift und die noch im Distritt Warmbad verbliebenen Farmer aufs äußerste zu gefährben. Er glaubte fich barauf beschränken zu sollen, Morenga am Heraustreten aus dem Gebirge zu verhindern, und nahm zu diesem Zwed mit der Abteilung Roppy bei Garabis, mit der Abteilung Fromm, bei

<sup>\*)</sup> Namentliche Berluftlifte fiebe Anlage 2.

ber er felbst verblieben mar, bei Devenischput Aufstellung und wies ben hauptmann Beble an, mit dem Reft feiner Rompagnie den weftlichen Hauptzugang zu den Großen Karrasbergen, Wasserfall, zu beseten. Batrouillen, die zur Warnung ber noch nördlich ber Großen Rarrasberge verbliebenen garmer Anfang September von Reetmannshoop entfandt worden waren, hatten nirgends etwas vom Feinde bemerft.

Der entscheidende Angriff auf Morenga sollte bis jum Gintreffen weiterer Berstärkungen verschoben werden, weil von den in den Karrasbergen allein verwendbaren v. Lengerte Major v. Lengerke erkundet gegen die Karras-Bebirgsgeschüten nur ein einziges Stud vorhanden mar. beantragte daber die Entsendung von zwei bis brei weiteren Rompagnien und fünf berge. Gefecht Bebirgsgeschüten nach bem Guden. Da jedoch die Berhaltniffe durch bas Anschwellen bei Gais. ber Macht Morengas immer unhaltbarer wurden, rechnete Major v. Lengerfe boch 21. September mit ber Möglichkeit, ben Ungriff allein unternehmen zu muffen. Er entsandte baber am 19. September ben hauptmann Fromm mit einem Offizier und 39 Mann über Onchas-Us auf Daffiesfontein und den Oberleutnant Ritter v. Rosenthal mit 50 Mann und einem Gefchuts auf Narubis, um die Zugange zu ben Großen Karrasbergen zu erkunden. Bährend die Patrouille Rosenthal ihren Auftrag ohne Berührung mit bem Keinde ausführte, batte Sauptmann Fromm am 21. September bei Gais, ein beftiges Gefecht mit Morenga. Der Feind, ber auf 80 bis 90 Gewehre geschätt wurde, suchte die Batrouille nach hottentottenart einzufreisen und burch konzentrisches Feuer zu vernichten. Hauptmann Fromm tonnte indeffen bas Gefecht rechtzeitig abbrechen und nach 61/2 ftundigem Rampfe mit einem Berluft von fünf Berwundeten\*) auf Ralkfontein (etwa 50 km nordöftlich Warmbad) abziehen.

Major

Das Gefecht bei Bais hatte erneut gezeigt, welchen Gefahren einem fo bewege Die Sublichen, gut unterrichteten und tatfräftigen Feinde gegenüber alle fleinen Abteilungen abteilung wird ausgesetzt waren. Der Führer ber Südabteilung zog daher die bisher öftlich ber bei Ralksontein Großen Karrasberge stehenden Abteilungen Fromm und Roppy, Die zusammen Gefecht bei 130 Gewehre und vier Gefchute gahlten, bis zum 9. Oftober bei Kaltfontein zu- Bafferfall. sammen. Im Often blieben nur die schwachen Stationsbesatzungen von Roes, Hasur, Oftober 1904. Dawignab \*\*) und Utamas zur Beobachtung ber englischen Grenze zurud.

Der unermubliche Morenga nutte inzwischen die Borteile feiner gentralen Stellung an den Rarrasbergen zu einem neuen Schlage aus. Er erschien am 5. Ditober bei Tagesanbruch überraschend vor dem Lager der 8. Kompagnie (Wehle) bei Wafferfall und griff fie mit etwa 150 Mann von allen Seiten auf bas heftigfte an. Der Angriff wurde von der ichnell gefechtsbereiten Kompagnie zwar unter Berluft von zwei Toten und fieben Berwundeten\*) abgeschlagen, fie verlor aber ben größten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Burbe Mitte Oftober nach Utamas herangezogen,

Teil ihrer Pferde und Esel, die während des Kampses entliesen und vom Feinde, der elf Tote auf dem Platse gelassen hatte, in die Berge getrieben wurden. Die Kompagnie, die zur Verfolgung des Feindes in die Berge hinein zu schwach und nach dem Verlust ihrer Pferde sast bewegungsunfähig war, wurde nach Keetmannshoop zurückgenommen.

Inzwischen war Ansang Oktober die Nachricht von der Erhebung im nördlichen Namalande eingegangen. Gleichzeitig wurde aus Warmbad gemeldet, daß die Bondels eifrigst am Beschlagen ihrer Pferde arbeiteten, ein sicheres Anzeichen, daß auch sie an den Orlog dachten. Major v. Lengerke kam ihnen indessen zuvor, indem er den Hauptsmann v. Koppy nächtlicherweile von Kalksontein nach Warmbad rücken und die answesenden Bondels — 70 Mann unter ihrem Kapitän Johannes Christian — und einige Witbois sessnehen ließ. Hierdurch war in wirksamster Weise einer weiteren Vermehrung der Feinde vorgebeugt.

Im übrigen mußte sich Major v. Lengerke darauf beschränken, mit der wieders vereinigten Abteilung Wehle Keetmannshoop, mit der Abteilung Fromm Warmbad, mit der Kompagnie Koppy Sandsontein und mit einem kleinen Posten Ramansdrift besetz zu halten. Jur Niederwerfung Morengas, den er nunmehr auf 200 bis 300 Gewehre schätze, hielt er jetzt mindestens sechs weitere Kompagnien und zwölf Gebirgsgeschütze für notwendig. Dem Eingreisen der Verstäntungen arbeitete er durch Ansammlung bedeutender Lebensmittelvorräte\*) und durch die Offenhaltung der Verbindung mit der Kapkolonie vor, auf der bei dem schwierigen Verkehr mit Lüderitzbucht die Verspstegung des Südens hauptsächlich beruhte.

Die Witbois fallen ab. Anfang Oktober 1904.

Die Ereignisse im Süden traten indessen Ansang Oktober in den Hintergrund gegenüber den Borgängen im nördlichen Namalande. Waren auch von dort schon während des Sommers einzelne beunruhigende, damals vielleicht noch übertreibende Nachrichten in die Heimat gedrungen, so hatte doch die seste Zuversicht der versantwortlichen Renner der dortigen Verhältnisse, des Gouverneurs Leutwein und des Bezirtsamtmanns v. Burgsdorff, bei der Regierung, dem Truppensommando und in der öffentlichen Meinung die aussteigenden Besorgnisse immer wieder zerstreut. Ein in den deutschen Zeitungen veröffentlichter Brief Hendrik Withois, in dem er seinen gegen die Hereros im Felde stehenden Unterkapitän unter Bezugnahme auf das Verschwinden eines Teils seiner Leute\*\*) scheinbar ganz ernsthaft zur Treue gegen die Deutschen ermahnte, trug weiter dazu bei, die Lage im Bezirk Gibeon günstig erscheinen zu lassen. Um so überraschender wirkte das kurze Telegramm, das am 7. Oktober in Berlin eintras und besagte, daß die Witbois Gibeon anscheinend in

<sup>\*)</sup> In Reetmannshoop wurden Borrate angesammelt, die zur Berpflegung von 1000 Mann bis zum Marz 1905 ausreichten. Rur an hafer war Mangel.

<sup>\*\*)</sup> Seite 7. Tatfachlich find die entwichenen Bitbois mit ihren Baffen in die Heimat gurudgefehrt und bort von ihrem Rapitan unbehelligt geblieben.

feinblicher Absicht verlaffen hatten und daß die Station Ruis am Fischstuffe burch Witboileute angegriffen worben fei. Die folgenben nachrichten ließen balb keinen Ameifel mehr barüber, daß ber längst brobenbe allgemeine Aufstand ber nörblichen Namastämme nunmehr ausgebrochen sei.

Am Nachmittage des 3. Oftober waren die Bitbois Samuel Pfaat und Petrus Begirtsamt: Rob bei bem Bezirksamtmann v. Burgsborff erschienen und hatten ihm einen Brief ihres Rapitans gezeigt, nach bem biefer "jest aufhören wolle, ber beutschen Regierung v. Burgsborff wirb ermorbet. au folgen". Die beiden Hottentotten ergählten babei, daß Benbrit in ichlechten Banben 4. Oftober fei und nur ber Bezirksamtmann ihn umftimmen könne. Burgsborff beschloß, ohne Saumen einen letten Berfuch ju machen und ritt, begleitet von ben beiben Sottentotten, unbewaffnet nach Rietmont ab. Alls er indeffen am folgenden Tage in Mariental ankam, wurde er von den versammelten Gingeborenen gefragt, ob er den Brief bes Rapitans befommen habe, und nachdem er bies bejaht hatte, von einem Baftarbhottentotten, namens Salomon Sahl, hinterruds niebergeschoffen. Er fiel als Opfer feines Bertrauens zu einem Stamme, bem er in zehnjähriger Arbeit nur Butes getan hatte, in treuer Pflichterfüllung gegen sein Baterland und gegen die Rolonie, die er unter Einsat seines Lebens vor einem neuen ichweren Schlage bewahren wollte.

Allein es war zu spät! Unmittelbar nach bem Tobe Burgsborffs begann auf Befehl Bendrits bas Morben, dem alles jum Opfer fiel, was an weißen Männern, gleichviel ob Deutscher ober Bur, im Bitboilande faß. Als einer ber erften murbe ber Miffionar Holzapfel, ber jahrelang in hingebenber Arbeit unter ben Bitbois gewirkt und noch zwei Tage vorher in Rietmont Gottesbienst abgehalten hatte, vor ben Augen seiner Frau und feiner Rinder niebergeschoffen. Auch die kleine Station in Mariental fiel in die Sande ber Bitbois, die babei den Unteroffizier Maurer und ben Reiter Held niedermachten. Die Frauen und Kinder wurden im allgemeinen geschont und an die Grenze bes Witboilandes gebracht, von wo sie wenigstens bas nadte Leben nach Gibeon retten fonnten.

Bendrif Witboi belobte ben Mörder feines früheren Freundes, des Bezirksamtmanns v. Burgsborff, ausbrudlich. "Als ich nach Rietmont zu Benbrit tam," fo berichtet Samuel Raat, "faß Salomon Sahl bei ihm. Bu ihm fagte Henbrik: "Ich bante bir, bag bu ben Hauptmann\*) erschoffen haft. Ich hatte es nicht tun können und hatte auch nicht ben Befehl bazu geben können. Und was hatte ich fagen follen, wenn ber Hauptmann hierher gekommen ware und mich gefragt hatte, weshalb ich ben Orlog wolle?" — Als ich bann ben Kapitan fragte: "Weshalb haft du benn ben Holzapfel getötet?" fagte Bendrit: "Das hat Sturmann getan". Bendrit fagte bann: "Jest ift alles zum Orlog flar, nun geht und holt Gure Leute".

Da bie Witbois vor Ausbruch des Aufstandes in aller Stille von ihrem Kapitan nach Rietmont zusammenberufen worben waren, bilbeten fie bort eine schlagfertige

<sup>\*)</sup> Burgsborff mar Sauptmann ber Referve.

Masse von 800 bis 900 Kriegern. Abgesehen von ben im Privatbesitze befindlichen Wassen hatten sie von verschiedenen Wassenausgaben her eine größere Anzahl Gewehre 88 in Händen,\*) weitere Wassen und zahlreichen Schießbedarf verschafften sie sich bei den überfällen auf einzelne Schutzruppen= und Polizeiangehörige oder erhielten sie von entlausenden eingeborenen Polizisten und durch Schmuggler aus dem englischen Gebiet. Wurde diese Macht energisch ausgenutzt, so waren nicht nur die einzelnen Farmer und die kleinen Stationen (Heliographenposten) in der Nachbarschaft des Witboilandes verloren und Gibeon selbst gefährdet, sondern auch ein schnelles Borzbringen der Ausständischen über Hoachanas oder Rehoboth auf Windhut und in das Etappengebiet der im östlichen Hererolande operierenden Truppe keineswegs ausgeschlossen.

Gibeon wird von ben Deutschen behauptet.

Unter diesen Umständen war es ein großes Glück, daß der Feldwebel Beck, der nach dem Abreiten des Bezirksamtmanns v. Burgsdorff in Gibeon das Kommando übernahm, aber den Ernst der Lage nicht ahnte, von mehreren Seiten — u. a. von dem Gibeoner Missionar Spellmeyer, dem ein Eingeborener die Aufstandspläne der Hottentotten hinterbracht hatte — rechtzeitig gewarnt wurde. So konnte er noch beizeiten die Station in Berteidigungszustand setzen und nach allen Richtungen Boten aussenden, um die erreichbaren Beißen zu retten. Einige von diesen konnten auch unter Zurücklassung ihrer ganzen Habe fliehen, für andere kam die Warnung zu spät. Durch die Flüchtlinge wuchs die nur wenige Reiter zählende Besatung von Gibeon auf 85 Gewehre au, unter deren Schutz sich 178 Frauen und Kinder sammelten. Die Feste wurde in verteidigungssähigen Zustand gesetzt. Nach Windhuf und Keetzmannshoop ging Meldung über die Ereignisse ab.

Der Führer ber Witbois, Samuel Jsaat, \*\*) ließ bem Feldwebel mit einem Ansgriff brohen und ihn unter Zusicherung freien Geleits zum Abzug nach Lüderithucht auffordern. Angesichts der sesten Haltung der Gibeoner Besatung hielt er es aber für geraten, von der Aussichrung des Angriffs abzustehen. Seine Späher durchsstreisten die ganze nähere und weitere Umgebung von Gibeon, um auch hier überall das Mords und Zerstörungswerf zu vollenden.

Bon Gibeon aus geschah zur Unterstützung ber bedrängten Weißen auch fernerhin alles, was möglich war. Wiederholt zogen Patrouillen aus, um Frauen und Kinder zu bergen, die von den Hottentotten nach der Ermordung ihrer Männer und Bäter aus dem öftlichen Namalande auf Wagen weggeschafft und dann in der Umgegend

<sup>\*)</sup> Nach amtlichen Feststellungen waren ben Witbois jum Schute gegen die hereros 26, zur Berfolgung der Deserteure aus dem hererokriege zwölf, zehn Gewehre 88 zu ähnlichen Zweden den Simon Kopper-Leuten übergeben worden; 16 Gewehre 88 befanden sich im Besite von Deserteuren. Beim Ausbruch des Aufstandes sielen den hottentotten weitere 79 Gewehre in die hande, so daß ihr Besit an Gewehren deutscher Herkunft sich einschließlich 19 Berkaufsgewehre auf 162 Stud bezisserte, worunter 82 Modell 88. Weitere 110 bis 120 hinterlader besanden sich von früher her im Besite der Witbois.

<sup>\*\*)</sup> hendrit Witboi blieb bauernd in Rietmont.

von Gibeon mitten im Relb ihrem Schidfal überlaffen wurden. Da bie Stationen Hanaus und Kaltenhorft - lettere, nachbem fich bie nur brei Mann ftarte Befatung gegen bie wiederholten Angriffe ber Sottentotten zwölf Tage lang gehalten hatte, — hatten geräumt werden müffen, war die Berbindung sowohl mit **Ree**t= mannshoop als mit Windhut unterbrochen.

Schon vor seinem Abfall hatte Hendrif Witboi fämtliche Kapitäne des Namas Abwartende landes zur Teilnahme an ber Erhebung auffordern laffen. Aber weber ber Erfolg biefer Aufforberungen, noch ber Ginbrud, ben sein Beispiel machte, entsprach bem Ginfluß, ben man allgemein bem alten Kapitan juschrieb. Unbedingt ichlossen fich nämlich Die anderen seinem Borgeben nur die etwa 120 tampffähige Männer gablenden Frangmannhottentotten von Gochas unter ihrem Kapitan Simon Kopper an. Bei der geringen gögernd seinem Rahl ber bort lebenden Beißen konnte von einem Widerstand in jener Gegend" feine Rebe fein: am 8. Oftober wurden fast famtliche Manner ermordet und die Frauen nach ber Westgrenze bes Witboilandes abgeschoben.

hendrit Bit-Stämme Beifpiel.

Nach einigem Zögern folgte auch die rote Nation unter ihrem Kapitän Manasse Roroseb. Ihr hauptplat, hoachanas, blieb indeffen im Befit ber bort versammelten Beigen. Endlich ichloß fich Ende Oftober auch der Felbschuhtragerkapitan, hans hendrik, an, der unmittelbar nach der Erhebung der Witbois dem Bezirksamtmann von Reetmannshoop noch seine Treue versichert hatte. Sein Bogern ermöglichte wenigstens ben um Roes wohnenden Weißen, fich nach Reetmannshoop ober auf englisches Gebiet in Sicherheit zu bringen.

hatte Hendrif Witboi nach einiger Zeit wenigstens die öftlichen Naman auf seine Seite gezogen, so hatte er im Norben einen vollen und im Westen einen teilweisen Digerfolg zu verzeichnen. Der Rapitan ber Baftarbs von Rehoboth, hermanus van Wyf, übergab die Aufforderung Witbois jum Abfall bem Gouverneur. Die altbewährten Bundesgenoffen blieben ber beutichen Sahne treu und follten, wie ichon im erften Bitboitriege, den deutschen Truppen als Auftlärer, Bagenführer und im offenen Rampfe wertvolle Dienste leisten.

Den noch weiter nördlich im Bererolande wohnenden Sottentottenstämmen, ben Topnaars und Zwartbois, \*) wurde bie vorhandene Neigung jum Abfall burch schnelles Aufassen ber Besatung von Outjo unter Leutnant b. L. Schmidt und Affistengargt Schrödter genommen. Die Besatungen von Zeffontein und Franzfontein wurden Anfang Ottober verftartt, ber Rapitan Uichamab burch Affistengargt Schrödter verhaftet und beibe Stämme entwaffnet.

Die Rapitäne des westlichen Namalandes, Paul Fredericks von Bethanien und Chriftian Goliath von Berfeba, verficherten bem Bezirksamtmann von Reetmannshoop ihre Treue. Auch die hottentotten in ber unmittelbaren Umgebung von Reetmanns-

<sup>\*)</sup> Stigge 1.

hoop blieben im allgemeinen treu. Nur die ichon lange unficheren Bewohner ber westlichen Großen Karrasberge unter Sturmann\*) und Claas Matros gingen jest offen zu Morenga über. Im Westen gelang es bem außergewöhnlich verständigen Chriftian Goliath, seine Leute, beren Dienste als Bagenlenfer usw. von Bebeutung waren, dauernd vom Aufftand abzuhalten, obwohl ihnen von beutscher Seite feinerlei Schut gemährt werden fonnte. Reben ber Tätigfeit bes Bezirksamtmanns Schmidt ift vor allem feinem Ginfluß bas Treubleiben bes einen und bas gogernbe Berhalten bes anderen Teils ber Hottentotten zu verdanken. Der Diftriktschef Bafferfall in Bethanien konnte bank ber Unterstützung burch Baul Fredericks wenigstens bie in Bethanien unmittelbar an ber Etappenstraße Lüberigbucht-Reetmannshoop figenben Hottentotten vom Aufftand zurudhalten.

Die Nordbethanier allerdings, die Kamadams und die Corneliusleute, auf die Paul Fredericks feinen oder nur geringen Ginfluß befaß, ichloffen fich ben in ihrem Gebiet herumschweifenden Witbois an. Ihre Führung übernahmen zunächst Unterkapitäne Bendrif Witbois, wie Elias, Sebulon und Gorub, später auch ber Schwiegersohn Hendrif Bitbois, Cornelius, ber es verstanden hatte, durch wiederholte Kranfmeldung bei Oberst Deimling, dessen Stab er mährend des Hererokrieges zugeteilt war, seine Entlassung aus bem beutschen Dienst burchzuseten.

So begann benn bald nach bem Ausbruch bes Withoiaufftandes auch im Norbbethanierlande das Morben ber vereinzelten Beißen und das Plündern ber Farmen. Nur die größeren Plate, Bethanien selbst, Maltahöbe, Nauchas, Lahnstein, tonnten fich halten. Dagegen fiel bas wichtige Nomtfas ben Aufftanbifchen in bie Sanbe, ebe bie von Rehoboth und Lahnstein zur Silfeleiftung entsandten Batrouillen eintreffen fonnten. Dabei murben fünf Deutsche ermorbet, worunter ber ältefte Anfiedler bes Namalandes, Hermann, und eine Frau. Auch eine von Bethanien zur Ertundung ber Berhältniffe im Norbbethanierlande entfandte Batrouille unter bem Unteroffizier ber Landwehr Raabe murbe am 24. Ottober bei Konjas (etwa 70 km nordwestlich Bethanien) bis auf einen Reiter abgeschoffen. Durch diese Borgange und burch bas Erscheinen von Witboiabteilungen am Sauerberge (nördlich Bethanien) wurde trot ber Behauptung von Bethanien ber Bertehr auf bem Bege Lüberigbucht-Reetmanns= hoop in Mitleidenschaft gezogen und tam zeitweise völlig zum Stocken.

Die Lage nach

Bei allem Unheil, das die Erhebung der Hottentotten hervorrief, mar fie in= dem Ausbruch deffen für das Land und seine Bewohner doch nicht zu einer Rataftrophe von der besAufftandes. Größe des Herero-Aufstandes geworden. Um so schwieriger, zeitraubender und verluft= reicher follte freilich die Riederwerfung dieses Aufstandes werden. Denn hier galt es, einen leicht beweglichen, bedürfnislofen, das Kriegs= und Räuberleben über alles liebenden, vortrefflich ichießenden Feind unter bewährten guhrern zu bekampfen, bier erleichterte teine ins Berg des Kriegsschauplages führende Bahn bie Entwicklung und

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit bem bei Benbrit befindlichen Bropheten Sturmann.

10. Oftober

1904.

Erhaltung einer dem Wegner ebenburtigen Truppenmacht. War auch bie Bahl ber Feinde gering, so fanden fie an der Ratur ihres Beimatlandes, feiner Baffer- und Begetationsarmut, feiner Begelofigfeit, feinem Reichtum an Schlupfwinkeln und unzugänglichen Berteibigungsstellungen einen Bundesgenoffen, ber ihre gablenmäßige Schwäche reichlich ausglich. Rein Sanbfelb ichnitt im Namalande den Reind von der Grenze ab, und jenfeits von diefer konnten ibm bei ber Unmöglichfeit einer ftrengen Bemachung der weiten, menichenarmen Grenzgebiete alle Rriegsbedurfniffe in binreichendem Make zugebracht werben; bier fand er im Notfall immer wieber eine Bufluchtsftätte.

Sehr lebhaft empfand die im Guben stehende Truppe die erhöhte Schwierigkeit ihrer Lage, zumal fie fich vollfommen von ber Berbindung mit dem Norden abgeschnitten fab. Gin Bersuch, bem bebrängten Gibeon von Reetmannshoop aus Silfe zu bringen, mußte aufgegeben werben: Hauptmann Rirchner, ber am 5. Oftober mit ber 8. Batterie von Reetmannshoop aufgebrochen war, machte auf bie Meldung von bem Gefecht bei Bafferfall\*) wieder tehrt, um die Kompagnie Wehle von Bafferfall nach Reetmannshoop zurudzubegleiten. Die Truppen in Keetmannshoop - 164 Mann (einschließlich Reservisten und Landwehrleute) mit zwei Geschüten — waren gerabe ausreichend, um biesen Ort mit feiner gablreichen weißen Bevölkerung, seinem Lagarett, feinen Biehherben und Borraten zu fichern.

Die hilfe für die gefährdeten Stationen des nördlichen Namalandes konnte Oberft Leutalso nur von Norden, vom Hererolande, fommen. Dort hatte indeffen Generalwein geht nach Dem bem Süben. v. Trotha alle verfügbaren Rrafte zur Berfolgung ber Hereros herangezogen. Couverneur war an Stelle ber 7. Kompagnie des 2. Feldregiments die 2. Ersat= kompagnie als Bededung für seine Reise nach dem Süden zur Berfügung gestellt worben. Als nun die erften Nachrichten vom Abfall der Bitbois eingingen, wurde am 7. Ottober die Kompagnie von Windhut nach bem Namalande in Marich gesett-Ihr folgte am 10. Ottober ber Gouverneur, Oberft Leutwein selbst, ber ben Befehl erhalten hatte, unverzüglich gegen bie Aufftandischen im Guden vorzugeben.

Er glaubte indessen, mit einer so schwachen Macht lediglich eine Klärung ber Lage herbeiführen zu können, und erbat beim General v. Trotha die Entsendung weiterer Truppen nach bem Suben. Am 13. Ottober traf er in Rehoboth ein und verwendete die Rompagnie in erster Linie jum Schute des treugebliebenen Baftarblandes. Ru biefem Zwede wurben Abteilungen unter ben Leutnants ber Referve Steffen und Belshorn nach Nomtjas und Hoadanas entfandt, mabrend bas Gros ber Kompagnie unter Hauptmann v. Krüger in Rub aufgestellt murbe, mo etwa 40 Buren fich mit ihm vereinigten. Auf Beranlassung bes Gouverneurs wurde nach hoachanas, das mit feinen zahlreichen Biehherben besonders gefährbet erschien, die 7. Kompagnie des 2. Felbregiments aus bem öftlichen Bererolande

<sup>\*)</sup> Seite 11.

unmittelbar in Darich gesett. Die nach Romtjas entjandte Abteilung fam, wie erwähnt,\*) zu jpat, um die Ermordung der dortigen Ansiedler zu hindern.

Leutnant Frbr. v. Maltahn nimmt bie Berbinbung auf. 15./16. Dtto: ber.

Da ein Vormarsch nach Süden vorläufig nicht beabsichtigt war, konnte die Berbindung mit Gibeon nur burch Patrouillen aufgenommen werden. Dies gelang am 15./16. Oftober dem Leutnant Frhrn. v. Malgahn, ohne daß er vom Keinde mit Gibeon beläftigt worben ware. Um 31. Oftober erreichte bann auch ber neuernannte Bezirksamtmann von Gibeon, Oberleutnant ber Reserve v. Brandt, mit einer Patrouille von 16 Mann feinen neuen Amtsfit, allerdings unter Berluft breier Leute, \*\*) Die bei Seg-Rameelbaum aus bem hinterhalt abgeschoffen worben waren. Er übernahm vorläufig auch bas militärische Rommando in Bibeon.

> 3m übrigen trat Ende Ottober eine ber für die Kriegführung in Gudweftafrita bezeichnenden Baufen ein, die von beutscher Seite zu ben Borbereitungen auf bie unter fo völlig veränderten Berhältniffen neu einzuleitenden Operationen benutt wurde. Hendrif Bitboi bagegen verblieb untätig in ber Gegend von Mariental-Rietmont und zog alle erreichbaren Kräfte bort zusammen. Auch aus ber Wegend von Gibeon verschwanden Mitte Oftober die bisher dort herumschweifenden Banden. Dagegen blieb Beitsabis am Leber-Rivier von den Bitbois ftart besett.

> Im Padriem-Rivier fublich Rub fam es am 27. Oftober zu einem Rampfe von Teilen der 2. Ersattompagnie und der 1. Feldtelegraphen : Abteilung unter Sauvtmann v. Krüger gegen eine überlegene Schar Aufständischer. Der Keind ver= schwand nach heftigem Rampfe in sublicher Richtung unter Zurudlaffung von brei Toten. \*\*)

General ienbet Ber: ftärtungen nach bem Süben.

Unterbeffen hatte auch General v. Trotha auf die ihn in ber Gegend von v. Trotha ent Sturmfelb erreichende Nachricht von ber Erhebung der Witbois unverzüglich seine Magnahmen getroffen. Der naheliegenben Gefahr, daß die Aufständischen burch ihre auf deutscher Seite im Gelbe stehenden Stammesgenossen verstärft wurden, beugte er badurch vor, daß er die noch 80 Mann ftarte Witboi-Abteilung in Otjosondu ent= waffnen und über Swatopmund nach Togo schaffen ließ. Die Baftarbabteilung, beren Dienfte in bem ihr vertrauten Namalande besonders wertvoll fein mußten, wurde unter Oberleutnant Böttlin in die Beimat gefandt und bemnächft jur Säuberung ber Wegend von Romtfas verwendet. Bur Befämpfung bes Aufftandes im Suben bestimmte ber Oberbesehlshaber alle im Norden irgend entbehrlichen Rräfte; außer ber unmittelbar nach Hoachanas abrudenden 7. Kompagnie des 2. Felbregiments wurden noch die 2. Kompagnie bes 1. Felbregiments, bas II. Bataillon bes 2. Felbregiments und die 1/2 1. und 5. Felbbatterie unter Oberft Deimling nach bem Süben in Marich gesetzt. Sobald die Lage im Often, namentlich bei

<sup>\*)</sup> Seite 16.

<sup>\*\*)</sup> Deutscher Berluft fiebe Anlage 2.

Otimanangombe, geflart war, wollte er felbft die Leitung im Guben übernehmen. Er traf icon am 24. Ottober in Windhut ein.

Aus ber Beimat wurden als Berftarfung am 17. Oftober die icon fruher ans Maknahmen geforberte neue Webirgsbatterie\*) und am 26. Ottober die ebenfalls bereits in ber in ber beimat. Aufstellung begriffene 4. Erfattompagnie und 2. Erfatbatteric entfandt. Die weiteren Berftärfungen wurden auf Antrag bes Generals v. Trotha, ber bei ber Berwendung stärterer Maffen im Namalande unüberwindliche Verpflegungsschwierigteiten befürchtete, auf ein Bataillon zu brei berittenen Kompagnien — bas IV. bes 2. Felbregiments —, eine weitere Felbtelegraphen-Abteilung und brei Funtenftationen beschränkt und außerbem ber Rachschub gahlreicher Ergangungsmannichaften, bie Bermehrung der Gtappeneinrichtungen, Lazarettanftalten und Trains jowie die Aufftellung von Etappenkompagnien angeordnet. Diese neuen Berstärkungen, insgesamt 198 Offiziere, Arzte und Beamte, 4094 Mann und 2814 Pferbe, gingen in feche Staffeln in ber Beit vom 12. November 1904 bis 18. Januar 1905 von Hamburg nach dem Schutgebiete ab. Che fie indeffen Sudweftafrita erreichen tonnten, hatten bereits ernftere Bujammenftoge mit bem Begner ftattgefunden.

## 3. Die Vertreibung Hendrik Witbois. Die Kämpfe bis zum Ende des Jahres 1904.

Da General v. Trotha seine Aufmerksamkeit beiben Kriegsschaupläten zuzuwenden hatte, blieb das Hauptquartier vorläufig in Bindhut, von wo die Berbindung mit ben weitgetrennten Abteilungen und ber Berfehr mit ben heimischen Behörden am sichersten aufrecht erhalten werden fonnte.

Der als Truppenführer für ben Guben beftimmte Oberft Deimling war, feinen Dberft Deim-Truppen vorauseilend, am 31. Ottober unter Bebedung eines Buges ber 2. Feldtompagnie in Rehoboth eingetroffen, woselbst er burch ben bort weilenden Gouverneur über bie Lage unterrichtet wurde. Dieser fehrte bemnächft nach Windhuf gurud und trat wenige Bochen später mit Rudficht auf feinen Gesundheitszustand die Beimreise nach Deutschland an; mit seiner Bertretung wurde General v. Trotha beauftragt.

ling üters nimmt bas Rommando im Guten.

Inzwischen war die 2. Rompagnie 1. Feld-Regiments - die alte Kompagnie Frante\*\*) - unter Oberleutnant Ritter und die halbe 2. (Gebirgs=) Batterie bereits in Rehoboth angelangt und am 5. November nach Rub zur Berftärfung ber bort stehenden 40 Mann ber 2. Ersagtompagnie weitermarschiert. Auch die 7. Kompagnie 2. Felb-Regiments unter Oberleutnant Grüner hatte ihr Marichaiel, Hoachanas, erreicht. Dagegen verzögerte fich bas Gintreffen ber übrigen Truppen fo, bag die 4. Rompagnie erft am 16., die 5. Batterie erft am 17. November in Rehoboth anlangten. Die

<sup>\*)</sup> Seite 11.

<sup>50</sup> Sauptmann Frante batte frankheitshalber Beimatsurlaub nehmen muffen.

5. Kompagnie mußte bis zum 23. November in Windhut bleiben, weil sich der Pferdeersat verzögerte.

Oberst Deimling ließ sich indessen dadurch nicht länger aufhalten und marschierte am 18. November mit der 4. Kompagnie nach Rub, während die inzwischen eingetroffene zweite hälfte der Gebirgsbatterie mit der Bastardabteilung zunächst zur Säuberung der Gegend von Auros entsandt wurde.

Das Gefecht bei Rub. 22. November 1904.

Oberst Deimling war gerade im richtigen Augenblick aufgebrochen. Die abwartende Haltung, zu der die deutschen Abteilungen durch ihre Schwäche gezwungen waren, hatte in den Hottentotten Angriffsgedanken entstehen lassen. Wie es scheint war der Prophet auch hier das treibende Element. Er begab sich, begleitet von seiner



Abbildung 3.

Pferde auf der Weide.

Leibwache, den sogenannten 30 Gottessstreitern, nach Kalksontein und veranlaßte die in der dortigen Gegend sich herumtreibenden Hottentotten, mit ihm zusammen die Biehwache der 7. Kompagnie anzusallen, wurde aber von der herbeieilenden Komspagnie mit einem Verlust von vier Toten verjagt. Bald darauf veranlaßte er Hendrik Witboi aus seiner Untätigkeit herauszutreten und einen Zug gegen Kub zu unternehmen, wo die Magazinvorräte und das Vieh der gestückteten Buren reiche Beute versprachen. Er erschien in der Nacht zum 22. November mit 200 bis 300 Gewehren vor Kub, wo unter Hauptmann v. Krüger die inzwischen einsgetrossene 2. Kompagnie 1. Feldskegiments, die halbe 2. Ersatsompagnie und die halbe 2. (Gebirgss) Batterie vereinigt waren, und trieb im Morgengrauen die Pferde und Esel der Gebirgsbatterie von ihrer 5 km von Kub entsernten Weide ab. Eine zur Versolgung der Viehräuber entsandte Patrouilse unter Oberleutnant Haad erhielt

nach einstündigem Ritt überraschend Zeuer. Oberleutnant haad fiel, Leutnant b. A. v. Mofch murbe vermundet, die Patrouille mußte gurudgehen.

Im Lager von Rub hatte inzwischen Hauptmann v. Rruger alarmiert. waren bie Truppen gefechtsbereit, ba fielen auch icon von ben Soben öftlich Rub bie erften Schuffe gegen bas Lager, und gleich barauf gingen bie Witbois von Often, Suboften und Nordoften zum Angriff vor. Die 2. Kompagnie warf sich ihnen entgegen, fab fich aber balb auf beiben Seiten umfaßt. In biefem Augenblid erschien Oberst Deimling mit der 4. Kompagnie auf bem Gefechtsfelbe. Das Borgehen ber 4. Rompagnie befreite die 2. balb aus ihrer gefahrvollen Lage. heftigem Feuergefecht, in das auch die Gebirgsgeschütze eingriffen, gelang es, die hottentotten zu verjagen. Der Kampf hatte bie Deutschen an Toten und Berwundeten zwei Offiziere und zehn Mann gefoftet.\*) Der Berluft der Hottentotten, bie, ebenso wie die Hereros ihre Toten und Berwundeten mit wegschleppten, war nicht festzuftellen.

Nach dem Gefecht bei Rub ließen die Withois von der dort nunmehr vereinigten Hauptabteilung, zu ber am 23. November noch die 5. Batterie ftieß, ab. griffen fie am 28. November die nach Libfontein (füdlich Hoachanas) vorgeschobene 7. Kompagnie mit 250 Mann heftig, aber ohne Erfolg an. Der Zeind ließ acht Tote auf bem Rampfplate, mahrend auf beutscher Seite ber Leutnant Giefelmann fiel und fünf Mann verwundet wurden. \*)

Die ferneren Absichten bes Oberften Deimling gingen babin, den mit feiner Oberft Deim-Maffe bei Rietmont, mit vorgeschobenen Abteilungen bei Narib und Kalksontein ling entschließt (sublich Libsontein) stehenden Feind sofort nach Eintreffen der im Anmarsch befindlichen sive gegen die Abteilungen mit ben Sauptfraften von Rub ber, mit einer ichmacheren Abteilung Bitbois, unter Hauptmann v. Rruger von Libsontein über Kaltsontein und mit Teilen ber Befatzung von Gibeon und anderen von Guden heranzuziehenden Truppen über Ratalsfontein anzugreifen.\*\*) Durch dieses Borgeben von mehreren Seiten hoffte er ein Ausbrechen der Withois hindern und fie zu einem entscheidenden Rampf zwingen zu können. Die Halbbatterie Stuhlmann und ein Zug ber 5. Kompagnie unter Hauptmann v. Krüger rudten Enbe November von Rehoboth nach hoachanas-Libsontein zur Berftärfung ber bort stehenden 7. Rompagnie. Rach Singang ber Melbung über bas Gefecht von Libfontein fürchtete Oberft Deimling inbeffen, bag ber Zeind sich vielleicht doch dem drohenden Angriff entziehen würde. Er beschloß beshalb, icon am 30. abends mit den verfügbaren Truppen auf Narib angutreten, obwohl die 5. Rompagnie noch nicht heran und die Abteilung Krüger noch nicht zum Eingreifen bereit war. Oberst Deimling erreichte am 1. Dezember, ohne auf den Keind geftoßen zu sein, Rarib und marichierte am 2. nach Dabib weiter. Dort blieb er

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Rriegsgliederung fiehe Anlage 1.

junächst halten, um abzuwarten, ob es seinen Batrouillen gelingen murbe, die Berbindung mit der Abteilung Kruger und beren rechtzeitiges Gingreifen ficherzustellen. Diefer war am 1. Dezember noch einmal ber Befehl zugeschickt worden, fich unverzüglich in den Besit von Kalksontein zu setzen. Auch die nachrückende 5. Kompagnie follte erwartet werden.

Die Aufflarungs: tätigfeit ber trouillen. Leutnant v. d. Marwit fällt.

Inzwischen hatten die deutschen Offizierpatrouillen die Fühlung mit dem Feinde aufgefucht. In ihren Leiftungen im Aufflärungsbienft zeigten fie benfelben frifchen beutschen Ba Reitergeift und Bagemut, wie ihre Kameraden am Baterberg. Besonders zeichnete sich hierbei die Batrouille des Leutnants v. d. Marwig aus, die die Berhältniffe um Rietmont aufzuklären hatte. Sie ritt am 29. November über Narib-Dabib por, ohne einen Feind zu finden. Bei Naris, wo fie am 30. eintraf, wies fie ben Überfall einer Bitboiabteilung fiegreich ab. Bum Teil gang frifche Spuren und große Staubwolten, die sich von West nach Oft bewegten, deuteten darauf hin, daß die Withois fich um ihren Stammsit Rietmont zusammenzogen. Es galt, fie bort dauernd zu beobachten, damit sie nicht ohne Kampf entwischen konnten.

> Leutnant v. d. Marwis, dem fich Leutnant v. Auer von ber Signalabteilung angeschloffen hatte, blieb deshalb dicht am Feinde. 3m Morgengrauen bes 2. De= gember brang er bis auf ben Ralfrand vor, ber Rietmont im Nordweften beherricht. Um naberen Ginblid zu gewinnen, ichlichen fich die beiben Offiziere und zwei Freiwillige au Jug auf den gegen Rietmont abfallenden Sang vor, während die Batrouille in Dedung gurudblieb. Beim Borgeben murbe ein Bitboi entbedt, ber vorfichtig aus einer Dedung die beutschen Reiter beobachtete. Ein Schuß auf ihn war das Reichen für die überall in den Klippen verstedten Hottentotten, die vier deutschen Reiter mit Feuer zu überschütten. Der wagemutige Führer, Leutnant v. d. Marwig, fiel fofort, mitten burch ben Ropf getroffen, Leutnant v. Auer und ber Bur Moftert wurden verwundet. Die durch bas Schießen ichen gemachten Pferde riffen fich los und jagten davon. Bon ben Mannichaften ber Batrouille versuchte ein Teil, die entlaufenen Bferbe einzufangen, mährend die übrigen unter Lentnant v. Auer im heftigften Feuer in ber Richtung auf Dabib zurudgingen. Es gelang, wenigstens einen Teil ber Batrouille bis borthin durchzubringen, obwohl die Withois immer von neuem den zurudgehenden Deutschen nachjagten und bas Feuer gegen sie aufnahmen. In Dabib wurden bie Überlebenden von einer anderen Batrouille unter Leutnant Graf Sarbenberg aufgenommen. Der Berluft ber Deutschen betrug fünf Tote, fünf Berwundete und zwei Bermifte.")

> Auch die zur Berbindung mit ber Rompagnie Grüner auf Lidfontein abgefandten Batrouillen erlitten schwere Berlufte. Leutnant Rofbach, der bis Lidfontein durchgefommen war, murbe auf bem Rudweg am 4. Dezember bicht beim Lager ber Abteilung Deimling mit zwei Mann\*) abgeschoffen; die burch die Schuffe alarmierte Abteilung fam zur Rettung zu fpat.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Eine andere, neun Mann ftarte Patrouille unter Oberleutnant Ahrens, die endlich Gewißheit über bas Eingreifen ber 7. Kompagnie bringen follte, wurde bei Swartmodder zur Umkehr gezwungen.

Alle diese schweren Berlufte lehrten, wie schwierig gegenüber diesen Meistern bes Rleinfrieges, die jeben Schlupfwintel ihres Landes fannten und fich mit Leichtigfeit ben Bliden ber Deutschen zu entziehen vermochten, die Auftlärung mar. Patrouillenritt war hier, noch mehr als im hererolande, gewissermaßen ein Tobesritt, und doch drängten sich alle Offiziere zu Batrouillenaufträgen.

Die schweren Opfer waren nicht umsonft gebracht. Oberft Deimling wußte jest, daß fein Gegner tampfbereit bei Rietmont ftand. Er entichlog fich gum Angriff, obwohl die Mitwirfung ber Abteilung Rruger ungewiß mar und von Guben eine Unterftugung nicht mehr in Aussicht ftand, ba Major v. Lengerke seine nach Norben vorgeschobenen Truppen wegen ber brobenden Haltung Morengas\*) wieber an fich gezogen und von Gibeon Leutnant v. Maltahn bie Melbung gebracht hatte, bag bort augenblidlich feine Rrafte für eine Unternehmung im freien Felbe verfügbar feien.

Nachbem am 4. Dezember vormittags die 5. Kompagnie, begleitet von dem Die Witbois Stabe des II. Bataillons, im Lager von Dabib eingetroffen war, nahm Oberft werben bei Deimling noch am felben Tage mittags ben Bormarich wieber auf. Etwa 300 nach= mittags erhielt die Avantgarbenfompagnie (2.) unter Oberleutnant Ritter furz vor 4. Dezember. Naris auf 150 m Feuer. Die Kompagnie entwickelte fich sofort, und es gelang ibr. gemeinsam mit ber zur Unterftützung heraneilenden 4. Rompagnie nach furgem Feuergefecht ben Reind gurudgumerfen. Doch biefer ging in eine zweite vorzüglich gewählte und durch Unlage von Steinschangen noch verbefferte Stellung unmittelbar weftlich ber Bafferstelle zurud. Bon bort aus suchte er vorübergehend auch ben linfen Rlügel ber Kompagnie Ritter zu umklammern, wurde aber burch bie aus ber Reserve por= gebende 5. Kompagnie mit leichter Mühe hieran verhindert.

Bur Borbereitung des Angriffs auf die Hauptstellung der Hottentotten wurde die Gebirgsbatterie auf die von der 4. Rompagnie genommenen Bohen vorgezogen und richtete gemeinsam mit dieser ihr Feuer gegen die linke Flanke des Feindes. Bon ber 5. Batterie fuhr ein Rug hinter bem rechten Flügel ber 2. Kompagnie auf und nahm eine schwarze Felsgruppe unter Feuer, von der aus der Flügel der Kompagnie schwer gefährbet mar. Zwischen biesem Zuge und ber 4. Kompagnie entwickelte sich dann noch die 5. Rompagnie.

Nachdem das Feuer des Artilleriezuges die Hottentotten von der schwarzen Felsgruppe vertrieben hatte, schritten bie Deutschen auf ber gangen Linie gegen 530 nach= mittags jum Sturm. Obwohl ber Zeind mehrere hundert Bewehre ftart mar, jog er es boch vor, bem Rampf Mann gegen Mann auszuweichen. Er floh eiligst in

Naris ge: schlagen.

<sup>\*)</sup> Seite 28.

der Richtung auf Rietmont, verfolgt durch das Teuer der 5. Batteric. Bitbois Verluste waren schwer. Sein eigener Sohn Raak hatte eine Verwundung am Ropfe erlitten, infolge beren er zeitweise bas Gebor verlor. Eine Sanitäts= patrouille fand beim Absuchen bes Rampfplages noch über 50 Hottentottenleichen, obwohl ber Gegner wie gewöhnlich die meisten weggeschleppt hatte. Durch das Gefecht war ben hottentotten die Überlegenheit der Deutschen deutlich fühlbar gemacht. Auf beutscher Seite waren brei Mann tot, ein Offizier und acht Mann verwundet.\*)

Dberft Deim: ling befest Rietmont. 5. Dezember 1904.

Die Abteilung Deimling brachte die Nacht gefechtsbereit in der Nahe ber Bafferftelle Naris gu. Um 5. Dezember murbe ber Marich nach Rietmont in aller Frube fortgefest. Aber wenn man erwartet hatte, Bendrif Bitboi wurde fich an feinem Stammfit jum Enticheidungstampfe ftellen, fo fah man fich in diefer hoffnung getäuscht. Die 4. Rompagnie, die 830 vormittags von dem Kaltplateau nordweftlich Rietmont aus gegen die Berften vorging, fand biefe verlaffen; nur die 5. Batterie und ein Zug unter Leutnant v. Rleift konnten noch einen bavoneilenden Reitertrupp sowie rasch im Often verschwindende Staubwolfen unter Zeuer nehmen. Rudzuge icheint indeffen unter ben Witbois eine Banit ausgebrochen zu fein; benn nicht nur etwa 15 000 Stud Bieb, fonbern auch Baffen und Schiegbebarf, Bagen, Hausgeräte aller Art wurden von ihnen gurudgelaffen. Im Hause Bendrits fand man seine Briefschaften, sein Sparkaffenbuch, seine Uhr, wertvolle Felle und Silberfachen. Die Pontoks und alles, was nicht zu verwerten war, murden ben Flammen übergeben.

Die Spuren des Feindes führten auf Ralkfontein. Ihnen folgte die Abteilung noch am Abend bes 5. Dezember, in ber Hoffnung, ben fliehenden Wegner boch noch vielleicht zwischen sich und die Abteilung Rrüger zu bringen. Aber Bendrik entzog fich auch dieser Befahr, indem er nach Often und Sudosten auswich. Oberft Deimling erreichte am 6. nachmittags Ralkfontein, ohne noch einmal auf den Begner gestoßen zu sein.

Die Sotten: nach Süben aus.

Bon Kalkfontein marschierte am 7. Dezember die 2. Kompagnie des 1. Keldtotten weichen Regiments und die Gebirgsbatterie unter Hauptmann v. Rleift wieder nach Rietmont gurud. Auf Roib, Gochas und Stamprietfontein murbe aufgeklart. Gine Batrouille unter Oberleutnant Rirften ftellte endlich an diesem Tage die Berbindung mit ber Abteilung Krüger her. Deren Anmarich hatte sich burch bas verspätete Eintreffen ber Halbbatterie Stuhlmann verzögert, und als Hauptmann v. Krüger endlich fich mit ber 7. Rompagnie vereinigt hatte und nunmehr am 7. Dezember bie Hotten= totten in ihrer verschanzten Stellung bei Schürfpenz angreifen wollte, waren biefe plötlich verschwunden. Die Abteilung Krüger wurde nunmehr mit den bei Raltfontein verbliebenen Truppen unter Major Meister vereinigt. Dieser sollte, sobalb

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie erwartete Mannicaftserganjung und bie Pferbe für bie 7. Rompagnie ein= getroffen und bie Berpflegung fichergeftellt mar, bie weitere Berfolgung ber offenbar Auob abwärts geflobenen Witbois aufnehmen. Gleichzeitig beabsichtigte Oberft Deimling, die Wafferstellen Amadab, Berfip, Daberas und Autam burch Teile ber Abteilung Lengerke, Aminuis durch die in Gobabis verbliebene 6. Kompagnie 2. Felb-Regiments befegen zu laffen. Gin Borftog ber Abteilung Meifter auf Bitfrans, wo Benbrit Witboi in febr ftarter Stellung fteben follte, verlief ergebnissos. Die Stellung mar geräumt und hendrit mit Manasse von Hoachanas nach Aussage von Befangenen auf Gochas zurudgegangen. Major Meister führte baraufhin seine Abteilung nach Ralffontein zurüd.

Oberft Deimling für seine Berson trat am 10. Dezember mit ber Halbbatterie Dberft Deim-Stuhlmann den Marich über Rietmont, Jafalsfontein nach Gibeon an, von wo er ling begibt fich mit Silfe bes Seliographen bas fernere Zusammenwirfen feiner weitgetrennten Ab- 10. Dezember. teilungen am beften regeln konnte. Während bes unvermeiblichen Stillftanbes in ben Die Lage im Operationen gegen Bendrif Bitboi tonnte die beutsche Suhrung ihre Ausmerksamkeit nunmehr dem Bethanierlande zuwenden. Dort hatten fich Bitbois in größerer Bahl mit ben auffässigen Bethaniern vereinigt. Gin größerer Trupp, ber in ben ersten Tagen bes November bicht bei Bethanien Bieh zu rauben versuchte, wurde von Leutnant Effnert, ber mit einem Ruge ber 3. Erfattompagnie gerade zur rechten Reit angefommen mar, am 8. November bei Ilmub angegriffen und verjagt. Die hottentotten verließen infolge bes tätigen Berhaltens ber Befagung von Bethanien unter Leutnant Effnert und bem Diftrittschef, Leutnant ber Landwehr Bafferfall, Die Gegend von Bethanien. Damit war ber für bas ganze Nachschubmefen so wichtige Baiweg vorläufig gesichert. Die Maffe ber aufftändischen Bethanier wandte fich nun bem nördlichen Teile ihres heimatlandes zu und beunruhigte teils die Sudgrenze bes Baftarblandes, teils bas hubup-Revier und die Umgegend von Maltahöhe. Die ichmachen beutichen Bejanungen waren ihnen gegenüber machtlos, jo bag fie Mitte Dezember gegen Maltahobe vorzugehen magten. Gin von ihnen unternommener Angriff wurde jedoch mit Bilfe einer von Nomtsas berangekommenen Batrouille nach siebenftunbigem Gefecht abgeichlagen.

Auf die Nachricht hiervon berief Oberst Deimling die 2. Rompagnie 1. Keld- Oberleutnant Regiments von Rietmont nach Gibeon und erteilte ihrem Führer, bem Oberleutnant Ritter wird in Ritter, ben Auftrag, mit seiner Kompagnie und ber Halbbatterie Stuhlmann die bei entfandt. Uibis am hubup gemelbeten hottentotten anzugreifen und bas hubuptal bis Malta- 19. Dezember höhe zu fäubern. Die Befatung von Nomtsas wurde zur Unterftutung ber Abteilung Ritter aufgeforbert.

Am 19. Dezember brach die Abteilung Ritter von Freiftadt nördlich Gibeon auf, erreichte am 20. Garaams am Tiub und jette noch am felben Tage abends den Marich auf Uibis fort in der Absicht, den Feind in der Frühe des nächften

Bethanier: lanbe.

Tages zu überraschen. Der Nachtmarich gestaltete sich außerorbentlich beschwerlich, ba ber Bormarich ohne Weg und Steg über freile Boben und tief eingeschnittene Täler führte.

Gefecht bei Uibis. 21. Dezember 1904.

Man erreichte baher erft gegen 700 morgens bas Hubup-Revier. Roch mußte eine am Ufer gelegene, steile Sobe erflommen werben, mit ben mit Ochsen bespannten Gefdüten ein schwieriges Unternehmen. Die Muhe war aber nicht umfonft gewefen, benn von ber erklommenen Bobe aus fab man die Werft bes Feindes auf einem über der Wafferstelle Uibis aufsteigenden Rücken liegen. Es waren die vereinigten Banden von Cornelius und Clias. Gegen sie eröffnete die Halbbatterie Stuhlmann um 950 vormittags überraschend bas Feuer, bas lebhafte Bewegung und Befturjung beim Feinde hervorrief. Die Kompagnie entwickelte fich zum Angriff.

In bem entbrennenden Rampfe zeigte ber Gegner, ber fich schnell von feinem erften Schreden erholte, balb erheblich überlegene Rrafte, benen gegenüber bie nur 63 Gewehre ftarte beutsche Kompagnie einen äußerst schweren Stand hatte. Aber ber tatfräftigen Führung bes Oberleutnants Ritter sowie ber hingebenden Ausbauer ber Truppe gelang es, in elfstündigem heißen Ringen, bei bem es manchen gefahrvollen Augenblid zu überwinden galt, die Wiberftandsfraft ber hottentotten zu brechen. Dem erft nach Einbruch ber Duntelheit bei Mondichein unternommenen Sturmanlauf hielt ber Wegner nicht ftand, sondern wich in füboftlicher Richtung. Er ließ gehn Tote auf dem Plate; 50 Pferde, 2000 Stud Bieh, fechs Gewehre und 20 vollbeladene Wagen fielen ben Deutschen in die Bande. Der Berluft ber Abteilung Ritter betrug zwei Tote und fünf Vermundete.\*)

Die Abteilung nach Gibeon şurüd.

Da eine Berfolgung des in alle Winde auseinandergestobenen Zeindes keinen Ritter kehrt Erfolg versprach, marschierte Oberleutnant Ritter in den folgenden Tagen über Aub nach Maltahöhe. Bon dort traf er, nachdem er noch eine Berft bei Tsub über-28. Dezember, fallen hatte, mit 1000 Stud erbeutetem Bieh am 28. Dezember wieder in Gibeon ein, wo neue Aufgaben feiner Abteilung harrten. Der rafche Streifzug ber Abteilung hatte natürlich feine dauernde Säuberung des durchzogenen Webiets bewirten fonnen, wohl aber eine Ginschüchterung bes Wegners.

Spätere Unter-Nord: bethanier: lanbe.

Januar-März 1905.

Die Lage im Often und Suben zwang bemnächft die beutsche Kriegsleitung, bem nehmungen im weftlichen Rriegsichauplat geringere Beachtung ju ichenken. Go blieb die 400 Mann ftarke Bande bes Cornelius lange Zeit unbeläftigt am Keitsub, während Elias am Hudup und eine britte Bande unter Gorup fich am Tjub festsette.

> Zwar wurde schon Mitte Januar 1905 die Kompagnie Zwehl (10/2) nach Bibeon entsandt, etwas Ernfthaftes gegen die aufftandischen Bethanier tonnte aber erft Mitte Februar wieder unternommen werden, als auch noch die Kompagnie Ritter und bie jett von Leutnant v. Gilfa geführte 1/2 1. Batterie verfügbar wurden. Mit

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

biefen Truppen - rund 230 Mann und zwei Geschüten - ging hauptmann v. Zwehl von Hanaus aus am 21. Februar junachft gegen ben mittleren hubup vor, manbte fich bann aber bem Reitsub zu.

Bleichzeitig ftreiften Patrouillen ber 2. Erfattompagnie unter Oberleutnant v. Webel und Leutnant Lorenz aus ber Gegend von Nomtfas-Maltabohe, folche ber 2. Gijenbahnbautompagnie vom Baiwege ber burch die Schluchten bes Bethanier= landes, um ben Gegner ju beunruhigen und fein Ausweichen ju erschweren. Ferner operierte in ber Gegend öftlich Maltahöhe eine Baftarbabteilung unter Leutnant b. R. v. Trotha, die eine Anzahl gefangener Baftards befreien sollte, was ihr auch durch Berhandlungen gelang.

hauptmann v. Zwehl zersprengte am 1. Marz in ber Gegend von Uibis eine feinbliche Bagenkolonne und nahm ihr eine größere Angahl Pferbe und Bieh ab. Am folgenden Tage griff er, von ber Berfolgung nach bem hubup gurudfehrend, bei Bamagam eine angeblich von Glias befehligte Banbe erfolgreich an und überraschte am 7. Marg nach verschiedenen Kreug= und Quergugen eine weitere Sottentotten= abteilung bei Anicab. Ginem Berfuch, auch mit Cornelius abzurechnen, ber bei Rofis steben follte, entzog fich biefer burch eilige Flucht, worauf Sauptmann v. 3mehl feine burch die Rreuge und Querzuge in bem gerklüfteten Bethanierlande ermudeten Truppen nach Gibeon zurückführte.

Bis fie neu ausgeruftet und mit neuem Proviant verseben waren, mußte geraume Beit vergeben. Solange mußte jebe größere Unternehmung unterbleiben; ber Begner war gwar gefchlagen und geschäbigt, fonnte fich aber in feinen Schlupfminkeln wieber erholen und ausruhen. Beitere ichwierige Operationen follten noch notwendig werben, bis auch biefes Bebiet gefäubert war.

Auf bem füdlichen Kriegsschauplate hatte ber Monat November ziemlich ruhig Die Lage im begonnen. Auf beutscher Seite mußte man bas Beranfommen ber angekündigten Berftartungen abwarten, fo daß Morenga von ben Großen Karrasbergen aus ungeftort feine einträglichen "Requisitionszüge" gegen bie einsamen Farmer fortseten tonnte. Der Ruf feiner Erfolge und die Furcht vor seinen Baffen führte ihm immer neue Anhänger zu. Reben ber wohlorganifierten Morengabande beteiligten fich jest auch die Feldschuhträger und Teile der Gochasleute an dem Räuberwesen. Gine Abteilung der Morengaleute zwang am 2. November die nur einen Unteroffizier und fieben Mann ftarte Befatung von Sasuur jum Übertritt über bie englische Grenze bei Rietfontein (Gub).

Major v. Lengerfe war am 14. November mit bem Detachement Fromm etwa 70 Mann und zwei Geschützen - von Barmbad nach Reetmannshoop abgerudt, ba Morenga angeblich gegen biefes einen Überfall planen follte. In Warmbad und am Bege Barmbad -- Ramansbrift blieb nur die 9. Rompagnie (Koppy) mit etwa 80 Mann und zwei Beschüten. Major v. Lengerte ichob in ber zweiten Salfte bes

Sübbezirte. November 1904.

November eine tleine Abteilung unter Oberleutnant Barad nach Berfeba vor, mußte aber von dem beabsichtigten Vormarich nach Norden gur Unterftugung der Abteilung Deimling\*) beim Angriff auf Benbrit Witboi Abstand nehmen, weil Reetmannshoop bauernd bebroht war und außerdem ungunftige Nachrichten aus Warmbad einliefen.

Morenga geht gegen Warm: bab por. Enbe November.

Dort wollte Morenga die Schwäche ber Deutschen ausnüten und sich durch einen Gewaltstreich Barmbabs bemächtigen. Er hatte richtig erkannt, welche Bebeutung biefer Ort mit feinen großen Borräten und als Sig ber gahlreichen bort eingesperrten Befangenen\*\*) sowie als Stuppuntt für ben Bertehr mit bem Raplande hatte. Bie immer fette er seinen Blan mit bemerkenswerter Schnelligkeit, Tatkraft und Beimlichkeit ins Werf.

Noch am 20. November fonnte eine ichwache Batrouille unter bem Rriegsfreiwilligen Moftert einer Hottentottenbanbe, die bei Alurisfontein Bieh geftohlen hatte, nicht nur biefes abnehmen, sondern ihr auch bei Umeis ohne eigene Einbufe einen Berluft von fünf Toten und zwei Bermundeten beibringen. Die Begend war also um diefe Zeit von ftarteren Kraften ber Aufftandifchen noch frei. Als aber am 23. November ber Hauptmann v. Roppy fich mit bem Leutnant Schmibt und vier Mann nach Ramansbrift begeben hatte und eine Batrouille unter Leutnant v. Hendebred in die Gegend von Homsbrift am Oranje vorgegangen mar, murbe am 25. erneut Bieh aus der Nähe von Warmbad abgetrieben. Offenbar rechneten bie Biehbiebe barauf, bag bie ichmache Befatung von Barmbad, bie burch bie Bewachung ber gefangenen Bonbels in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert mar, nichts gegen sie unternehmen könne. Bielleicht wollten fie auch noch weitere Rrafte aus ber Station herausloden, um biefe bann befto ficherer wegnehmen zu können. Dberleutnant Graf Ragened, der in Abwesenheit bes Hauptmanns v. Roppy in Warmbab befehligte, fandte ihnen in ber Tat am 25. nachmittags zwei Batrouillen mit zufammen 23 Mann in ber Richtung auf Alurisfontein nach.

Eine beutsche Batrouille. wird bei Alurisfontein angefallen. abends.

Bährend nun die eine Patrouille noch am selben Abend gurudtehrte, ohne auf ben Geind geftogen zu fein, erhielt die andere, von dem Unteroffizier Ricel geführte bei Alurisfontein heftiges Feuer und verschanzte fich unter Führung des Unteroffiziers Wannemacher, ber an Stelle bes schwerverwundeten Ridel ben Befehl übernommen 25. Rovember hatte, auf einer Ruppe dicht nördlich Alurisfontein. Der Reiter Schulz brachte bie Nachricht von dem Gefecht mitten burch die Hottentotten nach Barmbad.

> Darauf rudte Graf Ragened noch am Abend bes 25. mit 35 Mann und einem Gefchut nach Alurisfontein ab. Er mar gludlich bis bicht an die Schanze bes Unteroffiziers Bannemacher gelangt, als plöglich von allen Seiten in der Dunkelheit ein gewaltiges Schnellfener losbrach. Dan war mitten in einen weit überlegenen Gegner

<sup>\*)</sup> Seite 23. \*\*) Seite 12.

hineingeraten, der, wohl gedeckt, alle umgebenden Alippen besetzt hielt. Die Hottentotten hatten, wie sich später herausstellte, fast 300 Gewehre vereinigt. Die Abteilung ftand also einer vielfachen Überlegenheit gegenüber, ihre Lage war von Ansang an aufs höchste gefährbet. Sie mußte sich um ihr mitten im Hom-Flugbette ftebendes Gefchüt zusammenziehen und sah fich bort, nur burch wenige Busche geschützt, balb in noch schlimmerer Lage als die zehn Mann der Patrouille, die ihre kleine Steinschanze behauptete. Die Berbindung zwischen ben beiden Abteilungen konnte nur vorübergehend hergestellt werden.

Damit nicht genug, follte ben Hottentotten auch noch füblich Alurisfontein ein weiterer Streich gelingen. Die Leutnants Schmidt und v. Bepbebred hatten am 25. morgens mit vierzehn Mann von Ramansbrift gemeinsam den Rückveg an-Die beiden Offiziere weit voraus, ritt die Batrouille in der Abendbämmerung auf Alurisfontein zu, als ihnen plöglich mehrere Schüffe entgegenschlugen. Leutnant Schmidt fiel sofort, Leutnant v. Bendebred jagte mit ber Batrouille auf eine Ruppe und verschanzte sich dort so gut es ging. Drei Reitern, die abgedrängt wurden, gelang es, fich nach Ramansbrift burchzuschlagen.

So waren die icon an fich ichwachen Deutschen in drei getrennten Gruppen Die Lage am ohne gegenseitige Verftändigung von dem überlegenen Feinde volltommen eingeschloffen. 26. Rovember. überall begann mit Tagesgrauen das Feuer mit neuer Heftigkeit. Die Berlufte mehrten fich rasch. Um schlimmften mar die Lage bei der Batrouille Bepbebreck, wo bie Hottentotten gegen ihre Gewohnheit angriffsweise vorgingen. Dort fielen hintereinander der tapfere Suhrer, Leutnant v. Bendebred, von fünf Schuffen burchbohrt, bann ber Unteroffizier Gerber, ber Gefreite Hubner, bie Reiter Markwardt und Begen Mittag suchten die drei Überlebenden sich durchzuschlagen, aber nur einer, ber verwundet liegen blieb, fonnte später nach Warmbad entkommen.

Auch bei der Abteilung Rageneck stieg die Gefahr aufs hochste. Dort mar es vor allem die Ermattung ber Leute, die, stundenlang ohne Baffer auf bem glühenden Sanbe liegend, allmählich fast wiberstandsunfähig murben. Besonders traurig war die Lage ber Berwundeten, so fehr sich auch Stabsarzt Dr. Otto, des feindlichen Keuers nicht achtend, um sie bemühte. Sämtliche Pferde der Abteilung waren abgeschoffen. Bum Glud ichritten bie hottentotten bier nicht zum Angriff. Morenga hat fpater bem hauptmann v. Roppy erzählt, er habe es für unmöglich gehalten, daß bie letten noch in Barmbad befindlichen Reiter die Station verlaffen murben und bie Abteilung Kagened befreit werden könnte. Da biese infolge Verdurftens boch balb erledigt gewesen wäre, habe er nicht angegriffen, um unnötige Berlufte zu vermeiben.

Der ichmer bedrängten beutschen Abteilung follte indes bald unerwartete Silfe Sauptmann nahen. In den Morgenstunden bes 26. war auch Hauptmann v. Koppy auf bem v. Koppy er-Rudwege von Ramansbrift, nur von dem Unteroffizier Schütze begleitet, in die Rampfplag. Er hörte plötlich einige Schuffe, fah eine Rähe von Alurisfontein gelangt.

Gruppe von Menschen und Pferben, die er für die Batrouille Schmidt hielt, und wollte auf fie los galoppieren, ba rief ibm fein Begleiter ju: "Es find Hottentotten, wir werden gleich Feuer bekommen." In diesem Augenblick schlug ihnen auch icon lebhaftes Gewehrfeuer entgegen, die beiben Reiter fonnten nur noch ihre Bferde herumreißen und davonjagen. Das Glud mar ihnen gunftig: fie erreichten, östlich ausholend, 9° vormittags Warmbab, wo ber bort verbliebene Oberleutnant p. Rosenthal feinen Rompagniechef über bie Borgange am 25. aufflarte. hauptmann v. Roppy ließ fofort alle Eingeborenen auf ber alten Station que sammenbringen und die Gebäube, in benen fie eingeschloffen wurden, mit Dynamit unterminieren. Bei ihnen blieben außer ben weißen Einwohnern nur fechs Reiter gurud, mit bem Auftrag, im Notfall bie Bebaube mitfamt ben Befangenen in bie Luft zu fprengen. Mit allen übrigen Mannichaften - im gangen 28 - und einem Befdus rudte Sauptmann v. Roppy gegen Mittag nach Alurisfontein. Er erfuhr unterwegs, daß die Lage ber Abteilung bes Grafen Kagened verzweifelt und beffen Leute bem Berschmachten nabe seien. Sochste Gile mar also geboten.

Die Befagung greift ein.

Hauptmann v. Roppy trabte mit seinen Reitern voraus und traf 4 km nördlich von Barmbad Alurissontein den Feind in Stellung. Er entwidelte seine Abteilung zum Gesecht, allein balb nachdem das Geschütz das Feuer aufgenommen hatte, zogen die Hottentotten hier ab; fie hatten anscheinend ben Auftrag gehabt, fich ber zum Entsat herbeieilenden deutschen Abteilung entgegenzuwerfen. Bon bem vom Feinde geräumten Höhenzuge aus übersah Hauptmann v. Koppy das Gefechtsfeld und erkannte die ganze gefahrvolle Lage ber unweit von ihm liegenden Abteilungen Ragened und Bannemacher; gleichzeitig bemerkte er, wie ein feinblicher Trupp von etwa 40 Reitern bem jett faft gang von Truppen entbloften Barmbad queilte. Das Beichut fanbte unverzüglich einige wohlgezielte Schuffe in jene Richtung, und der Trupp ftob ausein-Mehrere ledige Pferde zeigten, daß die Wirfung gut gewesen war. Abteilung Roppy griff nun fofort in bas Gefecht ber Abteilungen Rageneck und Bannemacher ein und besetzte einen öftlich gelegenen Sobenrand. Es gelang, bas bei der Abteilung Rageneck befindliche Geschütz, für das Hauptmann v. Roppy neue Munition mitgebracht hatte, ebenfalls auf biefe Bobe gu bringen. Beibe Gefchute nahmen die Stellungen des die Abteilung Wannemacher umschließenden Zeindes unter lebhaftes Zeuer, mahrend die Schüten die zwischen der Bohe und dem hom-Revier eingenisteten hottentotten beschoffen.

Die Sotten= totten geben ben Rampf auf.

Es entwidelte fich ein heftiges Feuergefecht. Der Feind sette allmählich immer mehr Gewehre gegen die Abteilung Roppy ein, wodurch die schwer bedrängten Rameraden etwas Luft erhielten. Erft gegen Abend gewannen indeffen die Deutschen, hauptsächlich infolge ber gunftigen Artilleriewirfung, die Oberhand, und mit Ginbruch ber Dunkelheit verschwanden die Hottentotten erst einzeln, dann in Trupps in der Richtung auf Kinderzit. Jest konnten die halbverschmachteten Leute des Grafen Ragened und bes

Unteroffiziers Bannemacher fich an die Abteilung Roppy herangieben und die Berwundeten geborgen werben. Um 120 mitternachts wurde der Abmarich nach Warm= bad angetreten. Die völlig maricunfähigen Leute bes Grafen Ragened mußten auf ben von Hauptmann v. Roppy mitgebrachten Pferben, die Bermundeten auf Bagen fortgeschafft werden. Nach 2º morgens erreichte bie Rompagnie vom Keinbe unbehelligt Warmbad.

Das Gefecht bei Alurisfontein hatte bie Standhaftigkeit und Ausdauer ber beutschen Reiter auf eine harte Brobe gestellt. Rur ber Besonnenheit und dem tatfräftigen Eingreifen bes Hauptmanns v. Koppy war es zu verbanken, daß das Schlimmfte abgewendet wurde und die Deutschen unbesiegt den Rampfplat verlaffen konnten. Schwere Opfer hatte ber ichwachen Rompagnie allerbings biefer Rampf gefoftet: gehn Tote, gehn Bermundete und zwei Bermifte\*) fehlten in ihren Reihen, zwei Fünftel ber Offiziere und 23 v. D. ber Mannichaften waren außer Gefecht gefett.

In Barmbad, deffen Befatzung nunmehr einschließlich eines Burenkommandos nicht Morenga sucht mehr als etwa 100 Mann und zwei Geschütze betrug, ging Hauptmann v. Koppy in Barmbad zu Erwartung eines neuen Angriffs fofort an die Berftartung der Berteidigungseinrich= 27./28. No: tungen. Er follte fich in feinem Gegner nicht getäuscht haben: schon am Abend bes 27. November wurde Barmbad von allen Seiten allerdings ohne großen Erfolg beschoffen. Der Feind brang bis auf 200 m an die Gebäude heran, murbe aber mit ichweren Berluften gurudgeichlagen. Am 28. erfolgte ein zweiter Ungriff; bann versuchte Morenga, der Barmbad von der Augenwelt volltommen abgesperrt hatte, Berhandlungen anzufnüpfen, natürlich ohne Erfolg. Schlieftlich trieb er am 2. Dezember noch einiges Zugvieh ber Rompagnie ab und verschwand wenige Tage später über Draihoek nach Norden. Damit war Warmbab gerettet, wenn auch noch einige Banben, insbesondere die der beiden Baftards Morris, \*\*) dauernd die Gegend südlich Barmbab und ben Berfehr mit Ramansdrift beunruhigten.

nehmen. pember.

Mit ber Behauptung Warmbads wurde nicht nur wertvolles beutsches Gut und Blut ber Raub- und Morbluft ber hottentotten entriffen, sondern auch die für bie Berpflegung der deutschen Truppen unentbehrliche Berbindung mit der Rapfolonie erhalten und bas beutsche Ansehen in Afrita por einem schweren Schlage bewahrt. Die bereits verbreitete Radricht vom Salle Barmbads war bant ber entschloffenen Saltung der Rompagnie Roppy Lügen geftraft.

Rnzwischen hatte auch die Landung ber für den Suden bestimmten Berftarfungen in Gtappen und Lüderithucht begonnen. Zuerst war, wie bereits erwähnt, der Pionierzug der 3. Ersatziruppen seinendahn:

die Landungseinrichtungen

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Abraham Morris, 35 Jahre alt, war Treiber ber Bostfarre in Warmbab gewesen, sein in Liberig: Bruber Chuard, 30 Jahre alt, ebendaselbft eingeborener Poligift. Der Bater, ein Englander, besaß bucht und ben die Farm Lilienfontein in ber Kaptolonie, die Mutter mar eine hottentottin. Beibe Britber maren Baimeg in: wie Morenga anläglich bes Bonbelgwartsaufftanbes als Morber geachtet worben. stand.

kompagnie unter Leutnant Effnert eingetroffen und sofort nach dem bedrohten Bethanien vorgeschoben worden. Demnächst langten am 8. November die 2. Eisensbahnbaukompagnie unter Hauptmann Trott und der Rest der 3. Ersaskompagnie unter Oberleutnant v. Livonius in Lüderisbucht an.

Der Eisenbahnbaufompagnie harrte eine gewaltige Arbeit. Denn jetzt galt es nicht bloß wie im Juli einen einzigen, verhältnismäßig kleinen Truppentranssport ans Land zu bringen, sondern es war vorauszusehen, daß Lüderitzbucht für den Süden eine ähnliche Bedeutung gewinnen wurde wie Swakopmund für den Norden.



Abbildung 4.

Wüste bei Ukama am Baiwege.

Truppen= und Materialtransporte waren in ununterbrochener Folge zu erwarten. Hür sie mußten nicht nur Landungseinrichtungen geschaffen, sondern auch der Abstransport durch die 125 km breite Namibwüste und weiter auf dem wasser= und weidearmen Wege Kubub—Keetmannshoop erst ermöglicht werden. Da nur ein einziges Transportmittel, der Ochsenwagen, vorhanden und verwendbar war, so besdeutete dies eine ungeheuer schwierige Ausgabe. Die Eisenbahnbausompagnie ging nach Anweisung des Generalstadsofsiziers des Etappensommandos, Major Lequis, unverzüglich ans Werk. Sie erbaute zwei Landungskrücken, mittels deren der von der Natur begünstigte Lüderithasen voll ausgenützt werden konnte, stellte einen Kondensator zur Herstellung von Trinkwasser auf, schuf Unterkunstsräume und

Stapelpläte, stellte eine Telephonleitung nach Rubub her und begann unter Mit= wirfung des Geologen Dr. Lot die Waffererichließung am Baiwege entlang. Teile ber Rompagnie mußten mangels verfügbarer Etappentruppen vorübergehend zur Besettung von Rubub und Bethanien verwendet werden.

Die 3. Erfattompagnie murbe fofort nach ihrer Landung an der Stappenstraße nach Reetmannshoop vorgeschoben. Ihr Führer, Oberleutnant v. Livonius, ent= maffnete bie noch nicht abgefallenen Bethanier und zog in Erwartung einer Berwendung in nördlicher Richtung bis jum 6. Dezember feine Rompagnie in Berfeba zusammen.





Baiweg durch die namib.

Es zeigte fich inbeffen, daß auch bei hingebenbfter Arbeit aller Beteiligten ber Entwicklung bes Baiweges enge Grenzen gezogen waren. Er hat eine Länge von 350 km. Auf Diefer Strede bietet fich bem Berfehr eine Reihe von Bemmniffen, wie man sie selten vereinigt findet. Besonders schwierig gestaltet sich die Frage ber notwendigkeit Bafferverjorgung. Lüderisbucht besitt fein Sugwaffer. Die erfte Bafferftelle land= einwarts befindet fich in Raufausib, etwa 75 km von der Rufte, seitwarts bes Baiweges. Gine andere ift in Anichab, in ber Nähe ber Kufte, etwa 50 km nördlich Lüberitbucht. Das Waffer mußte baber, soweit bas burch den Rondensator hergestellte nicht ausreichte, von Kapftadt auf gemieteten Dampfern herangeschafft werben, wobei ber Rubikmeter 30 bis 40 Mark tostete.

Auch auf ber Strede Rubub-Reetmannshoop liegen nur wenige Wafferstellen. Gleich öftlich von Rubub ift eine wafferloje Strede von 67 km bis Ruibis ju burch-

Geringe Leiftungs: fähigkeit bes Baiweges. des Bahnbaus. \_

queren. Eine ber hauptschwierigfeiten auf der Strede Lüderigbucht-Rubub liegt in bem Überwinden ber Banberbunen, bie fich in einiger Entfernung von ber Rufte in einem Gürtel von etwa 5 km Breite hinziehen und infolge bes tiefen Sandes jede Bewegung erheblich erschweren. Dazu tommt bie schlechte Beschaffenheit bes Baiweges felbft, ber nur aus Wagenspuren besteht; ben Untergrund bilbet, soweit ber Weg von Kelsstüden freigemacht werden konnte, vielfach tiefer Sand, in dem die Tiere bis an bie Anochel einfinken, und nur mit äußerster Anstrengung vermögen sie ihre Laft pormarts zu ichleppen. Bisweilen führt die Bad auch über Geröll und Rlippen burch tief eingeschnittene Reviere und über Steinblode, fo daß an die Saltbarkeit der Bagen Ansprüche gestellt werden, denen auf die Dauer auch das beste Material nicht wider= fteht. Die Transportkolonnen tommen unter folden Umftanden nicht nur fehr langfam vorwärts, fie brauchen etwa 25 Tage\*) von Lüberigbucht bis Reetmanshoop, sondern die Tiere leiden auch ganz außerordentlich, und die Berlufte der auf dem Baiwege fortgefest bin- und berfahrenden Rolonnen fteigern fich bauernd. Bei jedem Ochsenwagen befinden fich minbestens brei Mann als Treiberpersonal und zwei Mann als Bebedung. Diese fünf Mann leben mithin gehn Tage lang von bem auf bem Bagen mitgeführten Broviant. Gine gleiche Berpflegungsmenge ift für ben Rückweg abzurechnen. Die haferrationen für die bei jedem Transport befindlichen Reittiere find gleichfalls abzuziehen, ebenso die Abgaben an Etappenstationen, Patrouillen, Telegraphen= und Beliographenposten langs des Beges. Daburch wird bie ichlieflich bis nach Reetmannshoop gebrachte und für bie Feldtruppe verwendbare Ruglaft erheblich verringert. Die Transporte verbrauchen sich zum Teil selbst und sind daher febr toftspielig. Die an fich ichon geringe Leiftungsfähigkeit bes Baiweges wirb noch mehr herabgebrudt, wenn die Witterungsverhältnisse ungunftig find. Das hauptquartier hatte zwar gleich zu Anfang mit großen Gelbopfern 100 Ochsenwagen im Raplande angefauft und Buren als Treiber und Bachter angeworben, andere Fahrzeuge wurden an Ort und Stelle ermietet, aber bei ben ungunftigen Baffer- und Beideverhältniffen fonnten täglich nicht mehr als fünf Ochsenwagen abgesandt werben, mährend der Bedarf damals icon auf zehn berechnet wurde. Bei Truppendurch= marichen mußte biefe Rahl weiter finfen.

So erwies es sich von Ansang an als unmöglich, allein auf diesem Wege den erforderlichen Nachschub zu bewerkstelligen, zumal auch mit der Möglichkeit von Störungen durch den Feind oder durch Biehseuchen gerechnet werden mußte. Man suchte daher einen Ausgleich zu schaffen durch Bezug aus der Kapkolonie und durch Einrichtung eines Nachschubverkehrs von Norden her. Diese Maßnahmen waren

<sup>\*)</sup> Die Dauer des Marsches vergrößert sich noch um ein erhebliches, wenn der Fischstuß angeschwollen ist, da das Revier dann unpassierbar ist.

aber nicht nur sehr kostspielig,\*) sondern die dauernde Inanspruchnahme der Rap= tolonie bedeutete auch einen Berluft an Nationalvermögen, der bald über 100 Millio= nen Mart betragen follte. Außerdem trat bei ber geringften Störung ber Berbindung mit dem englischen Gebiet durch den Reind oder durch englische Neutralitätsmagnahmen bei den Truppen Mangel ein.

Es ift ein Berdienst des Generals v. Trotha, trot ber ablehnenden Saltung in ber Beimat in allen Berichten unabläffig immer wieber auf bie Notwenbigkeit bes Bahnbaus hingewiesen und biesen von Anfang an als die einzige Möglichkeit ju einer bem Ansehen bes Deutschen Reiches entsprechenden, ichnellen Beendigung bes Rrieges bezeichnet zu haben. Ware der Rat des vor dem Feinde ftehenden verant= wortlichen Führers, ber allein an Ort und Stelle bie Dinge richtig zu übersehen vermochte, gleich befolgt worben, so waren bem beutschen Bolte unendliche Opfer an But und Blut erspart geblieben.

Auch von den Etappenbehörden wurde schon im Herbst 1904 als einziger und zugleich billigfter Ausweg aus diefen Schwierigkeiten ber Bau einer Gifenbahn von Lüderisbucht nach Reetmannshoop erkannt und die Gisenbahnbaukompagnie mit ben Borarbeiten, ber Aussuchung der Trace \*\*) und vorbereitenden Sprengungen, betraut. Aus innerpolitischen Rudfichten fonnte indeffen ber Bahnbau felbst, ber auf einem europäischen Kriegsschauplate lediglich als eine selbstverständliche, operative Magnahme angesehen worden ware, junächst noch nicht zur Ausführung gelangen. So blieb ber Etappen= und Berpflegungsbienft dauernd ber wundeste und koftspieligste Buntt ber beutschen Rriegführung im Guben.

In Lüberigbucht murben bemnächst ausgeschifft:

am 13. November bie 9. (Gebirgs-) Batterie mit fechs Offizieren und ftartungen für Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 213 Mann, 213 Bferben und fechs Geschützen - diese maricierte nach beendigter Mobilmachung nach Reetmannshoop vor, am 2. Dezember die 4. Ersattompagnie mit sieben Offizieren und Sanitätsoffizieren, einem Beamten, 173 Mann, 250 Pferben, \*\*\*) biefe erfette vorläufig bie 3. Erfattompagnie an ber Etappenftraße Lüderitbucht-Reetmannshoop,

vom 16. Dezember ab das IV. Bataillon 2. Feld-Regiments mit 23 Offizieren und Sanitätsoffizieren, brei Beamten, 529 Mann und 602 Pferben und bas

Die Ber ben Süben treffen ein. Rovember 1904 — Ja nuar 1905.

<sup>\*)</sup> Auf Antrag bes Generals v. Trotha mußte in biefen Tagen zur Aufstellung einer vollständigen weiteren Rolonnenabteilung geschritten werben.

<sup>\*\*)</sup> Diefe erfolgte burch hauptmann Schulze und ergab bie Möglichkeit bes Bahnbaues entlang bes Baimeges Lüberigbucht-Raufaufib.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Dampfer "Gertrud Woermann", der diese Kompagnie und die für den Rorben beftimmte 2. Erfatbatterie an Bord hatte, icheiterte 15 km nörblich Swakopmund; fämtliche Menschen und Pferbe tonnten indeffen unter Mitwirfung von G. M. G. "Bineta" gerettet werben.

neugebilbete Etappenkommando Sud mit vier Offizieren und Sanitätsoffizieren, vierzehn Beamten, 34 Mann und 30 Bferben,

und am 1. Januar 1905 bie jur Bewachung ber Ctappenftrage nach Reetmannshoop bestimmte 1. Etappenkompagnie mit 7 Offizieren, einem Beamten, 170 Mann und 196 Pferden sowie eine bebeutende Berftartung des Sanitats= personals,\*)

außerdem eine ganze Reihe von Bferde-, Bieh- und Materialtransporten aus dem Raplande.

In Reetmannshoop hatte Major v. Lengerke, nachdem Hendrif Witboi bei Naris geschlagen mar, Befehl erhalten, Morenga, ber inzwischen in die Karrasberge zurudgegangen war, energisch zu Leibe zu geben. Gbe er biefem Befehl nachkam, glaubte er jedoch mit den Relbicuhträgern, die eine immer brobendere Saltung annahmen, abrechnen zu muffen.

Bur Borbereitung für die Unternehmung gegen biefe wurde am 7. Dezember eine Abteilung unter hauptmann Rirchner in ber Stärke von 53 Bewehren mit einem Gefchüt nach Gores, Spittopp und Dameb entsandt, um die dortigen Baffer-Die Abteilung hatte am 8. Dezember verhältniffe zu erfunden und zu verbeffern. westlich Spigfopp ein Gefecht mit einer Hottentottenbande und verfolgte diese bis über Spigkopp hinaus. Nach Zerftörung der Pontots von Spigkopp führte fie die Reinigung ber Wafferftellen aus.

Major v. Lengerte greift die Feld: Anfana Dezember

Nachdem Major v. Lengerke die halbe 3. Ersakkompagnie und einen Zug der 9. (Gebirgs-) Batterie nach Reetmannshoop herangezogen hatte, brach er am 12. Defouhtrager an, gember mit der 8. Kompagnie und 8. Feldbatterie, im ganzen 151 Gewehren und brei Geschützen, nach Roes, bem Hauptsitz ber Feldschuhtrager, auf. Er legte ben über 170 km langen Weg, von dem die letten 70 Kilometer eine einzige Durftftrede barftellten, in 21/2 Tagen jurud. Der Erfolg biefes ichnellen Mariches mar, bag die Feldschuhträger in Roes überrascht wurden, ehe fie an die Flucht denken konnten.

Major v. Lengerke erftürmt Roes.

Als die Deutschen am 15. Dezember 530 morgens vor Roes erschienen, waren bie Hottentotten eben im Begriff, die Dunen öftlich und suboftlich ber Station gu 15. Dezember, besetzen. Major v. Lengerke ließ fie in der Front durch die Spitze unter Leutnant v. Rheinbaben und die Batterie beschäftigen. Mit dem übrigen Teil suchte er die linke Rlanke ber in fehr ausgedehnter Stellung verteilt liegenden Bottentotten ju gewinnen, und ließ, nachdem etwa 1 km zurudgelegt war, anderthalb Büge unter Oberleutnant Graf v. Stofc links einschwenken, mahrend die übrigen Leute unter Hauptmann Wehles Führung weiter ritten.

Gegen 830 vormittags wurde die Abteilung des Leutnants v. Rheinbaben durch

<sup>\*)</sup> Außerdem wurden in den letten Tagen des Dezember die beantragten Erganzungs: mannichaften und Pferbe (Seite 19) in Swafopmund gelandet. Anfang Januar folgten noch nach Lüberigbucht die 2. Funtentelegraphen-Abteilung und die 2. Feldtelegraphen-Abteilung.

eine Anzahl bei den Geschützen entbehrlicher Artisleristen unter den Oberleutnants Barack und Schönberg verstärft. Diese Kräfte gingen, von Major v. Lengerke begleitet, gegen den Ort vor. Nach etwa halbstündigem Widerstande räumte der Feind den Ort und wurde unverzüglich in nördlicher Richtung verfolgt.

Schwieriger gestaltete sich der Kampf bei der Gruppe des Grasen Stosch. Der sehr überlegene Feind leistete hier in seinen vorzüglichen Deckungen um so fräftigeren Widerstand, als er kein Artillerieseuer zu fürchten hatte. Trotzdem entschloß sich etwa um 1000 morgens der tapfere und umsichtige Führer, dem Kampse durch einen energischen Anlauf ein Ende zu machen. Er zog die Hälfte seiner Leute aus der Feuerlinie und führte sie in dem hügeligen Gelände gedeckt bis fast in den Rücken des Gegners, während der liegenbleibende Reft des Zuges weiter seuerte, so daß der Feind von der Umgehung nichts merkte. Plötzlich warf sich die vom Grasen Stosch geführte Abteilung aus nächster Nähe mit ausgepstanztem Seitengewehr unter lautem Hurra in den Rücken des völlig überraschten Feindes. Es kam — im Kampse mit Hottenstotten eine seltene Ausnahme — zum Handgemenge, in dem der Feind trotz verzweisselter Gegenwehr schwere Berluste erlitt: ein großer Teil der Besatung wurde mit dem Bajonett niedergemacht. Was übrig blieb, wurde einer von Oberleutnant Schönberg geführten Abteilung in die Arme getrieben, die, von der aussichtslosen Berfolgung zurücksehrend, eben zur Unterstützung der Abteilung Stosch anrückte.

Der Zeind ließ 54 Tote auf dem Geschtsselbe — die Abteilung Stosch sand allein 25 Gesallene in der von ihr genommenen Stellung —; gegen 40 Gewehre sowie 500 Stück Groß- und 3000 Stück Aleinvich sielen dem Sieger in die Hände. Der Stamm konnte im wesentlichen als vernichtet gelten, seine Reste slohen südwärts den Karrasbergen zu. Die Tatkrast und Hingabe, mit der die Truppe nach einem 70 km langen Nachtmarsch in glühender Hitz ohne Wasser gesochten hatte, war damit reichlich belohnt. Die Abteilung selbst verlor vier Tote und drei Verwundete.\*) Sie blieb zunächst bei Koes, ging aber einige Tage später nach Gabis zurück, wohin am 24. Dezember auch die halbe 3. Ersatsompagnie und ein Zug der Gebirgsbatterie von Keetmannshoop herangezogen wurden.

Mit dem Gesecht von Roes endigten im Süden die Kämpse des Jahres 1904. Im südlichen wie im nördlichen Namalande war der Gegner überall geschlagen worden. Nichtsdestoweniger war die Widerstandsfraft der beiden Hauptgegner, Hendrik Withoi und Morenga, keineswegs gebrochen. Die entscheidenden Schläge mußte erst das Jahr 1905 bringen!

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

## 4. Die Kämpfe am Auob und die Ereignisse im Januar und februar 1905.\*)

Dberft Deim: fic jum er: neuten Angriff

Witboi.

Oberft Deimling mußte fich entscheiben, ob er feine ferneren Operationen gegen ling entschließt Hendrit Withoi oder Morenga richten wollte.

Nach ben aus bem Auobgebiet eingehenden Nachrichten hatte Bendrif Bitboi sich auf hendrit dort mit Simon Ropper vereinigt und mußte auch nach der Niederlage bei Naris immer noch auf etwa 600 Bewehre geschätt werben, eine Schätzung, Die, wie fich später herausstellte, um die Balfte zu niebrig mar. Samuael Raat gibt die Starte ber Withois auf 800 bis 900, die ber Simonkopperleute auf 400 Gewehre an. Außerbem erhielten bie hottentotten in biefen Tagen Rugug von einzelnen von Roes geflüchteten Felbschuhtragern. Gin am 18. Dezember bei Stamprietfontein ausgeführter Überfall auf eine Aufklärungsabteilung unter Leutnant v. Bollard-Bodelberg ließ erkennen, daß die Angriffsluft ber Bitbois wieder gunahm. Morenga bagegen batte bei Barmbab nur etwa 300 Mann gezeigt und fich seither verhältnismäßig ruhig Bendrit Witboi mußte also nach wie vor als der gefährlichste Zeind angesehen werden: mit ihm beschloß Oberft Deimling beshalb auch in erfter Linie abzurechnen.

Bu biefem 3med ordnete er am 23. Dezember an, bag

die Abteilung Meister: 4., 5., 3/4 7. Kompagnie 2. Feldregiments, 5. Feldbatterie, im gangen einschliehlich Offiziere nur 223 Mann, von Kalkfontein (füblich Hoadanas) aus Auob abwärts.

die Abteilung Ritter: 2. Rompagnie 1. Feldregiments, Halbbatterie Stuhlmann (1/2 1.), etwa 110 Mann, von Gibeon über Goamus-Autam,

und die Abteilung Lengerfe: 8. Rompagnie 2. Feldregiments, 1/2 3. Erfatfompagnie, 8. Batterie, 1/3 9. (Gebirgsbatterie), etwa 300 Mann, über Roes — Berfip, die Witbois kongentrisch angreifen sollten. Als Bereinigungspunkt wurde für alle Kolonnen Gochas bestimmt, bas am 4. Januar 1905 erreicht werben sollte. Oberft Deimling felbst beabsichtigte sich ber Abteilung Ritter anzuschließen.

Notwendiakeit

Es galt also wiederum, eine jener für bie beutsche Ariegführung in Subweftafrita und Schwierig, bezeichnend geworbenen fonzentrifden Operationen durchzuführen. Hierbei handelte trifder Unters es fich nicht barum, ben Gegner einzuschließen und gur Baffenstredung gu zwingen. nehmungen. Bei der Weite des Kriegsschauplages und der zahlenmäßigen Schwäche ber beutschen Truppen mußte es bem Gegner ftets gelingen, an irgend einer Stelle burchzuschlüpfen, wie bies auch am Baterberg ber Fall gewesen war. Benn tropbem immer wieder zu bem Mittel kongentrischer Operationen gegriffen murbe, fo geschah es nur ju bem 3med, einen Begner, ber jeber Entscheidung auswich und beffen Starte in seiner Beweglichfeit, seiner Renntnis bes Landes, seiner Bedurfnislofigfeit und ber

<sup>\*)</sup> Stige 2.

ungeheuren Ausbehnung bes Kriegsschauplates lag, jum Kampfe zu stellen und seine Widerstandsfraft zu brechen.



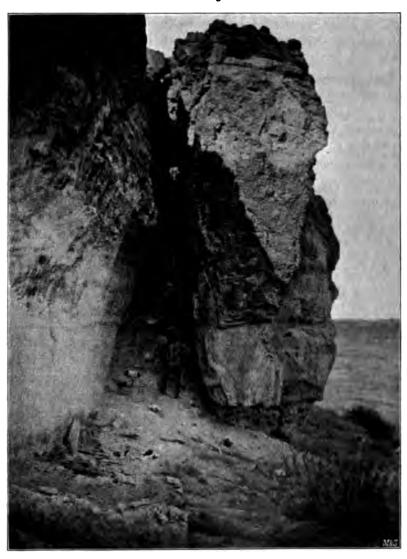

Felsen im Auobtal.

Die Schwierigkeiten ber geplanten Operation waren freilich nicht gering. Das Ausbtal bilbet im Norden und Süben von Gochas eine langgestreckte Dase in der zwar nicht vegetationslosen, aber wasserarmen, mit Sanddünen bedeckten westlichen

Ralahari. Gine Unnäherung ift von Norben und Guben bem tief eingeriffenen, von Klippen und Felfen umichloffenen Auoblauf entlang und von Weften her möglich, bei einem Bormarsch aus dieser Richtung sind aber die zahlreichen, von Nord nach Süb streichenden Dünenwälle zu freuzen, mahrend der Anmarich von Süden zwischen Roes und Persip die Überwindung einer 110 km langen Durftstrecke bedingt.

War nun auch durch das Borgeben ber deutschen Abteilungen den Sottentotten ber Ausweg nach Norben und Weften und vor allem nach Süben zur Bereinigung mit Morenga verlegt, so verbot fich eine Absperrung bes Auobtales gegen Often bei bem Baffermangel des Roffob= und Glefantenfluß-Gebiets von felbft. Gin Entweichen borthin war aber bei dem geringen Bafferbedürfnis der Eingeborenen nicht ausgeschloffen. Dazu tam die Unficerbeit ber Grundlagen, auf benen ber gange Blan aufgebaut werben mußte.

"An welchen Puntten", berichtet Oberft Deimling, "und in welchen Gruppen in bem langgestreckten Auobtale ber Gegner sich sammeln und meinem Angriff entgegentreten würde, war naturgemäß vorher nicht zu übersehen, auch durch Batrouillen nicht zu ermitteln; bieselben maren nur bem Schicksal bes Abgeschoffenwerbens ober, da der Gegner alle Wasserstellen besetht hielt, dem des Verdurstens verfallen. Spione ftanben nicht zur Berfügung. 3ch bestimmte baber als gemeinschaftliches Marschziel ber drei Abteilungen das ungefähr in der Mitte zwischen Kalksontein und Persip gelegene Gochas, das außerdem seines Wassers wegen und als Hauptsit der Simon Ropper=Leute der wichtigste Plat des ganzen Auobtals ift."

Als Nachteil mußte ferner die weite Trennung der Abteilungen angesehen werden; von Koes bis Gibeon find es etwa 190, von dort bis Kalkjontein über 100 km. Bei der Unternehmungsluft der Hottentotten mußte unter folchen Umftänden damit gerechnet werden, daß fie fich mit vereinigter Kraft auf eine der drei weit getrennten Kolonnen fturzen wurden, um fie zu vernichten, ehe die anderen zu hilfe eilen konnten.

Der Borteilung Meifter wird be fcleunigt.

In der Tat legte eine unmittelbar vor dem Abmarfch in Gibeon eingehende marich ber Ab- Meldung des Majors v. Lengerke die Bermutung nahe, daß der angeblich mit seiner Masse südlich Gochas versammelte Feind sich auf die verhältnismäßig schwachen Abteilungen Ritter und Lengerke werfen und sie vor ihrer Bereinigung mit ber Rolonne Meister in nachteilige Gesechte verwideln fonne. Oberft Deimling bestimmte daher, daß die Abteilung Meister Gochas nicht erst am 4., sondern bereits am 3. fruh zu erreichen habe; bei ihrem Bormarich Auob abwärts sollte sie alles, was sich ihr in ben Weg ftellte, unverzüglich angreifen und energisch auf und über Bochas hinaus porftogen.

> In Wirklichfeit lagen bie Berhältniffe indeffen gerade umgekehrt. Benbrit mit ben Withois befand fich nördlich Gochas bei Zwartfontein und rudte nach ber Angabe Samuel Haafs von hier aus auf die Meldung vom Anmarsch der Kolonne Weister dieser bis Stamprietsontein entgegen, während zwischen Persip und Gochas nur die an Bahl ichmacheren Simon Ropper-Leute ftanden. Dieje follten die von Beften und

Suben anrudenden beutichen Abteilungen aufhalten, bis Bendrif bie von Norden fommenbe Rolonne vernichtet hatte. Go fam es, bag Major Meister mit ben Saupt= fräften des Keindes bereits jusammenstieß, ehe die beiden anderen Kolonnen das Auobtal überhaupt erreicht hatten; hierdurch war ber Erfolg ber gerade auf bas ein= heitliche Zusammenwirken aller brei Rolonnen angelegten Operation eine Zeitlang ernftlich gefährdet, zumal eine Berbindung ber sublichen Abteilungen mit ber Kolonne Meifter nicht hergeftellt werden tonnte.

Oberft Deimling hatte am 1. Januar 1905 mit ber Abteilung Ritter ben Dberft Deim-Bormarich von Gibeon auf Gochas angetreten. Der Weg der Rolonne führte gunächst ling bricht von bei glühender Site über bas von brei tief eingeschnittenen Talern burchzogene Ralksteinplateau öftlich Gibeon. Am 2. Januar abends wurde bei Aufam der Beftrand bes Dunengebiets erreicht. Am 3. machte die Ilberwindung ber 70, bis zu 20 m hohen Dunen zwischen Aufam und bem Auobtal berartige Schwierigkeiten, bag bie mit Ochsen bespannte Salbbatterie und die Jahrzeuge gurudgelassen werben mußten. Rur die 2. Rompagnie und der Stab des Oberften Deimling erreichten furz nach Mittag bie Bafferstelle Saruchas, die mitten in dem 400 m breiten Auobtale liegt.

Gibeon auf. 1. Januar 1905.

Wider Erwarten war man bisher nicht auf den Keind gestoßen. Erst als die Spite fich bem Auob näherte, wurden vereinzelte Hottentotten bemerkt, die auf bem öftlichen Ufer in nörblicher Richtung bavonliefen. Bahrend nun bie burch ben Rug bes Leutnants v. Malgahn verstärfte Spige unter Leutnant Müller v. Berned eine öftlich vom Auob gelegene garm befette, begann die Rompagnie, die auf einer Dune westlich vom Auob halten geblieben mar, ihre Tiere zu tränken.

Um 200 nachmittags brachte inbeffen ber Oberleutnant Kirsten vom rechten Seitenpoften die Melbung, daß gahlreiche Hottentotten von Guben her im Anmarich seien. wie sich später herausstellte, waren es etwa 200 bis 300 Gochashottentotten. Haruchas an. Oberleutnant Kirften versuchte mit bem berbeigeeilten Regimentsabjutanten, Ober= 3. Januar leutnant Ahrens, und einigen Leuten bes Stabes, eine mehrere 100 m vom Lager entfernte Sandkuppe zu besethen und ben Feind aufzuhalten, bis die Rompagnie gefechtsbereit mar. In bem fich entspinnenden Zeuergefecht fiel Oberleutnant Abrens, ein Mann wurde verwundet, die übrigen mußten gurud.

rechten Flügel immer mehr aus, um die Kompagnie auch links zu umfassen. Nur burch Ginfat ber letten verfügbaren Bewehre gelang es, auf bem linten Glügel ben

Inzwischen hatte fich aber die Rompagnie gefechtsbereit machen können. Sie entwidelte einen Bug unter bem Sergeanten Sanbred mit ber Front nach Guben und einige wenige Schützen mit ber Front nach Often auf ber Dune gegen bie Hottentotten, bie unter Benutung bes Taleinschnitts fich in ben Klippen am Ausbrande festseten. Der Gegner hatte, wie immer über bie Lage bei ben Deutschen gut unterrichtet, anscheinend bie Absicht, die nach Abzweigung der Abteilung Müller v. Berned nur noch einige 50 Bewehre ftarke Rompagnie Ritter vor bem Berantommen ber gurudgebliebenen Geschütze zu vernichten. Bu biefem 3wede behnten bie hottentotten ihren

Die Hottentotten ruden gegen nachmittags. breimaligen Ansturm des Feindes abzuweisen, aber auch dann noch blieb die Lage der von drei Seiten beschoffenen Kompagnie gefährdet. Der auf dem östlichen User befindliche Zug Müller v. Berneck konnte keine Unterstützung bringen, weil er selbst von überlegenen seindlichen Kräften angegriffen wurde.

Die Halb: Nur die Artillerie konnte Hilfe bringen. Kurz vor 400 nachmittags war batterie Stuhl: baher auf Befehl des Obersten Deimling der Unteroffizier Brehm von der Feldmann greift in Signalabteilung, verfolgt von den Schüssen der Hottentotten, zurückgejagt, um sie bassefechtein. heranzuholen. Schon um 645 abends war die Halbbatterie zur Stelle und verjagte, zunächst hinter der Front auffahrend, durch einige gut siende Granaten den linken



Abbildung 7.

halbbatterie Stuhlmann bei haruchas.

Flügel der wieder vordringenden Hottentotten. Dann suhr Oberleutnant Stuhlmann mit dem einen Geschütz in der Front, Leutnant v. Gilsa mit dem anderen am linken Flügel, vom Gegner lebhaft beschossen, in die Schützenlinie vor. Hier war es den Hottentotten gelungen, sich durch das dichte Buschwerk dis auf 100 oder 150 m in die Flanke und den Rücken der Deutschen heranzuschleichen. Das Kartätschseuer des Geschützes verjagte sie indes sehr bald, ja es hatte so gute Wirkung, daß der Gegner allmählich auf der ganzen Linie wich und gegen 800 abends eiligst nach Norden verschwand. Die kleine Abteilung Ritter hatte in sechsstündigem Kampse den Plan des Feindes, die deutsche Abteilung vereinzelt zu schlagen, vereitelt. Auch der schwachen Abteilung der Leutnants Müller v. Berneck und v. Maltahn war es gelungen, alle Angriffe siegreich abzuweisen.

Die Abteilung hatte einen Toten und fünf Berwundete\*) verloren. Bon ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Bermunbeten mar ber Reiter Rochelmager ichmer getroffen worben, als er mit einer Melbung bes Leutnants Müller v. Berned jur Kompagnie entsandt, fich mit ber Antwort bes Oberleutnants Ritter zum zweitenmal mitten burch die feindliche Linie ichleichen wollte. Der Keind ließ mehrere Tote und einige Gewehre auf bem Rampfplat.

Die ungeklärte Lage und die vorangegangenen Unftrengungen veranlaften Oberft Die Abreilung Deimling, am A. Januar mit ber Abteilung Ritter bei haruchas zu bleiben, wohin Lengerte trifft bei Haruchas ja auch die Abteilung Meifter nach ben ihr erteilten Beisungen herantommen mußte, aber nur die Abteilung Lengerke vereinigte fich am 4. vormittags bei haruchas mit ber Abteilung Ritter; für biese mar nunmehr jede ernftere Gefahr beseitigt.

Major v. Lengerke hatte am 28. Dezember seine Abteilung bei Roes versammelt und bis jum 2. Nanuar die Durststrede Roes-Berfip in zwei durch Tagemarschabstand getrennten Staffeln trot glühender Site überwunden, nach Anficht eines Landesfenners eine "ganz hervorragende, von großer Energie und Ausdauer des Führers und ber Truppe zeugende Leiftung". Rur wenige Pferde waren bem Waffermangel zum Opfer gefallen. Die bei Berfip ftehenben hottentotten waren burch bas unerwartete Ericeinen ber Deutschen fo erichredt, bag fie ben Ort nach turgem Gefecht unter Burudlaffung gahlreichen Biebes fluchtartig räumten. Teile von ihnen hatten mabrfceinlich am 3. Januar bei haruchas mitgefochten. Major v. Lengerte fette am 4. Januar ben Bormarich über Amadab nach Haruchas fort.

Beide Abteilungen blieben daselbst die Nacht jum 5. Januar Als aber auch am DerBormarich Morgen des 5. die Abteilung Meister ausblieb, wuchs die Sorge, ob ihr nicht ein auf Gochas Unfall zugeftoßen fei. Oberft Deimling brach baber um 200 nachmittags mit feinen beiden Abteilungen nach Gochas auf. Nur die Halbbatterie Stuhlmann, der Zug ber Gebirgsbatterie, die unberittenen Mannschaften ber Felbkompagnien und die Bagen blieben im Lager zurud. Der Marsch, bei dem die Kompagnie Ritter die Avantgarde bilbete, ging auf bem westlichen Uferrande entlang. Schon nach einer halben Stunde melbete die von Leutnant v. Malgahn geführte Spite, daß eine quer gur Marich= richtung laufenbe Dune befett fei.

wird fort: gefest. 5. Januar 20 nach: mittags.

Daraufhin fuhr die 8. Batterie auf und nahm den Bobenrand unter Feuer, in Das Gefecht der Front durch die verstärfte Spite, in der rechten Flanke gegen das Auob-Flugbett bei Gochas. burch ben Rest ber 2. Kompagnie gebeckt. Gin Zug ber 8. Kompagnie unter Oberleutnant Graf Stofc wurde nach links entsandt, um den Keind in der rechten Klanke zu umgehen, stieß aber auf heftigen Widerstand. Dagegen gelang es den Schüten bes Leutnants v. Malyahn, fich am Rande der Dune festzuseten. Ihr entschlossener Führer murbe hierbei schwer vermundet.

Die Hottentotten waren aber nicht gewillt, ben Kampf so leichten Kaufs verloren zu geben. Der vor bem Buge Maltahn ausgewichene Reind fette fich sofort wieber, nachdem er fich bem wirtsamften Artilleriefeuer entzogen hatte. Nach Beften zu war die Düne in einer Ausdehnung von 600 m besetzt, eine vorgebogene Flanke

gefährbete jedes Borgehen gegen die feindliche Front, auch am Ausbrande waren Schützen eingenistet.

Major v. Lengerte verstärtte unter biesen Umftanden die Abteilung des Grafen Stosch burch die übrigen Züge der Kompagnie Behle. Bon der Batterie Kirchner

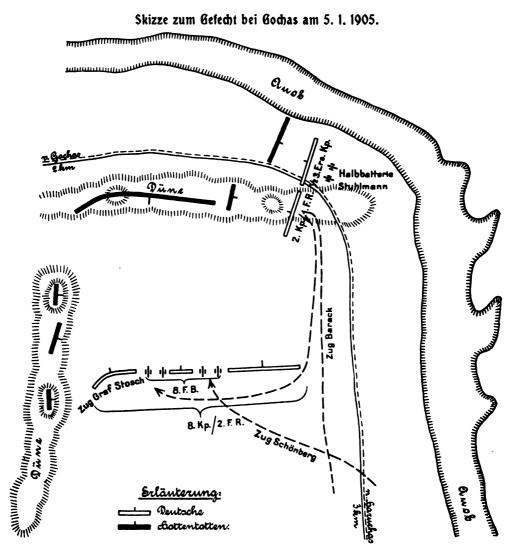

fuhr ein Zug unter Oberleutnant Barad auf den von der Kompagnie Ritter besetzten Teil der Düne, der andere unter Oberleutnant Schönberg in die Schützenlinie der Kompagnie Wehle vor. Oberst Deimling ließ wie bei Haruchas die zurudsgelassene Halbbatterie Stuhlmann heranholen.

Der Rampf wurde nun äußerst heftig. Der Bug Barad fah fich von in ber Rabe eingenisteten Schüten sehr lebhaft beschoffen, ohne felbst wegen ber eigentum= lichen Geftaltung der Dune Die erhoffte, flantierende Birtung gegen bie Sauptftellung ber Aufftanbifden ausüben zu fonnen. Oberveterinar Jange, ber mit übergahligen Artilleriften bie feindlichen Schüten ju vertreiben suchte, murbe ichwer vermunbet. Auf bem linten Blügel hatte die Rompagnie Behle, die von vorn und in der linten Flante Feuer erhielt, einen schweren Stand. Major v. Lengerte zog daher den Zug Barad an ben anderen Zug ber 8. Batterie beran und setzte auf bem rechten Flügel bie Salbkompagnie Livonius und bemnächst auch die um 440 nachmittags eingetroffene Halbbatterie Stuhlmann ein. Während Oberleutnant v. Livonius im Kampfe gegen bie an ber Dune und am Auobrande eingenisteteten Schuten nur mubfam vorwarts tommen tonnte, fuhr Oberleutnant Stuhlmann, als er fich ebenso wie ber Rug Barad auf ber Dune nicht zur Geltung bringen fonnte, mit seinen Ochsengespannen mitten im feindlichen Feuer über bie Dune hinweg naber an ben Auobrand hinunter. Darauf fam bort die Linie des Gegners ins Schwanfen und gegen 530 abends floh der Feind auf der gangen Front, verfolgt von bem Feuer der nachdringenden Schüten und ber Batterie Rirchner. Gine Stunde füblich Gochas murbe bie Berfolgung abgebrochen und Biwat bezogen. Dorthin wurden auch die noch bei Saruchas gurudgebliebenen Teile berangezogen.

Der Sieg hatte die deutschen Abteilungen vier Tote und vierzehn Bermundete\*) getoftet.

Um 6. Januar früh besetzten bie Abteilungen Ritter und Lengerte Gochas ohne Dbeift Deims Biberftand; die Pontots ber Simon Kopper-Leute wurden niedergebrannt. Da auch hier von ber Abteilung Meifter noch feine Melbung vorlag, auch fein Beidutfeuer gebort worden war, entschloß sich Oberst Deimling in ernster Sorge um bas Schidsal biefer Rolonne, nach wenigen Stunden trot ber furchtbaren hite in nördlicher Richtung bas Auobtal aufwärts weiterzumaricieren. Alle Berfuche, burd Batrouillen ober burch ben Lichtfernsprecher bie Berbindung mit Major Meifter aufzunehmen, waren sowohl an diesem wie an den vorhergehenden Tagen ergebnistos geblieben. Am 3. fruh follte biefe Rolonne ichon in Gochas fein - und heute am 6. hatte man immer noch feine Runde von ihr! Was war vorgegangen? — Das war die alle Gemüter bedrückende Frage im Stabe bes Oberften Deimling. Satte fich ber Feind etwa mit vereinter Rraft auf die Rolonne Meister gesturzt und ihr eine Kataftrophe bereitet? Die ichlimmften Befürchtungen über ihr Schicfal wurden laut.

Major Meister hatte am 31. Dezember 1904 430 nachmittags ben Bormarsch Das Gesecht von Ralkfontein auf Stamprietfontein mit dem Gros im Glugbett, mit der 4. Rompagnie bei Stampriet: auf bem westlichen Talrande angetreten, Kurz vor Stamprietsontein stieß die Kolonne 31. Dezember

ling besett Gochas.

6. Januar

1905.

Die Rampfe ber beutschen Truppen in Gubweftafrila. U.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

um 630 nachmittags auf starke, seinbliche Kräfte, die die Wasserstelle und eine steile, in bas Flußbett vorspringende Klippe besetzt hielten. Die 5. Kompagnie nahm zwar diese Höhe, der Feind setzte sich aber bald wieder. Hauptmann v. Krüger war bei dem Anlauf schwer verwundet worden.

Major Meister setzte nun rechts von der 5. Kompagnie die Batterie und die 7. Kompagnie ein, worauf der Feind mit Anbruch der Dunkelheit zurückging. An einer weiter südlich gelegenen Bergnase setzte er sich indessen zum drittenmal, und es kam zu einem äußerst heftigen Kamps in der Dunkelheit, in den der letzte noch zurückgehaltene Zug der 7. Kompagnie unter Leutnant Trenk und die Mannschaften des Bataillonsstades unter Leutnant Rietzsch eingesetzt werden mußten. Doch auch das kühne Borgehen dieser Abteilungen, die mit ausgepflanztem Seitengewehr den Hang vor der seindlichen Stellung hinaufstürmten, kam auf halber Höhe zum Stehen, beide Offiziere wurden kurz hintereinander verwundet. Erst als es dem Jahlmeisteraspiranten Grager gelungen war, den Feind links zu umfassen und die Klippe im Sturme zu nehmen, wich der Feind hier zurück. Dagegen konnte die 4. Kompagnie die von mehr als 200 Hottentotten besetzte Farm Stamprietsontein nicht nehmen. Es waren bereits drei Reiter gefallen, drei Offiziere und vier Mann verwundet.\*)

Ein sehr schweres, mit gewaltiger Araft sich entladendes Gewitter\*\*) mit strömendem Regen und hestigem Donner, das eine Verständigung in der Gesechtslinie außervrdentlich erschwerte, sowie die völlige Finsternis machten die Fortsetzung des Kampses sowie eine Versolgung des auf Gr. Nadas zurückgegangenen Teils des Feindes in dem sehr schwierigen und klippenreichen Gelände unmöglich. Major Meister zog deshalb nach 800 abends die Kolonne in Gesechtssormation nach der Batterie hin zusammen. Vald darauf ging auch der die Farm Stamprietsontein besetzt haltende Feind zurück. Die Truppen verblieben während der sehr kalten Nacht in Schützenlinien ausgelöst, alles ruhte völlig durchnäßt, vor Kälte zitternd, Gewehr im Arm. — So erwartete man den Feind und das Jahr 1905!

Major Meister marschiert auf Witkrans. 1. Januar

1905.

In der Frühe des 1. Januar war ein sofortiges Nachstoßen nicht möglich. Da sich im Revier nur wenig angestautes Regenwasser fand, ging das Tränken der zahlreichen Tiere trot des vorhandenen Schöpfräderwerkes nur langsam vonstatten. Alle Gefäße wurden gefüllt, da man nicht wußte, ob am Auob nördlich Gochas noch Wasser vorhanden sein würde.

Erst um 900 vormittags konnte ber Weitermarsch über Witkrans auf Groß-Nabas angetreten werden. An den hier befindlichen Wasserstellen wurde der Feind vermutet, umsomehr, als das dortige Klippengelände seine Kampsweise sehr begünstigte. Der Marsch verlangsamte sich erheblich, da die Fahrzeuge, die bei der Nähe des

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> hierbei murbe Salomon Sahl, ber ben hauptmann v. Burgsborff meuchlings ermorbet hatte, vom Bligstrahl getroffen; er ift später elend verdurftet.

Feindes mit ber Truppe eng jufammengehalten werden mußten, in bem tiefen Sande nur fehr langfam vorwärts tamen. Um 500 abends bezog die Rolonne halbwegs awifden Bittrans und Groß-Nabas in einer von Natur ftarten Stellung auf bem östlichen Talrande ein Lager.

Bald darauf meldete eine Batrouille der 7. Kompagnie, daß ungefähr 5 km füblich 400 bis 500 hottentotten, teils beritten, teils zu Ruft, das Fluftal in meftlicher Richtung gefreuzt hatten und in sublicher Richtung gurudgingen. Gin von der Batrouille gemachter Gefangener fagte aus, Diefe Abteilung habe ben Auftrag gehabt, bie Bagentolonne abzufangen, mas ihr jedoch bei bem geschloffenen Bormarich ber Abteilung nicht möglich gewesen sei.

Die Truppen verblieben während der Nacht wiederum in voller Gefechtsbereitschaft. Die Nacht verlief inbessen ruhig.

Am 2. Januar wurde 530 morgens der Weitermarich angetreten. Es ichien ein glühend heißer Tag werben zu sollen. Glüdlicherweise war es möglich gewesen, vor dem Abmarich die Wasserwagen, Wassersäde und Gelbflaschen mit frischem Wasser wenigstens teilweise zu füllen. Die 4. Rompagnie mit ber halben Batterie unter haupt= mann Richard bilbete die Borhut; ein Zug dieser Kompagnie unter Leutnant v. Betersborff marichierte als Bededung bei ben unmittelbar hinter ber Truppe folgenden Bagen.

Der Bor: marich wird fortgefest.

Der Bormarich erfolgte auf bem öftlichen Höhenrande. Bur Rechten lief das breite, tiefliegende Flugbett, zur Linken erftreckte fich in einer Entfernung von etwa 1500 m eine hohe, dem Fluftal parallel laufende Sanddune, auf der eine Batrouille in Bohe ber Spige ritt. Sublich Witkrans ist bas Gelande stellenweise mit bichtem Buschwerk bedeckt: zahlreiche, die Marschrichtung kreuzende Geländefalten und Ginschnitte mit steilen Kalfrändern zogen von den Dunen nach bem Flußtal bin.

Begen 630 morgens erhielt die Spite von mehreren Rlippen heftiges Zeuer auf nahe Entfernung. Sauptmann Richard eutwidelte fofort bie gange Kompagnie und erhalt Feuer. eröffnete mit biefer und ben beiden Geschützen bas Feuer. Die Ausbehnung bes Gegners war von vornherein so groß, daß Major Meister, um die Borhut nicht ber Befahr ber Umgingelung preiszugeben, unverzüglich bie beiben anderen Kompagnien einsetzen mußte, und zwar rechts ber 4. die 7, links die 5. Rompagnie. Bald barauf räumte ber Reind seine Stellung. Die Kompagnien stiegen fofort nach, bie Befchüte folgten; allein die Schüten hatten taum 300 m gurudgelegt, als ihnen auf 200 bis 300 m von neuem ein äußerft heftiges Schnellfeuer entgegenichlug. Der Begner hatte feine porgeschobene Stellung nur geräumt, um in einer zweiten festungsartig verichangten um fo gaberen Biderftand gu leiften. Er hielt einen klippenreichen, in ber Front fast sturmfreien Bobengug bejest, ber fich von dem hoberen Dunengelande nach bem Flußtal allmählich herabsentte.\*) hier ftand Sturmann mit einem Teil ber Orlogleute und seinen "Gottesftreitern", mahrend Bendrif mit bem größten Teil

Die Spite 2. Januar 680 por mittaas.

<sup>\*)</sup> Siebe Textitigge Seite 51.

ber Orlogleute in die Dünen gegangen war, um die linke Flanke ber Deutschen ans zugreifen.\*) Die Wasserstelle lag hinter ber Front ber Stürmannschen Abteilung.



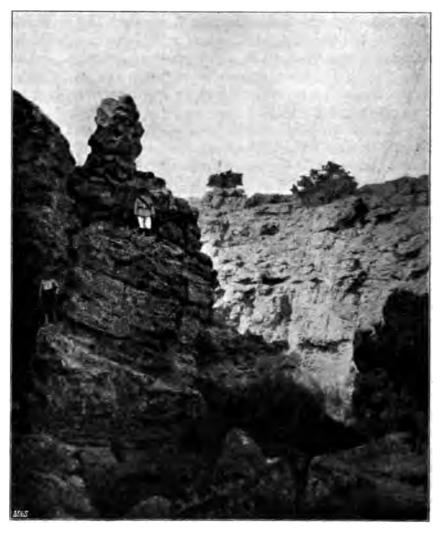

Zerklüftung des Huobreviers in nachster nahe des Gefechtsfeldes von Gr. Nabas.

Im ganzen zählte ber Gegner etwa 1000 Gewehre mit reichlicher Munition, war mithin ben Deutschen um bas Fünffache überlegen. Es war klar, baß es hier einen ernsten Widerstand zu brechen galt.

<sup>\*)</sup> Angaben von Samuel Isaat und Lutas Bans.

Das feindliche Teuer war von Anfang an berartig heftig, bag an ein weiteres Der beutiche Borgehen gar nicht zu benten war. Die Kompagnien richteten sich, wo sie gerade Angriff tommt lagen, hinter felfigem Geröll, so gut fie vermochten, ein und erwiderten bas Feuer. Gegenftof ber Um gunftigften lag auf bem rechten Flügel am Ausbrande bie 7. Kompagnie unter hottentotten. Oberleutnant Bruner. Der etwas vorgeichobene rechte Rlugeljug fonnte von einer quer zur Tallinie laufenden Belle aus bas gange Flugbett und die Bafferftelle unter Feuer nehmen. Allmählich erschienen auch auf ben Dunen immer gahlreichere Reinde und versuchten, den linten Flügel der 5. Rompagnie zu umfaffen. Die ftarte, bort reitende Batrouille hatte vor weit überlegenen Sottentottenschwärmen ben Dünenrand räumen mulfen. Die Rompagnie mußte infolgedeffen bie beiben linken Slugelzuge gurudbiegen und bie Front nach ben Dunen nehmen laffen. Um diesen Flügel zu ftarten, sette Major Meifter bier ben Reft ber Batterie ein; je ein Geschütz fuhr am rechten Flügel und in ber Mitte ber 5. Kompagnie auf. Da für bie weiter rudwärts befindlichen Bagen erufte Gefahr beftand, ließ Major Meifter fie näher herankommen, joweit es die Wirkung bes feindlichen Feuers gulieg. Allein ber Wegner hatte "diese Beute icon in ber Nafe"; immer gablreicher fturmten bie hottentotten von den Dunen berunter auf die beranfahrenden Wagen gu. Der mit ihrem Schut beauftragte Leutnant v. Betersborff ertannte bie Wefahr, er raffte jufammen, was an Bferbehaltern und Bagenbegleitern verfügbar gemacht werben fonnte, ließ diese und seinen Bug bie Seitengewehre auf= pflangen und warf fich, turg entschlossen, mit seiner Handvoll Leute auf ben heftig Diefer energisch ausgeführte Gegenftog machte Ginbrud, vordrängenden Gegner. laut ichreiend floben bie hottentotten wieder ben Dunen gu. Der Bug Betereborff jagte bicht hinter ihnen ber, bis er bie Dunen erreicht hatte. Das hatte gewirft einen zweiten Bersuch, die Bagen wegzunehmen, magte ber Zeind nicht mehr. Die Fuhrwerte bilbeten jest in einer etwa 500 m hinter ber Schützenlinie gelegenen Mulbe eine Wagenburg, innerhalb beren ber Berbandplat angelegt murbe.

Die feinbliche Linie, bie verhältnismäßig bicht besetzt war, hatte mittlerweile Die Lage am eine Ausbehnung von 4 bis 5 km erhalten, und bas fleine Sauflein bes Majors Meister schien von ber übergahl erbrudt werben zu muffen. Die Berlufte nahmen mehr und mehr zu. Insbesondere hatte die Artillerie, beren in der Schützenlinie aufgefahrene Befduge ein nicht zu fehlenbes Biel boten, schwer zu leiben. ju Beginn bes Gefechts war ber Batterieführer Leutnant Oberbed gefallen, furg barauf ber Abteilungstommandeur Major v. Nauendorff töblich verwundet worben, ein großer Teil ber Bedienungsmannschaften murbe außer Gefecht gefett. Tropbem taten die Geschütze unter Führung ber Leutnants Raht und Zwide und bes Leutnants b. R. Semper ihr möglichstes zur Unterftützung ber Infanterie. Aber ichon wurde nach bem ftarten Munitionsverbrauch in bem Gefecht am 31. Dezember ber Befcogvorrat fnapp. Die Bitbois auf ben Dunen nahmen die in fo geringer Entfernung ftehende Artillerie besonders lebhaft unter Feuer. "Die Wirtung der beutschen

2. Januar mittags.

Artillerie", berichten Samuel Zfaat und Lutas Hans, "war gering. Die Geschütze waren unserer Stellung zu nabe und wir fonnten fie von zwei Seiten beschießen. Mit unseren Ferngläsern tonnten wir die beutichen Offiziere ertennen und faben, baß fie nicht ichoffen, sondern Ferngläfer benutten. Die Stellen, an benen Offiziere lagen, wurben bann unseren Schüten befannt gegeben, bie barauf lebhaft feuerten. Die Deutichen hatten viele Berlufte, fie lagen tiefer als wir und hatten ichlechte Wenn fie schießen wollten, mußten fie sich aufrichten. Auch wir hatten viele Bermundete."

Den Angriff jest weiter burchzuführen, hielt Major Meifter nicht für möglich. "Ein weiteres Borgeben gegen bie jah abfallenben Bange und bie vom Feinbe befetten Schangen mare gleich Bernichtung gewesen" fdreibt er in feinem Bericht.

Die 4. Rom: pagnie gebt aum Angriff nor.

Nichtsbestoweniger versuchte bie 4. Kompagnie gegen Mittag gemeinsam mit ben beiben linten Alügelzügen ber 7. Kompagnie, an einzelnen Stellen burch bas Buschwert begünftigt, in langeren Sprungen naber an ben Reind heranzugeben; es gelang Hauptmann Richard, mit ben Rugen Donner und Tripfe bis auf etwa 30 Schritt an die feindliche Stellung heranzukommen. Das überlegene feindliche Feuer und die ftarfen Berlufte ber ichwachen Buge, beren Stärte nur acht bis gehn Mann betrug, zwangen jedoch balb, in bie alte Stellung gurudgutriechen. Bei ber 4. Rompagnie fiel bei biefem Borftog der Kähnrich b. R. Tripke, Leutnant Donner\*) wurde verwundet. burch bas todesmutige Wiedervorgehen einer Anzahl Freiwilliger konnte ber schwer Betroffene ben nachbrängenden Sottentotten entriffen werben. Die 5. Rompagnie, bie aus ber Front und linken Flanke heftiges Rreugfeuer erhielt, hatte keine Unterftutung zu bringen vermocht. Das Gefecht ging mahrend des ganzen nachmittags weiter, von beiben Seiten murbe ein lebhaftes Feuer auf jebes fich bietenbe Biel unterhalten.

Obwohl die Sonne glühend beiß hernieberbrannte, hatte die Gefechtsfähigkeit ber Truppe bisher nicht gelitten, ba es möglich war, fie tagsüber jum Teil mit frischem Wasser zu versehen. Allein im Laufe bes Nachmittags begannen sich die Bassersäcke und Dagen zu leeren. Gegen 500 nachmittags wurde ber lette Trunt Baffer gereicht — bann war's zu Enbe, und nun ftellte ber ichredlichfte Reind fubafritanischer Rriegführung, ber Durft, die Widerstandsfraft ber braven Truppen auf eine furchtbare Brobe.

Die Gefahr bes

Mit Ginbruch ber Dunkelheit murbe bas Feuer auf beiben Seiten fomacher, Berburftens um wieder aufzuflackern, sobald irgendwie Bewegung beim Gegner bemerkt murbe. Es konnte etwas Brot in ber Schütenlinie gereicht werben, aber keiner vermochte es zu schlucken, die Bunge klebte allen am Gaumen. Bor allem litten bie Berwundeten unter bem Wassermangel. Major v. Nauendorff lebte mit seinem Unter-

<sup>\*)</sup> Am 15. April 1905 nach schwerem Leiben seiner Berwundung erlegen.

leibsschuß noch über 24 Stunden. Er bot, von Durft und Schmerz gequält, 1000, dann 10 000 Mt. für einen Schluck Wasser. Als ihm aber der selbst verwundete Sergeant Wehinger den letzten Schluck Rotwein aus seiner Feldstasche bot, da wies er den heißersehnten Trunk mit den Worten ab: "Trinken Sie das selbst, lieber Kamerad, Sie müssen wohl noch zu Ihrem Geschütz zurück, mit mir ist's doch balb aus!"

Skizze zu dem Gefecht bei Gros-Nabas am 2./4. 1, 1905.

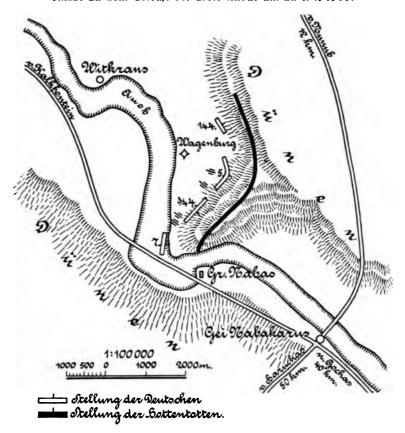

Solange der Feind nicht von der besetzten Wasserstelle verjagt wurde, schien es unmöglich, auch nur einen Tropfen Wasser zu erhalten. Gegen 10 00 abends bezog sich der Himmel mit schweren, dunklen Wolken, es schien ein Gewitter niedergehen zu wollen. Um den erhofften Regen aufzufangen, wurden alle Zeltbahnen ausgespannt, und manch heißes Gebet um Regen ist, wie viele Reiter nach dem Gesecht gestanden haben, zum Himmel emporgestiegen. Allein ein sturmartiger Wind zerstreute die Wolken.

Die Truppen verbrachten die Nacht, das Gewehr im Arm, in der Schützens linie, jeder zweite Mann durfte schlafen; aber vor brennendem Durst vermochten nur wenige ben ersehnten Schlummer zu finden.

3. Januar. Das Gefecht beginnt von neuem.

Der Morgen bes 3. begann kaum zu grauen, als das Gescht von neuem entstrannte. Ein heißer Tag hatte wieder begonnen; die Sonne sandte glühende Strahlen auf die am Boden liegenden Schützen hernieder und vermehrte die Qualen des Durstes. Der brennend heiß gewordene Dünensand bereitete den auf ihm liegenden Reitern unsagdare Schmerzen; viele bekamen große Brandblasen an Ellbogen und Knicen. Schon in den ersten Morgenstunden wurden einzelne Leute vor Schmerzen, Ersschöpfung und Durst in der Schützenlinie bewußtlos.

Im Laufe bes Bormittags geftaltete die Lage sich immer ernster. Bei ber 4. Kompagnie wurde ber lette noch unverwundete Bugführer, Leutnant v. Aleift, schwer getroffen, Sauptmann Richard und zwei Unteroffiziere waren bie einzigen Rührer, die fich noch in der Schützenlinie der Kompagnie befanden. Bei der 7. Rompagnie erhielt Leutnant b. R. Hellmich einen Schuß burch die Bruft. Die Geschützmunition begann auszugeben, die Bedienung ber Geschüte mar ftarf gelichtet, und nur noch von Beit zu Beit feuerte eins von ihnen. Das feindliche Feuer nahm an Beftigfeit zu, ber Gegner ichien immer noch über eine große Munitionsmenge zu verfügen. Die Berlufte fteigerten fich, namentlich bei ber 5. Kompagnie und ber Batterie. Alle irgend entbehrlichen Bferdehalter wurden jur Auffüllung ber Luden in die Front geholt. Der Ruftand ber in ber prallen Sonne in nahezu breißigstündigem, ununterbrochenem Kampfe liegenden, halbverdursteten Schützen wurde immer bedenklicher. Mehrere Leute hatten bereits angefangen, bas aufgefangene Blut getöteter Pferde zu trinken. Anzahl hitschläge war eingetreten, einzelne Leute wurden vor Durft wahnfinnig; hier und bort fturgten fie, belirierend und Gebete ausftogend, vor, um die Bafferftelle allein zu fturmen. Sie buften biefen Bersuch mit bem Leben, am nächsten Tage fant man ihre Leichen vor ber Front. Bohnent hielt ber Feint feine eigenen, wohlgefüllten Bafferfade empor und rief laut zu ben Salbverdurfteten hinüber: "Deutschmann fehr durftig - gutes Baffer bier."

Als Major Meister gegen Mittag die Kompagnieführer zu einer Besprechung zu sich befahl, rannte der Leutnaut v. Vollard-Bockelberg, der vor Durst und Erschöpfung in irren Zustand verfallen war, trot des Zurufs seiner Leute, in den Feind und wurde am 4., von mehreren Kugeln durchbohrt, tot aufgefunden.

Biele Berwundete hatten noch nicht in Sicherheit gebracht werden können und versschmachteten nun in der glühenden Sonne. Der Feldprediger, Divisionspfarrer Schmidt, der die Abteilung begleitet hatte, stand den Berwundeten und Sterbenden voll Aufopferung bei, sprach ihnen zu und suchte sie zu beruhigen, so gut es ging. Wehr als einmal mußte freilich auch er zum Gewehr greifen und sich an der Abwehr des Feindes beteiligen. Auch die Sanitätsoffiziere, Stabsarzt Dr. Kirsch, Oberarzt Dr. Welz und

Affiftengargt Dr. Jager, sowie famtliche Sanitatsmannichaften maren unabläffig tätig, Bermundete mitten im feindlichen Feuer aus der Schütenlinie gurudzuschaffen und ihnen, so gut es ging, Hilfe zu bringen.

Um Mittag erichien bem Major Meifter bie Lage fehr ernft. Rampffähige Leute aus ber Schügenlinie zu nehmen, um nach Baffer zu suchen, war bei ber Uberlegenheit bes Reindes nicht möglich, jedes Gewehr war bringend nötig. Durch Berfprechen reicher Beschenke gelang es ihm schließlich nach vieler Muhe, einige eingeborene Ochsentreiber zu bewegen, im Gluftal weiter rudwärts nach Waffer zu suchen.

Es war inzwischen 200 nachmittags geworden. Die Bedienungsmannschaften Die Hottenbes rechten und linfen Flügelgeschützes sowie bie baneben liegenden Schützen ber 4. totten suchen und 5. Kompagnie waren fast famtlich gefallen ober verwundet. Dies brachte die fcupe zu behottentotten auf ben Bedanten, die Befdute ju nehmen. Gie mandten fich junachft machtigen. gegen ben linken Flügelzug.

fich ber Ge 200 nach: mittags.

Bei bem Bersuch, bas Geschüt am weitesten links gurudzugiehen, erhielt ber bereits am Arm vermundete Leutnant b. R. Semper einen zweiten tödlichen Schuß in ben Unterleib. Er gab noch bas Rommando "Mit Rartatichen geladen", bann wurde er auf den Berbandplat gebracht, wo er bald darauf vericied. Leutnant Frhr. Seutter v. Löten mit einigen Leuten ber 5. Rompagnie sowie Unteroffizier Röhler und ber Gefreite Schulg vom Nachbargeschütz eilten herbei und zogen bas Geschütz schleunigst gurud. Der rechte Blügelgug ichwentte links und sandte Schrapnell auf Schrapnell in ben Feind. Zett fturzte fich biefer auf bas verlaffene, baneben ftebenbe Befchut, um biefes weggunehmen. Leutnant v. Seutter eilte jeboch fofort mit feinen Leuten herbei, und nach hartnädigem Ringen gelang es ibm, die Sottentotten jum Rudjug ju zwingen und auch biefes Beschüt in Sicherheit zu bringen. Unteroffizier Mufcher von der Signalabteilung, ber aus eigenem Antrieb von den Bagen vorgeeilt mar, um an ber Berteidigung ber Geschütze sich zu beteiligen, fand während biefes Rampfes ben Helbentod. Wenige Minuten nach biefem mißlungenen Berfuch fturmten die Sottentotten gegen ben rechten Bug vor. Oberleutnant Lauteschläger wehrte hier den Feind mit Kartatichen ab, aber feine Leute reichten taum mehr jur Bedienung ber beiden Geschütze aus. Das rechte Flügelgeschütz bediente ber bereits verwundete Gefreite Endreg allein weiter, bis auch er, in den Ropf getroffen, neben feinem Befchut nieberfant. Leutnant Raht wurde durch einen Steinsplitter betäubt. Das linke Beschütz sette indessen mit Silfe von herbeigeeilten Reitern ber 4. und 7. Kompagnie bas Zeuer fort. Das Feuer biefer beiben Rompagnien unterftuste die Artillerie, fo daß ichlieflich ber Feind in feine Stellung gurudweichen nußte. Die Bedienung wurde burch gahrer auf 2 bis 3 Mann für bas Befdut ergangt. Gegen 500 nachmittags erfolgte ein gweiter Borftof, bei beffen Abwehr Oberleutnant Lauteschläger verwundet wurde. Die Führung der Batterie ging auf Leutnant Naht über, ber sich inzwischen wieder erholt hatte.

Es gelingt, zuschaffen.

Nachdem auch der zweite Borstoß des Geaners zurückgewiesen war, ließ der Kampf Baffer beran- auf beiden Seiten an Heftigkeit nach, und bas Feuer wurde nur noch matt unterhalten. Es trat ein Zustand fast bewußtloser Erschöpfung ein, und die Widerstandsfraft ber mit bem Mute ber Berzweiflung Ringenben ichien gebrochen. Da endlich, in ber höchsten Rot, nahte die Rettung. Es war den auf die Waffersuche gesandten Eingeborenen geglückt, etwas rückwärts im Auobtale eine Wasserstelle ausfindig zu machen.

> Sofort wurde ein Bafferwagen unter Führung des Unteroffiziers Schmidt mit einer Anzahl Begleitmannschaften entfandt. Doch als fich bie Abteilung ber bezeichneten Bafferstelle näherte, erhielt fie heftiges Zeuer, auch diese Bafferstelle war vom Zeinde befett. Der findige Unteroffizier Schmidt ließ fich jedoch nicht baburch abichreden. Er befahl ber Begleitmannichaft, bas Feuer aufzunehmen und fuhr felber, mit bem Bagen in eine jeitliche Schlucht ausbiegend, in weitem Bogen um die vom Feinde befette Bafferftelle herum, um noch weiter rudwärts nach Baffer zu suchen. Es gelang ihm auch, unweit Bitfrans eine Rinne angeftauten Regenwaffers zu finden, mit bem er ben Bafferwagen füllte. Dann eilte er, unbemertt vom Reinbe, wieber nach vorn, den halbverdurftenden bas ersehnte Baffer zu bringen. Sobald die erften Bafferfade in die Schützenlinie gelangten und becherweise gespendet wurden, tehrten ben ermatteten Kriegern neues Leben, Mut und Rraft gurud.

> Als ein Offizier ber 5. Rompagnie ben Leuten seines Buges gurief, binter ber Dedung bas fo heiß ersehnte Baffer zu trinken, rief ein Mann, ber bie Stimme feines Leutnants nicht erfannte und einen feiner Rameraben für ben Sprecher bielt, "Aber Menich, wir burfen boch jest unfere obwohl felbst halbverschmachtet: Stellung nicht verlaffen!" - Wrößere hingebung und Bflichttreue bat wohl felten eine Truppe in folch schwerer Lage bewiesen!

Sotten: totten werben im Ruden gemelbet.

Allein noch ernstere Broben sollten von der Widerstandsfähigkeit der Braven geforbert werben. Wegen Abend erhielt Major Meifter bie Melbung, bag zahlreiche Hottentotten im Ruden ber Rolonne bas Gluftal von Beften nach Often getreuzt batten. Es war flar - ber Begner nutte feine Uberlegenheit aus, um auch noch gegen ben Ruden ber fleinen beutschen Schar vorzugeben. Die Lage wurde außerst tritifc; nur ber Mut ber Bergweiflung hielt bie Kampfer noch aufrecht in ber Ungewigheit, was die nächsten Stunden bringen sollten. Dazu begannen die Qualen des Durftes von neuem, benn bas wenige Baffer war bald ausgetrunfen und frifches fonnte bei ber im Ruden brobenden Wefahr nicht geholt werben.

Bon ber Abteilung Len= gerte. Ritter fehlt jebe Spur.

Bespannt hatten sich die Blide ber Führer mahrend bes gangen Tages gen Süben, das Auob-Tal abwärts, gerichtet, ob Oberft Deimling, auf das vielleicht vernommene Geschützfeuer bin seinen Marich beschleunigend, nicht etwa schon am beutigen Tage ber bedrängten Abteilung zu hilfe eilte. Die hoffnung, burch beffen Anmarich aus ber immer unerträglicher werbenben Lage errettet zu werben,

batte ben Mut und die Ausdauer eines jeden angespannt. Sollte auch diese hoffnung auschanden werden? Nichts zeigte sich am Horizont, und fast ichien es, als sollte man ber feindlichen Übermacht erliegen. Alle Bersuche, mittels bes Lichtferusprechers über Rietmont ober bireft mit ber Kolonne Deimling Berbindung zu erhalten, waren vergeblich. Schon fentte fich die Dammerung hernieder - ba vernahm man plotlich aus weiter Ferne Kanonendonner - Deimling nahte! Alles atmete erleichtert auf. Reue hoffnung belebte ben gefuntenen Mut. Das Fener murbe trot ber bereinbrechenden Dunkelheit wieder lebhafter und verstummte erft gegen Mitternacht.

Bahrend ber Nacht murbe gludlicherweise wieder ein Regenloch entbedt und so viel Baffer, wie möglich, herbeigeschafft, so daß wenigstens ein Teil ber Leute erquickt werben fonnte.

In ben ersten Morgenstunden wurde lautes Sprechen in ben Schanzen bes Gegners gehört, und der Feind in den Dunen ichien in lebhafter Bewegung. Bas fonnte bie Sottentotten Urfache fein? Die Witbois waren im Begriff, bas Schickfal ber schwachen, bereits halb aufgeriebenen deutschen Abteilung zu besiegeln. "In der Nacht", so berichtet der bei 4. Januar. hendrif befindliche Lukas, "tam ein Bote von Sturmann, ber Rapitan moge zu ihm tommen. Der Rapitan wollte aber nicht. Darauf fam Sturmann zu ihm, und beibe gingen nun zum Baffer. Dort fagte Sturmann, die Deutschen seien ichon halb verdurstet, fie hatten solchen Durst, daß fie ficher noch in diefer Nacht versuchen wurden abzugiehen. Der Rapitan folle mit feinen Leuten auf die Bad nach Stampriet geben, um ihnen bort ben Rudzug zu verlegen."

Hendrik ging auf diesen Borschlag ein; noch in der Dunkelheit räumte er mit seinen Orlogleuten die Dunen und ritt, an ber Bafferstelle den Fluß freugend, auf bem weftlichen Uferrande nach Stamprietfontein gu. Bei einer But unweit Bitfrans wurde eine auf der Baffersuche befindliche ichwache beutiche Abteilung gemelbet. Bendrit mar gerade im Begriff, die Befehle jur Eröffnung des Kampfes ju geben, als plöglich fehr lebhaftes Beschüpfeuer vom Befechtsfelde her hörbar wurde.

Sier war inzwischen ein Greignis eingetreten, bas die Lage völlig verandert hatte.

Als ber Tag bammerte, hatten bie Deutschen zu ihrer größten Überraschung Die Deutschen bemerkt, daß die Besatzung der Dünen in der linken Flanke verschwunden war. Bon einer dorthin entsandten Batrouille murde bies bestätigt. In der Front hielt der Gegner noch mit starken Kräften stand. Er hatte offenbar während der Nacht die bisher in ben Dunen fämpfenden Orlogleute in ben Ruden ber beutschen Abteis lung entfandt. Deren Lage wurde verzweiflungsvoll. Ohne Waffer und ohne Aussicht, es zu erhalten, rings von überlegenem Feinde umschloffen schien fie einem furchtbaren Untergang geweiht. Allein, wenn auch ben fichern Tob vor Augen, bachte boch feiner an Bergagen. Mit ber Größe ber Gefahr wuchs die Ruhe und Entichloffenheit ber Tapferen. In dem Buhrer reifte der Entichluß zu einer rettenden Tat, die Sieg oder Untergang bringen mußte; die Bafferstelle Groß=

Teile ber verlaffen bie Stellung.

entichließen sich zum Sturm.

Rabas follte gefturmt werben, tofte es, mas es wolle. Allein hieß es nicht übermenschliches verlangen, war es nicht ein wahnwigiges Unternehmen, mit bieser bis zur Billenlofigfeit erichöpften Truppe, die in einem mehr als fünfzigftundigen Kampfe unsagbare Leiden hatte ausstehen muffen und die so schwere Berlufte erlitten hatte, die feindliche Stellung, die von einem überlegenen völlig unerschütterten, entfoloffenen Gegner verteidigt wurde, mit fturmender Sand nehmen zu wollen?! Es war ber feste Wille einer Schar von Helben, lieber einen schnellen, ehrenvollen Soldatentod zu erleiden, als mit den Todesqualen bes Berdurftens langfam und ruhmlos hinzufterben.

Major Meister befahl ben Hauptmann Richard und mehrere andere Offiziere zu fich, um ihnen Anordnungen für bie Ausführung bes Sturmes ju geben. Gingelne waren indes icon fo ericopft, bag fie taum bem Befehl nachkommen tonnten. Major Meister berichtet hierüber: ". . . 3ch bestellte den Oberlentnant Gruner, Leutnant Klewit fowie Leutnant Zwide ju mir. Oberleutnant Grüner mußte von zwei Mann getragen werben, von benen ber eine belirierte. Leutnant Rlewig, welcher ben Sturm mit den frijcheften Leuten vom Fluftal aus unternehmen follte, fiel in eine fcwere Dhnmacht und mußte gunächst zwei Stunden in arztliche Behandlung gegeben werben. Leutnant Zwide mußte von vier Mann gehalten werden, da er laut belirierend auf mich einbrang und mich erschießen wollte. Aus biefem Buftand ber Führer ift auf bie Ausbauer ber Leute zu ichließen."

Nachbem bas lette in ber Nacht herangeschaffte Waffer in ber Schütenlinie verteilt war, wurde der Gegner furze Beit, mit einem gewaltigen Feuer aus Gewehr und Weidut überichüttet. Es gelang gerabe jest, einige besonders gludlich figende Granaten in ben Feind zu werfen und badurch ben Sturm febr wirtfam poraubereiten.

Die Stellung wird genom: men. 1100 pormittaas.

Wegen 1100 vormittags wurden die Seitengewehre aufgepflanzt, und nunber Bitbois mehr erhob fich die ftark gelichtete Linie zum letten Sturmanlauf, — allen voran ber tapfere Hauptmann Richard, ber Tag und Nacht ununterbrochen mit nie ermübenber Ausdauer seinen Dienft in der vorderften Linie getan hatte und bier die Geele bes Widerstandes gewesen war. Gin morberisches Keuer folug ben Sturmenben entgegen. Der Mut ber Berzweiflung belebte bie Kräfte ber icheinbar bem Tobe Geweihten zu einer letten faft übermenschlichen Anftrengung; mußte ichon bas Leben gelaffen werben, fo follte es wenigftens fo tener wie möglich jum Ruhme ber beutiden Baffen vertauft werden. Der Zeind schien seine Stellung behaupten und ben Rampf Mann gegen Mann annehmen zu wollen. Als er aber die von wilder Entschloffenbeit und Todesverachtung erfüllte Schar, beren jum Stoß gefällte Bajonette bell in ber Sonne blitten, immer naber auf fich gutommen fah, brach plotlich feine Biberftandefraft gusammen: in wilber Flucht und laut ichreiend verließ er feine Stellungen. Der Führer, Stürmann, eilte, so schnell ihn fein Pferd zu tragen vermochte, mit

einigen beherzten "Gottesstreitern" auf dem jenseitigen Uferrand zu Hendrik, um ihm die schlimme Kunde von der Flucht der Orlogleute zu übermitteln. Daß die Deutschen in ihrer hosfnungslosen Lage stürmen würden, hatte auch der Kapitän für ganz ausgesichlossen gehalten; der Schreck über diese so unerwartete Nachricht suhr jetzt auch ihm und seinen Leuten derart in die Glieder, daß sie jeden Gedanken an weiteren Kampfaufgaben und in eiliger Flucht ihr Heil suchen. GroßeNabas in weitem Bogen umsgehend, flutete alles nach Zwartsontein zurück.

Der nahende Sieg hatte den stürmenden Deutschen neue Frische verliehen; mit einem letzten Kraftauswande stürzte sich alles in die eroberte Stellung, um dem im Flußtal sliehenden Gegner noch ein vernichtendes Feuer nachzusenden. Die Geschütze, die dank der Umsicht der Fahrer immer bewegungssähig geblieben waren, eilten unter Führung der Leutnants Zwicke und Naht nach. Leutnant Zwicke war, sobald er sich von seinem Ansall etwas erholt hatte, wieder nach vorn zu seinem Geschütz geeilt, wo er gerade zur rechten Zeit eintraß, um am Sturme teilzunehmen. Sein Geschütz war das erste in der seindlichen Stellung, von wo er und Leutnant Naht noch drei wirksame Granaten, die letzte Munition, dem Gegner nachsandten.

Die Wasserstelle Groß-Nabas war genommen. Es war ein Kampf ausgesochten worden, wie er schwerer und aufreibender, aber auch ruhmvoller wohl selten je zuvor von deutschen Soldaten gekämpst worden ist. Jener Sturmanlauf mit den halbverdursteten, durch ein 54 stündiges Gesecht erschöpsten Truppen ist eine Tat, die ihresgleichen in der Kriegsgeschichte sucht. Die Freude über einen solchen Sieg ließ die Erschöpsung vergessen. Alles labte sich zunächst an dem frischen Wasser, und erst jett — am Mittage des dritten Tages — konnte die Truppe einige Nahrung zu sich nehmen.

Schwer freilich waren die Opfer, die der dreitägige Kampf gefordert hatte: vier Offiziere und 18 Mann waren tot, fünf Offiziere und 42 Mann verwundet, drei Mann wurden vermißt. Fast 32 v. H. der Abteilung waren außer Gesecht gesetzt,\*) 148 Pferde und Maultiere tot.

Der Feind ließ allein 70 Tote in der Stellung, er hat also sicher schwer gelitten.

Major Meister erwog die Verfolgung des "zweimal geschlagenen, start über- Major Meister legenen" Feindes. Allein, da die Artillerie keine Munition mehr besaß und die geht mit der erzugenstelle nur ungenügend Wasser zum Tränken des Viehes lieserte — jedes Pferd schlagen Absteilung nach konnte am 5. nur einen halben Tränkeimer voll bekommen —, mußte hiervon AbsStamprietzstand genommen werden. Beim Versuch, nach Wasser zu graben, versagten die sontein zurück. Kräfte der Mannschaften völlig. Einzelne sielen bei der Arbeit ohnmächtig um. Gine b. Januar. Abteilung der 7. Kompagnie, die, soweit die Kräfte reichten, nach Süden vorstieß,

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

fant in Alein-Rabas tein Baffer; nach Angabe Landestundiger follte Baffer vor Bochas überhaupt nicht zu finden fein. Dhne Baffer aber mar ber Bormarich unmöglich. Die Abteilung blieb beshalb am 4. und 5. Januar in ber eroberten Stellung stehen, bann aber mußte fie, nachdem alle Bersuche, mit bem Dberften Deimling in Berbindung zu treten, fehlgeschlagen waren, nach Stamprietfontein gurudgeführt werben, wo fie fich bei reichlichem Baffer erholen und die Beranführung frischer Munition abwarten follte. Erft bann fonnte baran gedacht werben, ben Bormaric zur Bereinigung mit ben anderen beiben Abteilungen wieber aufzunehmen.

Der weitere Abteiluna Lengerte: Ritter. 6. Januar.

Dieje maren, wie ermähnt, am 6. Januar bereits wenige Stunden nach ihrem Bormarich ber Gintreffen in Gochas bei glühender Hitze in nördlicher Richtung Auob aufwärts weitermariciert, um bie Berbindung mit ber vermiften Kolonne Deifter, um beren Schicffal man in fo banger Sorge schwebte, zu suchen.

> Die qualende Ungewifiheit über bas Schickfal ber Rameraben ließ alle bie eigene Mübigfeit vergeffen. Bis in den späten Nachmittag wurde der Marich fortgesett. Endlich schienen fich die Zweifel löfen zu wollen. In weiter Ferne bemerkte man Staubwolfen, die fich Auob abwärts ben Abteilungen Deimlings entgegen bewegten; bas mußte die Kolonne Meister sein, und alles war wie von einem schweren Drucke Sofort wurden mehrere Batrouillen entsandt, um die Berbindung aufzunehmen, aber wie groß war die Enttäuschung, als diese am späten Abend mit der Melbung gurudfehrten, daß die Staubwolfen von ftarten, von Norden anrudenben hottentottenbanden hergerührt hätten, die wenige Kilometer nordlich Awartfontein lagerten. Hendrif war mit ben Witbois nach bem Gefecht von Gr. Nabas in eiliger Klucht noch am selben Tage bis Zwartsontein gerückt und hatte sich dort mit den vor Oberst Deimling zurudweichenden Simon Kopper-Leuten vereinigt, so daß über 1300 gut bewaffnete Orlogleute versammelt waren, nunmehr feft entschlossen, den Rampf mit ben Deutschen bis zum äußersten durchzusechten. "Für unseren Ruden", sagt Samuel Pfaak, "fürchteten wir nichts, ba wir wußten, daß die deutsche Truppe (Kolonne Meister) nur zwei Tage in Gr. Nabas geblieben und bann nach Stamprietsontein gerudt mar."

Ein feinblicher Hinterhalt wirb entbedt. 7. Januar morgens.

Oberft Deimling ließ spät am Abend die Abteilungen sudlich Zwartfontein gur Ruhe übergehen. Die Nacht über verblieb alles bei der Nähe des Keindes gefechtsbereit, zumal nähere Nachrichten über biefen noch fehlten. Am nächften Morgen wurden frühzeitig Batrouillen entfandt. Bei ber Unficherheit ber Lage beichlof Oberft Deimling, der die hinterlift Bendrits fannte, mit den Abteilungen junachft gefechtsbereit stehen zu bleiben. Die Halbtompagnie Livonius murbe zwischen bem weftlichen Talrande und der erften Dune in breiter Front vorgeschickt. Oberleutnant v. Livonius, bem fich Leutnant Burbringer von ber Signalabteilung anichloß, traf nach turger Beit ben Rriegsfreiwilligen Duncan von einer frühzeitig abgefandten Batrouille, ber bie Melbung brachte, bag biefe vom weftlichen Talrande Feuer betommen babe, und faum 100 Schritt weiter vorwärts die Werft Kurifuribis befest und Front gegen bie Dune Berschanzungen angelegt seien. Oberleutnant v. Livonius ließ seine Leute halten, und balb erkannte man auch an den Dünen einzelne Hottentotten. Der Feind hatte also einen richtigen Sack angelegt, in den die Deutschen hineinlaufen mußten, wenn sie den Marsch auf dem westlichen Talrande fortsetzen.



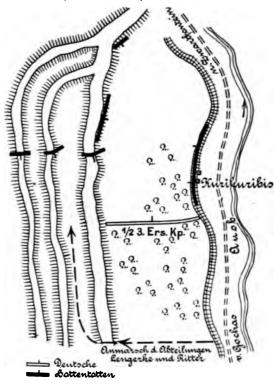

Es galt, dies unter allen Umständen zu verhindern. Während Oberleutnant v. Livonius zu Major v. Lengerke zurückeilte, um diesen über die Lage aufzuklären, riß Leutnant Fürbringer aus seinem Meldeblock ein Blatt, auf das er nur vier Striche einzeichnete; rechts ein Strich: "Auobtal", links ein Strich: "Düne", an jedem ein roter Buntstiststrich; so schiedte er es ab. Diese Meldung, die in ihrer klassischen Kürze und Einfachheit an den Kriegsplan des alten Zieten mit den sieben Tintenklecksen erinnert, "gab, — so berichtet Oberst Deimling — als das Ergebnis der Erkundung, einen vortrefflichen Anhalt für meine weiteren Dispositionen zum Gesecht".

Oberft Deimling ließ das Detachement sofort "linksum machen und bie Dune Dberft Deimling geht gewinnen". "Dadurch tamen wir", heißt es in dem Bericht, "von vornherein in die bem Feind beberrichende Lage auf ber Dune." entgegen.

Gefecht bei 7. Januar.

Bunächst versuchte die Abteilung zwischen ber erften und zweiten Dune nach Zwartiontein. Norden vorzudringen. Raum war aber die vorausmarschierende Kompagnie Ritter einige 100 m vorgegangen, da frachten ihr gegen 900 morgens aus ber Front und beiden Flanken Schuffe entgegen. Sie entwidelte fich mit drei Bugen ichleunigft in und zu beiben Seiten bes Dunentales. Bu ihrer Unterftugung progten binter ibr bie beiden Gebirgegeschütze ab. Die Salbbatterie Stuhlmann erftieg aus eigenem Antriebe die öftliche Dune, die Batterie Rirchner fuhr 200 m weiter rudwarts ebenfalls auf ber öftlichen Dune auf. Alle brei nahmen bie feindlichen Schuten unter Feuer.

> Die unberittenen Mannichaften unter Felbwebel Krege ließ Major v. Lengerte bie westliche Dune überschreiten, um die hottentotten links zu umfassen. fich die Schützen bes Feldwebels Krege aber auf ber Dune zeigten, erhielten fie von einer dritten, noch weiter weftlich gelegenen Dune fo heftiges Feuer, daß fie liegen bleiben mußten. Um 945 morgens wurde beshalb am linken Flügel auch noch bie 8. Kompagnie eingesett, die bisher mit ber wieder gesammelten 1/2 3. Ersatfompagnie bie Rejerve gebildet hatte. Auch die Gebirgsgeschütze wurden gur Unterftugung bes linten Flügels nach lints auf die Dune geschafft, wobei ihr Führer, Oberleutnant Groos, ichwer verwundet wurde. Trogdem tam der Infanterieangriff am linten Flügel erft vorwärts, als ein Bug ber 8. Rompagnie unter Leutnant v. Rheinbaben aus ber Front genommen und im Galopp gegen die rechte Flante bes Feindes porgeführt wurde.

> Die Fortschritte, die hier gemacht wurden, ermöglichten es ben Gebirgsgeschützen, wieder gegen ben feindlichen rechten Flügel herumzuschwenken. Unter ihrem Feuer und dem der Halbbatterie Stuhlmann brach benn auch der Widerstand bes offenbar burch die vorausgegangenen Rampfe entmutigten Reindes an diefer Stelle gufammen. "Unfer rechter Flügel", fagt Samuel Ifaat, "hatte einen fehr fcweren Stand. Die Deutschen, die uns bort gegenüberlagen, schoffen fehr gut. Den beutschen guhrer, ber befehligte (Oberft Deimling), nannten wir, weil er so rasch und heftig war, Die Bitflanga\*). Unfer öftlicher Flügel hatte weniger zu leiben. Die Artillerie ichog vorzüglich, fügte uns aber trogbem feine Berlufte gu." Dennoch muß bie moralifche Birtung des Artilleriefeuers auf die Hottentotten fehr groß gewesen fein. "Bor uns und hinter uns," fagt Samuel Sfaat, "rechts und links frepierten die Granaten, wir waren alle gang bleich, folche Judenangft hatten wir und bachten, o Gott, o Gott, wie foll das enden?" Die Hottentotten räumten hier gegen 1100 vormittags ihre

<sup>\*)</sup> Beiße Schlange.

Stellung. Das schlechte Beispiel wirkte anftedend: ber Feind wich turz barauf auf ber gangen Linie. Alles eilte über bas Auobtal in öftlicher Richtung bem Dunengelände ber öben, mafferlofen Ralahari entgegen. Die Abteilungen Lengerke und Ritter folgten fofort bis gegen ben Auob bin. Blöglich bemerkte Sauptmann Rirchner, ber Rührer ber Batterie, in einer Entfernung von 6000 bis 7000 m eine lange Bagentolonne, die unter starter Bededung, aus nördlicher Richtung kommend, ben öftlichen Dunen zustrebte. Sofort ließ er feine Batterie auf einer naben Dune von neuem auffahren und das Reuer bagegen eröffnen. Es gelang, trot ber fehr großen Entfernung einige vortrefflich fibende Granaten in die Wagentolonne zu ichiden, und man fonnte erfennen, wie die Begleitmannichaften, ihre Bagen im Stiche laffend, eiligft bavonliefen. "Als bie Deutschen fogar unsere Berften beschoffen, mas mir nicht für möglich gehalten hatten," fagt Samuel Isaak, "und als die Granaten mitten in unfere Werften fielen, ba ließen wir alle unfere Bagen im Stiche und floben eilig bavon. Ich bin an jenem Tage ein armer Mann geworben." Eine wertvolle Beute war ben Deutschen in die Bande gefallen; ber Reind hatte nicht weniger als 20 Ochsenwagen zurudlaffen muffen, die allerlei Sab und But, Lebensmittel, Munition und Gewehre fowie Bulver und Dynamit bargen, aber auch viel Baffer in Befägen und Sauten, um ben Tred burch die wafferlofe Ralabari ju erleichtern. Auch Bieh in großer Menge fiel ber Abteilung in die Bande.

Der Feind hatte feine Toten und Bermundeten, wie gewöhnlich, mitgeschleppt; er foll aber nach Aussagen von Gefangenen schwer gelitten haben. Detachement verlor nur zwei Tote und fieben Bermundete.\*) Der größte Teil ber Witbois floh nach Norden, auf Nunub, andere und fast alle Kopper-Leute zum Elefantenfluß nach Nanibkobis. "Dort habe ich zum erften Male gelernt," fagt Samuel Jaak, "daß der Menich drei Bochen lang ohne Baffer, nur von Tichamas, \*\*) leben tann. Der Raffee, aus Tichamaswasser getocht, schmedte erft icheuflich, aber wir gewöhnten uns baran und schließlich schmedte er uns so schön wie Rafao. Wir hatten bamals nur gang wenig Bieh bei uns."

Um Abend bezogen die beutschen Abteilungen ein Lager nördlich 3martfontein. über bem Schicksal ber Kolonne Meister schwebte immer noch völliges Dunkel. Die schlimmften Befürchtungen murben laut. Oberft Deimling entsandte noch spät abends ben Leutnant Fürbringer mit gehn Reitern bas Auobtal aufwärts nach Stampriet= mit ber Abfontein, um ben Berbleib Meifters festzustellen. Leutnant Fürbringer ftieß auf seinem teilung Meifter nächtlichen Ritt im Ausbtale auf zahlreiche feindliche Nachzügler, erreichte aber troß- 7./8. Januar. bem mit Tagesgrauen Stamprietfontein und traf hier endlich die fo lange gesuchte Kolonne Meister an. Auf die Meldung hiervon rudte Oberst Deimling mit seinen

Leutnant Fürbringer

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Eine melonenartige, viel Fluffigfeit enthaltenbe Frucht.

beiden Abteilungen unverzüglich nach Stamprietfontein, woselbst am 10, endlich die bereits für den 4. vorgesehene Bereinigung ber brei Rolonnen stattfand.

"Bemerkenswert", fo heißt es in bem Bericht bes Oberften Deimling über bie Rämpfe am Auob, "ift ber besonders gabe Widerstand, den die Hottentotten in allen Gefechten gezeigt haben, und ferner die gang vortreffliche Art, mit der fie das Gelände als Schüten auszunuten verstehen, wodurch die Wirkung unserer Artillerie, welcher sich nur schwer sichtbare Einzelziele bieten, herabgemindert wird.

Die Leiftungen der Truppe.

Bemerkenswert ist auf ber anderen Seite die große Bravour, mit der sich unfere Truppen bei außerorbentlichen Strapazen geschlagen haben. Es gilt bies nicht nur für die Kolonne Meister, sondern auch für die Truppen des Majors v. Lengerte und Oberleutnants Ritter, von denen ich nach jedem der drei überftandenen schweren Gefechte trot glühendster Site alsbaldigen Beitermarich unter Aufbietung aller Kräfte verlangte, um an die Kolonne Meister herangukommen und fie zu entlaften."

Nur durch die außergewöhnliche Hingabe und Ausbauer der Truppe und die überlegene Tatfraft der Führung war es möglich geworden, allen unüberwindlich scheinenden Hinderniffen zum Trot, den Sieg an die deutschen Fahnen zu feffeln und ben Gegner in überaus ichwerem Ringen empfindlich in feiner Gefechtstraft gu fcmachen. Der fcmer zugängliche Muob-Abschnitt, in bem bie Hottentotten einen gesicherten Unterschlupf zu haben mahnten, mar im Besit ber Deutschen.

Über die Haltung der Mannschaften in dieser Zeit der schwersten Kämpfe heißt es in bem Tagebuch eines jungen Offiziers: "Unter unseren Leuten herrschte stets ein vorauglicher Beift. Nachdem fie fich in die ihnen ganglich ungewohnten afrikanischen Berhältniffe eingelebt hatten, ertrugen fie ben schweren Dienft mit Ausbauer und Bflichttreue. Trot ber größten Strapagen bei glübenber Bite, trot Mangels an Lebensmitteln, Rleidung und irgendwelcher Urt von Unterfunft hatten fie fich immer noch Humor bewahrt. 3m Gefecht zeigten fie ftets Schneib und fpater auch Ruhe und Uberlegung beim Feuern, was von größter Bichtigfeit mar, ba bei ben lichten Schugenlinien und ben gebrochenen Bielen auf verschiedenen Entfernungen eine einheitliche Feuerleitung fast unmöglich war.

Parademäßig faben fie jest gerade nicht aus in ihren abgeriffenen Rhafiroden, ben zerriffenen Schuhen, die bisweilen durch ein Schaffell ersett wurden, mit ben langen Barten und der dunkelbraunen Sautfarbe, aber die Difziplin und Ordnung war muftergültig."

Die Abteilung Lengerfe: Meifter im Auob: Tale.

Um die errungenen Erfolge auszunüten, mußten die Hottentotten entweder in bie Ralahari verfolgt ober ihnen wenigstens der Rudweg in und über bas Auob-Tal verwehrt werden. Oberft Deimling entschloß sich angesichts der außerordentlich un= Januar/Marz. günftigen Bafferverhältniffe und der völligen Ilngewißheit über den Berbleib des Gegners zur Absperrung bes Auob-Tales. Er ordnete zu diesem Zwed an, bag unter bem Oberbefehl bes Majors v. Lengerfe beffen eigene Abteilung ben Abichnitt

Berfip-3wartfontein, die Abteilung Meifter die Linie Stamprietfontein-Raltfontein besetzen sollten. Aminuis, - zwifchen bem Großen und Kleinen Rossob bas jest erhöhte Bebeutung gewann, wurde von Gobabis aus verftärkt, die Abteilung Ritter wieder nach Gibeon in Marsch gesett. Außerdem wurde die Berstärtung der Auob-Truppen durch die Ende Januar verfügbar werdende 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments und die 7. Batterie befohlen.

Für die Abteilungen Meister und Lengerke trat bamit eine Zeit des Stillstandes ein, die aber burch angestrengten Bacht- und Aufklärungedienst bie Rräfte ber Truppe sehr in Anspruch nahm. Zudem wirkte die außerordentliche hitze erschlaffend auf Menichen und Tiere, das vielfach bradige und kalkhaltige Waffer verursachte Gr= frankungen ber Berbauungsorgane. Die Zufuhr von den weit entfernten Stapelpläten Windhuf und Reetmannshoop stockte, so daß außer an Schlachtvieh brückender Mangel an Berpflegung eintrat. Auch ber bringend erforberliche Ersat an Pferben und Augtieren, sowie an Rleidern und Schuhen blieb aus.

Bährend um die Mitte des Januar fich nur vereinzelte hottentotten ber Auoblinie Der Berbleib genähert hatten, machte sich in ber zweiten Salfte bes Monats eine Bewegung größerer ber Bitbois. Abteilungen gegen ben oberen Auob bemertbar. Offenbar maren bie Bemubungen ber hottentotten, fich jenseits ber Grenze mit neuer Munition zu verseben, nicht ohne Erfolg geblieben, und fie versuchten jest die rudwärtigen Berbindungen ber Deutschen ju bedrohen. Gine rechtzeitig angeordnete Seitwartsichiebung der Abteilung Meifter verhinderte indeffen die Ausführung bieses Planes. Die Kompagnie Grüner wies am 24. Januar bei Schurfpenz einen Angriff von mehreren hundert Hottentotten ab. Dieje hatten unter Bendrif Bitbois perfonlicher Guhrung einen Streifzug über Stamprietfontein, Ralkfontein nach Schürfpenz unternommen, "um", wie Samuel Naat fagt, "auf ben beutschen Lagerplägen nach Tabat zu suchen, ben wir alle fehr entbehrten". Bendrit erhielt bei bem Befecht einen Streifschuß am linten Jug. Runub gurudaefehrt, ichidte er feine Berften an ben Glefantenfluß, wo ausreichenbe Tichamas vorhanden waren, und behielt nur die Orlogleute bei sich. Gine andere Banbe machte am 29. Januar bei Kiripotib 60 km nördlich Hoachanas einen vergeblichen überfall auf die von Windhuf zusammen mit der 1/2 7. Batterie anruckende 2. Rompagnie 2. Feldregiments.

Alle bei ben Deutschen eingehenden Nachrichten ließen eine Anfammlung ber Die Deutschen Bitbois bei Runub vermuten. Gine am 5. Februar von Stamprietfontein aus dorthin vorgehende Abteilung unter Hauptmann Moraht, 2., zusammengesetzte 5. Februar. 5./7. 2. Felbregiments und brei Gefcute, ftieß auf 200 bis 300 Hottentotten, bie völlig überrafcht murben und ohne Rampf eiligft nach Often und Suboften verichwanden. "Unfere Poften", berichtet Samuel Ifaat, "batten nicht aufgepaßt und wir wurden völlig überrascht. Bir mertten ben Angriff erft, als die Deutschen schon bie höchfte Dune befet hatten, jo bag wir, ohne einen Schuß zu tun, wegliefen.

nehmen

Runub.

Die Deutschen schossen mit ber Artillerie hinterher, trasen uns aber nicht; wir konnten uns in den vielen Dünen gut versteden. Wir gingen nun nach Südosten über den Elefantenfluß. Dort liegt in den Dünen eine Kaltpfanne, Nanibkobis, mit gutem Wasser, wo nunmehr nach und nach alle Orlogleute vereinigt wurden."

Auf beutscher Seite gewann man aus Angaben von Gefangenen ben Einbruck, als ob ein Durchbruch der Witbois nach Südosten gegen die Karrasberge zu erwarten sei. Oberst Deimling ordnete daher den Abmarsch der 1/2 3. Ersatsompagnie und des Zuges der 9. Batterie nach Roes an, wohin von Keetmannshoop die 11. Kompagnie 2. Feldregiments vorgeschoben wurde. Die Wasserstellen zwischen Koes und Hasur wurden besetzt.

Stürmanns Wüften: prebigt.

Auf bem Mariche ber Witbois von Nunub nach Nanibkobis hielt Sturmann in ber Bufte eine große Berjammlung ab, an ber alle Orlogleute teilnahmen. Sturmann wollte bas bei vielen Bitbois erschütterte Bertrauen auf feine Senbung wieder ftarfen. "Stürmann", erzählt Samuel Jaat, "war nämlich von Nunub nach Norben gegangen, um hereros zur hilfe zu holen. Er ift bis in die Rabe von Seeis getommen, hatte aber mit ben Schwarzen fein Glud. Als er nach Nunub gurudtam, gab er bem Rapitan seine . Bottesftreiter wieber. Mit benen fonne er nichts anfangen, fie feien ju ungläubig. An diesem Tage ift Benbrit jum erften Male ftutig geworben und hat wohl angefangen, an ber göttlichen Sendung Stürmanns zu zweifeln. Bei ber großen Bersammlung ber gesamten Orlogleute war Rlein Benbrik Dolmeticher. Sturmann begann mit einem Gebet und fagte bann: Derflucht fei berjenige, ber glaubt, baß ich nur Kaffer aus Briqualand bin, verflucht berjenige, ber nicht glaubt, baß mich Gott gesandt hat. Daß uns bisher nichts geglückt ift, bas ist burch Guren Unglauben, Guren Ungehorsam, Gure Zweifelmutigfeit gefommen. Rett ift alles vorbei, Ihr feid von Gott geftraft. Warum flieht Ihr benn? Gibt es benn auf ber Welt einen Ort, wo ber Mensch nicht vom Tode ereilt wird?« Der Rapitan fragte bann, ob jemand ben Mut hatte, gegen Sturmann aufzutreten. 36 habe auf Nama, bamit es alle hören follten, gefragt, ob ich fprechen burfe. Ich fagte bem Rapitan auch, was ich Sturmann antworten wolle. Der Rapitan erlaubte mir zu reden, wollte mir aber keinen Dolmetscher geben, so bag ich, ba Sturmann kein Nama verftand, hollandisch sprechen mußte. Ich sagte: Du behauptest, daß unsere Nation an ihrem Unglud selbst ichuld fei. 3ch fage Dir, Du trägft die Schuld. Du bringft uns in Zweifel. Du felbft tuft nicht bas, mas Du uns predigft. Du haft unferen Kapitan verleitet und betrogen, als Du ihm fagtest, Du wolltest mit 30 Mann bie Deutichen befriegen. Du allein bift an unferem Unglud fculb. Sturmann wollte mir bas Beitersprechen verbieten, ich fagte aber: >3ch brauche Dir nicht zu gehorchen, ich bin nicht Dein Diener«. Der Rapitan vermittelte nun zwischen uns, indem er mir zwar recht gab, aber Sturmann fehr ichonte."

So endete jene eigenartige Berfammlung in der Ralahari. Infolge seines

Auftritts mit Samuel Jsaak trennte sich Stürmann von Hendrik und zog mit der Familie seines Schwiegervaters, Moses Meier, zum Fischstuß. Wenn auch seit dieser Zeit das Vertrauen der Mehrzahl der Orlogseute zu dem "Propheten" und der Glaube an seine Sendung erschüttert war, so blieb der alte Hendrik zunächst doch noch völlig unter dem unseligen Einfluß dieses Schwindlers. Es gelang dem Kapitän, die durch die unglücklichen Kämpse im Auod-Tale bereits mutlos gewordenen Witbois zu weiterem Widerstande anzusachen.

Der Rampf follte aufs neue entbrennen.

## 5. Die Unternehmung des Obersten Deimling gegen die großen Karrasberge im Mär; 1905.

Bereits unmittelbar nach ben Kämpfen am Auob Anfang Januar hatte Oberst Deims Deimling ben Plan einer Unternehmung gegen die in ben Großen Karrasbergen, dem ling beschließt, Morenga ansalten Zusluchtsorte der Bondels, sitzenden Banden des Morenga erwogen.

Dieser war im Dezember 1904 verhältnismäßig untätig gewesen, wie sich später Januar 1905. aus den Gesangenenaussagen ergab, hauptsächlich wegen Mangels an Munition. Ihre Ergänzung jenseits der Grenze scheint ihm damals besondere Schwierigkeiten bereitet zu haben. Seine hierdurch beschränkte Kampssähigkeit veranlaßte ihn, sich mit seinen Wersten der Narudasschlucht am Ostrande der großen Karrasberge zuzuwenden und dort das Weitere abzuwarten.

Oberst Deimling beschloß, gegen diesen Feind von Süden mit der Abteilung Koppy, von Westen mit den in Keetmannshoop besindlichen Truppen unter Major v. Kampt, und von Osten mit der vom Auob heranzuziehenden Abteilung Lengerke vorzugehen. Um die näheren Anordnungen für diese Operation zu treffen, hatte er sich in der zweiten Hälfte des Januar mit seinem Stade nach Keetmannshoop begeben wo er am 23. Januar eintras. Hier fand er an Truppen vor:

bas IV. Bataillon 2. Felbregiments, bie 1/2 3. Ersastompagnie, einen Zug ber 4. Ersastompagnie, bie Ersastompagnien 3a und 4a.\*)

Die erste Sorge des Obersten Deimling war die Sicherstellung der Berpstegung Borbereitende für die beabsichtigte Unternehmung. Da diese wesentlich auf der ungestörten Zusuhr <sup>Maßnahmen.</sup> über Ramansdrist—Warmbad beruhte und die Umgebung dieser Orte damals von den Brüdern Morris und ihren Banden beunruhigt wurde, entsandte er die 12. Kompagnie (v. Erdert) mit zwei Gebirgsgeschützen, die ½ 3. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Chales de Beaulieu sowie den Zug der 4. Ersatsompagnie\*\*) unter Leutnant Schaumburg

<sup>\*)</sup> Mus Erganzungstransporten gebilbet.

<sup>\*\*)</sup> Gingen in ber 9. Kompagnie 2. Felbregiments auf.

nach Warmbad, um ben hauptmann v. Roppy jur Gauberung bes bortigen Gebietes und zur Sicherung ber Bufuhrwege von Ramansbrift zu befähigen. Gleichzeitig wurde die herstellung einer Signalverbindung von Reetmannshoop nach Barmbab burch Leutnant Fürbringer in Angriff genommen. Ferner entsandte Oberft Deimling. wie bereits erwähnt, bie 10. Kompagnie nach bem Norbbethanierlande") und bie 11. an die Oftgrenze bes Schutgebiets.\*\*)

Bur Befoluffaffung über Magnahmen zur Hebung des Bertehrs auf bem Baiwege wurde ber Major Budholt, ber Generalftabsoffizier bes Etappentommandos Sub, aus Luberigbucht nach Reetmannshoop befohlen, wo er am 5. Februar eintraf. Als Ergebnis der Besprechungen murbe beim Hauptquartier bie versuchsweise Befchaffung von 100 Ramelen sowie von Material für eine Gfelbabn bis gum Musgang ber Dünen beantragt, Magnahmen, die auch bas Hauptquartier bereits in weitschauenber Borsorge erwogen hatte, die sich jedoch z. T. als unausführbar erwiesen batten.

Das Haupt:

Bereits von Stamprietfontein aus hatte Oberft Deimling am 11. Nanuar bem quartier ordnet Hauptquartier in Windhut Melbung von feinem Plane eines Angriffes gegen bie die Berschie Karrasberge erstattet. Das Hauptquartier befahl baraufhin Anfang Februar, die planten Ope- Unternehmung bis zur vollftändigen Erganzung ber Abteilung Lengerte und bis gur Offnung ber englischen Grenze aufzuschieben, bie indes vorläufig nicht zu erwarten fei. Anzwischen seien alle verfügbaren Rrafte noch einmal zu einem großen Schlage gegen die Witbois zusammenzunehmen.

> - Als sich jedoch bei bem Gefecht bei Nunub\*\*\*) erwies, daß bieser Reind zu einer größeren Operation mit vereinten Kräften fein Ziel mehr bot, erbat sich Oberft Deimling vom Hauptquartier erneut die Buftimmung zu bem für Anfang März geplanten Angriff gegen Morenga, zumal nach seiner Ansicht trot ber Grenzsperre ausreichenbe Berpflegung vorhanden war. Er führte aus, daß Morenga jett feit acht Monaten lediglich beobachtet und niemals angegriffen worden, und eine Berlängerung biefes Buftandes um so bedeuklicher sei, als das Ansehen Morengas, der dauernd Rulauf erhielt, immer mehr machse und einen Rüchalt auch für die Witbois bilbe.

> Das Hauptquartier tonnte fich indeffen biefer Auffassung bes Oberften Deimling nicht auschließen; es glaubte, daß weder genügende Berpflegung sichergestellt, noch ausreichende Kräfte gur Beit verfügbar feien, um einen burchfclagenben Erfolg gegen Morenga - und auf einen folden fam es bem General v. Trotha an - ju erringen. Morenga folange nur beobachten zu laffen, hielt ber General v. Trotha für unbedenklich. Unter abermaligem hinweis auf bie noch bestehenbe Grengsperre und ben hierdurch hervorgerufenen Berpflegungsmangel murbe beshalb bem Oberft Deimling ber Aufschub der Unternehmung gegen Morenga nochmals einbringlich

<sup>\*,</sup> Seite 26. \*\*) Seite 64. \*\*\*) Seite 63.

Schlucht in den Karrasbergen.

anbefohlen; zugleich wurde erneut auf die Notwendigkeit der vorherigen völligen Niederwerfung der Bitbois hingewiesen; falls diese sich nicht mehr geschlossen stellten, seien Streifzüge gemischter Abteilungen zu unternehmen. Daraushin meldete Oberst Deimling dem Hauptquartier am 17. Februar, daß er die Unternehmung gegen die Karrasberge — dem ihm erteilten Besehle entsprechend — aufschieben werde.

Beurteilung ber Lage burch Oberst Deimling.

Ende Februar liefen jeboch Meldungen ein, die nach Auffassung bes Oberften Deimling ber Lage ein veranbertes Aussehen gaben. Die Rachrichten von bem bevorstehenden Abzug ber Bitbois nach ben Karrasbergen traten mit größerer Beftimmtheit auf; gelang ihnen die Bereinigung mit ben Morengaleuten, fo wuchs bie Streitmacht bes Gegners nach ber Berechnung bes Obersten Deimling auf 1500 bis 2000 Gewehre. Die Wegnahme ber Karrasberge\*) wurde bann für bie Deutschen ein um fo ichwierigeres Unternehmen, als biefes ichluchtenreiche, gerklüftete und ichwer zugängliche Gelände in ganz hervorragendem Dage für die Fechtweise ber Gingeborenen geeignet ift und burch bie fich überall bietenben überragenden Stellungen selbst von einer Minberzahl leicht verteibigt werben kann. Dazu tam, bak bie zuverlässige Nachricht einlief, die Banden ber beiben Morris seien bereits zu Morenga gestoßen und ber vereinigte Zeind fite augenblidlich mit Beib, Rind und Bieh in ber Narubasschlucht und ben benachbarten Berften. Buch auch hierburch bie Bahl bes Gegners auf 500 bis 800 Gewehre, so hatte biese Bereinigung boch ben großen Borteil, bag nunmehr außer ben Rarrasbergen felbft die übrigen Gebiete bes Subbegirtes vom Beinde frei und die Möglichteit gegeben mar, alle Banben bes füblichen Namalandes mit einem Schlage zu treffen; eine fo gunftige Belegenheit hierzu mochte so leicht nicht wieberkehren. Diese Umftande liegen bem Oberften Deimling einen sofortigen Angriff gegen die Karrasberge geboten erscheinen, ebe bie Bereinigung Morengas mit ben Bitbois möglich war. Zeber weitere Aufschub verschlechterte nach seiner Auffassung nur bie Lage; schnelles Zufassen und größte Gile ichien geboten. Die Berpflegungslage mar gur Beit nicht ungunftig und konnte ber Ausführung bes Angriffes nach feiner Anficht feine ernften Schwierigfeiten entgegenftellen. In Rectmannshoop war ohne die laufende Bufuhr aus Luderigbucht Berpflegung für die dortigen Truppen auf zwei Monate vorhanden. In Warmbad hatte Hauptmann v. Roppy durch Anfäuse, die er rechtzeitig auf eigene Berantwortung in der Rapkolonie gemacht hatte, Berpflegung für 500 Mann auf brei Monate bereitgestellt. Nur an Fleisch war auch hier Mangel. Zudem war am 22. Februar vom Saupt= quartier die Nachricht eingegangen, daß die Kapregierung die Ginfuhr von je 50 Tonnen Berpflegung über Ramansdrift und Rietfontein gestattet habe. "Die Berpflegungslage," so berichtet Oberst Deimling, "war meines Erachtens so, baß fie mich sehr wohl zum Angriff befähigte, zumal man mit Sicherheit auf zahlreiches Beutevieh in den Karrasbergen rechnen konnte. Somit waren Ende Februar nach meinem pflicht=

<sup>\*)</sup> Siehe Textstigge Seite 73.

mäßigen Ermessen als Führer an Ort und Stelle alle Bedingungen zu einem raschen entscheidenden Schlage gegen Morenga gegeben."

Bas die Stärke der verfügbaren Truppen anbelangte, so glaubte Oberst Truppen Deimling im Gegensatz zum Hauptquartier nicht darauf rechnen zu können, Ende März im Subbezirk oder im April stärker als zu diesem Zeitpunkt zu sein. Es standen Ansang März Ansang März, in Keetmannshoop die Ersatsompagnien 3a und 4a, die 2. und ½ 9. Gebirgsbatterie und die Maschinengewehrabteilung Dürr. Dazu hatte Oberst Deimling aus entsbehrlichen Mannschaften der Etappe und einem Zuge der 2. Feldtelegraphensubteilung eine weitere Kompagnie unter Oberseutnant der Landwehr v. Stocki zussammengestellt, die schon Ende Februar vollkommen verwendungsbereit war.

Hammengeseut, die school Ende Februar volltommen verwendungsvereit war.

Hauptmann v. Koppy hatte aus den ihm überwiesenen Truppen (9./2., 12./2., 1/2.3. Ersatsfompagnie, 1/4.4. Ersatsfompagnie, 1/3.9. Gebirgs=Batterie) nach Ausscheidung der ersorderlichen Besatungen eine berittene Abteilung zu vier Zügen unter Hauptmann v. Erdert und eine Fußabteilung zu zwei Jügen unter Oberseutnant Hunger sowie eine Artisterieabteilung zu drei Gebirgsgeschützen unter Oberseutnant Ritter v. Rosenthal gebildet und war mit diesen Truppen nach Kalksontein vorgegangen. Major v. Lengerke stand mit der 11. Kompagnie 2. Feldregiments, der 1/2 3. Ersatsfompagnie und 1/2 8. Batterie in der Gegend von Koes—Hasur.

Bur Ausführung seiner Absicht, ben Feind unter Sperrung ber nach Often Oberst Deimführenden Abzugsstraßen mit drei Abteilungen konzentrisch anzugreifen, erließ Oberst ling besiehlt Deimling am 1. März nachstehenden Befehl:

Ausgeschaft dem Angriff auf Morenga.

"Morenga und Morris sigen bei Narudas und den umliegenden Wasserstellen 1. Marz. bes Gainab- und Geitsaubreviers.

## Allgemeiner Angriff erfolgt:

- 1. Von Norden: Kolonne Kirchner: 120 Gewehre\*), zwei Geschütze, zwei Maschinengewehre,
  - von Gründorn über Caubabis-Arus-Gaitfames Gotfagaus;
- 2. von Westen: Rolonne Rampt: 400 Gewehre, vier Geschütze, vier Maschinens gewehre
  - über Wasserfall- Kraikluft. Diese Kolonne werbe ich begleiten;
- 3. von Guben: Kolonne Roppy: 300 Gewehre, vier Gefchute über Durdrift-Stinkborn-Ariams-Rukois-Zandmund-Gotfagaus;
- 4. von Often: Rolonne Lengerte: 170 Gewehre, vier Geschütze sperrt bas Badrevier in ber Gegend von Rouchanas.

Die Angriffskolonnen 1 bis 3 haben ihren Vormarsch so anzutreten, baß fie bie Gegend von Narudas am 11. März erreichen.

<sup>\*)</sup> Die im Befehl angegebene Stärte an Gewehren wurde bei keiner Abteilung voll erreicht. Die Insanterie ber Abteilung Kirchner zählte nur 65 Gewehre. Truppeneinteilung umftebend.

## Eruppeneinfeilung für die Operationen gegen Morenga in den Großen Sarrasbergen.

(Stand Anfang Marg 1906.)

Truppenführer: Oberst Zeimling. Abjutant: Obst. Pseffer. Ordonnanzoffizier: Obst. Kirsten. Ev. Feldgetstlicher: Die. Ps. Schmidt.

| Abteilung Rampt.    | Major v. Kamph (IV/2)<br>Abjutant: Oblt. Sallwürf v. Wenzelstein.                   | Komv.: Erfaße.Komp. 4a.: Erfaße.Komp. 3a.: a. D. hotm. Arnold hotm. b'Arrrest v. Elodi 2t. Frhr. v. Bubbens 2t. v. Westernhagen Spanseren brod.Hetenborf 2t. Thiel 2t. Frhr. v. Crailss 2t. Funt heim:Rügland                        | <b>4</b> ] | 2. (Gebirgs.) Batt.:<br>Hptm. v. Rleift<br>Lt. v. Billerbed<br>Lt. Surmann | )<br>의<br>의 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     |                                                                                     | Jul. gef. Romv.: Erfah:Romp. 4a: Erfah:Komp. 3a: Oblt. d. L. D Herreft v. Belodi Lt. Frhr. d. Budden. Lt. Westernhagen Oblt. von Spanstern der Streetersdorf Lt. Thiel Lt. Garde Lt. Frhr. d. Crails. Lt. Funk heim:Rügland Lt. Fruk | 4          | 2/s Majch. Gew. Abt. Rr. 2:<br>Hophn. Dürr<br>Lt. Muller<br>Lt. Degentolb  | ÷ ÷ ÷       |
| Abteilung Roppy.    | Hptint, v. Koppy (9/2)<br>Erbonnanzoffizier: Lt. v. Gersdorff.<br>Int. Nat Köftlin. | Berittene Abteilung: (4. Jüge) hoptm. v. Erdert (12/2) 2t. v. Bönninghaufen 2t. Epcl. Et. Echaumburg 2t. Ehrles de Beaulieu                                                                                                          | 4]         | Artillerie:<br>Oblk. Ritter u. Edler v. Rosenthal                          | 는<br>위<br>위 |
|                     |                                                                                     | Fukabteilung: (2 Jüge) Oblt. Hunger<br>et. Pavel<br>Lt. v. Eberstein                                                                                                                                                                 | -[]        | o Solf. Rütter                                                             |             |
| Abteilung Rirchner. | hptin. Kirchner (9. Batt.)<br>Zugeteill: Et. a. T. v. Tuitzow.                      | Anfanterie:<br>(2 Jüge)<br>L. Fürbringer<br>L. d. R. Becrmann                                                                                                                                                                        | 4]         | 1/s 9. (Cebirgs.) Batt.:<br>21. Wolff                                      | ÷1          |

17 Offiz, 4 San. Offiz, 458 Mann, 4 Geschütze, 4 Masch. Gem. Oberarzt Dr. Engel Assift. Arzt Westphal Felb.Signaltrupp: Sanitatsperfonal: 2t. Fürbringer Dbit. Frhr. v. Gaisberg-Belfenberg 1/3 9. (Gebirgs:) Batt. 11. Romp. 2. F. R. Stabbarzt Dr. Künstner " Dr. Hellwig Hptm. Winterfeldt Lt. Rohne 는| 는| Lt. v. Anobelsborff Lt. von Scheven Sptm. Anders. 2t. v. Detten 11 Offig., 1 San. Offig., 170 Mann, 4 Geschütze. Abteilung v. Lengerte. Sanitatsperfonal. Stabsarzt Dr. Rrebs. Major v. Lengerke (III/2). Adjulant: Lt. Art. 11 Offiz., 3 San. Offiz., 226 Mann, Sanitateperfonal: 3 Geschütze. Affift. Argt Dr. Clemm Dberargt Dr. Haring Stabsarzt Dr. Otto 1'2 3. Erf. Romp. Lt. v. Rheinbaben. Dbit. Schonberg. 1/2 8. Batt. 5 Offig., 1 San. Offig., 120 Mann, 2 Gefchüße, 2 Masch. Gew. 1/3 Majd. Gew. Abt. Rr. 2: Sanitateperjonal: Oberarzt Dr. Hoffmann Oblit. Frhr. Grote Oblit. 3. S. Schneiber

Jebe Kolonne bringt so energisch wie möglich vor, um sich gegenseitig zu unterftüten.

Major v. Lengerke wird schon etwa vom 9. März ab bereitstehen muffen, um ben Austritt aus bem Badrevier zu fperren, ba es nicht ausgeschloffen ift, bag es ber Begner auf einen Entscheidungstampf gar nicht antommen läßt, sondern beim konzentrischen Berannaben ber brei Angriffstolonnen nach Often zu entkommen sucht.

Außer ber oben genannten Sauptaufgabe erhält Major v. Lengerte ben Auftrag, mit ber 1/2 3. Erfatfompagnie und ben beiben Beschüten 96 Flante und Ruden unseres Angriffs gegen ein etwaiges Eingreifen ber Withois von Norden ber zu beden."

Bon ber Anderung in seinen Entschließungen sowie von bem bereits am 1. Mars ausgegebenen Befehl jum Angriff erstattete Oberft Deimling erft turg por bem Beginn ber Kämpfe bem General v. Trotha Meldung. Bei ber Kurze ber Beit und der Beite der Entfernung mar biefem eine Ginwirfung auf den Bang ber Greignisse nicht mehr möglich.

Det Bormarich be: ginnt.

In ben erften Tagen bes Marg traten bie Abteilungen ben Bormarich an: zuerft von Kocs aus die Abteilung Lengerke am 2. März, bann von Keetmannshoop Anfang Marz, aus bie Abteilungen Rirchner und Rampt am 4. und am 5. Marz und zulett am 6. März von Kalksontein aus die Abteilung Koppp. Oberst Deimling brach mit feinem Stabe erft am 6. März von Reetmannshoop auf und ichloß fich noch am felben Tage abends ber Abteilung Rampt an.

> Das Gelände, in das der Vormarich die beutschen Truppen führen sollte, gehört zu den schwierigsten, unzugänglichsten und damals wenigstens auch unbefanntesten Teilen des ganzen Schutgebietes. Die Großen Karrasberge find der mächtigste von jenen icharf abgegrenzten, ichroffen Gebirgestoden, beren bas sudwestafritanische Schutgebiet mehrere enthält. Rur wenige tief eingeriffene Schluchten erleichtern bas Gindringen in diese Bergwelt. Auch auf den Sochflächen erschweren Felstrummer und Beröll den Marich; überall finden fich überragende, von Natur ftarte Stellungen, bie ber Bechtweise ber Gingeborenen guftatten fommen mußten. Baffer ift gwar in genügender Menge, aber nur an wenigen ichwer zu findenden Stellen vorhanden. Beide für das Bieh war beinahe überall ausreichend vorhanden.

Morenga befcließt, die getrennten beutichen nacheinander anzugreifen.

Oberft Deimling hatte gehofft, burch die Schnelligfeit, mit der die Unternehmung beichloffen und ins Bert gefett worben war, ben Beind völlig ju überraichen, allein Morenga, ber ftets von ben Gingeborenen über alle Borgange auf beuticher Seite Abteilungen auf bem laufenden erhalten worden war, wurde auch jest von dem Bormarich ber beutschen Abteilungen und beren Stärte frühzeitig und genau unterrichtet. Als geborener Führer mit gesundem Menschenverstand erfannte er sofort die Borteile ber Bereinigung seiner Rrafte gegenüber ben weit getrennt vormarschierenben beutschen Abteilungen und beschloß, die Gunft biefer Lage burch ichnelles Handeln wirtsam auszunugen und bem beabsichtigten fonzentrischen Angriff ber Deutschen

5. Die Unternehmung bes Obersten Deimling gegen die großen Karrasberge im Marz 1905. 73.

burch die eigene Offensive zuvorzukommen. Er wollte sich mit seiner Hauptmacht auf die Abteilung Kirchner, die die schwächste war, wersen und diese vernichten, ehe die

Übersichtsskizze zu den Operationen gegen die Großen Karrasberge im März 1905.



anderen Abteilungen zur Stelle sein konnten. Um deren Vormarsch aufzuhalten, sollten eine Abteilung von etwa 100 Mann unter Morris bei Garup, eine zweite schwächere Abteilung unter Stürmann\*) bei Kraikluft Aufstellung nehmen. Nach der Ber-

<sup>\*)</sup> Richt ber Brophet, sonbern ein in ben Karrasbergen ansaffiger Bonbelgmart-Großmann.

nichtung ber Abteilung Kirchner beabsichtigte Morenga, sich ber Abteilung Koppy entgegenzuwerfen und dieser an den steilen Bergabhängen süblich der Narudasschlucht
ein gleiches Schicksal zu bereiten. Inzwischen sollte Stürmann langsam zurückweichen
und die verfolgende Abteilung Kampt hinter sich herziehend in die tief eingeschnittene
Narudasschlucht herablocken, wo Morenga sie nach Abrechnung mit der Abteilung
Koppy mit seinen Hauptsträften einzuschließen gedachte. Dieser äußerst geschickt
angelegte Plan, der bei tatkräftiger Durchsührung den Deutschen verhängnisvoll
werden konnte, zeigt wiederum, welch gefährlichen Gegner sie in Morenga hatten.
Die außerordentliche Beweglichkeit seiner Banden bot ihm eine gewisse Bürgschaft
bes Erfolges.





Morenga und seine Kapitane.

Am 9. März wurde von Narubas aufgebrochen, und zwar die Brüder Morris mit ihren Banden nach Garup, Stürman nach Kraikluft, Morenga mit den Hauptsträften nach Norden in der Richtung auf Aob, um den ersten Schlag gegen die Abteilung Kirchner zu führen. Bei der Wasserstelle Aob bezog er eine von Natur sehr starke Stellung, die er im Laufe des 10. künstlich verstärkte. Gegen diese sollte die heranmarschierende Abteilung Kirchner anlaufen und, nachdem ihr Angriff zerschellt war, vernichtet werden.

Die Abteilung Kirchner stößt bei Aob auf ben Feinb. 10. März 300 nach= mittags.

Hauptmann Kirchner war am 9. März mit seiner Kolonne nach Kosis am Nordostrande der Großen Karrasberge gelangt und hatte am folgenden Tage kurz nach 1100 vormittags den Bormarsch in der Richtung auf Gotsagaus angetreten. Der Marsch ging ohne jede Störung durch den Feind bis über Geitsames hinaus. Als sich aber gegen 30 nachmittags die Marschlolonne einer Höhe nördlich der Basser:

stelle Aob näherte, erhielt sowohl die Spitze wie auch das Gros überraschend Feuer. Hauptmann Kirchner ließ sosort seine beiden Insanteriezüge rechts und links des Weges ausschwärmen und die Geschütze und Maschinengewehre auf einer kleinen Anshöhe am rechten Flügel in Stellung gehen. Der Feind hatte es so gut verstanden, die Deckungen seiner stark verschanzten Stellung auszunutzen, daß in der Tat nichts von ihm zu sehen war. Nur nach dem Geräusch seiner Schüsse konnte man schließen,





daß die ganze vorliegende Höhe besetzt war. Die Schützen gingen, zunächst ohne große Berluste, näher an die seindliche Stellung heran, während die Geschütze und Maschinengewehre aufs Geratewohl die Stellen unter Feuer hielten, wo man die Hottentotten vermuten konnte. Es gelang der Schützenlinie, sprungweise dis auf wenige hundert Meter an die vom Feinde besetzt Anhöhe heranzukommen.

Als ob dieser aber nur die Annäherung der Schützen hätte abwarten wollen, eröffnete er jett plötzlich ein sehr lebhaftes und wirksames Feuer, und zwar nicht nur von der gegenüberliegenden Höhe gegen die Front der deutschen, sondern auch gegen beide Flanken von den seitwärts der Pad sich hinziehenden höhen. Obwohl die hart

bebrangte Schütenlinie von ben mitvorgegangenen Maschinengewehren in ben Flanten unterftutt wurde, mehrten fich ihre Berlufte ichnell. Auch die Geschüte gingen nunmehr näher heran und eröffneten das Feuer gegen die rechts der Bad fich bingiehenden Berge, die besonders ftart befett ichienen.

Hauptmann Rirchner fturmt bie feindliche mittags.

Es entspann fich ein außerft heftiger Feuertampf, in beffen Berlauf bas tonzentrische Teuer bes Gegners immer mehr an Überlegenheit gewann. Die Lage ber in wenig gunftiger Stellung tampfenden ichwachen beutichen Abteilung wurde ichwierig; Stellung und fie mar auf einen überlegenen Beind geftogen, der fie in beiden Flanken umfaßte. fällt 480 nach: Es war gegen 430 nachmittags. Hauptmann Kirchner, der bie Gefahr, in bie feine Abteilung geraten war, von Anfang an überfeben hatte, entschloß fich, in ber richtigen Erfenntnis, daß die einzige Rettung aus dieser Lage in dem von dem Feinde fo gefürchteten Bajonettangriff zu suchen fei, jum Sturm zu ichreiten, tofte es, mas es wolle. Trop bes heftigen Flankenfeuers ichien bas Bagnis gelingen zu wollen: ber Feind räumte in der Front seine Stellung, — aber nur, um taum hundert Meter babinter in eine zweite faft noch stärfere Stellung gurudzugeben.

> Der Sturmanlauf gegen ben überlegenen Feind hatte ben Deutschen ichwere Berlufte gefostet. Leutnant Fürbringer jowic mehrere Reiter waren gefallen, eine größere Anzahl Schwerverwundeter bededte das mährend des Anlaufes durchschrittene Gelande. Im Begriffe, in die vom Feinde verlaffene Stellung einzudringen, erhielt auch ber tapfere Führer, hauptmann Rirchner, bie Todeswunde. Der Sanitätsgefreite Bruftle, ber herbeieilte, um seinem Hauptmann Silfe zu bringen, erhielt ebenso wie biefer einen Schuß in ben Unterleib, unmittelbar barauf einen zweiten töblichen in ben Kopf. Das Kommando übernahm der Oberleutnant Freiherr Grote. Die stark ge= lichtete beutsche Linie nahm von neuem ben ungleichen Feuerkampf auf. Balb barauf meldete ber Führer ber Artillerie, daß die Geschütze feine Munition mehr hatten. Es war äußerst empfindlich für die Schüten, in ihrer harten Bedrängnis auch noch bie gerade jett fo bringend notwenbige Unterftugung burch bie Schweftermaffe ents behren zu muffen. Die Kanoniere griffen nun ebenfalls zum Karabiner und ichlossen fich bem arg zusammengeschmolzenen Sauflein Schuten am rechten Flugel an. Wegen 6º abends begann auch hier die Munition fnapp zu werben, und nur die Maschinengewehre unterhielten bis jum Schluß bes Befechts ein wirtsames Zeuer.

Morenga sucht Die Deutschen einzufreisen.

Rest glaubte Morenga ben Augenblid gekommen, um bie fleine Schar ju erbruden. Ammer mehr verftartte er seinen linten Flügel, nicht bloß aus ber Rlante, sondern auch von halbrechts rudwärts wurde der schwache deutsche Flügel beschoffen. Ein Majdinengewehr mußte gur Abwehr bes Flankenangriffs tehrt machen, bie Berlufte häuften sich immer mehr. Der Führer ber Artillerie, Leutnant Wolff, und ber zweite Zugführer ber Infanterie, Leutnant ber Referve Beermann, wurden verwundet. Bei der Beftigfeit des feindlichen Feuers mar es nicht möglich, die Bermundeten zurudzutragen. Oberarzt Soffmann war, die feinblichen Beichoffe nicht icheuend,

nach vorne in die Schützenlinie geeilt und hatte nur muhfam hier einzelnen Berletten im heftigften Teuer einige Erleichterung bringen konnen. Die Mehrzahl ber immer zahlreicher werdenden Berwundeten hatte schwer zu leiden. Alles wünschte sehnlichst ben Gintritt ber Dunkelheit herbei, um unter ihrem Schute fich bem feinblichen Feuer entziehen zu können.

Doch jest brobte eine neue, ernste Gefahr. Der außerste linte Flügel ber hottentotten ging jum Angriff gegen bie weiter rudwärts ftehenben Sandpferbe und Kahrzeuge vor, bei benen ein Teil der Bespannungen bereits getötet war. In ihrer Not griffen die Pferdehalter und Sahrer jum Karabiner, und es gelang ihnen, indem fie fich unter Suhrung des Unteroffiziers Kluge von ber Mafchinengewehr-Abteilung ben weit stärkeren hottentotten mit lautem hurra entgegenwarfen, bie icon brobenbe Befahr ber Wegnahme ber Pferde und Jahrzeuge abzuwenden.

Inzwischen war die Dunkelheit hereingebrochen und damit bei ber Abneigung Der Kampf ber Eingeborenen gegen Nachtgefechte bie schlimmfte Befahr überstanden. wurden noch mehrere Stunden lang trot ber Dunkelheit von beiben Seiten Schuffe gewechselt, aber allmählich erlosch bas Feuer. Die Abteilung blieb noch längere Zeit gefechtsbereit in ihrer Stellung; als aber vom Reinde nichts mehr zu hören und ein erneuter Angriff nicht mehr zu befürchten war, fonnten bie Toten und Berwundeten zurückgetragen werden.

erlischt.

Die Abteilung hatte schwer gelitten; fie hatte elf Tote und 28 Berwundete,\*) alfo mehr als ein Drittel ihrer Befechtsftarte verloren. Diefe an fich ichon ichweren Berlufte hatten auf die Truppe um fo größeren Eindruck gemacht, als fie in kurzer Beit größtenteils beim Sturmlauf eingetreten waren. Es waren kaum noch 30 gefechtsfähige Leute vorhanden, deren Munition zudem knapp war. Auch fand fich nirgendwo in der Rabe Baffer, fo daß die Mannschaften nach dem aufreibenden Kampfe nicht einmal ihren Durft lofden konnten.

An eine Wiederaufnahme bes Rampfes am nächften Morgen war unter Diesen Dberleuinant Umftanben und bei ber großen Uberlegenheit bes geindes nicht zu benten. Unter Brote biesen Umständen sah sich ber Führer gezwungen, unter bem Schutze ber Dunkelheit gegr nach Rosis zurud. zurudzugehen, wenn auch schweren Herzens, ba hierburch ber Erfolg ber ganzen Operation in Frage gestellt wurde. In der Nacht zum 11. März gegen 100 morgens trat die Abteilung, ungeftort vom Jeinde, ben Rudzug nach Rosis an und bezog bort öftlich der Basserstelle ein besestigtes Lager. Durch den Heliographen wurde Meldung von bem Borgefallenen nach Reetmannshoop erstattet und um Entfendung von Berftärfungen gebeten.

11. Mara morgens.

Auch Morenga beeilte fich während der Nacht, seine Stellung, in der er nur ichwache Rrafte jur Beobachtung der Abteilung Rirchner beließ, zu räumen, um nach biefem erfolgreichen Schlage fich schleunigst auf die Abteilung Koppy zu werfen.

6

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Anmarsch Diese hatte im Bormarsch von Kalksontein am 9. März Stinkdorn erreicht und ber Abteilung noch am Abend dieses Tages die Fußabteilung unter Oberleutnant Hunger nach Koppy.

Ariams weitermarschieren lassen. Die berittene Abteilung unter Hauptmann v. Erdert sowie die Artillerie unter Oberleutnant v. Rosenthal folgten am Morgen des 10.

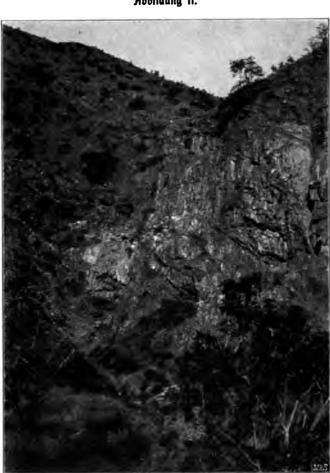

Abbildung II.

Steilhang unweit der Narudasschlucht.

nach. Demnächst wurde der Weitermarsch noch am selben Tage nach Garup fortsgesett. Hier erwartete Hauptmann v. Koppy, in dem schwierigen, für die Gesechtsweise der Eingeborenen günftigen Gelände den ersten Widerstand zu finden. Diese Bermutung sollte sich bestätigen, denn bald nach dem Abmarsch von Ariams meldete die aus Deutschen und Buren zusammengesetzte Aufklärungsabteilung, etwa 100 Hottens

totten ftunden in dem dortigen bergigen Belande in ftarfer Stellung. Die Batrouille fei aus nächster Nahe mit lebhaftem Feuer überschüttet worben, wobei zwei Buren verwundet feien.

Der gemelbete Jeind war die Bande ber Brüder Morris, die von Morenga beauftragt war,\*) die von Süben im Anmarich gemelbete beutsche Abteilung aufzuhalten, bis er die von Norden vorrückende Kolonne vernichtet habe.





Die Schlucht von Narudas, vom Lager der Abteilung Koppy aus gesehen.

Sauptmann v. Roppy, ber bas Belande aus eigener Unichauung von früher ber Sauptmann fannte, wußte, daß die vom Feinde befette Stellung in ber Front fast uneinnehmbar v. Roppy verwar. Er beschloß baher, ben Feind mit ber berittenen Abteilung zu umgehen. Bahrend fich bie Rugmannschaften ber feinblichen Stellung gegenüber entwickelten, wurde die berittene Abteilung mit ben Geschützen in weftlicher Richtung gegen die Stellung bei Rudzugsftraße bes Wegners entfandt. Sobald jedoch die Hottentotten biefe Bewegung ertannt hatten, gaben fie bereits nach wenigen Schuffen ihre Stellung auf und floben eiligst in der Richtung auf Narudas davon. Um 600 abends war die Wasserstelle Garup in ben Banden ber Deutschen, die hier die Racht gefechtsbereit gubrachten. Diefer leichte Sieg ber Abteilung Koppy follte von entscheidender Bedeutung für ben Musgang bes Unternehmens werben.

treibt bie Sottentotten aus ber Garup. 10. März.

<sup>\*)</sup> Seite 73.

Hauptmann Morenga treffen gleich: zeitig vor Rarubas ein. 11. März morgens.

Am 11. wurde in aller Frühe der Bormarich fortgesett. Als die Kolonne sich v. Koppy und bem Sudausgang ber Narudasschlucht bereits näherte, bemerkte Hauptmann v. Koppy rechts ber Marschstraße eine ftarte Reiterkolonne, die, von Norden tommend, nunmehr in weftlicher Richtung abbog und in eiligem Trabe gleichfalls bem Gingang ber Schlucht zustrebte. Schon glaubte er in biefer Kolonne die herannahende Abteilung Rirchner zu erkennen, als im letten Augenblid fein Ordonnanzoffizier, Leutnant v. Gersborff, ber zur Aufnahme ber Berbindung mit der vermeintlichen Nachbarabteilung entfandt worden war, im gestreckten Galopp die Melbung überbrachte, daß man den Zeind vor fich habe. Leutnant v. Gersborff hatte in bem mit Truppenhut, blauem Rock und weißer Armbinde bekleibeten Führer, der auf einem Falben seinen Leuten voraussprengte, deutlich Morenga erkannt. In der Tat war es dieser bewegliche Führer selber, der nach dem glücklichen Kampf vom geftrigen Tage voll Siegeszuversicht nach Süben eilte — ber Abteilung Roppy entgegen.

> Der beutsche Führer übersah mit einem Blid bie Lage: ber in schnellster Gangart gegen den Eingang der Schlucht voreilende Zeind wollte offenbar diese und das sie umgebende klippenreiche, fehr gunftige Belande por ben Deutschen gewinnen. ihm das, so stand der kleinen deutschen Abteilung ein heißer Kampf bevor. Dies galt es zu verhindern; teine Minute mar zu verlieren. Schnell rief hauptmann v. Koppy der vorn befindlichen Jukabteilung zu, so schleunig wie möglich vorzueilen und zwei fleine, rechts ber Bormarschftrafe gelegene Ruppen zu beseten, von benen aus die langs ber Front ber Deutschen auf etwa 800 m Entfernung vorbeireitende feindliche Reiterkolonne unter wirksames Feuer genommen werden konnte. Es war ein Augenblick höchster Spannung.

> Morenga tam ju fpat. Die Deutschen waren ihm bant ber Schnelligkeit, mit ber ihr Führer die Lage überschaut und die nötigen Anordnungen getroffen hatte, zuvorgekommen. Gin praffelndes Schnellfeuer schlug in die Kolonne des Feindes ein und zwang ihn, ba, wo er ftand, fich zum Kampfe zu ftellen. Unter erheblichen Berluften und unter Breisgabe seiner Bferde suchte er bie fleinen Sohen an den Bergabhängen öftlich ber Schlucht zu gewinnen, von wo aus er ein schwaches Feuer eröffnete. Nur ein fleiner Teil der Morengaleute mar bis jum Schluchteingang gelangt, den die Morrisleute bereits besett hielten. Gegen diese wurde nunmehr die berittene Abteilung eingesetzt, die mit der Artillerie links vom Wege im Vormarsch gegen ben Schluchteingang geblieben war. Auf etwa 600 m von biesem entwidelten sich die Züge Schaumburg und Bönninghausen. Die Artillerie fuhr bicht hinter bem Ruge Bonninghausen auf einer kleinen Anhöhe auf und beschoß wirksam die Pforte von Narudas und die Hauptwafferstelle. Dant biefer Unterstützung gelang es den Schüten, auf ber ganzen Linie langfam vorwärts zu fommen.

> Es war inzwischen 1000 vormittags geworben. Das feindliche Feuer nahm mit bem Borfdreiten der Deutschen an Lebhaftigkeit zu, worunter namentlich die jest

## 5. Die Unternehmung bes Oberften Deimling gegen bie großen Karrasberge im Mary 1905. 81

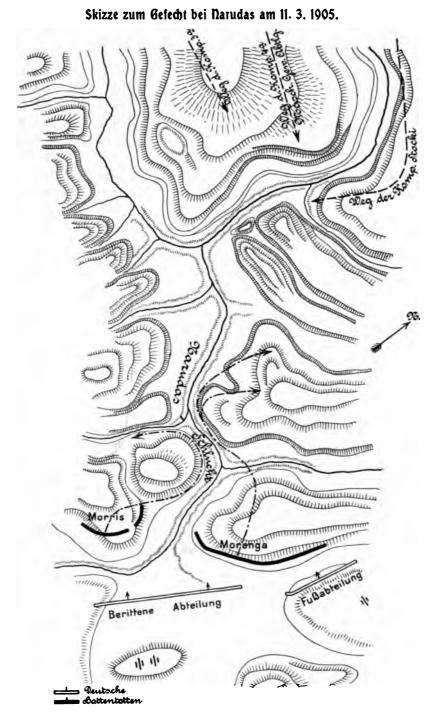

wenig gebedt liegende Bugabteilung zu leiben hatte. Um fie zu entlaften, ließ Sauptmann v. Koppy ein Gebirgsgeschüt hinter ihrem rechten Flügel auffahren. Das vom Oberleutnant v. Rosenthal mit großer Rube und Umficht geleitete Feuer ber Beschütze bedte die Stellung der Hottentotten so zu, daß fie zur Abgabe der Schuffe die Röpfe nicht mehr über die schützende Deckung zu erheben wagten und ihr Feuer immer schwächer und unficherer wurde, so daß die deutschen Schützen ohne größere Berlufte näher an ben Feind herankommen konnten. Um die Kraft ihres Feuers auf tas höchste zu steigern, sette Hauptmann v. Roppy jett bie beiben noch jurucgehaltenen Buge ber berittenen Abteilung unter ben Leutnants Epel und v. Beaulieu auf bem linken Flügel ein.

Die Sotten: ju meichen.

Unter ber Bucht biefes gewaltigen, auf naher Entfernung abgegebenen Feuers totten beginnen von Geschütz und Gewehr ichien die Widerstandsfraft bes Gegners zu erlahmen; auf seinem rechten Flügel wurde nach Mittag bas Feuer immer schwächer, und man bemerkte einzelne Hottentotten eiligft ihre Stellung räumen. Allein ber tapfere Morenga wollte seine Sache nicht so leichten Kaufes verloren geben und burch perfonliches Gingreifen fuchte er feine mantenben Rampfer wieber jum Stehen und jum Ausharren zu bewegen. Zwar hatte bas ichnelle Burudweichen von Morris und seinen Leuten am Tage guvor bas Belingen seines Planes ichon ernftlich in Frage gestellt; auch war ihm die von Westen vordringende beutsche Abteilung bereits im Bormarich auf Rraitluft gemelbet. Allein wenn es bem bort vermuteten Sturmann gelang, diesen Feind bis zum Abend aufzuhalten, so hatte er am heutigen Tage ben Ruden noch frei und konnte seine gange Kraft gegen die ihm gegenüberftebenbe Abteilung einsetzen, um hier boch noch ben Sieg an fich zu reißen. Ent= icheibend mußte für bas Belingen seines Planes vor allem der Ausgang des Rampfes werben, ber zwifchen Sturmann und ber anrudenben Abteilung Rampt zu erwarten stand.

Anmarich der Kolonne Kampt.

Diese war über Wassersall nach der Kraiklust marschiert, die ohne Berührung mit bem Teinbe am 9. Marg abends erreicht wurde. Bei ber Anfunft bafelbft fand man wider Erwarten fein Baffer. Die Pferbe und Gfelgespanne mußten beshalb mit Waffergefäfen nach Wafferfall gurudmaricieren, um Baffer für die Mannicaften au holen. Sämtliche Pferde bis auf die der Offiziere und einige Patrouillepferbe blieben in Wafferfall, ba bes Gelandes wegen ber Beitermarich nur zu Ruft ftattfinden tonnte. Die Gefdute und Mafdinengewehre, Die Munition fowie ein funftägiger Proviantvorrat wurden auf Tragetiere verladen.

Stürmann wird bei ber Kraikluft abgewiesen. 10. März.

Während die Abteilung in der Rraifluft noch auf die Rudfehr der Baffertolonnen wartete, wurden die erften Spuren vom Zeinde bemerkt. Gine aus öftlicher Richtung tommende Abteilung hottentotten - es war bies die Bande Sturmanns - war gegen bie Soben ber Kraikluft vorgegangen, in ber Abficht, fich bem Anmaric ber Deutschen hier vorzulegen. Sie waren jedoch zu spät gekommen, ba bie Boben

bereits von deutschen Boften befett waren, die den Reind mit lebhaftem Reuer empfingen, worauf er wieber jurudging. Er begnügte fich bamit, in ber Richtung auf Narudas das Bras anzugunden, in dem Glauben, den Bormarich der Deutschen baburch aufhalten zu können. 3m Laufe bes Nachmittags bes 10. wurde ber Aufftieg auf die 250 m über ber Rluft liegende Sochfläche auf einem ichmalen Jufpfabe unter großen Anstrengungen ausgeführt. Trot ber größten Anspannung ber Truppen gelangte man jedoch an diesem Tage nur eine Begftunde über den Rand ber Rrai= fluft hinaus. Am Horizont leuchtete mahrend ber Nacht ber helle Schein ber Gras-Nachrichten von den übrigen Abteilungen waren bisher nicht eingegangen. Einige Batrouillen wollten am Nachmittage Kanonendonner aus norböftlicher Richtung gehört haben.

Am 11. März wurde noch vor Tagesgrauen ber Bormarich auf Narudas ans Die Kolonne getreten. Der Weg ging über Steingeröll und burch ftart zerflüftetes Belande. Als bie Abteilung sich gegen 10° vormittags dem Nordeingang der Narudasschlucht näherte, Marudas. melbete bie Spige die Befetung eines bem Gingang gur Schlucht vorgelagerten, weithin 11. Marg. sichtbaren Berges. hier ftand Sturmann mit seinen Leuten in vorzüglich gewählter, ftark verschanzter Stellung, in der Absicht, den Deutschen den Eintritt in die Narudas= schlucht zu verwehren.

Major v. Kampt ließ die Avantgarden-Kompagnie unter Hauptmann d'Arrest und die Artillerie fich gegen die feindliche Stellung entwickeln. Es entspann fich balb Da das Feuer bes Gegners zunahm, verftärfte ein sehr lebhafter Feuerkampf. Major v. Kampt ben rechten Flügel ber Feuerlinie durch einen Zug der Kompagnie 4a. Das gesamte Gros war inzwischen in eine Mulde näher an die Feuerlinie herangerückt. Major v. Kampt erfannte, daß ein Angriff gegen die fehr ftarke feindliche Front nur unter schweren Opfern durchführbar war, und entschloß sich, die feindliche Stellung mit bem Gros links zu umgehen. Noch mahrend biese Bewegung ausgeführt murbe, begann ber Feind seine Stellung zu räumen, worauf die Rompagnie d'Arrest sofort Der Zeind floh jest auf ber ganzen Linie und verschwand in der Narudasvorging. Die gesamte Abteilung nahm auf den Schluchträndern vorgebend unverzüglich die Verfolgung auf, wobei mehrere tiefe Querichluchten unter unendlichen Anftrengungen burchschritten werben mußten.

Nach einem mehrstündigen Mariche, ber die Kräfte ber Truppe aufs außerfte er- Die Narubasschöpfte, vereinigte sich am späten Rachmittage die gange Abteilung auf einer Bobe, schlucht wird bie einen großen Teil der nördlichen Narudasschlucht beherrschte, und einen weiten Ausblid bot. Als Oberft Deimling mit seinem Stabe biese Bobe erreichte, bemertte er zahlreiche flüchtige Sottentottenschwärme, Die, aus südlicher Richtung kommend, ihr Bieh abtrieben und an der Abteilung vorbei nach Nordosten zu entkommen suchten. Das konnte nur ein vor ber Abteilung Roppy zurudweichender Feind fein. ber Auflösung, bas dieser fluchtartige Rudzug bot, ließ auf eine vorangegangene

abgesperrt.

Niederlage des Feindes schließen. Freudige Zuversicht erfüllte alle Gemüter. Der brennende Bunsch, noch heute auch an diesen Feind zu kommen und ihn durch eine energische Versolgung völlig zu vernichten, ließ alle Müdigkeit vergessen und belebte die Kräfte der Reiter mit neuer Spannkraft. Während die Artillerie sofort ein wirksames Feuer gegen den abziehenden Gegner eröffnete, eilten die Kompagnien, die zahlreichen aus dem Narudastale heraufführenden Schluchten abzusperren und den flüchtigen Gegner wenigstens am Abtreiben seines Viehes zu hindern. Hierbei hatte die Kompagnie Stocki wiederholt Gelegenheit, Schwärme abziehender Hotten wirksam zu beschießen.

Hauptmann v. Koppy ftürmt ben Sübeingang ber Schluckt. Der schnelle Sieg ber Abteilung Kampt und ihre tatkräftige Verfolgung war Morenga verhängnisvoll geworden. Bereits am frühen Nachmittage war ihm die



Abbildung 13.

Oberst Deimling mit seinem Stabe auf der hochfläche der Karrasberge.

Ilnglücksbotschaft von dem Mißerfolge Stürmanns am Nordeingang der Narudasschlucht zugegangen. Damit brach sein fühn aufgebauter Plan in sich zusammen, er war durch die Schnelligkeit, mit der der Bormarsch der deutschen Kolonnen erfolgt war, in eine verzweiselte Lage geraten und — was das Schlimmste für ihn war, die bei Narudas stehenden Viehherden, dieser wertvollste Besitz, waren ernstlich gefährdet. Es galt jetzt, die immer weiter vordringende Abteilung Koppy so lange aufzuhalten, bis das Vieh in Sicherheit gebracht war. Das aus den Bergen deutlich herübersschallende Blöfen abziehender Herden war dagegen für die Deutschen der Antrieb, unverzüglich zum Sturme zu schreiten, um dem Feinde diese Beute abzujagen. Hauptsmann v. Erckert, der in der Schützenlinie den Besehl führte, ließ gegen 400 nachmittags antreten; der bereits erschützerte Feind vermochte nicht mehr standzuhalten und suchte

in eiliger Flucht in die Berge zu entkommen. Der Artillerie, die fast unmittelbar hinter den Schützen gefolgt war, gelang es, von einer nahe der Wasserstelle gelegenen Ruppe noch wirksame Schüsse dem fliebenden Gegner nachzusenden.

Allein mit außerordentlicher Zähigkeit versuchten die Hottentotten in dem klippens Die Honerreichen Gelände immer von neuem die heftig nachdrängenden Deutschen aufzuhalten, totten stiehen. um wenigstens von ihrem Vieh zu retten, was zu retten war. Als sich aber durch Flüchtlinge von Norden in ihren Reihen die Kunde von dem Herannahen der auch hier siegreich vordringenden deutschen Abteilung verbreitete, da brach ihr Wille zu weiterem Widerstand zusammen; jetzt gab es kein Halten mehr, in panikartiger Aufslöfung, die Weiber, Kinder und das Vieh zurücklassend, stürzte alles davon, um nur das eigene nackte Leben zu retten. Der verfolgenden Abteilung Koppy sielen außer zahlreichen Weibern und Kindern im ganzen 50 Pferde, 700 Stück Großvieh und 7000 Stück Aleinvieh in die Hände.

Da der Feind nach allen Himmelsrichtungen auseinandergestoben war und sich kein Ziel für eine weitere Verfolgung mehr bot, entschloß sich Hauptmann v. Koppy, diese abzubrechen und für die Nacht seine auseinandergekommene Abteilung in der gewonnenen Stellung zu vereinigen. Noch am späten Abend wurden Patrouillen entsandt, um die Verbindung mit den Abteilungen Kampt und Kirchner zu suchen, deren Eintressen bei Narudas am heutigen Tage erwartet wurde.

Kurz vor Mitternacht leuchtete plöplich in der Fernc auf den Höhen ein belles Licht auf - es war eine Signallampe, die Kunde von der Nähe der Abteilung Kampt brachte. Diese hatte bis zum späten Abend ben Feind, ber an ihr vorbei zu entkommen suchte, verfolgt und bann eina 11/2 Stunden von Narudas ent= fernt auf ber Bobe ein Lager bezogen. Die vom hauptmann v. Roppy burch ben Beliographen erftattete Melbung über ben von feiner Abteilung errungenen Erfolg, bie Beftätigung bes bereits vermuteten Sieges, rief allgemeine Freude hervor, und Oberft Deimling sah die Lage bereits febr zuversichtlich an. Der nach Norden und Often entflohene Gegner lief jett ben Abteilungen Rirchner und Lengerfe in Die Arme und biese konnten seine Niederlage zu einer vernichtenden machen. Die Unternehmung ichien vom Blude begunftigt und einen burchichlagenben Erfolg bringen zu wollen. Mit Ungebuld murbe ber nächste Morgen erwartet, der Nachricht von dem Anmarich der Abteilung Kirchner bringen mußte. Als diefe aber im Laufe bes 12. Marz noch nicht eintraf, mischte fich in die Siegesfreude peinigende Unruhe. Man erinnerte sich, daß am 10. März von ber Abteilung Kampt vorgesandte Patrouillen Kanonendonner aus norböftlicher Richtung gehört haben wollten; hatte bie Abteilung Kirchner vielleicht bereits an biefem Tage einen Zusammenftog mit bem Jeinde gehabt? Patrouillen wurden zur Aufnahme der Berbindung mit Kirchner sowie der bei Rouchanas vermuteten Abteilung Lengerke entsandt, gleichzeitig mit dem

Die Berbindung zwischen den Abteilungen Kampk und

Roppy wird hergestellt. Auftrage, die am gestrigen Tage verloren gegangene Fühlung mit dem Feinde wieder aufzunehmen.

Morenga ftößt auf bie Abteilung Lengerte.

Sein Berbleib mar jedoch mit Sicherheit nicht mehr festzustellen; er ichien in alle Binde zerftoben. Gin Teil ber Spuren führte in nordöftlicher Richtung. hier jurudgegangenen Sottentotten, bei benen fich Morenga befunden haben foll, waren ber Abteilung Lengerfe in die Gewehre gelaufen. Diese hatte vom 9. März ab mit ben hauptfraften bei Rouchanas, mit einer ftarten Boftierung bei Burus, bereit gestanden und brachte jest bem Jeinde noch erhebliche Berlufte bei. Major v. Lengerte ließ baraufhin bas gange Badrevier bis zu beffen Anfang in ber Gegend von Raos durchstreifen und von allen bort Zuflucht suchenben feindlichen Banden fäubern.

Ungewißheit über bie Ab: teilung Rirdner. Hauptmann v. Erdert wirb nach Norben entsandt.

Alle Bersuche, von der Abteilung Kirchner Nachricht zu erhalten, waren auch am 13. Marg ohne Erfolg. Die Unruhe über beren Ausbleiben fteigerte fich jest gu ernften Befürchtungen. Bas hatte fich zugetragen? Sollte ber bewegliche Morenga etwa ichon am 10. März mit vereinter Rraft über bieje ichwächste Abteilung bergefallen sein und fie vernichtet haben? Die Ungewißheit fing an unerträglich zu werben. Ehe man nicht Klarheit über bas Schidfal und ben Berbleib biefer Abteilung hatte, fonnten feine neuen Entschließungen gefaßt, feine Befehle erlaffen werben. Da endlich am fpaten Nachmittag traf von der Etappe Keetmanushoop ein Telegramm ein, bas bie erfte Runde von ber Abteilung Rirchner brachte. Bas man befürchtet hatte, schien fich bewahrheiten zu wollen; die Abteilung hatte am 10. März bei Aob in ichwerem Rampfe gegen Morenga und beffen Banben geftanben und war, ftark erschüttert, nach Rosis zurückgegangen.

Oberft Deimling entfandte am 14. morgens eine Kompagnie mit zwei Geschützen unter Hauptmann v. Erdert zur Aufnahme. Diese Abteilung fand nach einem icharfen Gewaltmarfch, ber über bas Gefechtsfelb bei Aob führte, ohne irgend einen Feind angetroffen zu haben, am 15. Marg abends fpat bie Kolonne Kirchner bei Arus, wohin fie infolge Baffermangels inzwischen weiter zurückgegangen mar. Abteilungen marschierten am 17. März gemeinsam nach Narubas, bas fie am 22. Marg erreichten. Der ungunftige Ausgang bes Gefechts ber Abteilung Rirchner war danf bes Sieges der beiden anderen Abteilungen ohne ernftere, nachteilige Folgen für das Gefamtergebnis geblieben. Der Erfolg diefer Abteilungen konnte fich um fo größer gestalten, als Morenga, ermutigt burch ben Sieg bei Aob, sich mit großer Kühnheit in den für ihn so verhängnisvollen Kamps bei Narudas zu stürzen und diesen bis zur Entscheidung durchzutämpfen wagte.

Major v. Lengerte

Inzwischen hatte Oberft Deimling neue Anordnungen erlaffen, die eine andere wird mit der Berwendung und Ginteilung der Truppen herbeiführten. Er hielt jett einen Teil Sauberung ber gegen Morenga eingesetten Kräfte im Guben für entbehrlich; biefe sollten nach beauftragt. Reetmannehoop gurudgeführt werben, um gur völligen Nieberwerfung ber Bethanier am Hubup oder ber Witbois am Auob verwendet zu werden. verbleibenden Truppen, die 9., 11., 12. Rompagnie bes 2. Feldregiments, die - nunmehr zu vereinigende - 3. Ersattompagnie, die Ersattompagnien 3a und 4a, die 1/2 8., 9. Batterie und vier Maschinengewehre murben bem Major v. Lengerke mit bem Auftrage ber Sicherung und weiteren Säuberung bes Subbezirkes unterftellt. Mit biefen Truppen follte eine Art Stationsbesatung eingerichtet werben; im einzelnen wurden verwendet:

- die 3. Ersatsfompagnie mit der 1/2 8. Batterie wie bisher in der Linie Hafuur-Roes zur Absperrung biefer Linie gegen bie Bitbois und zur Sicherung bes Magazins in Hajuur,
- bie 11. Kompagnie und 1/3 9. Batterie zur Sicherung ber Gegend von Garabis-Dawianab.
- die 12. Kompagnie mit 1/3 9. Batterie zur Besetzung von Stinkborn, die 9. mit zwei Geschützen zur Besetzung von Kaltsontein, — biese sollte bei Narudas bas Berantommen ber Abteilung Kirchner abwarten,

die Kompagnie 3a mit 1/3 9. Batterie und zwei Maschinengewehren zur Besetzung bes Sübeingangs ber Narudasschlucht — mit ihr sollte späterhin bas Detachement Rirchner vereinigt werben - und ein Zug ber Rompagnie 4a mit einem Geschütz ber 2. Batterie am Nordende ber Narudasschlucht,

2/s Kompagnie 4a mit zwei Maschinengewehren zur Besetzung von Wasserfall. Die übrigen Truppen - Rompagnie Stocki und die 1/2 2. Batterie - traten v. Ramph marunter Major v. Rampt am 18. März mit bem Beutevieh ben Rudmarich über Kraitluft—Bafferfall nach Keetmannshoop an. In Wasserfall trat hierzu der Wagenpart von etwa 20 Wagen, durch den die Rolonne eine Länge von 3 km erhielt.

Die Hottentotten, für die die Wiedererlangung wenigstens eines Teils ihres Biehs eine Lebensfrage bilbete, suchten die Schwierigkeiten auszunüten, die ber Marich einer solchen Kolonne stets bietet. Mehrere Banben, die fich inzwischen unter Morengas Befehl wieder gefammelt hatten, legten fich ihr ichon bei Garis auf den Boben vor, die am Anfang ber Rraifluft ben tief eingeschnittenen Weg beherrichen.

Die unter Infanteriebededung vorausmarichierende Halbbatterie v. Kleift wurde viermal von brei Seiten auf bas heftigfte angegriffen. Es gelang inbeffen ber Kompagnie Stocki, die den Weg sperrenden Hottentotten zu verjagen, und die Batterie wies ihren Gegner mit großem Berluft ab. Bei ber Abteilung Rampt fielen brei Mann, einer wurde verwundet.\*) Sie überwand dann am 19. ohne Störung die Morenga war in diesen Kämpfen am Unterleib gefährlichen Engen ber Kraikluft. ichwer verwundet worden.

Um 21. abends bei Uchanaris machten bie Hottentotten einen zweiten, ver-

Major schiert nach Reetmanns: hoop jurud. Gefecht bei Garis und Uchanaris.

<sup>\*)</sup> Anlage 2

zweifelten Berfuch, durch einen Angriff auf die deutsche Arrieregarbe ihren Plan auszuführen, ein Beweis, wie ichwer fie durch den Berluft ihres Biehs getroffen Durch bas schnelle Eingreifen ber tehrt machenden Rompagnie Stocki wurden bie umfaffend angesetten und durch das Buichgelande begünftigten Angriffe abgeschlagen, auch ein letter Bersuch, die Abteilung nach Ginbruch ber Dunkelheit beim Burudtreiben bes ftehengebliebenen Biebs ju überrafchen, folug fehl. Der Reind, ber nach ben Spuren zu urteilen, etwa 100 Reiter und mehrere hundert Mann zu Juß ftart gewesen war, verschwand in den Karrasbergen. Der Abteilung hatte das Gefecht immerbin an Toten funf Reiter und einen Buren, an Bermundeten zwei Reiter und zwei Buren\*) gefostet. Am 24. März erreichte fie ohne weitere Zwischenfälle Rectmannshoop.

Dberft Deim:

Oberst Deineling hatte bereits am 17. März das Hauptquartier um seine ling begibt sich Beimsendung gebeten, da infolge eines ichon im Dezember 1904 erlittenen Sturzes in die heimat. Die Gebrauchsfähigfeit seines rechten Armes derart beeinträchtigt war, daß er aufs Bferd und von diefem gehoben werden mußte und eine forgfältige arztliche Behandlung in ber Beimat immer bringenber wurde. Er hatte, ber Abteilung Kampt vorauseilend, bereits am 21. März Reetmannshoop erreicht, von wo er am 2. Upril bie Beimreije nach Deutschland antrat. Damit fant seine Tätigkeit im Schutgebiet vorläufig ihren Abschluß. Mut und Freudigfeit ber Berantwortung, Rühnheit und Selbsttätigkeit in seinen Entschließungen, Tatkraft und fortreißende Frische in beren Ausführung, das maren die Rennzeichen seiner Kriegführung. hierin lag bas Beheimnis sowohl der triegerischen Erfolge, Die feine Tätigkeit im Schutgebiete auszeichnen, als auch bes ftarken Bertrauens, mit bem die Truppe biefem Juhrer in ben Rampf folgte und Anstrengungen und Entbehrungen willig ertrug.

> "Die Banden bes Morenga," so melbete Oberft Deimling über bas Ergebnis ber Operationen in ben Karrasbergen, "find zersprengt, fie haben mindeftens 130 Tote gehabt. Morenga ift als geschloffene Dacht nicht mehr zu betrachten; seines Biebes beraubt, wird es ihm auch faum mehr gelingen, erhebliche Rräfte wieder um fich ju sammeln. Einzelne Banden werben fich naturgemäß wieder bilden, gegen fie werben bie in ben Karrasbergen gurudgelaffene Befatung und bie übrigen Abteilungen Lengertes durch bauernde Beobachtung und Säuberung der Hauptreviere vorgeben. Der Rimbus, der fich bei allen Hottentotten, auch bei ben Witbois um die Karrasberge und ihre Uneinnehmbarteit gebildet hat, ift mit der Eroberung der Narudas= ichlucht, die jett in unserer Hand ist, endgültig zerftort. Sollten die Witbois jett noch vorhaben, in die Karrasberge zu ziehen, so find wir ihnen zuvorgekommen. Belche Wirkung es auf ben Bang ber Ereignisse im großen gangen bat, baß bie Karrasberge einige Wochen früher genommen wurden, als es ursprünglich geplant

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

war, entzieht fich meiner Beurteilung. Eines aber weiß ich, seit ich die Karrasberge fennen gelernt habe, daß wir nie wieder mit verhältnismäßig fo geringen Opfern bineinkommen wurden, als jest durch unfer ichnelles, den Keind überraschendes Rugreifen."

Benn Oberft Deimling gehofft hatte, Morenga nachhaltig geschwächt zu haben, so sollte fich bies in der Folge als nicht zutreffend erweisen. 11m einen folch durchschlagenden Erfolg, wie ihn der General v. Trotha hatte er über bie Lage. ftreben wollen, zu erzielen, hatte es nach beffen Auffassung weit ftarferer Rrafte bedurft, als damals verfügbar gemacht werden konnten. Dies war auch der Grund gewesen, weshalb General v. Trotha trot aller Gegenvorstellungen bes Oberften Deimling an feiner ursprünglichen Absicht feftgehalten hatte, die Witbois erft völlig nieberzuwerfen, ehe gegen Morenga losgeschlagen wurde. Um aber die Widerstands= fraft ber burch die Rämpfe im Auobtal bisher nur geschwächten Bitbois vollständig zu brechen, bazu hätte es nach der Auffassung bes Generals v. Trotha einer bis jum äußerften mit allen verfügbaren Kräften burchzuführenden Berfolgung bedurft. Nur so mar ein nachhaltiger Erfolg zu erzielen. Auch die Widerstands= traft der Bereros war erft durch die nach den Rämpfen am Waterberg einsetzende fo rudfichtslos burchgeführte Berfolgung endgültig gebrochen worden.

General v. Trothas Auffassung

Waren die Withois erft völlig niedergeworfen, so fonnte man dem Morenga mit fo überlegenen Rraften zu Leibe geben, bag ber gegen ibn beabfichtigte Schlag aller Boraussicht nach von nachhaltiger Birtung fein mußte. Um aber eine fo ftarte Truppenmacht, wie fie bier nötig war, fur langere Beit mit ben notwendigen Beburfniffen zu versehen, waren bamals nach Ansicht bes Hauptquartiers noch nicht genügend Borrate im Subbegirt vorhanden. Die Beit ber Rube follte gu beren Bereitstellung ausgenutt werben. Morenga und seine Banden folange unbeläftigt zu laffen, hielt der General v. Trotha für ebenso unbedenklich, als er einen ernft= haften Angriff von ihnen auf die beutichen Abteilungen im Gudbegirt als unwahrscheinlich erachtete. Un die Richtigfeit der Rachrichten von einer beabsichtigten Bereinigung der Withois mit den Morengaleuten in den Karrasbergen hatte er erst recht nicht zu glauben vermocht. Nach feiner Auffaffung tonnte gar nichts Bunftigeres eintreten, benn 2000 Sottentotten hatten fich bort mit ihrem Bieh für langere Beit gar nicht verpflegen fonnen. Wie fich fpater burch Wefangenenaussagen berausgeftellt hat, hatte ber Beneral v. Trotha ben Bert Diefer Nachrichten richtig eingeschätt, benn tatfächlich hat eine folche Absicht beim Gegner niemals bestanden, mar vielmehr nur gur Brreführung ber Deutschen von diesem ausgestreut worden.

Durch den vorzeitig, ohne Genehmigung bes Hauptquartiers durch den Oberften Deimling unternommenen Ungriff gegen die Karrasberge waren die Operationen mithin in ganglich andere Bahnen gelenkt worden, als General v. Trotha geplant batte. Bett ftanden noch beibe Sauptgegner, Bendrif Bitboi und Morenga,

im Felde, gegen beide war nur ein halber Erfolg errungen worden, und es galt, gegen deren zersprengte Banden einen Kleinkrieg zu eröffnen, wie er sich gegen diesen in ununterbrochener Bewegung besindlichen Gegner, der sich nie mehr zu einem ernsthaften Kampse stellen wollte, als äußerst schwierig erweisen sollte. Es war eine Lage geschaffen, die dem General v. Trotha durchaus unerwünscht war. Nichtsdestoweniger wußte sich der Oberkommandierende nicht nur mit ihr abzusinden, sondern er glaubte sogar in weitherziger Selbstverleugnung, der "mit Geschick und seltener Bravour durchgesührten Operation" seine Anerkennung nicht versagen zu sollen. Es war immerhin ein Erfolg errungen worden, wie er zu diesem Zeitpunkt und mit den vorhandenen Krästen überhaupt nur möglich war, und die deutschen Truppen konnten auf das Ergebnis der heißen und entbehrungsvollen Kämpse, in denen es ihnen wiederum vergönnt war, hohe Leistungen treuer Hingabe und kriegerischer Tüchtigkeit an den Tag zu legen, mit Stolz und Befriedigung zurückblicken.

Die verantwortungsfreudige Selbsttätigkeit, mit der Oberst Deimling, als er bei der nach seiner Auffassung veränderten Lage nach seinem pstichtmäßigen Ermessen den sofortigen Angriss für nötig hielt, ohne Schwanken den schnellen Entschluß sand und ihn ohne Zeitverlust in die Wege leitete, wird in jedem Soldatenherzen Widershall sinden. Auch in den ruhmreichen Kämpsen für Deutschlands Einigung haben die selbsttätigen Entschließungen der Untersührer nur zu oft die wohldurchdachten Pläne der obersten Heeressleitung durchtreuzt und ihr manch sorgenvolle Stunde des reitet; aber trotzem wußte sie diese echte Führereigenschaft wohl zu schägen, denn ohne diese wären ihr schwerlich solch glänzende Siege in den Schoß gefallen. Wohl dem Heere, in dessen Neihen diese verantwortungsfreudige Selbsttätigkeit der Führer aller Erade lebendig erhalten bleibt.

Sie wird die höchsten triegerischen Leistungen freilich nur dann aufzuweisen haben, wenn sie mit strenger Selbstzucht gepaart den Rahmen der Gesamthandlung nicht überschreitet, sondern stets im Geiste der höheren Stelle zu handeln versteht. Aber selbst da, wo sie über das Ziel hinausschießt, werden ihr im Kriege glänzendere Erfolge beschieden sein als der verantwortungsscheuen Unsicherheit, die in den schnell vorsüberstreichenden Augenblicken günstiger Lagen, die zum beherzten raschen Zugreisen aufssordern, in der eigenen Seele den schnellen und starken Entschluß nicht zu sinden vermag, sondern die Weisungen der höheren Leitung in jedem Falle abwarten zu müssen meint und die siegverheißende Stunde unbenützt vorübergehen läßt.



| Aruppen führer im Südden: Dberft Deimiling, K<br>Abjutant: Dberfeutmant Kirfen.  Tedonnangoffizier: Dberfeutmant Kirfen.  Tedonnangoffizier: Dberfeutmant Kirfen.  Tedonnangoffizier: Dberfeutmant Kirfen.  Tedonnangoffizier: Dberfeutmant Kirfen.  Bugteit Led.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Krieg.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Krieg.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigen.  Led. Auf dem nördlichen Kriegsfigedenung in zeit III (Jahrgang 1906) fehlen die Kriegsfilichen.  Led. Auf dem nördlichen, Dvillondspiarer Schub (en.) und Weger (fach.), den Kriegsfilichen.  Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Led. Auf dem nördlichen.  Le | Truppen führer im Süben: Oberft Deimling, Kommandeur des 2. Jeld-Regiments.<br>Abjutant: Oberleutnant Ahrens.<br>Ordonnanzoffizier: Oberleutnant Kirsten.<br>Feld-Signaltrupp: Leutnant Kuer v. Herrenstrehen. | erogeeitliger: Ww. 18f. Schmidt").<br>A. Anf dem udtdlichen Kriegsschauplate. | Sauptabteilung. | Oberft Deimling (f. oben . | II. Bataillon 2. F. R. | Rajor Deister. | Abjutant: Lt. Rießich.<br>Bataillonsarzt: siehe T. Komp.<br>91ff Arzt: fiehe F. Comn       | 3/45. Somp. 4. Somp. 9. Somp. 1 18. 3. | Sptin. Richard. | . 2t. v. Reist. | Lt. Donner. 2t. v. ber | gen. Lt. Gr. v. Harden: | ldtner. berg (Rudolf). | Lt. v. Petersdorffs | All. Arzie Dr. Jager. | Et. Noboag. | 4<br>1  | 5. Batterie. 2. (Gebirgs:) | Spim. Stahl. Batterie. | 21. Oberbed. Heift. |             | 85 .53<br>85 .83 | ξt. <b>0.</b> 4 | n die Aff. Argt Dr. Welfs.                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Truppen führer in<br>Abjutant: K<br>Ordonnangi<br>Feld-Gigna                                                                                                                                                   | ۶۵ .<br>ده                                                                    | jen Abteilung   |                            |                        | Obst. Grüner.  | Lt. d. Ref. Steffens. Lt. d. Ref. Hellmich.<br>Lt. d. Ref. Richters. Stabsarut Dr. Kirich. | 4                                      | ]               | C.              |                        | zi. v. empa.            | ÷<br>÷                 | Abteilung.          |                       | : [         | 3 1 1 1 | iteli auo.                 | J. Glang.<br>Golbommer |                     | Etappe Rub. | ٠                | . !             | *) In ber Kriegsgliederung in zeft III (Jahrgang<br>beiden Feldgeistlichen, Divisionspfarrer Schmibt (ev.) und ! |

\*) In der Kriegsgliederung in zest III (Jahrgang 1906) sehlen die beiden Feldgestlichen, Divstionspfarrer Schmidt (ev.) und Weyer (kath.), da der Zeitpunkt ihres Eintressen nicht genau bekannt war. Sie haben beide an den Kampfen am Waterberg und den solgenden kriegerischen Ereignissen teilgenommen.

1/4 Felbtelegraphen:Abteilung.

# B. Auf bem füblichen Rriegsichauplag. Subabteilung. Mojor v. Lengerte.

| III. Bataillon 2. Keldregiments | Major v. Lengerfe. | nojulant: At. Clausinger.<br>Badaillonsaryt: Stabsaryt Dr. Wienecke vom 3. Zeldlazarett).<br>Aff Arst: Alumera | Zugeteilt: Hptm. a. D. Fromm. | 9. Kompagnie. 8. Rompagnie. | Ωptm | Obit. (Br. v. Ragened. |              | 24. v. Heydebred. | to.  | 4 | Artilleriezug der 9. Komvaanie. | Sptm.   |      |                  | Auf ben rudwärtigen Berbindungen ober im Anmarich. | is:Batterie. 1. Eifenbahnbau-Romp. 3. Erjan:Rompaanie. | Spatin. Comultee   | Obst. Ehrenberg. |            | Mf. Arzt Erhant. |                       | Sundeteilt: | Burentommando. | Lt. d. Ref. v. Trotha. |  |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|------------------------|--------------|-------------------|------|---|---------------------------------|---------|------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------------------|--|
|                                 |                    |                                                                                                                |                               |                             | mtd. | D61t.                  | 9<br>33<br>9 | a :3              | Stab |   | Artiller                        | £ .119€ | 6//3 | <br><del>-</del> |                                                    | 9. Gebirgs:Batterie.                                   | Sptm. Binterfeldt. | 2t. Robne.       | Lt. Wolff. |                  | 는 [<br>는]<br>는]<br>는] |             |                |                        |  |

Unlage 2.

ntliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten bis Ende 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutztruppe.

| <u> </u>           | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                  | Name                                        | Sd)uţtruppen><br>verband                  | Früherer Truppenteil                                                                      | Bes<br>mertungen |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                    |                                            |                                             | A. Gefallen                                 | 1:                                        |                                                                                           |                  |
| . 8. 04            | Patrouillenges<br>fecht bei Rous<br>chanas | Krieg&freiw.                                | Devenisch                                   | 9/2                                       | -                                                                                         |                  |
| . 8. 04            | Gefecht am<br>Schambocks<br>berge          | Yeutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Bar. v.Stempel<br>Stolle<br>Arndt<br>Schulz | 9/2<br>:<br>:                             | Drag. Regt. Nr. 11<br>Drag. Regt. Nr. 5<br>Drag. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 69        |                  |
| . 10. 04           | Gefecht bei<br>Wafferfall                  | Leutnant<br>Reiter                          | Eid<br>Nerbe                                | 8/2                                       | Unteroff. Schule<br>Treptow a. R.<br>Inf. Regt. Nr. 67                                    |                  |
| . 10. 04           | Bei Gochas                                 | Gefreiter d. L.                             | Hittcher                                    |                                           | Drag. Regt. Nr. 12                                                                        |                  |
| Mitte<br>:ober ()4 | BeimAusbruch<br>des Witbois<br>aufftandes  | ,,,                                         | Maurer<br>Held<br>Gröber                    | 9/2                                       | Man. Regt. Nr. 6<br>Inf. Regt. Nr. 85<br>Inf. Regt. Nr. 114                               |                  |
| . 10. 04           | Auf Patrouille<br>bei Nomtfas              | Reiter                                      | Pilarsfi                                    |                                           | Füs. Regt. Nr. 38                                                                         |                  |
| . 10. 04           | Patronillenges<br>fecht bei Kons<br>jas    | Unteroff. d. E.<br>Gefreiter<br>Reiter      | Raabe<br>Jacobs<br>Fränzen<br>Wanderer      |                                           | Drag. Regt. Nr. 15<br>2. Garbe-Drag.<br>Füß. Regt. Nr. 39<br>Inf. Regt. Nr. 96            |                  |
| . 10. 04           | Gefecht am<br>Badriem                      | Gefreiter                                   | Nawotfa                                     | 1. Feldtel.Abt                            | Bayer. 5. Chev. Regt.                                                                     |                  |
| . 10. 04           | Gefecht bei<br>Seß:Rameels<br>baum         | Rriegsfreiw.<br>(Bur)<br>Baftard            | Boysen<br>Swart<br>Lucas                    |                                           |                                                                                           |                  |
| . 11. 04           | Gefecht bei<br>Spikkopp                    | Unteroffizier<br>Reiter                     | Splittgerber<br>Lohfink                     | 8/2                                       | Man. Regt. Rr. 9<br>Inf. Regt. Rr. 82                                                     |                  |
| . 11. 04           | Gefecht bei Rub                            | Oberleutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter     | Haad<br>Ständer<br>Häber<br>Müller          | 2.(Geb.)Batt.<br>2/1<br><br>2.(Geb.)Batt. | Feldart. Regt. Rr. 40<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Inf. Regt. Rr. 47<br>Feldart. Regt. Rr. 54 |                  |

| Lid.<br>Nr. | Latum      | Crt,<br>Gelegenheit                                  | Dienstgrad                            | Rame            | Schustruspen:<br>verbend | Früherer Truppenteil                   | Be:<br>mertungen |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 27          | 22, 11, 04 | Gefecht bei Rub                                      | Heiter                                | Zauer           | 2 1                      | Pion. Batl. Rr. 6                      |                  |
| 28          |            |                                                      |                                       | Zell            | ,                        | Drag. Regt. Rr. 12                     |                  |
| 29          |            |                                                      |                                       | Wittig          | 2. (Geb.) Batt.          | Geldart. Regt. Rr. 32                  |                  |
|             |            |                                                      |                                       |                 |                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  |
| 30          | 26. 29.11. | Gefecht bei Alu:                                     | Zeutnant                              | 2chmidt .       | 9/2                      | 3nf. Negt. Rr. 78                      |                  |
| 31          | 04         | risfontein                                           | :                                     | v. Benbebred    | <u>'</u>                 | 2. Garbe Regt. 3. 7.                   |                  |
| 32          |            |                                                      | llnteroffizier                        | (verber         |                          | Baper. 1. Illan. Regt.                 |                  |
| 33          |            |                                                      | 5                                     | hūbner .        | 5                        | Buf. Regt. Rr. 14                      |                  |
| 34          |            |                                                      | 5                                     | Nideℓ           |                          | Illan. Regt. Rr. 9                     |                  |
| 35          |            |                                                      | Reiter                                | <b>Ba</b> đhaus |                          | Inf. Regt. Rr. 61                      |                  |
| 36          |            |                                                      | :                                     | E recien        | ;                        | Rur. Regt. Rr. 4                       |                  |
| 37          |            |                                                      | s                                     | Mardwardt       | ;                        | Bui. Regt. Rr. 15                      |                  |
| 38          |            |                                                      | s                                     | Rojer           |                          | 2. (Harde-Illan, Regt.                 |                  |
| 39          |            |                                                      | į.                                    | <u>Estamp</u>   | ÷                        | Rür. Regt. Rr. 4                       |                  |
| 40          | 29, 11, 04 | (Befecht bei Lid:                                    | Leutnant                              | Gießelmann      | - 15                     | 3nf. Regt. Rr. 29                      |                  |
| 41          | 20.11.04   | fontein                                              | ll <b>a</b> teroffisier               | Mees<br>Mees    | 7/2                      | Feldart. Regt. Rr. 8                   |                  |
| •••         |            | , onte                                               | tomici Di fisici                      | Mees            | ,                        | netouri. Argi. Ar.                     |                  |
| 42          | 2, 12, 04  | Patrouillenge:                                       | Leutnant                              | v. d. Marwit    | 2/1                      | Drag. Regt. Nr. 18                     |                  |
| 43          |            | fecht bei Riet:                                      | Heiter                                | Beder           | <b>-</b> , ·             | 3nf. Regt. Rr. 21                      |                  |
| 44          |            | mont                                                 | ;                                     | Richter         |                          | Inf. Regt. Rr. 85                      |                  |
| 45          |            |                                                      |                                       | Riepel          |                          | Feldart. Regt. Nr. 48                  |                  |
| 46          |            |                                                      | Ariegsfreiw.                          | Geißler         |                          |                                        |                  |
|             |            |                                                      |                                       |                 |                          |                                        |                  |
| 47          | 2. 12. 04  | Patrouillenges<br>fecht bei<br>Swartmodder           | Bizefeldw. d. N.                      | Boetel          | 7/2                      | Man. Regt. Nr. 14                      |                  |
| 48          | 4. 12. 04  | Gefecht bei                                          | Sergeant                              | gitt            | 4/2                      | Füf. Regt. Rr. 80                      |                  |
| 49          |            | Naris                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Voigt           | 5/2                      | 4. Garde Regt. 3. F.                   |                  |
| 50          |            |                                                      | Reiter                                | Müller          | 4/2                      | Pion.Batl. Nr. 22                      |                  |
| 51          | 4. 12. 04  | Patrouillenge:                                       | Leutnant                              | Roĝbad          |                          | Inf. Regt. Rr. 105                     |                  |
| 52          |            | fecht bei Wit-                                       | Unteroffizier                         | Borrmann        |                          | Suj. Regt. Rr. 12                      |                  |
| 53          |            | vley                                                 | Reiter                                | Reiner          |                          | Drag. Regt. Rr. 21                     |                  |
| 54          | 15. 12. 04 | Gefecht bei                                          | Øefreiter                             | Kemmler         | 8/2                      | Inf. Regt. Ar. 120                     |                  |
| 55          |            | Roes                                                 | ()Citettet                            | Röhn            | 6/2                      | Inf. Regt. Ar. 85                      |                  |
| 56          |            |                                                      | Reiter                                | Gröninger       | 8. Batt.                 | Feldart. Regt. Rr. 15                  |                  |
| 57          |            |                                                      | ;                                     | Schmeißer       | · · · · · · · · ·        | Feldart. Regt. Rr. 15                  |                  |
| 58          | 20, 12, 04 | Batrouillenges<br>fed)t bei<br>Stampriets<br>fontein | Reiter                                | Beyer           |                          | Bayr. 7. Inf. Regt.                    |                  |

|          | <del></del>                    |                | <u> </u>                | <del></del>              |                                    | ·                |
|----------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| Satum    | Ort,<br>Gelegenheit            | Dienstgrad     | Name                    | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil               | Be:<br>merkungen |
| . 12. 04 | Gefecht bei                    | Reiter         | Grams                   | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 26                  |                  |
|          | llibis                         | =              | (Suftus                 | :                        | 3nf. Regt. Nr. 21                  |                  |
| . 12. 04 | Gefecht bei                    | Gefreiter      | Grimm                   | 5/2                      | Bayr. 6. Chev. Regt.               |                  |
|          | Stampriet=<br>fontein          | ±              | Schwarzott              | ,-                       | Bayr. 6. Chev. Regt.               |                  |
| 4. 1. 05 | (Sefecht bei                   | Major          | Frhr.v.Nauens           | II. Feldart.<br>Abt.     | Feldart. Regt. Nr. 11              |                  |
|          | Groß:Nabas                     | Leutnant       | dorff<br>Oberbect       | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 47              |                  |
|          |                                | zenimun        | v. Vollards             | 5. San.<br>5/2           | Man. Regt. Rr. 10                  |                  |
|          |                                |                | Bodelberg               | 0,2                      | tituiti bitgi. 2001 10             |                  |
|          |                                | ≈ d. H.        |                         | 5. Batt.                 | Ref.3.G.Feldart.Hgts.              |                  |
|          |                                | ähnrich d. L.  | •                       | 4/2                      |                                    |                  |
|          |                                | Sergeant       | Baer                    |                          | Inf. Regt. Rr. 169                 |                  |
|          |                                | Unteroffizier  | Müscher                 | Feldsign. Abt.           | Tel. Batl. Nr. 1                   |                  |
|          |                                | llnteroffizier | Pöjchel                 | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 5               |                  |
|          |                                | Gefreiter      | Andres                  | *<br>• • • • •           | Feldart. Regt. Nr, 73              |                  |
|          |                                | ž.             | Juengel                 | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 22                 |                  |
|          |                                | ŧ              | Müller<br>Smarros       | 7/2                      | 3. Garde-Regt. z. F.               |                  |
|          |                                | ,              | Sprengel<br>Useinberger | 4/2                      | Man. Regt. Nr. 8<br>2. Chev. Regt. |                  |
|          |                                | Reiter         | Dehler                  | 5/2                      | Bayr. 3. Chev. Regt.               |                  |
|          |                                | siener -       | Fischer                 | 4/2                      | Bayr. 2. Chev. Regt.               |                  |
|          |                                | :              | Sannig                  | -/-                      | Inf. Regt. Nr. 156                 |                  |
|          |                                | s              | Norta                   | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 66              |                  |
|          |                                | ,              | Roschat                 | 4/2                      | Man. Regt. Nr. 1                   |                  |
|          |                                | ;              | Lan                     | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 179                 |                  |
|          |                                | ;              | Menning                 | 5. Batt.                 | 3. (8. Feldart. Regt.              |                  |
|          |                                | ŧ              | Wawer                   | 5/2                      | Juf. Regt. Nr. 171                 |                  |
|          |                                | Ariegsfreiw.   | Schurz                  | s                        |                                    |                  |
| 1.05     | Gefecht bei<br>Haruchas        | Oberleutnant   | Ahrens                  | Stab 2. F. N.            | Pion. Batl. Nr. 19                 |                  |
| . 1.05   | Gefecht bei                    | Unteroffizier  | Kanthack                | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 69                  |                  |
|          | Gochas                         | Gefreiter      | Graffow                 | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 39              |                  |
|          | Ĺ                              | Reiter         | Lürfen                  | 8/2                      | Inf. Regt. Nr. 65                  |                  |
| •        |                                | ;              | Replaff                 | 2/1                      | 1. (Barde-Drag. Regt.              | ı                |
| 1.05     | Auf Bichposten<br>bei Kamatava | Reiter         | 28agner                 |                          | Inf. Regt. Nr. 49                  |                  |
| . 1,05   | Gefecht bei                    | Unteroffizier  | Bremer                  | 2. Erf. Romp.            | Jäger:Batl. Nr. 10                 |                  |
|          | Zwartfontein                   |                | Schrottfe               | 9 (Geb.) Batt.           | Drag. Regt. Nr. 16                 |                  |
|          |                                |                | · ·                     |                          |                                    | i                |

|                                                             |               |                                        | <del> </del>                                                  |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                                                 | <u> Patum</u> | Ert,<br>(Velegenheit                   | Dienstgrad                                                    | Name                                                                                                 | Edjustruppen<br>verband                                                        | Früherer Tru <b>ppenteil</b>                                                                                                                                                                              | Be:<br>mertunga              |
| 93<br>94<br>95                                              | 27. 1.05      | Gefecht bei<br>Aurifuribis             | Gefreiter<br>Reiter                                           | Steinmet<br>Bromme<br>Schmidt                                                                        |                                                                                | Feldart. Regt. Rr. 11<br>Feldart. Regt. Rr. 67<br>Bayr. 6. Feldart. Regt.                                                                                                                                 |                              |
| 96                                                          | 31. 1.05      | Patronillenge:<br>fecht bei Nu:<br>nub | Sergeant                                                      | ;}eller                                                                                              |                                                                                | Banr. 6. Chev. Regt.                                                                                                                                                                                      |                              |
| 97                                                          | 9, 2,05       | Überfall bei<br>Arris                  | Unteroffizier                                                 | Hennig                                                                                               |                                                                                | Feldart, Regt, Rr. 56                                                                                                                                                                                     |                              |
| 98                                                          | 11. 2,05      | Bei Omitare                            | Reiter                                                        | Röppen                                                                                               |                                                                                | Inf. Regt. Nr. 51                                                                                                                                                                                         |                              |
| 99                                                          | 3, 3,05       | Auf Patrouille<br>bei Gibeon           | Reiter d. L.                                                  | Lang                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107        | 4. 3.05       | Überfall bei<br>Rlein Rabas            | Zahlm. Afpir.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter         | Paafd)<br>Lipfert<br>Stephan<br>Meyer<br>Purrmann<br>For<br>(Võrit<br>Groth                          | 2/2                                                                            | Rugart. Regt. Nr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 167<br>Hul. Regt. Rr. 15<br>B. Citafiat. Juf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 85<br>Inf. Regt. Rr. 13<br>Feldart. Regt. Rr. 53<br>Hul. Regt. Rr. 10<br>Inf. Regt. Rr. 162   |                              |
| 109<br>110<br>111<br>112<br>113                             |               |                                        |                                                               | Hahn<br>Rüchen<br>Peftrup<br>Roßberger<br>Ruffin                                                     |                                                                                | 5. Cftafiat. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 69<br>Inf. Regt. Rr. 75<br>Inf. Regt. Rr. 153<br>Tüf. Regt. Rr. 85                                                                                              |                              |
| 114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122 | 10. 3.05      | Gefecht bei Aob                        | Hauptmann<br>Leutnant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Rirdiner<br>Fürbringer<br>Zehmann<br>(Valach)<br>Bähr<br>Reuter<br>Zehlenz<br>Zehmelzer<br>Zehneiber | 8. Batt. 9.(Geb.)Batt. 10/2 2.Helbet. Ubt. 10/2 9.(Geb.)Batt. 10/2 2.Mafd.Gew. | Felbart. Regt. Rr. 54<br>Jäg. Batl. Rr. 10<br>Felbart. Regt. Rr. 8<br>Garbe: Rür. Regt.<br>Gren. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 95<br>Felbart. Regt. Rr. 56<br>Pion. Batl. Rr. 3<br>Masch. Gew. Abt. Rr. 9 | Außerdem<br>Patrofe<br>Gulf. |
| 123<br>124<br>125<br>126<br>127                             |               |                                        | Zan. (Vefr.                                                   | Simmeit<br>Stern<br>Struß<br>Wandel<br>Brüftle                                                       | Nbt.<br>9.((Seb.)Batt.<br>11/2                                                 | Bion. Batl. Rr. 1<br>Banr. 6. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 74<br>Feldart. Regt. Rr. 65<br>Inf. Regt. Rr. 112                                                                                              |                              |

| Datum             | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name        | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be:<br>merfungen |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 18. 3.05          | (Sefect bei(Sa:     | Reiter         | Urbelt      | Erj. Romp. 4 a           | Gren. Regt. 10          |                  |
|                   | ris                 | r              | Groth       |                          | 2. Ditafiat. 3nf. Regt. |                  |
|                   |                     | Trompeter      | Reid)       | :                        | Juf. Regt. Rr. 19       |                  |
| 21. 3.05          | (Sefecht bei        | Gefreiter      | Dleyer      | 2. Feldtel.Abt.          | Duf. Regt. Nr. 14       |                  |
|                   | Uchanaris           | Reiter         | Bieth .     |                          | Inf. Regt. Rr. 118      | 1                |
|                   |                     | ,              | Stod)       | :                        | Gren. Regt. Nr. 6       |                  |
|                   |                     | :              | Stüber      | :                        | 5. Oftafiat. Inf. Regt. |                  |
|                   |                     | San. Sergt.    | Naundorf    |                          |                         |                  |
| <b>25</b> . 3, 05 | Gefecht bei         | Dberar3t       | Mayer       |                          | Inf. Regt. Nr. 25       |                  |
|                   | Aminuis             | Unteroffizier  | pundertmart | 4/1                      | 2. Garbe Drag Regt.     |                  |
|                   |                     | Gefreiter      | Broll       |                          | lllan. Regt. Nr. 2      |                  |
|                   |                     | ;              | Weißel      |                          | Feldart. Regt. Nr. 52   | İ                |
|                   |                     | Reiter         | Ņāujig      |                          | Drag. Regt. Nr. 4.      |                  |
|                   |                     | s              | .peidorn    |                          | Huf. Regt. Rr. 15       |                  |
| 26. 3.05          | (Sefect) t bei      | Leutnant d. R. | Eloner      | 1. Etapp.                | Duf. Regt. Rr. 16       |                  |
|                   | Groß Seufis         | Reiter         | Schimmel    |                          | Füj. Regt. Nr. 39       |                  |
|                   |                     | ;              | Schröder    |                          | Feldart. Regt. Nr. 45   |                  |
| <b>26.</b> 3. 05  | Gefecht bei         | Gefreiter      | Herrmann    | 1. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 56   |                  |
|                   | <b>Aranzplat</b>    | Reiter         | Undersed    | ;                        | Feldart. Regt. Nr. 21   |                  |
| 31. 3.05          | Patrouillen:        | Reiter         | Eceroberger | 2. Erj. Romp.            | Baur. 13. Juf. Regt.    |                  |
|                   | gefecht bei         | :              | Chner       |                          | Garde Bion. Batt.       |                  |
|                   | Reibub              |                | (Broß       | ,                        | Feldart. Regt. Nr. 57   |                  |

# B. Vermißt:

| 28, 11, 04  | Gefecht bei<br>Alurisfontein           | Unteroffizier<br>Gefreiter | Bammel<br>Siebel .           | 9/2                                       | Şuf. Regt. Rr. 10<br>Füf. Regt. Rr. 80                              | Wahrschein-<br>lich gefallen |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2. 12. 04   | Batrouillen<br>gefecht bei<br>Rietmont | Gefreiter<br>Reiter        | Bartels<br>Siler             |                                           | Gren. Regt. Nr. 2<br>Pion. Batl. Nr. 4                              |                              |
| 2./4. 1. 05 | (Vefed)t bei<br>(Vroß-Rabas            | <b>Neiter</b>              | Albat<br>Bauer<br>Magerjtädt | Stab II. Feld:<br>art. Abt.<br>5/2<br>7/2 | Leib. Huf. Regt. Rr. 1<br>Bayr. 20. Juf. Regt.<br>Juf. Regt. Rr. 88 |                              |
| 12. 1.05    | Bei Godias                             | Reiter                     | Fischer                      |                                           | Inf. Regt. Nr. 31                                                   |                              |

| Lid.<br>Nr.    | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit          | Dienstgrad                           | Name                        | Edjustruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                                               | Be:<br>mertungen                                               |
|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 9              |          | Litlichküderik:<br>bucht     | Stabsveter.<br>Reiter                | Rogge<br>Teibide            |                          | Cftaf. fahr. Batt.<br>Nür. Regt. Nr. 6                             | In ben Di-<br>nen berint                                       |
| 11             | 24. 1.05 | Bei Gemébod:<br>vlagte       | Reiter                               | Nija)                       |                          | Gren. Regt. Nr. 2                                                  |                                                                |
| 12             | 3, 2,05  | Auf Patrouille<br>bei Amadap | Zan. Unteroff.                       | Rramer                      |                          | Orag. Regt. Nr. 5                                                  |                                                                |
| 13<br>14       |          | Auf Jagd bei<br>Howas        | Gefreiter<br>Reiter                  | Tieț<br>Engelhardt          |                          | Leib:Trag. Regt.Nr.20<br>Trag. Regt. Nr. 5                         |                                                                |
| 15<br>16<br>17 | 1. 3. 05 | Auf Patrouille<br>bei Roes   | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Linde<br>Vohmeyer<br>Dräger |                          | (vren. Regt. 3. Pf. Rr. 3<br>Bez. Ado. Bremen<br>Inf. Regt. Rr. 14 |                                                                |
| 18             | 25. 3.05 | (Sefecht bei<br>Aminuis      | Gefreiter                            | Sprögel                     | 4,1                      |                                                                    | Dat fich fpilet<br>wieder bei<br>feiner Truppe<br>eingefanden. |

# C. Verwundet:

| 1<br>2<br>3<br>4                       | 30, 8,04  | (Sefecht am<br>Zchambock:<br>berge                       | Gefreiter<br>Reiter                             | Gründlinger<br>Dießner<br>Fischer<br>Gosztowsti                             | 9/2      | Anf. Regt. Rr. 42<br>Bayr. 6. Felbart. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 162<br>Inf. Regt. Rr. 135                                                                   |                                           |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9                  | 21. 9.04  | Gefecht bei<br>Gais                                      | Cberleutnant<br>Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter | Schulke<br>Heinze<br>Schmidt<br>Linduer<br>Schloßhauer                      | S. Yatt. | Feldart. Regt. Nr. 53<br>Ulan. Regt. Nr. 7<br>Feldart. Regt. Nr. 13<br>Bayr.10.Feldart.Regt.<br>Feldart. Regt. Nr. 51                                      | Auf dem<br>Transport<br>nach Kalf-        |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | 5. 10. 04 | Gefecht bei<br>Leafferfall                               | Sauptmann<br>Unteroffizier<br>Reiter            | Lighle<br>Langenbach<br>Light<br>Bartels<br>Riemann<br>Crzifchet<br>Balleis | ×/2      | Inf. Regt. Ar. 176<br>Feldart. Regt. Ar. 51<br>Feldart. Regt. Ar. 51<br>Suf. Regt. Ar. 10<br>Füf. Regt. Ar. 73<br>Inf. Regt. Ar. 66<br>Bayr. 8. Inf. Regt. | fontein ge-<br>ftorben.  am 6. 10. feinen |
| 17                                     | 6, 10, 04 | liberfall der<br>Heliographens<br>Station<br>Kalkenhorst | Gefreiter                                       | Werner                                                                      | 8/2      | 1. (varbe:Regt. 3. 75.                                                                                                                                     | erlegen.                                  |
| 18                                     |           | Auf Batrouille<br>bei Schlip                             | Gefreiter                                       | Willers                                                                     |          | Pion. Batl. Nr. 9                                                                                                                                          |                                           |

| in.                                                | <u> Patum</u>    | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                                           | Name                                                            | Schuttruppen:<br>verband                  | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                             | Be:<br>merkungen |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19                                                 | 27. 10. 04       | Gefecht bei<br>Pactriem                    | Reiter                                                               | Jürgens                                                         | 1. Erf. Komp.                             | Inf. Regt. Nr. 31                                                                                                                                                                                |                  |
| 20                                                 | 6. 11. 04        | Gefecht bei Hos<br>achanas                 | Reiter                                                               | Vär                                                             | 7/2                                       | Juf. Regt. Nr. 27                                                                                                                                                                                |                  |
| 21                                                 | 13, 11, 04       | Gefecht bei<br>Spigkopp                    | Reiter                                                               | Theißen                                                         | 8/2                                       | Drag. Regt. Nr. 15                                                                                                                                                                               |                  |
| 22                                                 | 20. 11. 04       | Auf Patrouille<br>bei Copesfarm            | Sergeant                                                             | Jacobsen                                                        |                                           | Inf. Regt. Rr. 162                                                                                                                                                                               |                  |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27                         | 22.11.04         | Gefecht bei stub                           | Leutnant d. R.<br>Bizefeldwebel<br>Reiter<br>Kriegofreiw.            | v. Mosch<br>Deubert<br>Vandelt<br>Schröder<br>v. Rabenau        | 2/1<br>4/2<br>2/1<br>4/2<br>2.(Geb.)Batt. | Şuf. Regt. Nr. 6<br>Füf. Regt. Nr. 80<br>Füf. Regt. Nr. 86<br>Garde:Gren.Agt.Nr.3<br>Warine                                                                                                      |                  |
| 28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36 | 27/28. 11.<br>04 | Gefecht beiशिधः<br>risfontein              | Unteroffizier<br>Gefreiter d. N.<br>Neiter                           | Clias Peinz Rulte Lang Offendorf Schäfer Schäferlein gen. Maier | 9/2<br>                                   | Feldart. Regt. Nr. 23<br>Gren. Regt. Nr. 1<br>Huf. Regt. Nr. 15<br>Inf. Regt. Nr. 95<br>Orag. Regt. Nr. 23<br>Inf. Regt. Nr. 173<br>Inf. Regt. Nr. 144<br>Inf. Regt. Nr. 55<br>Inf. Regt. Nr. 95 |                  |
| 38<br>39<br>40<br>41                               | 29. 11. 04       | Gefecht bei Lide<br>fontein                | Reiter                                                               | Bachofer<br>Herzog<br>Bowelsłus<br>Braufewetter                 | 7/2                                       | Leibdrag. Regt. Nr. 20<br>Inf. Regt. Nr. 27<br>Inf. Regt. Nr. 162<br>Pion. Batl. Nr. 5                                                                                                           |                  |
| 12<br>13<br>14<br>15                               | 2. 12. 04        | Batrouillenges<br>fecht bei Riets<br>mont  | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter<br>Krieg3freis<br>williger (Bur) | Auerv.Gerren:<br>firchen<br>Gente<br>Maas<br>Mostert            | Feldfign. Abt.                            | 2. Garde:Drag. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 16<br>Leibgren. Regt. Nr. 8                                                                                                                               |                  |
| 16<br>17<br>18                                     | 2. 12. 04        | Patrouillenges<br>fecht bei<br>Swartmodder | Sergeant<br>Reiter                                                   | Hermann<br>Schawransky<br>Stobbe                                |                                           | Juf. Regt. Nr. 112<br>Drag. Regt. Nr. 19<br>Juf. Regt. Nr. 51                                                                                                                                    |                  |

| Ljd.<br>Nr.                                                                            | <u> Patum</u> | Ort,<br>Gelegenheit                  | Dienstgrad                                                                       | Name                                                                                                                                       | Schuttruppens<br>verband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Be-<br>merfungen                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57                                     | 4. 12. 04     | Gefecht bei Na:<br>ris               | Leutnant<br>Bizefelow. d. R.<br>Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Mannhardt<br>Runf<br>Libendler<br>Erdmann<br>Kleeberg<br>Runifd<br>Rlofe<br>Roch<br>Painczyf                                               | 5. \$\text{8}\text{att.} \\ \frac{4}{2} \\ 5/2 \\ 4/2 \\ \frac{2}{1} \\ \frac{4}{2} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1} \\ \frac{2}{1 | Feldart. Regt. Rr. 9<br>Gren. Regt. Rr. 115<br>Bayr. 23. Juf. Regt.<br>Juf. Regt. Rr. 81<br>2. Garbes Drag. Regt.<br>Ulan. Regt. Rr. 9<br>Drag. Regt. Rr. 8<br>Ulan. Regt. Rr. 7<br>Drag. Regt. Rr. 8                                                                                                                         |                                                    |
| 58<br>59<br>60                                                                         | 15. 12. 04    | Gefecht bei<br>Roes                  | Sergeant<br>Gefreiter<br>Reiter                                                  | Müller<br>Mausberg<br>Friedling                                                                                                            | 8. Batt.<br>1. 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inf. Regt. Rr. 76<br>Feldart. Regt. Rr. 28<br>Ulan. Regt. Rr. 14                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65                                                             | 21, 12, 04    | Gefecht bei<br>Nibis                 | Leutnant<br>Sergeant<br>Unteroffizier<br>Reiter                                  | Frhr. v. Walts<br>zahn<br>Aler<br>Scholz<br>Frank<br>Wehrmann                                                                              | 2/1<br>:<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garbe Gren. Regt.<br>Rr. 3<br>Juf. Regt. Rr. 112<br>Juf. Regt. Rr. 71.<br>Drag. Regt. Rr. 14<br>Gren. Regt. Rr. 5                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| 66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72                                                 | 31, 12, 04    | Gefecht bei<br>Stamprietfon-<br>tein | Heiter                                                                           | v. Krüger<br>Riehid<br>Trent<br>Brunner<br>Schnehage<br>Albrecht<br>Staffed                                                                | 5/2<br>€tab 11/2<br>7/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Duf. Regt. Rr. 12<br>Inf. Regt. Rr. 158<br>Rad. Haus Botsbam<br>Bayr. 1. Pion. Bat.<br>Garbe-Auf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 74<br>Inf. Regt. Rr. 171                                                                                                                                                                            |                                                    |
| 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88 | 2./4. 1.05    | Gefecht bei<br>GroßeNabas            | Dberleutnant<br>Leutnant d. R.<br>Wachtmeister<br>Vizefeldwebel<br>Sergeant      | Lauteschläger  v. Aleist Donner v. Neubronner Sellmich Timdrich Anum Böhnisch Rauch Wehinger Wendler Kaat Gräse Oossinann Raiser Koslowsty | ©tab II. Feldsart. Abt. 4/2 Feldfign. Abt. 7/2 5. Batt. 7/2 4/2 5. Batt. 5/2 5/2 5/2 4/2 4/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Feldart. Hegt Nr. 51 Gren. Regt. Nr. 9 Bayr. 9. Inf. Regt. Drag. Regt. Nr. 26 Ref. Inf. Regt. Nr. 53 Feldart. Regt. Nr. 7 Inf. Regt. Nr. 144 Drag. Regt. Nr. 144 Drag. Regt. Nr. 17 Bayr. 9. Feldart. Regt Bayr. 23. Inf. Regt. Pion. Bat. Nr. 4 Inf. Regt. Nr. 184 Bayr. 3. Train:Bat. Inf. Regt. Nr. 55 Illan. Regt. Nr. 55 | Am 15. 4. 05<br>feiner Ber-<br>wundung<br>erlegen. |

| fb.<br>Lr. | Datum       | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad     | Name           | Edjuktruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be:<br>merfungen            |
|------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 39         | 2./4, 1. 05 | Gefecht bei         | Gefreiter      | Branftner      | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 48   |                             |
| 90         |             | (Brog-Rabas         | · .            | Höpp           | 7/2                      | Inf. Regt. Rr. 181      |                             |
| 91         |             |                     |                | Jenste .       | ŕ                        | 0.4                     |                             |
| 92         |             |                     | 3              | Schmidt        | 5. Batt.                 | Drag. Regt. Nr. 4       |                             |
| 93         |             |                     | ٤              | Schmidttonz    | 5/2                      | Bayr. 3. Chev. Regt.    |                             |
| 94         |             |                     | Reiter         | Ambelang       | 5. Batt.                 | Feldart. Regt. Nr. 74   |                             |
| 95         |             |                     | <b>:</b>       | Baron          | 7/2                      | Gren. Regt. Rr. 6       |                             |
| 96         |             |                     | ;              | Berger         |                          | Inf. Regt. Nr. 146      |                             |
| 97         |             |                     |                | Biederstein    | :                        | Man. Regt. Rr. 4        |                             |
| 98         | 1           |                     | ٤              | Bückniann      | 5. Batt.                 | Garde du Corps          |                             |
| 99         | }           |                     | :              | Engel          | 4/2                      | Bayr. 15. 3nf. Regt.    |                             |
| 00         | ł           |                     | 5              | Ernst          | 5/2                      | Bayr. 1. Chev. Regt.    |                             |
| 01         |             |                     | 7              | Führen         | Stab d. D. K.            | Bayr. 8. Inf. Regt.     |                             |
| 02         | <b>,</b>    |                     | :              | Genste         |                          | Inf. Regt. Nr. 59       |                             |
| 03         |             |                     | :              | .paact         | 7/2                      | Huf. Regt. Rr. 15       |                             |
| 04         |             |                     | ,              | Heilig         | 5. Vatt.                 | Feldart. Regt. Nr. 63   |                             |
| 05         |             |                     | f              | Hepp           | 7/2                      | Inf. Regt. Nr. 16       |                             |
| 06         |             |                     |                | Jaron          | ;                        | Inf. Regt. Nr. 156      |                             |
| 07         |             |                     | 2              | Ralan          | 5. Yatt.                 | Feldari. Regt. Nr. 1    |                             |
| 08         |             | ŀ                   |                | Lange          | :                        | Feldart. Hegt. Nr. 73   |                             |
| 09         |             | 1                   | :              | Langner        |                          | Feldart. Regt. Nr. 6    |                             |
| 10         |             | 1                   | :              | Mectel         | 5/2                      | Inf. Regt. Nr. 87       | ~ # #                       |
| 11         |             |                     | ·              | Nägele         | 5. Batt.                 | Feldart. Hegt. Nr. 15   | Sat fich am<br>13. 1. 05 tm |
| 12         |             |                     | 5              | Nowat          | 1                        | Feldart. Regt. Rr. 2    | Fieberwahn<br>erschoffen    |
| 18         |             |                     | i /            | Olbrid)        | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 51       | ,                           |
| 14         |             | 1                   | \$             | Schulz         | 5. Batt.                 | 1.(Barde-Feldart. Regt. |                             |
| 15         | l           | 1                   | :              | Starzynsti     |                          | Feldart. Regt. Nr. 5    | ļ                           |
| 16         | 1           |                     | ;              | Stücker        | 4/2                      | Leibhuf. Regt. Nr. 1    | 1                           |
| 17         | 1           | İ                   |                | Berges         | 5/2                      | Fus. Regt. Nr. 90       | l                           |
| 18         |             |                     | San. Unteroff. | Ronig          | 4/2                      | Füs. Regt. Nr. 80       | }                           |
| 19         |             | İ                   | San. Gefr.     | Mõbius         | 7/2                      | Drag. Regt. Nr. 16      | İ                           |
| 20         | 8. 1. 05    | Gefecht bei         | Gefreiter      | Băsold         | Stab 2. F. N.            | Inf. Regt. Nr. 102      | ļ                           |
| 21         | ] " 1. ""   | Haruchas            | Reiter         | Rieger         | 2/1                      | Inf. Regt. Nr. 166      |                             |
| 22         | ŀ           | iç ili daya y       | ,              | Ruhne          | -/-                      | Huf. Regt. Nr. 9        |                             |
| 23         | ŀ           |                     | ,              | Rochelmayer    | ,                        | Inf. Regt. Nr. 77       |                             |
| 24         | l .         | l                   | San. Gefr.     | Söller         |                          | Drag. Regt. Rr. 19      |                             |
|            | l           |                     | 1              |                | Į.                       |                         |                             |
| 25         | 5. 1. 05    | Gefecht bei         | Leutnant       | Effnert        | 3. Erf. Romp.            | Pion. Bat. Nr. 21       |                             |
| 26         |             | Вофаз               | :              | Frhr. v. Malte | 2/1                      | Garde:Gren. Regt.       |                             |
|            | 1           |                     |                | zahn           | 1                        | Nr. 8                   | 1                           |
| .27        | 1           |                     | ,              | Art            | Stab III/2               | Inf. Regt. Nr. 14       |                             |
| .28        |             |                     | Oberveterinär  | Janhe          | 8. Batt.                 | Leib:Garde: Suf. Regt   | Mm 23. 2. 05<br>feinen Bun- |
| .29        |             |                     | Unteroffizier  | Endreß         | :                        | Feldart. Regt. Nr. 65   | ben erlegen                 |
|            |             | 1                   |                | l              |                          |                         | ł                           |

| Lfd.<br>Nr.                                          | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad                                       | Name                                                                                   | Schuttruppen:                                                              | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                               | Be:<br>mertungen                      |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137 | 5. 1.05  |                                                         | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter             | (Gräbner<br>Bayer<br>Halfcher<br>Barenthin<br>Rifel<br>Ratufch<br>Tfenfcheid<br>Orphel | 8/2<br>2/1<br>1. Batt.<br>3. Erf. Romp.<br>:<br>1. Batt.<br>2/1            | Bayr. 6. Chev. Regt.<br>Nan. Regt. Rr. 15<br>Feldart. Regt. Rr. 28<br>Inf. Regt. Rr. 24<br>Pion. Bat. Rr. 21<br>2. Garde: Illan. Regt.<br>1. Garde: Feld. Regt.<br>Garde: Gren. Regt.<br>Rr. 3<br>Jäg. Batl. Rr. 4 | Am 16. 2. 05<br>ben Wunden<br>erlegen |
| 139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | 7. 1.05  | (Befecht bei<br>Zwartfontein                            | Cberleutnant<br>Sergeant<br>(Vefreiter<br>Reiter | Groos<br>Rufchte<br>Henfel<br>Brunepti<br>(Vorny<br>Wager<br>Zeywald                   | 9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>Feldfign. Abt.<br>9.(Geb.)Batt.<br>2/1<br>8. Batt. | Feldart. Regt. Rr. 22<br>Inf. Regt. Rr. 154<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Ouf. Regt. Rr. 5<br>Feldart. Regt. Rr. 2<br>Ulan. Regt. Rr. 1<br>Feldart. Regt. Rr. 06                                                         |                                       |
| 146                                                  | 12. 1.05 | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Gochas                   | Leutnant                                         | Riedel                                                                                 |                                                                            | Aeldart. Regt. Nr. 4                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 147                                                  | 16. 1.05 | Patrouillen≠<br>gefecht bei<br>Ankubis                  | Reiter                                           | Edelt                                                                                  |                                                                            | Man. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 148                                                  | 81. 1.05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Runub                    | Neiter                                           | (Bruber                                                                                |                                                                            | Bayr. 15. Juf. Regt.                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 149<br>150                                           | 27. 1.05 | (Sefedyt bei Ris<br>ripotib                             | Reiter                                           | Grüttner<br>Hertel                                                                     | 2/2<br>7. Vatt.                                                            | Gren. Regt. Nr. 12<br>Feldart. Regt. Nr. 20                                                                                                                                                                        |                                       |
| 151                                                  | 4. 2.05  | Patrouillens<br>gefecht 20km<br>nördlich Das<br>bis     | Reiter                                           | Sennig                                                                                 |                                                                            | Inf. Regt. Nr. 44                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 152<br>153                                           | 11. 2.05 | Gefecht bei<br>Omitare                                  | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter                     | Ruhrt<br>Lichtenfeld                                                                   |                                                                            | Şuf. Regt. Ar. 5<br>Kür. Regt. Ar. 6                                                                                                                                                                               |                                       |
| 154<br>155                                           | 13. 2.05 | llberfall der<br>Telegraphen:<br>ftation Geit:<br>fabi3 | Unteroffizier<br>Reiter                          | Müller<br>Schulz                                                                       | 1. Feldtel. পর্চt.                                                         | Tel. Batl. Nr. 2<br>Nür. Regt. Nr. 6                                                                                                                                                                               |                                       |

| Ljd.<br>Nr.                                   | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad                                                                                | Name                                                                             | Schuttruppen:<br>verband                                                                                                               | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                   | Be:<br>mertungen |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 156                                           | 18. 2.05 | PatrouiAen≠<br>gefecht bei<br>Nitdraai | Unteroffizier                                                                             | <b>Hagen</b>                                                                     |                                                                                                                                        | Huf. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                                      |                  |
| 157                                           | 3, 3, 05 | (Vefecht bei (Vi-<br>beon              | Reiter                                                                                    | <b>Relife</b>                                                                    |                                                                                                                                        | Bayer. 8. Juf. Regt.                                                                                                                                                                   |                  |
| 158<br>159<br>160                             | 4. 3.05  | Überfall bei<br>Klein-Nabas            | Zergeant<br>Gefreiter<br>Reiter                                                           | Sledz<br>Büttner<br>Scholz                                                       | 2/2                                                                                                                                    | Inf. Regt. Nr. 61<br>Inf. Regt. Nr. 141<br>Lehr=Regt. d. F. Sch.<br>Sch.                                                                                                               |                  |
| 161<br>162                                    | 10. 3.05 | (Vefecht bei Aub                       | Leutnant d. N.<br>Unteroffizier                                                           | LBolff<br>Beermann                                                               |                                                                                                                                        | Feldart. Regt. Nr. 43<br>Ref. Jnf. Regt.<br>Nr. 114                                                                                                                                    |                  |
| 163<br>164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169 |          |                                        | Wachtmeister<br>Sergeant<br>!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!!<br>!! | Rlebe<br>(Vroßmann<br>Stölzle<br>Weber<br>(Vöße<br>v. Nosta<br>Spittel<br>Diebel | 8. Butt. 3. Erf. Komp. 9. (Geb.) Butt. 12/2 2. Feldtel. Abt. 2. Majch. Gew. Abt. 2. Majch. Gew. Abt. 2. Majch. Gew. Abt. 3. Erf. Komp. | Feldart. Regt. Rr. 44 Bion. Bat. Rr. 17 Feldart. Regt. Rr. 29 (Gren. Regt. Rr. 12 Juf. Regt. Rr. 127 Masch. (Gew. Abt. Rr. 4 Feldart. Regt. Rr. 11 Art. Regt. Rr. 21 Füs. Regt. Rr. 39 |                  |
| 172                                           |          |                                        | :                                                                                         | Selm                                                                             | 10/2                                                                                                                                   | Pion. Bat. Nr. 1                                                                                                                                                                       |                  |
| 178                                           |          |                                        |                                                                                           | Hohmann<br>Saac                                                                  | 12/2                                                                                                                                   | Inf. Regt. Nr. 103                                                                                                                                                                     |                  |
| 174<br>175                                    |          |                                        |                                                                                           | Spööd<br>Lucht                                                                   | 9.((3cb.)Batt.<br>10/2                                                                                                                 | Fußart. Regt. Nr. 13<br>Pion. Bat. Nr. 2                                                                                                                                               |                  |
| 176                                           |          |                                        | ,                                                                                         | Matern                                                                           | 12/2                                                                                                                                   | Pion. Bat. Rr. 1                                                                                                                                                                       |                  |
| 177                                           |          |                                        |                                                                                           | Naß                                                                              | 2. Feldtel. Abt.                                                                                                                       | Suf. Regt. Nr. 5                                                                                                                                                                       |                  |
| 178                                           |          |                                        | ź                                                                                         | Niedider                                                                         | 12/2                                                                                                                                   | Bion. Bat. Nr. 19                                                                                                                                                                      |                  |
| 179                                           |          |                                        | ż                                                                                         | Norgel                                                                           | _                                                                                                                                      | Pion. Bat. Nr. 8                                                                                                                                                                       |                  |
| 180<br>181                                    |          |                                        | ;<br>s                                                                                    | Pallas<br>Steinert                                                               | 2. Feldtel. Abt.<br>2. Masch. Gew.<br>Abt.                                                                                             | Inf. Regt. Nr. 176<br>Feldart. Regt. Nr. 5                                                                                                                                             |                  |
| 182                                           |          |                                        |                                                                                           | 28itscher                                                                        | 2. Feldtel.Abt.                                                                                                                        | Drag. Regt. Nr. 4                                                                                                                                                                      |                  |
| 183                                           |          |                                        | ;                                                                                         | Wucher                                                                           | 9. <b>Bat</b> .                                                                                                                        | Bayr. 1. Train:Batl.                                                                                                                                                                   |                  |
| 184                                           |          |                                        | #                                                                                         | Z <b>a</b> charia3                                                               | 9. <b>Bat.</b>                                                                                                                         | 2. (Barde-Regt. z. F.                                                                                                                                                                  |                  |
| 185                                           |          |                                        | Militärbäcker                                                                             | 28agner                                                                          | Feldbäd. Abt.                                                                                                                          | Juf. Regt. Nr. 121                                                                                                                                                                     |                  |
| 186                                           |          |                                        | Krieg3freiw.                                                                              | Traub                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                  |

| rfd.<br>År.                                          | Datum                | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                                      | Name                                                                          | Sd)uptruppens<br>verband                                               | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                    | Be-<br>mertungen                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 187<br>188<br>189<br>190<br>191<br>192               | 11. 3,05             | (Vefecht bei<br>Rarudas                     | Feldwebel<br>Unteroffizier                      | Pavel<br>Funt<br>Olesed;<br>Varteld<br>Ecart<br>Jensen                        | 12/2<br>Erf. Romp. 3a<br>Erf Romp. 4 a<br>9/2<br>12/2<br>Erf. Romp. 3a | •                                                                                                                                                                       |                                                                        |
| 193<br>194<br>195<br>196<br>197<br>198<br>199<br>200 |                      |                                             | Reiter                                          | Schwinn<br>Tippel<br>Gebser<br>Jäckl<br>Reubert<br>Seyber<br>Wittig<br>Enslin | 12/2<br>9/2<br>4. Erj. Romp.                                           | Nr. 1<br>Bayr. Eifenbahn:Bat.<br>Feldart. Negt. Nr. 31<br>Huf. Negt. Nr. 5<br>Inf. Negt. Nr. 134<br>Garde:Neiter:Negt.<br>1. Garde:Negt. 3. F.<br>Feldart. Negt. Nr. 77 | 16. 3. 05 an<br>Gersjánväde<br>geftorben.<br>16. 3. 05 ger<br>ftorben. |
| 201<br>202<br>203<br>204                             | 17. 3.05<br>18. 3.05 | Station Was<br>rienthal<br>Gefecht bei (Vas | Reiter                                          | Rlofe<br>Racen<br>Schmidt<br>Belfa                                            | Aeldjign. Abt.<br>Aeldjign. Abt.<br>Erf. Romp. 4a                      | Trag. Regt. Rr. 8<br>Füf. Regt. Rr. 40<br>Trag. Regt. Rr. 24<br>(Gren. Regt. Rr. 10                                                                                     |                                                                        |
| 205<br>206                                           | 21. 3,05             | ris<br>Gefecht bei<br>Uchanaris             | (Vefreiter<br>Reiter                            | Henfe<br>Wiedemann                                                            | 2. ફિલોઇલી. પોઇદ<br>2. ફિલોઇલી. પોઇદ                                   | 1. Oftafiat. Inf. Regt.<br>Bayr. 12. Inf. Regt.                                                                                                                         |                                                                        |
| 207<br>208<br>209<br>210<br>211<br>212               | 25, 3,05             | (Vefecht bei<br>Uminuis                     | Sergeant<br>(Befreiter<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | yöb<br>Arendt<br>Klockner<br>Stöber<br>Wüller<br>Zeller                       | 4/1<br>4/1<br>4/1<br>4/1<br>4/1<br>4/1                                 | Feldart, Regt, Nr. 27<br>Pion. Bat. Rr. 19<br>1. (Varde-Man.=Regt.<br>Juf. Regt. Nr. 164<br>Juf. Regt. Nr. 31                                                           |                                                                        |
| 213                                                  | 31, 3, 05            | Patrouillenges<br>fecht bei Reis<br>bub     | (Vefreiter d. R.                                | v. Zudjodoleh                                                                 | 2. Erj. Momp.                                                          | Inf. Regt. Nr. 129                                                                                                                                                      |                                                                        |
|                                                      |                      |                                             |                                                 |                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                        |

| Ljd.<br>Nr.   | Datum                  | Dienstgrad    | Name                | Früherer Truppenteil                              | Lodesurfache | Lazarett ufw.                                            | Be:<br>merkungen |
|---------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|
|               |                        |               | D. An I             | Grankheiten gesto                                 | rben:        |                                                          |                  |
| 1             | 25, 3,05               | Sergeant      | Worms               | Bayr. 1. Inf. Regt.                               | Typhus       | <b>Ralffontein</b>                                       | 1                |
| 2<br>3        | 4. 3.05<br>14. 3.05    | Unteroffizier | Richter<br>Schnabel | Gren. Regt. Rr. 11<br>Garbes Gren. Regt.<br>Rr. 1 | Typhus<br>*  | Lüderişbucht<br>Bethanien                                |                  |
| <b>4</b><br>5 | 18, 3, 05<br>25, 3, 05 |               | Reil<br>Schröter    | lllan. Regt. Nr. 2<br>Bayr. 3. Train:Batl.        | Typhus       | Bethanien<br>Ralkfontein                                 |                  |
| 6             | 26, 12, 04             | Reiter        | Rüdiger             | Feldart. Regt. Nr. 5                              | Typhus       | Uuf dem<br>Transport<br>von Mall-<br>fontein nach<br>Rub |                  |
| 7             | 1. 1.05                |               | Banfen              | Inf. Regt. Nr. 55                                 | Schwindsucht | Warmbad                                                  |                  |
| 8             | 24. 2.05               |               | Rube                | 3nf. Regt. Nr. 154                                | Lyphus       | Lüderişbucht                                             |                  |
| 9             | 27. 2.05               |               | Geiger              | Inf. Regt. Nr. 55                                 |              | Utamas                                                   |                  |
| 10            | 13. 3, 05              | ÷             | Ent                 | Bion. Batl. Rr. 7                                 | :            | Ralksontein                                              |                  |
| 11            | 22. 3.05               |               | Büll                | Fuf. Regt. Nr. 86                                 | -            | s                                                        |                  |
| 12            | 28. 3.05               | :             | Dörnbrack           | Feldart. Regt. Nr. 15                             | \$           | Mubub                                                    |                  |
| 13            | 28. 8.05               |               | Eifenmann           | Feldart. Regt. Nr. 51                             |              | (Nothas                                                  |                  |
| 13            | 28. 8.05               |               | Eifenmann           | Feldart. Regt. Nr. 51                             |              | (Sod)as                                                  |                  |

| Lio.<br>Nr. | Datum                | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name             | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil                       | Bemerfungen                                                                   |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|---------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             | E. Außerdem verlett: |                     |            |                  |                          |                                            |                                                                               |  |  |  |  |
| 1           | 18. 8.04             | Learmbad            | Gefreiter  | Meyer            | 9/2                      | Pion. Batl. Nr. 4                          | Bon einem<br>Boften aus<br>Berfehen ange-<br>fchoffen, am<br>19. 8. geftorben |  |  |  |  |
| 2           |                      |                     | Reiter     | Rothe            |                          | 3nf. Regt. Ar. 65                          |                                                                               |  |  |  |  |
| 3           |                      |                     | Gefreiter  | Fischer          |                          | Feldart. Regt. Nr. 57                      |                                                                               |  |  |  |  |
| 4           |                      |                     | llnteroff. | Fic              |                          | (Varde=Heiter=Regt.                        | Huffchlag                                                                     |  |  |  |  |
| õ           | 14./15. 1.<br>05     |                     | Reiter     | Gondzif          |                          | Inf. Regt. Nr. 51                          | Bon einer Zwil-<br>perfon ange-<br>fcoffen                                    |  |  |  |  |
| 6<br>7      | 15. 1.05             |                     | ±<br>\$    | (Vrabik<br>Lujer |                          | 1. (Barde:Hegt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 42 | derletung                                                                     |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum    | Crt,<br>(Velegenheit | Dienstgrad | Name      | Sd)ugtruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil | Bemei                                |
|-------------|----------|----------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 8           | 17. 2.05 | 28armbad             | Wachtm.    | Xerfau    |                          | Trag. Regt. Nr. 25   | Son ein<br>burth<br>fichtig<br>bernn |
| 9           | 18. 3.05 | Rectmanns:<br>hoop   | Reiter     | Zigriît . |                          | Inf. Regt. Nr. 148   | Dura<br>flatig<br>faction<br>name    |
| 10          |          |                      | Oefreiter  | Rud)      |                          | Huf. Regt. Rr. 14    | Dunch<br>fichtig<br>Kann<br>berwi    |

# F. Außerdem tot:

| 1  | 29. 10. 04 | Zandhub                                           | Reiter   | Heinrid)       |             | Inf. Regt. Nr. 83    | Bon et<br>gen ß                     |
|----|------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2  | 7. 11. 04  |                                                   | s        | Brameier       |             | Inf. Regt. Nr. 18    | Selbfu<br>Stebe                     |
| 3  | 20. 11. 04 |                                                   | ;        | Schatowsti     |             | Füf. Regt. Nr. 38    | Selbfta<br>folge<br>geflör          |
| 4  | 15, 12, 04 |                                                   | ż        | 28 olter       |             |                      | Biobik<br>ben                       |
| 5  | 3./4. 1.05 | Fahrt Swa:<br>kopmund—                            | Sergeant | Mayer          | Erj.Romp.3a | Bayr. 15. Juf. Regt. | Aber 1<br>fallen                    |
| 6  |            | Lüderisbucht                                      | Reiter   | Mropf          |             | Inf. Regt. Nr. 87    | Muf                                 |
| 7  |            |                                                   | ,        | Schmidt .      |             | Eisenbahn=Regt. Nr.1 | ) ber                               |
| 8  |            | 12km füdwejt=<br>Lich Bethanien                   | ,        | Böhm           |             | Inf. Regt. Nr. 79    | AufBfe<br>beriri<br>berbu           |
| 9  | 6. 2.05    | AufdemMarich<br>von Rauchas<br>nach Reho:<br>both | ÷        | <b>Edjar</b> p |             | Inf. Regt. Nr. 165   | Bon el<br>merai<br>fehen<br>japoffi |
| 10 | 25. 2.05   | 551.0                                             | ŧ        | પ્રાપાંત)      |             | Juf. Regt. Nr. 19    | Durch<br>flottig<br>fcoff           |
| 11 | 12. 3.05   |                                                   | r        | Rittershofer   |             |                      | Auf b<br>burch<br>flatig<br>ichoff  |



.

ŀ

.

-

.

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalftabes

Sünftes Beft:

Der Hottentottenkrieg:

die Kämpfe gegen Cornelius und Morenga bis zum September 1905; das Ende Hendrik Witbois und seines Stammes



Mit 10 Skizzen und 18 Abbildungen

Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Rochftraße 68-71



Sond erabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesehe vom 19. Juni 1901 sowie bas Übersehungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

| В. | Der hottentottenfrieg.                                                                                                                                                                                                             | S ite |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 6. Die Rampfe gegen Cornelius bis September 1905                                                                                                                                                                                   | 107   |
|    | 7. Die Rampfe gegen Morenga bis jum September 1905                                                                                                                                                                                 | 134   |
|    | 8. Die Ereignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905                                                                                                                                                                                | 151   |
|    | 9. Das Ende Hendrif Withois und seines Stammes                                                                                                                                                                                     | 163   |
|    | Anlage 1. Proflamation bes Generals von Trotha an das Bolf der Sottentotten                                                                                                                                                        | 186   |
|    | Anlage 2. Ramentliche Lifte der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Anfang April bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Untersoffiziere und Mannschaften der Schutztruppe |       |
|    | Anlage 3. Stärke und Berteilung ber Truppen in Subweftafrika im August 1905                                                                                                                                                        | 206   |

# Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 3. Überfichteffige jum hottentottenfeldgug.
- 4. Überfichtssftige zu ben Kampfen gegen Cornelius im April bis Ottober 1905.
- 5. Überfichtsfligge ju ben Operationen gegen Morenga im April bis Juli 1905.
- 6. Stige ju ben Operationen in Norbbethanien. August bis September 1905.

Die erfte und zweite Kartenftigge befindet fich im vierten hefte.





## B. Der Hottentottenkrieg.

### 6. Die Kämpfe gegen Cornelius bis September 1905.\*)

Nachdem durch die im Frühjahr 1905 unternommenen Vorstöße des Oberst= y leutnants v. Mühlenfels in das Sandfeld die endgültige Niederwerfung der Hereros v. Trotha befestgestellt war \*\*), hielt General v. Trotha seine Anwesenheit in Windhut nicht bem Siben. mehr für erforderlich; er begab fich beshalb in Begleitung feines Stabes, an beffen Spige April 1906. an Stelle des erfrankten Majors Quade im Februar 1905 Major v. Redern getreten war, nach bem Guben, um bie Leitung ber' Operationen felbst zu übernehmen. Bis ju feinem Gintreffen in Reetmannshoop befand fich bort Major Grafer vom Generalstabe als Nachrichtenoffizier des Kommandos. Das Hauptquartier wurde gunächst nach Gibeon verlegt, wo es vom 21. April bis zum 28. Mai verblieb. Zur Siderstellung ber erforberlichen Truppennachschübe war mit ben beimischen Behörben vereinbart, daß außer der erforderlichen Berstärfung der Trains und der Etappenformationen jeden zweiten Monat ein Erganzungstransport von rund 200 Köpfen abgesandt werden sollte. Bon Gibeon aus erließ General v. Trotha eine Proflamation\*\*\*) an die hottentotten, in der ihnen die Bedingungen für ihre Unterwerfung eröffnet und auf die Röpfe der Hauptführer Breise ausgesetzt murden. Infolge einer mißverständlichen Auffassung bieser Broklamation wurde damals der bisher in Warmbad gefangen gehaltene Bondelzwartkapitan Johannes Chriftian gegen ben Willen bes Benerals v. Trotha mit seinen Leuten freigelaffen.

hinsichtlich ber Fortführung ber Operationen hielt General v. Trotha trot bes Absichten bes gegen feinen Willen unternommenen Angriffs +) gegen Morenga an feiner urfprunglichen Absicht fest, sobald es die Berhältnisse irgend gestatteten, gegen die Witbois eine neue, große Unternehmung in die Wege zu leiten; da er aber zu beren erfolg= fuhrung ber reicher Durchführung eines Teiles ber jett gegen Morenga im Kelbe ftebenben Operationen.

Generals. v. Trotha für die Fort

General

<sup>\*)</sup> Stigge 3 und 4. \*\*) Drittes heft, Seite 215. \*\*\*) Anlage 1.

<sup>†)</sup> Biertes Beft, Seite 66.

Truppen bedurfte, so mar er gezwungen, mit bem Schlage gegen bie Witbois so lange zu warten, bis die Lage im Gubbezirke bas Fortziehen eines Teiles ber Streitfrafte gestattete. Rach ben eingegangenen Melbungen mußte bies balb möglich Alle Berichte betonten ben großen Erfolg ber Karrasberg-Unternehmung, burch bie Morenga sehr geschmächt worben sei. Es galt beshalb, mit ben bier nun einmal eingesetten Rraften, biesen, wie es icheinen mußte, gur Beit am meiften mitgenommenen Begner zuerft völlig nieberzuwerfen, um bann mit möglichft ftarter Macht ben Withois zu Leibe zu gehen. Nach ben Melbungen bes Oberften Deimling waren bie im Subbegirte ftebenben Truppen für bie ihnen zugebachte Aufgabe völlig ausreichend; mit beren Rommando murbe an Stelle bes erfrantten Majors v. Lengerte ber seinerzeit von Oberst Deimling jum gubrer ber Truppen im Bethanierlande ausersehene Major v. Rampt beauftragt.

Major beauftragt. Cornel ius.

An seiner Stelle übernahm ber bisherige Suhrer ber 111. (Proviant) Rolonnen= Taeubler wird Abteilung, Major Taeubler, bie Durchführung ber bemnächft beginnenden Operationen mitber Leitung aberinning, Beise Lucitotet, die Lucyfahrtung bet bentinags beginnenben Spetationer ber Operatio: gegen bie Aufständischen im Nordbethanierlande. Deren Widerstandstraft brauchte nen im Be- bamals, wie es ichien, nicht hoch eingeschätt zu werben und ber General v. Trotha thanierlande fonnte hoffen, auch fie vor dem Schlage gegen die Witbois völlig niederzuwerfen.

> Nach dem Streifzuge bes Hauptmanns v. Zwehl Ende Februar und Anfang Marg 1905\*) hatte im nördlichen Bethanierlande einige Beit Rube geberricht. Schon Ende Marz begannen fich indeffen bie Bandenführer Gorub und Elias wieder zu regen. Reben ihnen gewann ber Bethanierfavitan Cornelius immer mehr an Bebeutung. Er hatte fich bisher ben beutschen Unternehmungen geschickt zu entziehen gewußt und begann jett eine Kriegführung, Die an Beweglichkeit alles binter fich laffen follte, mas bisher felbst ein Morenga geleiftet hatte. Er faß mit feinem Anhang erft im Reitsub und zog bann nach bem Rutip, wo er von ben verfolgenden Deutschen unbeläftigt blieb, "ba ber Regen seine Spur verwischt hatte". Seine erften Taten waren zwei gelungene Uberfalle auf ben Biehpoften ber Balb= batterie Stuhlmann am 26. Mary bei Kranzplat unweit Bibeon und auf eine Batrouille der 1. Stappenkompagnie unter Leutnant Bandermann, in der Gegend von Befondermaid am 7. April. Bei ersterer Gelegenheit fielen auf beutscher Seite zwei Reiter, bei letterer ber Leutnant Banbermann und fünf Mann. \*\*) Über ben überfall auf die Batrouille Bandermann berichtet Cornelius folgendermaßen: "Als ich borte, daß eine beutsche Patrouille von Bethanien tam, ging ich ihr entgegen. Die Patrouille mar ein Offigier, etwa breigehn Reiter und ein Schwarzer ftart. Wir hatten uns bei Gawaoab vorgelegt und eröffneten auf 70 m bas Feuer. Der Leutnant iprang sofort vom Pferde und gab Befehle. In einem Augenblick fielen fünf Reiter, ber Leutnant hat noch fechs Schuffe aus feinem Gewehr

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 26/27. \*\*) Anlage 2.

abgegeben. Als er am linken Arm verwundet war, hat er fich mit dem Revolver gewehrt und babei meinen Bruder Ruben am Ruden verwundet. Dann ift er ge= fallen. Er mar ein fehr tapferer Mann. Ich habe fünf Gewehre erbeutet. Die Bferbe betam ich nicht, fie maren alle erschoffen. Der Leutnant ift nicht begraben morben. Ich habe nicht erlaubt, daß er entfleibet wurde."

Major Taeubler erhielt nun den Befehl, gegen die Banden des Cornelius, die mit ber Zeit angeblich auf 400 Gewehre anwuchsen, eine große Unternehmung in die Wege zu leiten.

Bon Norben her wurden von Grootfontein-Sud aus die 10. Kompagnie 2. Feld-Regiments, die 2. Ersatompagnie und die 1/2 1. Batterie unter Hauptmann v. Awehl.

von Often die vom Auob nach Gibeon herangezogene 1. und 2. Kompagnie 2. Felb-Regiments unter Major Taeubler felbst und

von Süben, vom Baiwege aus, alle verfügbaren Truppen ber Sübetappe, die 1. Etappenkompagnie unter Hauptmann v. Rappard und eine Abteilung von 45 Gewehren unter Oberleutnant v. Dewit jum gemeinsamen Angriff auf Cornelius angesett. Die unmittelbare Sicherung bes Baiweges übernahm die aus Erganzungsmannschaften neuaufgestellte 4. Ersattompagnie.\*)

Cornelius' Aufenthalt mar nicht genau bekannt. Er hatte fich balb füblich Bethanien, balb weftlich Berfeba gezeigt und follte bann über ben oberen Rutip nach bem Roten Berge füblich Grootfontein gezogen fein. Es galt, ihn zunächst aufzu-Wieberum fiel diese gefahrvolle und so unendlich schwierige Aufgabe ben todesmutigen beutschen Offizierpatrouillen zu.

Oberleutnant v. Bulow, den hauptmann v. Zwehl von Maltahohe aus mit Dberleutnant zwei Offizieren und 33 Mann in das Chamhawib-Revier entsandt hatte, um festzustellen, ob Cornelius erft im Anmarich von Sudosten her begriffen sei oder ben Weg Bethanien-Grootfontein ichon in westlicher Richtung überfcritten habe, fand als erfter die Spur des Jeindes in der Gegend von Huams. Schon im Begriffe, au feiner Abteilung gurudgureiten, murbe er am 27. April in einen ichweren Rampf verwickelt. Leutnant Fischach, einer der Offiziere der Patrouille, war bei dem noch= maligen Absuchen ber Wegend nach feindlichen Spuren in ber Rage bes Lagerplates von einer etwa 100 Mann ftarten Hottentottenbande überraschend angegriffen worben. Als Oberleutnant v. Bulow zur Unterftutung bes bedrängten Kameraben mit vierzehn Mann herbeieilte, erhielt er beim Borgeben in dem ganglich unübersichtlichen Belande aus einem Buich fünf Schuffe. Tropbem versuchte er unter Burudweisung jeglicher hilfeleiftung für seine Berson bas Feuergefecht weiter ju leiten. Der Reft

**Taeubler** oronet eine fonzentrifche Operation gegen Cornelius an. Mitte April.

Major

v. Bülow fällt bei Huams. 27. April.

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 65.

ber Patrouille behauptete fich unter Leutnant Frhr. Hiller r. Gaertringen an ber Bafferstelle Huams. Die Reiter Auffeaux und Martin brachten querfelbein burch fast ungangbares Gelante bem inzwischen am Chambawib eingetroffenen Hauptmann v. Zwehl Meldung von bem Geschehenen. Dieser hatte auch von einer zweiten Batrouille unter Oberleutnant Silbebrandt bie Melbung erhalten, bag zahlreiche Spuren über Huams nach Suben führten, und nahm sofort ben Bormarich wieber Die 2. Ersatsfompagnie unter Sauptmann Baumgartel eilte voraus, um die Patrouille Bulow aus ihrer gefahrvollen Lage zu befreien; aber erft am Abend bes 29. auf die Kunde von dem Anmarich der Deutschen ließen die Hottentotten von ber Patrouille ab, von der außer dem tapferen Führer noch zwei Mann gefallen, Leutnant Fischach und vier Mann verwundet maren.\*)

Am 1. Mai fette Hauptmann v. Zwehl die Berfolgung in der Richtung gegen ben Autip fort. Er ftief bei Rumafams auf 150 Bethanier, die ben Abgug ihrer eilig flüchtenben Berften burch Besetzung eines Bohenzuges zu beden suchten. Benige Schuffe der Artillerie genügten indeffen, um auch die Nachhut zum Rückzuge zu ver-Doch gelang es bant ber energischen Berfolgung ber 2. Ersattompagnie noch mehrmals, den fliehenden Reind wirtsam zu beschießen, so daß er fich schließlich nach seiner Gewohnheit nach allen Seiten zerstreute. Schwere, jedoch nicht näher festzuftellende Berlufte des Feindes und eine Beute von 900 Stud Großvieh und 2500 Stud Rleinvieh waren bas Ergebnis der mit Aufbietung aller Kraft von Mann und Pferd burchgeführten Berfolgung. Gine weitere Fortsetzung berfelben mußte indeffen unterbleiben, da bei dem Auseinanderlaufen bes Gegners eine bestimmte Abzugsrichtung nicht zu erfennen gewesen war. Cornelius war inzwischen in bas Banachabtal geflüchtet, wo er auf die von Suben anrudenben Ctappentruppen ftieg.

Cornelius 1. Etappen: fompagnie. Gefecht am Sanachab. 8. Mai.

Der Generalftabsoffizier bes Etappentommandos Sud, Major Buchholt, hatte ftöst auf die die 1. Etappenkompagnie auf Chamis am Wege Bethanien—Grootsontein und die Abteilung Dewit über Groß-Tiras-Runjas auf Rosos vorruden laffen. In den erften Tagen des Mai übernahm er aus eigenem Antrieb das Kommando über die im weftlichen Bethanierlande operierenden Abteilungen, weil mit Major Taeubler vorerft jebe Berbindung fehlte. Da die Melbungen der Batrouillen der 1. Ctappenkompagnie bie Bermutung nahelegten, daß die Corneliusleute fich in der Gegend von Rumatams wieder zusammengefunden hätten, sette Major Buchholt die Abteilungen Zwehl und Dewit von Norden und Nordweften gegen bie Gabelung bes Kuums und Autip an und ließ die Rompagnie v. Rappard am 6. Mai von Chamis in das Ganachabtal und in biefem nach Norden vorgehen, mährend er die Abteilung Taeubler jum Gingreifen über Hoornfrans aufforderte.

Cornelius war indeffen icon nach Guden ausgewichen. Er ftieg am 8. Mai auf

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

bie im Ganachabtale vormarschierende 1. Ctappenkompagnie und wies beren Angriff ab. Wie Cornelius selber angibt, hatte er damals viele gut bewaffnete Leute, aber Mangel an Munition. Auf deutscher Seite fielen fechs Mann, hauptmann v. Rapparb und vier Mann murben vermundet.\*) Cornelius nutte indeffen feinen Erfolg nicht aus, fo bag hauptmann v. Rappard mit ben Berwundeten unter geringer Bededung in einer Steinschange gurudbleiben tonnte, mabrend bie Rompagnie unter Leutnant v. Schulz auf Befehl ihres Hauptmanns auf Chamis zurückging.

Anzwischen war aber Major Buchholt mit den Abteilungen Dewit und der von Rajor Buch-Hauptmann v. Zwehl vorausgesandten 2. Ersatsompagnie, nachdem er das Kutip- holy ereilt die Revier verlassen gefunden hatte, bem abziehenden Cornelius gefolgt. Unter Führung eines Eingeborenen ging es größtenteils ju Jug über fünf 200 bis 300 m tief eingeschnittene Reviere und mit Beröll bededte Sochflächen weg unter großen Beschwerben äußerft langfam, aber unaufhaltsam weiter. Die Anstrengungen sollten nicht vergeblich Am 9. morgens nach 36 ftundigem, nur burch turze Paufen unterbrochenen Marice murbe Cornelius im Ganachabrevier bicht beim Gefechtsfelbe ber Rompagnie Rappard eingeholt. Bährend die Patrouille des Leutnants Lorenz der 2. Ersat= fompagnie den Feind beobachtete, wurde noch im Dunkeln die ganze Abteilung geräusch= los am Ranbe bes Reviers entwidelt. Nachdem Major Buchholt burch Hauptmann v. Rappard über die Ereignisse bes gestrigen Tages unterrichtet worden war, ließ er feine Schüten zum Angriff antreten. Der auf 300 bis 400 Gewehre geschätte, offenbar durch den Erfolg unvorsichtig gemachte Feind wurde vollkommen überrascht. Er befette zwar einige Steinschanzen und suchte burch Berittene ber beutichen Schützenlinie die Flanke abzugewinnen, nach fünfviertelftundigem Rampfe mar jedoch seine Widerstandstraft gebrochen. In wilder Flucht eilte er mit den Hauptfräften in Richtung Berseba davon, vier Tote und einen Berwundeten sowie 20 Bferde und eine große Anzahl Rinder und Ziegen in den Händen ber Deutschen laffend. Nach Ausjage eines Gefangenen hatte ber Feind noch viele Tote und Bermundete mit fort-Cornelius schiebt die Schuld an der Niederlage fich felbst zu: er habe seine Posten auf falichen Plagen aufgestellt, baber sei er völlig überrascht worden; bas Befecht fei "fehr ftart" gemesen.

Die deutsche Abteilung hatte den Mißerfolg der 1. Stappenkompagnie vom Tage zuvor glänzend wieder ausgeglichen, eine Leiftung, die neben der Hingabe der Truppe vor allem ber tatfräftigen Führung bes Majors Buchholt und bem rafchen Bordringen der 2. Erfattompagnie unter ihrem tätigen und umfichtigen Guhrer, Sauptmann Baumgartel, ju banten mar. Jest aber mußte man ben aufs außerste ermatteten Mannschaften Rube gewähren und auch bie Bferbe nach 40ftundigem Durfte gründlich tränken, ehe an eine Berfolgung gedacht werben konnte.

banbe.

9. Mai.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Major Buchholt beauftragte demnächst die wieder herangezogene 1. Etappenstompagnie mit der Bergung des Beuteviehs und rückte mit seiner Abteilung wegen völligen Mangels an Proviant nach Chamis, wo am 12. Mai auch Hauptmann v. Zwehl eintras. Major Buchholt kehrte demnächst für seine Person in das Etappensgebiet zurück, wo seine Anwesenheit dringend erforderlich war. Es war ihm vergönnt gewesen, die Umsicht und Tatkrast, die seine bisherige mühsame und entsagungsvolle Tätigkeit aus der Etappe ausgezeichnet hatten, jetzt auch vor dem Feinde in der Führung der Truppe an den Tag zu legen.

Der Bor marsch ber Abteilung Taeubler. Inzwischen hatte von Osten her auch Major Taeubler den Bormarsch begonnen. Er hatte die vom Auob herangezogenen Kompagnien des Hauptmanns Manger Ende April in Hanaus süblich Gibeon in sehr mitgenommenem Zustande getroffen. Unter dem Dienst auf der entlegenen Absperrungslinie am Auob\*) hatten Mann und Pferd, Ausrüstung und Bekleidung gleichermaßen gelitten. Trozdem wurde am 2. Mai der Bormarsch den Fischsluß hinunter und dann Kanibeb auswärts angetreten. In der Folge bedingten das fast wegelose, überaus schwierige Gelände, der Mangel an Wasser, die Unzuverlässigkeit der Führer und die wechselnden Nachrichten sür das Detachement ein mehrwöchentliches Hin- und Herziehen in dem Gelände am und südlich vom Kanibeb, das die Kräfte der Truppe auss äußerste in Anspruch nahm, bei dem es ihr aber versagt blieb, an den Feind zu kommen.

"Der Chamasabberg und der Oftrand der Zwiedelhochebene ist," wie Major Taeubler berichtet, "ein felsiges, durchschnittenes Gebirgsland, aus dem zahlreiche Kuppen und Taselberge steil und hoch sich erheben. Westlich des Randgebirges erstreckt sich stachhügelig das eigentliche Hochplateau, in das die Reviere weit zahlreicher, als auf der Kriegskarte angegeben, 30 bis 50 m tief eingerissen sind. Die Ufer sind senkrechte Felswände, oft auf viele Kilometer hin sogar für Menschen unersteigdar. Der Boden des Högelplateaus ist mit einer dichten Schicht von teils slachen Klippen, teils runden, glatten Steinen von Faust- dis Kindskopfgröße bedeckt, wodurch für Menschen und Tiere ein äußerst unsicherer Gang, für letztere auch vielsache Lahmsheiten hervorgerusen wurden. So ist Reiten meist unmöglich und auch abgesessen sührend kommt man nur langsam vorwärts."

Da Major Taeubler den Abzug des Cornelius in das Ganachabrevier erst verspätet ersuhr und deshalb an der ursprünglich vereinbarten Richtung gegen die Kuums-Rutipgabelung sesthielt, so konnte seine Abteilung an den inzwischen stattzgehabten Kämpsen mit Cornelius nicht mehr teilnehmen. Erst am 12./13. Mai erreichte er das Ganachabrevier, wo viel stehengebliebenes Bieh erbeutet wurde. Bon dort entsandte er den Leutnant v. Brederlow nach Chamis zu den Abteilungen Baumgärtel, Zwehl und Dewig, mit dem Auftrage, den Bormarsch über Bethanien

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 62/63.

bis zum Baiweg fortzuseten und bas Gelände nach Often aufzuklären. Leutnant v. Brederlow bewies nach dem Bericht des Majors Taeubler durch diesen Ritt, der ohne jede Begleitung burch ganglich unbekanntes und unficheres Gelande unternommen murde, erneut seine Entichloffenheit und Findigfeit, die ihn ichon im Bererofeldzuge ausgezeichnet hatten.

Nach Bereinbarung mit bem Nachrichtenoffizier bes Hauptquartiers, Major Gräser, ordnete Major Taeubler einen neuen fonzentrischen Borftoß sämtlicher Abteilungen Taeubler leitet auf Besondermaid nordöftlich Bethanien an, wohin sich Cornelius zurudgezogen haben Berfolgung in follte. Rleinere unberittene Abteilungen flarten bas Aub- und Fischluftal abwärts Richtung bis Neihons auf. Allein auch die Unternehmung auf Besondermaid verlief ergebnislos, Besondermaid ba Cornelius wiederum rechtzeitig entschlüpft war. Wie Melbungen besagten, sollte Ditte Mai,

Major





Station Daiams am Baiweg.

er im Marich über Seeheim nach den Karrasbergen begriffen fein; zuverläffig war fein Berbleib jedoch nicht festgestellt.

Ihm nach den Karrasbergen aufs ungewiffe zu folgen, hielt Major Taeubler bei ber völligen Erschöpfung von Mann und Pferd nicht für zwedmäßig; er sammelte baber am 18. Mai bie beiben ihm unmittelbar unterstellten Rompagnien in Arugoams, ließ am 21. und 22. das Sischsluße und Goabgebiet absuchen und vereinigte fich am 23. mit ber Abteilung Amehl in Naiams, wo er auf Befehl bes Hauptquartiers bis Ende bes Monats blieb, um bemnächft in ben erften Tagen bes Juni nach huns jüdöstlich Reetmannshoop herangezogen zu werden.

Batrouillen unter dem Leutnant der Referve v. Trotha, Leutnant Bot v. Ohlenhufen und anderen durchftreiften lange Beit vergeblich die Gegend weftlich ber Rleinen Karrasberge, bis es endlich am 23. Mai bem durch seine Teilnahme am Burenkrieg und an bem Krieg im hererolande mit bem afritanischen Batrouillendienft besonders vertrauten Leutnant v. Trotha gelang, den Keind bei Sonntagsbrunn im Nabasrevier süböftlich Inachab festzustellen.

Hauptmann nimmt bie meitere Ber: folgung am märis.

Zum Glück waren neue Kräfte in unmittelbarer Nähe bereit, die Berfolgung v. Koppy über- aufzunehmen: bie altbewährte Kompagnie Koppy (9./2). Sie war im April aus ber Karrasberggegend als Befatung nach Kalffontein verlegt worden und hatte bort am 10. Mai die Melbung erhalten, daß Abraham Morris, ber immer noch Fischfluß ab- ben Süden des Schutgebiets unsicher machte, die Heliographenstation Hoamus belagere. Hauptmann v. Roppy war daraufhin am 11. zum Entsatz ber bedrängten Station abmarichiert, hatte jedoch ben Reind, ber auf die Runde von bem nabenden Entfat von der Station abließ, nicht mehr erreicht.

> Da inbessen General v. Trotha mit einem Abzug des Cornelius in die Aleinen Karrasberge rechnete, hielt er die Rompagnie Roppy in der Gegend von Hoamus fest. Am 17. Mai erhielt sie jedoch vom Hauptquartier Befehl, ben Bormarsch über Bamachab-Seeheim auf Naiams fortzuseten. Als fie hier nichts vom Feinde porfand, wandte fie fich wieder nach Suden und rudte nach Inachab. Dort erreichte fie noch am Abend des 23. Mai die Meldung des Leutnants der Referve v. Trotha über ben Berbleib bes Cornelius.

> Hauptmann v. Roppy nahm sofort die Berfolgung des langgesuchten Gegners auf, obwohl er trot ber Berstärtung burch bie beiden genannten Patrouillen sowie eine Funtenstation unter Oberleutnant Flastamp und einen Signaltrupp unter Leutnant Berlin nur über acht Offiziere, einen Sanitätsoffizier, 97 Gewehre und zwei Gebirgsgeschüte verfügte und obwohl feine Berpflegung in feiner Beise fichergeftellt war. Er erreichte am 24. Mai bei Tagesgrauen das Nabastal; als aber die Batrouille Trotha fich vorsichtig ber Wafferstelle näherte, mar bas Nest bereits leer: ber Gegner war wieberum rechtzeitig entschlüpft, seine Spuren führten im Nabastale abwärts.

> Das Nabastal bildet ebenso wie dasjenige des Fischflusses einen einzigen zujammenhängenden Engweg, ber wegen feiner hohen gelerander nur an wenigen Stellen und nur mit großer Dube zugänglich ift. Im Flugbett felbst ift feinerlei Beg vorhanden, zahlreiche Rlippen erschweren das Borwärtstommen aufs äußerfte. Baffer und Beibe mar bagegen reichlich zu finden.

> Roch am Nachmittage bes 24. begann die Rompagnie ben zeitraubenben Abstieg in das Revier. Der Bormarsch wurde mit raftloser Energie auch während ber Nacht fortgesetzt und am 25. früh morgens ber Fischfluß erreicht, wo kurze Raft gehalten wurde. Doch nach wenigen Stunden murbe ber Marich wieder aufgenommen, ber in bem unwegsamen Belande immer ichwieriger und muhfamer murbe.

In Berfolgung der den Fischstuß abwärts führenden feindlichen Spuren mußte wiederholt das mit Wasser gefüllte Flußbett gekreuzt werden. Zu den Klippen, die im Nabasrevier das Borwärtskommen verzögert hatten, trat hier an mehreren Stellen





Randhohen am Fischfluss.

noch Triebsand, so daß namentlich die Geschütze nur mit Aufbietung aller Kraft folgen konnten. Gegen Mittag mehrten sich allmählich die Anzeichen, daß die Anstrengungen nicht vergeblich waren, und daß man sich dem Feinde näherte. Stehen-

gebliebenes Grofvieh und umberliegende ichlappe Pferbe zeigten, bag ber Feind am Ende feiner Marichfähigkeit angelangt mar.

Hauptmann fällt Cornelius bei Gaos. 26. Mai.

Um ihn diefes Mal, tofte es was es wolle, ju fassen, entschloß sich hauptmann v. Roppy aber. v. Roppy, mit 45 gut berittenen Reitern dem langsamer marschierenden Gros vorauszueilen. Gegen Abend zwang ihn zwar die völlige Erschöpfung der Reiter zu einer turzen Raft, aber taum war ber Mond aufgegangen, da ging die wilbe Jagd von neuem weiter. Der feste Wille, bem fo lange gesuchten Feinde an ber Klinge ju bleiben und ihn zum Rampfe zu ftellen, ließ balb alle Mübigfeit überwinden. Bie bie Meute hinter bem Bilbe, jagten die beutschen Reiter in monbheller Nacht hinter bem Feinde her. Gegen Mitternacht wurde ichon von weitem ein Lagerplat mit gablreichen hellschimmernden Feuern entdedt. Endlich schien es gelungen, den Feind einzuholen. Doch als man näher hinzu tam, war die Enttäuschung nicht gering, da der Plat vom Feinde bereits verlaffen gefunden wurde. Sollten alle die Anstrengungen und bie Hingabe, die ber deutsche Suhrer von seinen raftlosen Reitern hatte forbern muffen, vergeblich gewesen fein? Allein ehe nicht bas Außerfte versucht war, wollte Sauptmann v. Koppy die Hoffnung nicht aufgeben, den Reind doch noch zu erreichen.

> Rach weiteren zwei Stunden angestrengten Marschierens melbete bie Spite wiederum in ber Ferne, unweit Baus an der Mundung des Gachabrevieres, ein feinbliches Lager mit weithin sichtbaren Feuern; porfichtig murbe herangeschlichen. Blöglich bemertte ber Rührer mit bem Glase einzelne zwischen ben Reuern fich bewegende menschliche Gestalten: - ein halbunterbrudter Freudenschrei! Die Mühen und Opfer waren nicht umsonft gewesen, die Beutschen hatten den Reind eingeholt. Ret galt es, ben anscheinend völlig arglos rubenden Begner ju überraichen. Mitten awischen ben weit zerstreut liegenden Lagerfeuern erhob fich ein felfiger, klippenreicher Bohenzug, vom Mondichein hell beleuchtet; anscheinend war er vom Feinde nicht besett. Bang leise und behutsam, einzeln auf allen Bieren triechend, schlichen fich bie beutschen Reiter zwischen ben feindlichen Lagerfeuern burch; es gelang, die Bobe unbemerkt zu besetzen. Plöglich auf ein Zeichen bes Führers wurde, bie Stille ber Nacht jah unterbrechend, Schnellfeuer auf die Lagerstellen ber Hottentotten eröffnet. Die Wirtung mar verblüffend: erft lautes Schreien und Fluchen, wildes Durcheinanderlaufen, hier und ba ein wirrer Menschenknäuel, bann stob alles, wie wahnfinnig rennend, auseinander; eine unbeschreibliche Berwirrung mar in bie Reihen bes Gegners getragen; in milber Blucht jagte er, alles gurudlaffent, jeder nur auf feine eigene Rettung bedacht, ben ben Fluß begleitenden Bergen gu.

> Nach wenigen Augenbliden ber Rube ftieß Sauptmann v. Roppy nach, allein ichneller, als man es bei bem ploglichen Ausbruch ber Panit für möglich halten fonnte, hatten fich einzelne hottentotten von ihrem erften Schred wieder erholt und versuchten, einen hohen Rand zu besethen, um die vordringenden Deutschen aufzuhalten

und bas Abtreiben ihres Biebes ju fichern. Wenigen Reitern unter Gergeant Birtbolg gelang es jedoch, ben Keind hieran zu hindern und bas Bieh auf die beutsche Seite ju bringen. Als die Hottentotten mit beginnender Tageshelle erkannten, wie fcmach bas Säuflein beutscher Reiter mar, vor dem sie so wild geflohen und dem sie ihr wertvolles Bieh überlaffen hatten, ergriff fie eine große But. Rurg entichloffen unternahmen fie mit allen ichnell wieder gesammelten Orlogleuten einen fraftigen Begenangriff, um fich wenigstens wieder in ben Befit ihres Biebes ju feten. Schon wurde die Lage der wenigen beutschen Reiter gegenüber dem vielfach überlegenen Gegner bebenklich, als plötlich völlig unerwartet Silfe nabte. leutnant Flastamp hatte bas Gros ber Kompagnie unter Überwindung großer Schwierigkeiten nachgeführt, und feiner Energie mar es zu banten, bag biefes ichon fo fruhzeitig berantam. Bereits nach furzem Rampfe gaben bie hottentotten jest jeden weiteren Widerstand auf und flohen wie gewöhnlich nach allen Richtungen auseinander, verfolgt von ben nachbrangenden Reitern und von ben Schuffen ber auf einem Bergruden in Stellung gehenben Wefchute bes Oberleutnants v. Rofenthal. Doch nur zu bald gelang es bem Feinde, fich den nacheilenden Deutschen zu entziehen: mit unglaublicher Schnelligfeit mar er verschwunden, jo daß eine weitere Berfolgung zwedlos war.

Hauptmann v. Roppy sammelte gegen 900 morgens feine Abteilung im Fluftale. Es zeigte fich jett, daß der Keind all seine Habe sowie seine gesamten Lager= einrichtungen im Stiche gelaffen hatte: Rochgeräte aller Art, hunderte von Deden, zahlreiche Sättel, Zaumzeuge, Anzuge und Borrate lagen herum; fünfzehn Gewehre 88 und 71, 90 Pferde, 60 Stud Grofvieh und 700 Stud Rleinvieh fielen ben Deutschen in die Bande, die ihrerseits nur einen Bermundeten\*) hatten.

Der 26. Mai verging mit bem Sammeln und Begichaffen ber Beute, Die, foweit fie nicht bei der Truppe Berwendung fand, nach dem Rabasrevier gebracht wurde, wo die Wagen der Kompagnie geblieben waren. Am 27. in aller Frühe wurde bie Berfolgung bes Reindes wieder aufgenommen. Nach fechsftundigem, beschwerlichem Marice auf bem Beftrande bes Sischfluftales murbe feftgeftellt, bag er in fleinen Gruppen auseinandergelaufen war und baf er nur noch meniges Rleinvieh befaß. Das gerettete Grofivieh und die Pferde des Feindes hatten fich in den Uferbergen berart verstiegen, daß sie weder vor noch rudwärts konnten.

Gine Fortsetung ber Berfolgung war unter biejen Umftanden junachft zwedlos. Sauptmann Da die Bekleidung und das Schuhzeug der Truppe sehr heruntergekommen und seit v. Koppy geht brei Tagen außer Fleisch feinerlei Lebensmittel mehr vorhanden waren, trat hauptmann v. Roppy am 28. Mai den Rüdmarsch nach dem Nabasrevier an. Da die Unternehmung bei ber überraschenden Beränderung ber Lage ohne jede Borbereitung hatte

in das Nabasrevier jurud.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ins Bert gefett werben muffen, hatte bie Truppe naturlich fehr unter ungenugenber Berpflegung und Ausruftung ju leiben gehabt. Schon mahrend des letten Teiles bes Bormarsches bestand die Fleischverpflegung lediglich aus schlappem Bieb, das die Hottentoten stehen gelassen hatten. Hauptmann v. Koppy selbst eilte seiner Rompagnie voraus nach Reetmannshoop, um bie Heranführung ber bringenb erforderlichen Berpflegung und Bekleidung zu veranlassen. Bon bort mar indeffen das Erforderliche bereits nach Churutabis und Kanibes in Marich gesetzt worden, so bag bie Kompagnie bald wieder verwendungsbereit wurde. Hauptmann v. Roppy murbe für seine Berson vom Rommando in Reetmannshoop zu besonderer Bermenbung festgehalten.

Wenn man gehofft hatte, Cornelius burch bas Gefecht von Gaos wirklich entscheibend getroffen zu haben, so follte fich bald zeigen, daß man immer noch bie Rähigkeit ber hottentotten zu unterschäten und ihren Sang zu bem wilben Rriegerund Räuberleben zu gering anzuschlagen geneigt war.

Senbung bes Leutnants v. Trotha. Johannes Chriftian und Morris. Runi.

Um über ben Berbleib ber hauptmaffe ber burch bas Gefecht bei Gaos auseinandergesprengten Hottentotten und über ihren Buftand zuverläffige Nachrichten Cornelius ver du erlangen, die eine fichere Grundlage für die weiteren Entschließungen bieten einigt sich mit konnten, entsandte das Kommando ben Leutnant ber Reserve v. Trotha, der im Bererofriege die Bethanierabteilung geführt hatte und Cornelius personlich genau fannte, mit drei unbewaffneten Gingeborenen an den unteren Fifchfluß, den vermutlichen Aufenthalt des Cornelius, mit dem Auftrage, diesen in seinem Lager aufausuchen und ihm einen Brief zu übergeben, in bem er gur Unterwerfung aufgeforbert wurde. Erft auf bringliches Bureden nahm Leutnant v. Trotha ein Gewehr mit. Er hatte biefes anfangs abgelehnt, bamit es bem Feinde nicht in bie Banbe falle, wenn er erschoffen würde.

> Die durch das Gefecht bei Gaos zerftreuten Banden des Cornelius hatten sich nach und nach bei Kochas am Fischstuß wiedergesammelt; bier vereinigten fie fich mit ben Bondels des aus der Saft entlaffenen Rapitans Johannes Chriftian sowie den Leuten des Morris, die sich von Morenga getrennt hatten und von den Karrasbergen ber gekommen waren. Cornelius ichob nunmehr alle alten Männer, "bie im Orlog nicht zu brauchen waren, sowie gahlreiche Beiber ins Englische ab". Reichliche Proviantzufuhr, die er "durch Klein Jatobs erfolgreiches Bemühen" vom unteren Oranjefluß erhielt, hatte allen Mangel befeitigt. hierburch sowie burch ben Augug ber Bonbels war die burch ben Schlag von Baos gebrudte Stimmung feiner Orlogleute wieder gehoben und ihre Widerstandsfraft neu belebt.

> Leutnant v. Trotha ftieg in Ausführung bes ihm erteilten Auftrages am 14. Juni in der Gegend von Kanibes auf eine feindliche Abteilung und ließ sich durch biefe unbewaffnet in das Lager des Cornelius führen.

"Morris ritt zu mir voraus," so berichtet Cornelius felbst, "und teilte mir mit,

baß Leutnant v. Trotha mich sprechen wolle. Wir fannten uns sehr gut. Er war im Hererofeldzuge mein Leutnant gewesen, wir waren viel zusammen Batrouille geritten und er war immer sehr aut zu mir gewesen. Gegen Sonnenuntergang kam Trotha selbst an. Er war nicht bewaffnet. Als ich ihm sagte, daß auch Johannes Christian da sei, ließ ihn Trotha rufen. Wir banden bann die Pferde an meinen Wagen, setzten uns ans Feuer und begannen zu verhandeln. Ich war sehr froh, daß Trotha da war. Ich glaubte, daß er mit dem mahren Frieden zu mir tame. Trotha brachte mir einen Brief Gr. Erzelleng mit. Darin ftand, mir wurde nichts geschehen, wenn ich bie Gewehre und Munition abgabe. 3ch antwortete bem Leutnant: » Seute sollen Sie sprechen. Laffen Sie mir aber Zeit bis morgen, damit ich mit Johannes Christian sprechen kann. 3ch werbe Ihnen morgen antworten. Sie kennen mich und wissen, baß ich keine schlechte Antwort geben werbe. Trotha hat bann fehr ernft mit mir gesprocen und mir gesagt: Du mußt bier Frieden machen. Ich gebe nicht weg von hier. Wenn Du nicht Frieden machst, bann tannst Du mich hier totschießen . 3ch antwortete: » Sie muffen bis morgen warten. Ich werbe Ihnen eine gute Antwort geben. Warum foll ich auf Sie fchiegen? Sie find boch immer gut zu mir gewesen und haben mir Koft und Tabat und Raffee gegeben. Trotha hatte mir eine Flasche Rum, etwas Tabat und Raffee mitgebracht. Wir haben uns hingesett und zusammen getrunken. Er fagte mir: »Wenn Du Dich ergibst, bann geben wir zusammen nach Dort follst Du genug Kost bekommen. « Trotha sagte auch noch: »Du mußt Johannes Chriftian etwas von bem Mitgebrachten abgeben; ich habe nicht gewußt, daß er hier ift, sonst hätte ich auch für ihn etwas mitgebracht.

In diesem Augenblid borten wir ploglich Schuffe fallen. Die Morrisleute famen mit geraubtem Bieh an. Sie waren von beutschen Reitern eingeholt, die fich v. Trotha wird Ich fagte zu Trotha: Ditte, bleiben Sie bei mir, ich im Cornelius. mit ihnen herumschoffen. tenne Sie, aber die Bondels fennen Sie nicht. Ich padte rasch die von Trotha mitgebrachten Sachen zusammen."

Inzwischen war oben auf bem Rand bereits ein heftiger Rampf entbrannt. Ohne Kenntnis von ber Anwesenheit bes Leutnants v. Trotha im Lager ber Aufständischen hatte die bei Churutabis stehende 9. Rompagnie unter Oberleutnant v. Rofenthal, ber für ben hauptmann v. Roppy die Führung übernommen batte, auf die erfte Nachricht von bem Erscheinen von Hottentotten bei Kanibes und einem von biefen hier ausgeführten Biehdiebstahle am 14. Juni mit nur 30 Gewehren ben Bormarich burch bas Auchabtal angetreten und war am Abend besielben Tages unvermutet bei Rochas auf die vereinigten Hottentotten gestoßen. nach Eröffnung bes Feuers erhielt Oberleutnant v. Rosenthal von einem Boten einen Zettel bes Leutnants v. Trotha, auf bem bieser ihm seine Anwesenheit im Lager bes Cornelius zweds Unterhandlungen in Gile mitteilte und um Ginftellung

Leutnant lager ermorbet. Gefecht bei Rochas. 14. Juni.

des Feuers bat. Der Führer der Deutschen brach sofort das Gesecht ab und ging mit der Kompagnie zurück. Allein es war schon zu spät: Leutnant v. Trotha hatte das Misverständnis mit dem Leben büßen müssen.

"Als ich die Sachen zusammengepaat hatte, sah ich," so berichtet Cornelius hierüber weiter, "daß der Leutnant ein paar Schritte zurückgegangen war. In diesem Augen-blick wurde von vorn gerusen, ein Bondel sei gefallen; unmittelbar darauf trachte bicht hinter mir ein Schuß: der Leutnant taumelte und siel hin. Ich sprang zu ihm, aber er lag schon im Sterben. Ich sprach noch zu ihm, aber er verstand micht mehr. Ich konnte mich nicht mehr lange aushalten, schon pfissen die Lugeln um mich.

Als ich nach dem Gefecht fragte, ob Trotha von einer deutschen Kugel oder von uns erschossen sein, melbete sich der Bethanier Christof Lambert und sagte, er habe den Leutnant erschossen. Er habe geglaubt, dieser sei nur gekommen, um uns in Sicherheit zu wiegen und uns dann überfallen zu lassen. Die Leiche habe ich am anderen Morgen begraben lassen. Der Bondel Josef Christian hat einen Ring vom Finger genommen. Joseph Frederiks nahm aus der Brusttasche einen Orden, den hat sich später der Schulmeister von Warmbad, Johannes Links, erbettelt.

3ch bin überzeugt, daß es ohne den Tod von Trotha zum Frieden gekommen wäre, denn Johannes Christian hatte auch Bertrauen zum Leutnant."

Durch den Tod dieses tapseren Offiziers hatte die deutsche Sache einen Mann verloren, der nach dem Zeugnis seiner Borgesetzen im Hereros wie im Namatriege die hervorragendsten Dienste geleistet hatte. Auch an dem Ersolg von Gavs schreibt Hauptmann v. Roppy ihm einen wesentlichen Anteil zu; denn "in erster Linie sei es der Umsicht und Findigkeit des Leutnants v. Trotha zu danken gewesen, daß es übershaupt gelang, den Gegner noch zu erreichen und ihn zu überraschen".

Major Gräfer übernimmt bie Führung gegen Cornelius.

Die 9. Kompagnie war sofort nach Abbruch des Gesechtes von Kochas wieder nach dem oberen Auchabrevier zurückmarschiert. Sowohl dieser kurze Kampf als sonstige Nachrichten hatten erwiesen, daß die Corneliusseute sich wieder zusammengefunden hatten und zu neuem Widerstande bereit waren. General v. Trotha beschloß daher, den Kamps mit diesem Gegner wieder aufzunehmen. Er setzte die 1. Etappenstompagnie unter dem eben im Schutzgebiet eingetroffenen Hauptmann Pichler von Bethanien über Jnachab nach der Auchabquelle, die 10. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann v. Zwehl), die ½ 1. Batterie (Leutnant Bender), die ½ 9. Batterie (Oberseutnant Barach) und eine Sestion Maschinengewehre (Leutnant Degentolb) von Haib nordwestlich Warmbad auf Kanibes in Marsch und beauftragte mit der Leitung der weiteren Operationen gegen Cornelius den Major Gräser. Dieser traf von Keetmannshoop aus, begleitet von einer Patrouisse der 9. Kompagnie und einem 6 cm-Gebirgsgeschütz, am 19. Juni in Kanibes ein.

Die Lage, wie fie fich ihm hier barftellte, war folgende: Cornelius mit seinem gangen Anhang, bem älteren Morris und einem Teil ber Warmbaber Bonbelgwarts ftand nach wie vor bei Kochas, seine Bande sollte 800 Köpfe zählen, darunter 200 Krieger. Im Bertrauen auf seine ftarte und unzugängliche Stellung im Fischflusse legte ber Beind eine burchaus zuversichtliche Haltung an ben Tag; es gelang ihm, in ber Nacht zum 17. Juni bei Kanibes, wo Leutnant Schaumburg ein Magazin für die 9. Kompagnie eingerichtet hatte, 140 Ochsen abzutreiben, wodurch seine Bieh= verlufte wieder einigermaßen ausgeglichen maren.

Bis zum Gintreffen der vom hauptquartier in Marich gesetzten Berftartungen mußten noch mehrere Tage vergeben. Diese Zeit benute Major Gräser, um einen

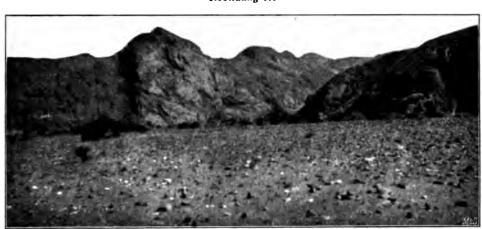

Abbildung 16.

Erweiterung des Fischflusstales.

Proviantvorrat für etwa 20 Tage in Kanibes bereitzustellen und die feinbliche Stellung sowie beren Zugänge gründlich zu erkunden.

Es ergab fich, daß der Fischfluß von der Mündung bes Hoamusreviers ab bis Das Gelanbe zum Oranje in einem tief eingeschnittenen Tale fließt, das von steilen, 200 bis 600 m am unteren hohen Felswänden eingeschlossen wird. Die Breite der Talsohle beträgt im allgemeinen nur 100 bis 150 m. Sie erweitert sich aber an ben zahlreichen Biegungen zu breiten Resseln und ist von Klippen und Felsblöcken, bisweilen auch von Dünen durchjett. Parallel mit ihm läuft eine nach Suden immer breiter, höher und schroffer werbende Gebirgstette, die sich zulest mit dem den Oranje begleitenden Gebirge vereinigt. Süblich des Hoamusreviers, das einen beschwerlichen Saumpfad bilbet, fand man von Often her nur zwei Zugänge, einen bei Rochas, die sogenannte "Trothaschlucht", ben anderen bei Aiais durch das Guchasibrevier. Alle weiteren, an

Fischfluß.

verschiedenen Stellen gemachten Bersuche, auch nur mit einzelnen Fußgängern von Often in bas Tal zu gelangen, blieben erfolglos. Auf der westlichen Seite lagen die Bershältnisse ähnlich.

Major Gräser besieblt ben Angriff auf bie Corneliuss bande.

Bis zum 22. Juni waren die Berftärkungen eingetroffen. Major Gräfer versfügte nunmehr über etwa 300 Gewehre, fünf Geschütze und zwei Maschinengewehre. Er beschloß, den Cornelius unverzüglich anzugreisen, und zwar mit der Abteilung Pichler, die sich an den Auchabquellen mit der 9. Kompagnie vereinigt hatte, im ganzen etwa 150 Gewehren, von der Auchabmündung, mit der Hauptabteilung, 120 Gewehre, unter der Führung des Majors Gräfer selbst, von der Trothaschlucht aus am 27. Juni mit Tagesanbruch. Beide Abteilungen sollten gleichzeitig zum Angriff auf Cornelius schreiten. Um diesen am Entkommen zu verhindern, waren bereits am 26. Juni von der Abteilung Bichler der Oberleutnant Medding mit 50 Gewehren nördlich Rosinbusch, von der Hauptabteilung der Leutnant v. Haeseler mit 30 Gewehren und einem Gebirgsgeschütz auf Alais an den Fischsluße entsandt worden.

Das Zusammenwirken ber beiden Abteilungen war sehr schwierig, da das Gelände einen anderen Verkehr als durch Lichtsernsprecher ausschloß. Zede Erkundung des vom Feinde besetzten einzigen Weges durch das Gebirge in das Fischslußtal war unmöglich. Ein solcher Auftrag hätte den sicheren Tod der Patrouillen bedeutet. Die Aussagen eines Eingeborenen, der zweimal mit einem Brief zu Cornelius geschickt worden war, bildeten die einzigen Grundlagen für die Anordnungen zum Angriff; seine Mitteilungen sollten sich jedoch später als falsch erweisen.

Die Abteilung Gräser erreichte die Trothaschlucht, die nach Angabe eines Einsgeborenen nur drei Stunden von Kanibes entfernt sein sollte, erst nach elsstündigem, anstrengendem Marsche. Sie fand die Schlucht vom Feinde geräumt, seine noch ganzfrischen Spuren führten am Fischsluß abwärts. Bon der Abteilung Pickler sehlte jede Nachricht; alle Versuche, mit ihr in Verbindung zu treten, waren vergeblich. Allen Verechnungen zusolge hätte sie längst schon eingetrossen sein müssen. Die Ungewißheit über ihren Verbleib bedrückte den deutschen Führer schwer. War sie noch im Auchabtale oder dem fliehenden Feinde bereits auf den Fersen? Keine Spur, kein Gesechtslärm gab Antwort auf diese Fragen. Sich auß Geratewohl von dem versabredeten Vereinigungspunkt zu entsernen, hielt Major Gräser sür um so bedenklicher, als der etwa eingeschlagene Weg ebensogut von der gesuchten Abteilung ab wie zu ihr hinssühren und deren unter Umständen dringend notwendige Unterstützung vereiteln konnte.

So verging Stunde auf Stunde peinvoller Ungewißheit und ungeduldigen Wartens! Endlich um 800 abends ging eine Meldung des Oberleutnants v. Rosenthal ein, die über die Ereignisse des Tages Klarheit brachte.

Gefecht bei Keiborus. 27. Juni. Hauptmann Bichler hatte bereits am 26. Juni den Vormarsch im Auchabtale angetreten. Als er sich gegen Abend Kochas näherte, meldete ihm der Leutnant

v. Bönninghausen, der mit seiner Patrouisse die Verbindung mit der Abteilung Haeseler aufzunehmen versucht hatte, daß die seindliche Werft bereits von Kochas abgezogen sei und nunmehr 2 km südlich Keidorus stehe. Hauptmann Vichler beschloß, den Feind noch in der Nacht anzugreisen; er brach am 27. um 3<sup>30</sup> morgens auf und erreichte um 6<sup>80</sup> vormittags bei Keidorus den Fischsluß. Während die erste Etappen-

Skizze des Gefechts bei Reidorus am 27. Juni 1905.



kompagnie ausgeschwärmt im Revier vorrücke, marschierte die 9. Kompagnie an den Hängen des östlichen Höhenzuges entlang. Nachdem man in dieser Gliederung etwa eine halbe Stunde marschiert war und eben eine der erwähnten durch Biegungen des Flußlaufes gebildeten Talerweiterungen durchschritt, sah man plöglich nahe vor sich die Lagerseuer der Hottentotten rauchen. Die Hoffnung, den Feind wieder wie bei Gaos überrumpeln zu können, ließ alle Herzen höher schlagen. Aber auch Cornelius

hatte jene Lehre nicht vergessen, er war auf ber Hut und zum Empfange ber Deutschen wohl vorbereitet.

Hauptmann Pichler fällt. "Plöglich," so schreibt einer der am Gesecht beteiligten Offiziere, "ertönten vom linken Höhenrand scharse Kommandos in Hottentottensprache und wir wurden mit einem Hagel von Geschossen aus überhöhenden, völlig unsichtbaren Stellungen überschüttet. Die 9. Kompagnie hatte gute Deckung unter den Klippen, während die 1. Etappenkompagnie im kahlen Flußtal derart zugedeckt wurde, daß an eine Erwiderung des Feuers zunächst nicht zu denken war. Während der linke Flügel der Kompagnie sich nach links an die Klippen zog, gelang es der Mitte und dem rechten Flügel nur mühsam, den Schutz der Büsche am Flußuser zu gewinnen. Gleich bei den ersten Schüssen wurde Hauptmann Pichler, der sich zwischen beiden Kompagnien befand, ins Bein getroffen. Er rief nach dem Arzt. Als Assistenzarzt Dr. Horn hinzukam, erhielt Hauptmann Pichler den zweiten Schuß in den Kopf. Er lebte aber noch und ermahnte einen von vier Schüssen getroffenen, laut jammernden Reiter, sich als Soldat zu benehmen." Kurz darauf verschied er. Der zu seiner Hilfe herbeigeeilte Assistenzarzt Dr. Horn erhielt unmittelbar darauf einen Kopsichuß, der ihn sosort tötete.

Der Kampf wird abs gebrochen. 27. Juni mittags.

Trop bes Berluftes ihres Suhrers blieb indeffen die Abteilung im Borgeben, mehrere Stellungen murben mit bem Bajonett genommen, aber bie Berlufte mehrten fich, der Führer der 9. Rompagnie, Oberleutnant v. Rofenthal, wurde gleichfalls verwundet und mufite bas Rommando an Oberleutnant Dannert abgeben. Diefer fab fic vor eine schwierige Lage gestellt: baß die schwache Abteilung allein einen durchschlagenden Erfolg nicht erringen konnte, war mit Bestimmtheit vorauszusehen; die Überlegenheit bes Feindes mar ju groß und bas Belande murbe für ben Angreifer, je weiter er vordrang, um so ungunstiger. Immer mehr behnten die Hottentotten ihre Flügel aus und über furz oder lang mußte bie beutiche Abteilung völlig eingefreift fein. Die einzige Möglichkeit, ben Rampf siegreich zu beenben, beruhte auf bem Gingreifen ber Abteilung bes Majors Gräfer. Allein icon war es Mittag geworden, ohne baß irgend ein Anzeichen von bem Berannahen ber fo bringend nötigen Unterftugung fich bemerkbar gemacht hatte, Oberleutnant Dannert mußte die Hoffnung auf ihr rechtzeitiges Eingreifen aufgeben. Best konnte die Abteilung noch in guter Haltung bas Gefecht abbrechen. Gin langeres Ausharren in ber augenblidlichen Stellung tonnte fie bei ber Überlegenheit bes Begners in eine fehr gefahrvolle Lage bringen. Unter biefen Umftanden entichlof fich Oberleutnant Dannert, turg nach Mittag ben Befehl zum Abbrechen bes Rampfes zu geben.

Die Züge Peter (1. Stappenkompagnie) und Bönninghausen (9. Kompagnie) brachten die Berwundeten zurück und nahmen dann eine Aufnahmestellung am westlichen Fisch-flußuser bei Keidorus. Oberleutnant Dannert selbst hielt unterdessen noch mit dem Rest der 1. Stappenkompagnie das Buschwerk am Revier, Leutnant v. Gersdorff mit der Nachspitze die Höhen am östlichen Ufer besetzt. Dann zogen auch sie sich zurück,

nahmen aber nochmals hart fublich Reiborus Stellung, um ben letten Bermundetentransport zu beden. hierbei fam Leutnant v. Gersdorff ber feindlichen Überlegenheit gegenüber in eine fehr bedrängte Lage. Doch machten Teile ber 9. Rompagnie und ber 1. Etappenkompagnie, die bie Bedrängnis ihrer Rameraden bemertten, nochmals einen Borftog und ermöglichten badurch bem Leutnant v. Gersborff ben Abzug. 430 nachmittags waren die Truppen in der Stellung des Leutnants v. Bönninghausen etwa 1 km weftlich bes Fischflusses vereinigt. Es war Oberleutnant Dannert gelungen, alle Berwundeten sowie die Gewehre und Patronen ber Gefallenen mitzunehmen. Bier Mann unter bem Oberveterinar Galte, die beim Rudzuge abgeschnitten





Cager der Abteilung Graser im Fischflusstal.

worden waren, hielten fich den ganzen Rest des Tages über auf einer Kuppe und schlugen sich in der Nacht zu der Abteilung durch.

Major Gräfer war nach Empfang ber Meldung bes Oberleutnants v. Rofenthal Major Grafer noch in ber Nacht zur Bereinigung mit ber Abteilung Dannert aufgebrochen. Er erreichte ihr Lager westlich Reidorus am Bormittage bes 28. Juni und beschloß, noch am selben Tage nach turger Raft ben Ungriff auf Cornelius mit allen Truppen zu erneuern, ein Beweis für die gute Haltung und ungebrochene Angriffsluft auch ber tags zuvor in schwerem Kampfe gewesenen Abteilung bes Oberleutnants Dannert. Um 300 nachmittags wurde der Marich nach dem Fischflußtale angetreten. Der Weg führte burch eine 100 m breite, von hohen Felswänden eingefaßte Schlucht.

erneuert ben Angriff.

Nahe dem Fluß war diesem Engpaß noch ein steiler, 150 m hoher Bergrücken vorsgelagert. Als die Spike sich diesem gefährlichen Punkt auf etwa 100 m genähert hatte, krachten von vorne, von rechts und links Schüsse. Major Gräser zog sofort die 9. Kompagnie, die die Avantgarde gebildet hatte, nach rechts aus der Schlucht auf den Rand und entwickelte sie dort. Die Artillerie suhr auf, wo sie sich gerade befand, von der nur zwei Züge starken 10. Kompagnie\*) wurde ein Zug nach links



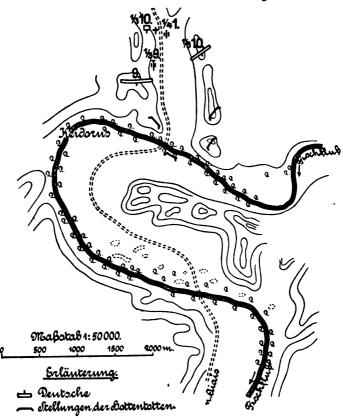

auf die Höhe hinaufgeschoben. Durch das Artillerieseuer wirksam unterstützt, konnte die Infanterie schon um 4<sup>30</sup> nachmittags die feindlichen Schanzen mit stürmender Hand nehmen. Der Feind ging über das Flußbett und dann auf dem öftlichen Ufer auf Aiais zurück, bis zum Eintritt der Dunkelheit verfolgt von Teilen der 9. Kompagnie unter Leutnant v. Gersdorff, während Major Gräser mit der übrigen

<sup>\*)</sup> Die Reste ber 1. Stappenkompagnie ohne Abteilung Medding waren mit dieser Rompagnie vereinigt worden.

Abteilung im Fischflußtale felbst folgte. Er vereinigte sich halbwegs Aiais gegen 800 abends mit der Abteilung Haeseler.

Leutnant v. Haeseler war am 26. Juni in Niais angelangt und am 27. am Fischfluß aufwärts vorgegangen, um die Berbindung mit der Abteilung Bichler auf= v. haefeler bei zunehmen. Er stieß nach anderthalbstündigem Marsch auf eine Hottentottenabteilung, 26./28. Juni. bie anscheinend im Marich nach Guden begriffen war, und nahm fie unter gener. Balb barauf wurde er vom Sifchfluß aus und von ben Seitenhängen heftig beschoffen, hielt fich jedoch in seiner Stellung, die den Rluß völlig absperrte, bis zum Eintritt ber Dunkelheit und ging bann nach Aliais gurud. Am 28. morgens murbe er bier angegriffen, wobei ein Reiter schwer verwundet wurde. Nach halbstündigem Feuergefecht gingen bie Hottentotten indes jurud. Als Leutnant v. haeseler nachmittags ben Kanonendonner des Gefechts bei Keidorus hörte, ging er erneut vor, konnte aber nur eine im Revier liegende Werft beschießen. Bald barauf ftief bie hauptabteilung zu ihm.

Die beutschen Berlufte betrugen am 27. und 28. Juni insgesamt zwei Offiziere und brei Mann tot, ein Offigier und gehn Mann verwundet.\*)

Durch die Anwesenheit der Abteilung Haeseler im Kischfluftale war den Corncliusleuten der Rudweg verlegt worden und fie in eine fehr schwierige Lage gebracht. "Ich war sehr im Druck," berichtet Cornelius, "meine Borhut und Nachhut waren icon mit bem Keinde im Rampfe; ich wich nun aus bem Kischfluß nach Beften aus, in einen Seitenfluß hinein und in einem großen Bogen famen wir wieber in ben Fischfluß." Bei bieser Flucht verloren die hottentotten nach bem eigenen Gin= geständnis bes Cornelius fehr viel Bieh; fast bie ganze Beute von Kanibes \*\*) wurde ihnen wieber abgejagt.

Cornelius umgeht bie Deutschen im Weften.

Leutnant

Major Grafer mußte am 29. Juni wegen völliger Erschöpfung ber Truppen halt machen und benutte diefen Tag, um durch Batrouillen die Fühlung mit bem Feinde, die durch beffen Ausbiegen nach Weften verloren gegangen mar, wieder aufzunehmen. Es gelang bem Leutnant v. Gersdorff festzustellen, daß ber Zeind westlich ausgebogen war, fich dann in einem Seitenrevier bes Sischflusses gesammelt und wieder nach bem Hauptflußbett gewandt hatte.

Um 30. Juni nahm Major Grafer bie Berfolgung Fijchfluß abwärts wieder Major Grafer auf und erreichte an diesem Tage Alais. Als bie Abteilung am folgenden Tage ben bringt weiter Marsch fortsetzte, erhielt die Spitze wenige 100 m südlich vom Lager Feuer. Die am Fischfluß Hottentotten hatten wieder die fämtlichen bas Fluftal beherrschenden Felfen befett. Gefecht an ber Die Abteilung entwidelte fich fonell, boch bereits nach furgem Gefecht, in bem auf Gersborffbobe beutscher Seite zwei Reiter fielen, gelang es, ben feindlichen Widerstand zu brechen; bie Jagd ging am Fischfluß abwärts von neuem los.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Scite 121.

Am 2. Juli wurde durch einen eingeborenen Soldaten, den Cornelius wieder hatte laufen lassen, in Ersahrung gebracht, daß die Cornelius- und Morris- leute und die Warmbader Bondelzwarts im Flußtal unweit der Konkipmundung in verschanzter Stellung vereinigt ständen. Tatsächlich wurden beim Vormarsch am 3. Juli an der bezeichneten Stelle, einer etwa 700 m langen und 400 m breiten Erweiterung des Flußbettes, auf den umgebenden Höhen kleine, selbst mit dem Glase kaum erkennbare Steinschanzen entdeckt. Die Abteilung Gräser war jedoch vorsichtig von Abschnitt zu Abschnitt vorgegangen, so daß der wohl auch hier





Das Fischflusstal bei Aiais.

geplante Feuerüberfall mißlang. Erst als die 10. Kompagnie im Revier vorgesandt wurde, brach das Feuer von vorn und von beiden Seiten los. Major Gräser war hierauf gesaßt und entwickelte seine übrigen Truppen zu beiden Seiten des Reviers, wo es ihnen im weiteren Berlauf des Angriffs gelang, den Feind, der unter dem Eindruck des Artillerieseuers schlecht schoß, zu umfassen. Nach zweistündigem Kampse nahm die 9. Kompagnie die Höhen am rechten User, worauf die Hottentotten auch den übrigen Teil der Stellung ohne weiteren Widerstand räumten, versolgt von dem Feuer der Artillerie und von der nachdrängenden Infanterie. Ginen besonderen Anteil an diesem Ersolge der Deutschen hatte das entschlossene Borgehen des Leutsnants v. Gersdorff, der mit einem Zuge der 9. Kompagnie eine sast unersteigbare

Höhe an der weftlichen Talwand erklomm und damit das Gesecht entschied. "Die beutsche Truppe hatte mich schon so umstellt," berichtet Cornelius über dieses Gesecht, "daß ich gar nicht mehr wußte, wie ich mich retten sollte. Die Truppe hat sich aber wohl von den Kanonen nicht trennen wollen, daher kam sie nur langsam vorwärts, und ich konnte mich retten. Der Weg ist dort surchtbar steil und es ist ein wahres Wunder, daß die Deutschen die Kanonen überhaupt so weit mitbekommen haben."

Skizze des Gefechts bei der Gersdorff-fiche am 3. Juli 1905.



Dieses Lob, das der Feind hier der beutschen Artillerie zollt, gebührt vor allem ihrem energischen Führer, Leutnant Bender. Dieser hatte sein dem Major Gräser gegebenes Bersprechen, "der Abteilung mit den Geschützen überallhin zu folgen", glänzend wahr gemacht. Zugleich war diese Leistung der Artillerie ein hervorragender Beweis für die Güte des Materials.

Am 3. Juli entstand bei ber Berfolgung ein unliebsamer Aufenthalt, indem durch ein unwegsames Didicht, bas die Talsohle bedeckte, für die Geschütze ein Weg gebahnt werden mußte. Da es nicht angängig war, die Geschütze allein zurudzulassen, und es

leicht verhängnisvoll werben tonnte, wenn ein Teil ber Truppe allein bem Reinbe in ber Felsschlucht nachdrängte, erlitt die gange Abteilung einen Aufenthalt von etwa einer Stunde. Die Bermutung bes Cornelius mar mitbin gang gutreffenb.

Am Abend mußten bie verfolgenden deutschen Reiter nochmals mit aufgepflanztem Seitengewehr einen vom Zeinde besetten Gelfen fturmen. Erft um 730 abende murbe bie außerft beschwerliche Verfolgung, die Rog und Reiter völlig ericopft batte, abgebrochen. Auf beutscher Seite war nur ein Unteroffizier\*) leicht verwundet worben, während man vom Gegner an einer einzigen Stelle feche Leichen fand. Um bie



Abbildung 19.

Das Fischflussbett.

Berlufte bes Feindes genauer festzustellen, hatte man feine geraumten Stellungen erklettern und absuchen muffen. Dies verboten aber bie Rrafte ber erichopften Leute.

Die Deutschen jum Dranje por. 6. Juli.

Trot ber immerfort machsenben Schwierigkeiten sette Major Gräfer die Berfolgung bringen bis bis jum 6. Juli ohne Unterbrechung, erft im Gifchflußtale, bann ben Spuren bes Reindes folgend, durch die Saeselerschlucht fort. Um 6. Juli erreichten Leutnant v. Hiller im Fischstußtal, Leutnant Degentolb durch die Saeselerschlucht den Oranje, fie konnten aber nur feststellen, bag Cornelius ben Grengfluß ichon vor ihnen erreicht hatte und mahrscheinlich nach Often weitergezogen mar. Er war mit feinen Orlogleuten vom Fischfluß auf Außenkehr abgebogen.

> Da eine Berfolgung ber Hottentotten am Dranje entlang, wo fie jederzeit ohne weiteres auf englisches Bebiet übertreten konnten, keine Aussicht auf Erfolg bot, und

<sup>\*</sup> Unlage 2.

operation.

jubem bie Berpflegung von bem 100 km entfernten Magazin Ranibes bei ben schwierigen Wegen nicht länger sichergestellt werben konnte, entschloß sich Major Gräfer, die Operationen abzubrechen und seine Truppen nach Aiais gurudzuführen. Er behielt die Fischstugmundung burch 20 Mann und ein Maschinengewehr unter Leutnant v. Hiller, die Saeselerschlucht und die Konkipmundung mit schwächeren Abteilungen besetzt und traf mit ben übrigen Truppen am 12. Juli in Aiais ein, wo er fich mit ber gur Berftartung der Fischflugtruppen beftimmten Erfattom-





Auf einsamer Patrouille am Oranje.

pagnie 3a vereinigte. Die 10. Rompagnie wurde nach Ranibes jum Schut bes bortigen Magazins verlegt.

Damit hatten die Fischflußoperationen ihr Ende erreicht. Sie zeigen die Bahig- Die Ergebniffe teit und Tatkraft ber beutschen Führung, die von einer opferwilligen Truppe auf das ber Fischflußbingebenbste unterftut wurde, in glangendem Lichte. Die außerordentlich ichwierigen Mariche über Felfen und Steingeröll, bei benen ber viel gewundene, mit Waffer gefüllte Fluß immer wieder gefreuzt werden mußte, hatten fast gang ju Fuß ausgeführt werben muffen und ungewöhnliche Anforderungen an bie Mannichaften gestellt. Da die deutsche Abteilung mithin nicht schneller als ber Feind marschieren fonnte, war von einem Überholen und Berlegen des Hückweges, worauf jede wirksame Berfolgung beruht, nicht die Rebe. Nur wenn ber Feind es für gut fand, Wiberstand zu leisten, kam es überhaupt zum Kampfe. An diesem Übelftand frankte, nach Ansicht des Majors Gräser, die ganze Fischslußunternehmung. Die in diesen Tagen zurückgelegten Entsernungen geben, in Zahlen ausgedrückt, nicht annähernd ein richtiges Bild von den Leistungen der Truppe, wenn man nicht gleichzeitig sich die großen Schwierigkeiten vergegenwärtigt, die die Natur des Landes bietet. Im Fischslußtal bedeutete eine Meile oft schon eine schwere Tagesleistung.

Wenn auch den braven Reitern der lette entscheidende Ersolg gegen den vielgewandten Feind nicht beschieden war, so haben die Hottentotten doch nach dem Geständnis des Cornelius durch die rücksichtslos durchgeführte, ununterbrochene Versolgung außerordentlich gelitten. Ihre Widerstandstraft war durch die Versnichtung ihres bei dem schnellen Rückzuge zu Grunde gerichteten Viehbesitzes, durch die Gesechtsverluste, durch Mangel und Anstrengung so geschwächt, daß das Ergebnis der Versolgung immerhin als der Ansang vom Ende der Sache des Cornelius angesehen werden konnte.

Major Gräser, der jetzt die 9. Kompagnie und die 1/2 1. Batterie nach Keetmannshoop abgeben mußte, schob Mitte Juli die Kompagnie 3a an den Kameldornsstuß vor, um dieses Revier für den Feind zu sperren und für einen neueinzuleitenden Borstoß an den Oranje Wasser zu erschließen. Seine Abteilungen wiesen Bersuche vereinzelter Hottentotten, wieder in das Fischslußtal einzudringen, erfolgreich ab. Am 17. Juli siel jedoch eine Karre der Maschinengewehr-Abteilung zwischen Kanibeam und Gaibes einer solchen herumschweisenden Hottentottenbande in die Hände, wobet vier Reiter den Tod sanden.\*) Den tatkrästigen Führer, Major Gräser, hatten die übermäßigen körperlichen und seelischen Anstrengungen, die in diesen Tagen höchster Anspannung für den Truppensührer, auf dessen Schultern die ganze Last der Berantwortung geruht hatte, doppelt groß waren, auf das Krankenlager geworfen.

Major Traeger übernimmt das Rommando.

18. Juli.

An seiner Stelle übernahm das Kommando der zwischen dem Fischstuß und Warmbad stehenden Truppen am 18. Juli Major Traeger.

Mit welch rücksichtsloser Energie die Abteilung Gräfer die Verfolgung des Cornelius durchgeführt hatte, bringt der Bericht des Majors Traeger über den Zustand, in dem er die Abteilung vorsand, sehr bezeichnend zum Ausdruck. "Diese war," so schreibt er, "für größere Unternehmungen damals nicht mehr verwendungssähig. Eine große Anzahl der Mannschaften war herzkrank und dringend schonungsbedürftig. Es sehlte sast völlig jede Art von Schuhzeug, Röcke und Hosen waren zerrissen, die beiden Geschütze kaum noch kriegsbrauchbar, Pferde und Maultiere völlig heruntergekommen."

Major Traeger hatte ursprünglich die Absicht, nach Eintreffen der für seine Abteilung bestimmten Ergänzungsmannschaften einen Vorstoß in die Oranjeberge zu

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

unternehmen. Als jedoch die Nachricht einging, daß die Oranjeberge zwischen der Fischslußmündung und Marinkadrist vom Feinde frei seien, und dieser seine Wersten ohne Kriegsleute auf englisches Gebiet abgeschoben habe, gab er diesen Plan auf, um die Spuren des Cornelius aufzusuchen. Dieser hatte sich, wie bereits erwähnt, mit der Mehrzahl seiner Orlogseute in der zweiten Hälfte des Juli weiter nach Osten gewandt und gegen Ende des Monats den Weg Warmbad—Ramansdrist erreicht. Hier gelang ihm am 25. Juli zwischen Ramansdrift und Sandsontein ein Übersall auf eine deutsche Wagenkolonne, wobei der zufällig hinzusommende, auf einem Besichtigungsritt besindliche Generaloberarzt Dr. Sedlmayer siel.

Auf die Nachricht von dem Erscheinen zahlreicher Hottentotten am Wege Warmsbad—Ramansdrift beschloß Major Traeger unverzüglich über Gaibes—Haib—Warmbad zur Sicherung dieser wichtigen Verbindung mit der Kaptolonie abzurücken. Mitte August traf die Abteilung — 10. Kompagnie, Ersats-Kompagnie 3a, 1. Etappenskompagnie, eine Abteilung der Etappe Warmbad unter Oberleutnant v. Stocki, <sup>2</sup>/s 2. Maschinengewehr=Abteilung, <sup>1</sup>/s 9. Batterie, im ganzen 19 Offiziere, 138 Mann — in der Gegend von Sandsontein ein.

Cornelius hatte indessen auf die Nachricht von bem Anmarsch ber beutschen Abteilung Warmbad im weiten Bogen weftlich umgangen und fich nordwärts gewandt. Gine Batrouille unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, die am 14. Auguft von Sandsontein aus in westlicher Richtung aufflärte, traf jedoch am 16. westlich Gaobis in unüberfichtlichem Klippengelande auf eine etwa 60 Ropfe ftarte hottentottenbande, die anscheinend aus zurudgebliebenen Bondels beftand und Bulauf aus der Kaptolonie erhalten hatten. Auf bie Melbung hiervon brach Major Traeger am 18. August abends von Sandfontein in sudwestlicher Richtung auf, um den Feind anzugreifen. Um 19. stieß er nach anstrengendem Mariche durch das aus Klippen, Felstuppen und tiefen, engen Schluchten bestehende Dranjebergland nahe bei ber Wasserstelle Rawigaus auf ben Zeind. Diefer hatte eine halbfreisförmige Felfenftellung in lofen, unzusammenhängenden Gruppen besett. Es entspann fich ein heftiges bis in die Dunkelheit mahrendes Reuergefecht, in bem bie Rompagnie 3a und bie Abteilung Stocki einige Borteile über den Feind errangen. Diefer raumte in ber Nacht seine Stellung und verschwand in süblicher Richtung. Um folgenden Tage ging Major Traeger wegen ber Unmöglichkeit in ber Nabe feines Lagers Baffer zu finden, nach Gaobis zurud, ba die Truppen bereits seit anderthalb Tagen ohne frisches Wasser waren. Die Abteilung hatte im Rampfe einen Toten und fieben Berwundete verloren.\*)

Inzwischen hatte Oberstleutnant van Semmern, der neu ernannte Kommandeur bes 2. Feld-Regiments, Mitte August den Oberbesehl im ganzen Südbezirke übernommen. Er besahl nunmehr dem Major Traeger, sich auf die Deckung der Etappenstraße Ramansdrist—Warmbad zu beschränken.

Cornelius zieht nach Norben. Gefecht bei Rawigaus. 19. August.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Inzwischen mar es Cornelius, beffen Beweglichfeit burch bie Entfendung feiner Werften in die Rapfolonie erheblich zugenommen hatte, nach mehreren glücklichen Überfällen auf deutsche Bosten und Transporte, mit seinen Orlogleuten gelungen, westlich an Raltsontein vorbei in die Großen Karrasberge zu entkommen, wo er fich Anfang September mit Morenga vereinigte. Nach wenigen Bochen follte er fich jedoch von diesem wieder trennen, um feiner alten Beimat, bem Bethanierlande, von neuem zuzustreben.

## 7. Die Kämpfe gegen Morenga bis jum September 1905.

Morenga nach bei Narubas. Märg/April 1905.

Wohin Morenga mit seinen Banben nach ber Niederlage in den Karrasbergen ber Nieberlage Mitte März entkommen war, barüber herrschte bei ben Deutschen zunächst völlige Ungewißheit. Anfänglich glaubte man, baß fie, zersprengt wie fie burch ben Ausgang bes Kampfes bei Narudas waren, nach allen Richtungen fich zerftreut hätten. Allein schon die Überfälle auf die Kolonne Rampt am 18. und 21. März hatten diese Annahme als irrig erwiesen. Wie sich später burch Gefangenenausfagen berausstellte, hatte ber Tag von Narudas, biefe erfte unbeftreitbare Niederlage bes Morenga, beffen Ansehen empfindlich geschadet. Es berrichte Uneinigfeit unter ben gubrern: Morenga schob bem Morris die Schuld an der Niederlage zu, weil biefer die Stellung bei Garup seiner Ansicht nach viel zu fruh aufgegeben hatte.\*) Die Folge biefer Streitigkeiten mar, daß ber altere Morris - ber jungere mar, wie erft nachträglich bekannt wurde, im Gefecht bei Aob gefallen - mit feinen Leuten fich von Morenga wieber trennte und nach ben Oranjebergen jog. Morengas Stellung, bie für ben herero unter hottentotten immer schwierig gewesen mar, hatte burch alle biefe Borgange einen schweren Stof erlitten, jumal er burch bie Bermundung, bie er bei Garis bavongetragen hatte, junachst zur Untätigkeit verurteilt mar.

Die von Rapftadt tommenden Meldungen von einer Glucht Morengas auf englisches Gebiet erwiesen sich als falfc. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er sich mit ben bei ihm verbliebenen Unhangern in bas schluchtenreiche, gablreiche schwer auffindbare Berftede bietenbe Gelände ber norboftlichen Ausläufer ber Rarrasberge \*\*) geflüchtet. Auf jeden Sall hatten die deutschen Abteilungen zu dieser Zeit jede zuverläffige Spur feines Berbleibes verloren, fo daß fich ihnen tein greifbares Angriffsziel bot. Lange sollte die Ungewißheit jedoch nicht währen.

Schon in ben erften Tagen bes April traf in Reetmannshoop burch Leutnant v. Befternhagen bie Melbung ein, bag brei Stunden nördlich Narubas eine Banbe von 150 bis 200 Sottentotten ben füblichen Rand ber Rraitluft befett halte. Der mit bem Befehl im Guben betraute Major v. Kampt brach infolgebeffen am 7. April mit ber halben 2. Batterie von Reetmannshoop nach Bafferfall auf, um mit ben rings um bie Großen Karrasberge verteilten Abteilungen\*\*\*) nochmals tonzentrifc

<sup>\*)</sup> Biertes heft Seite 79. \*\*) Stigge 5. \*\*\*) Biertes heft Seite 87.

gegen bie hottentotten vorzugeben und die Guboftede bes Schutgebietes von allen Banden zu fäubern.

Ehe er jedoch diese Absicht verwirklichen konnte, waren die Hottentotten selbst jum Angriff übergegangen und hatten am 7. die Pferdemache ber bei Narudas stehenden überfäut bie Ersatsompagnie 3a mit etwa 200 Mann überfallen. Hauptmann d'Arrest, ber auf ber Ersatsben Befechtslärm hin mit ber Balfte feiner Rompagnie (58 Bewehre), einem Befchüt tompagnie 3a. und zwei Maschinengewehren berbeigeeilt mar, hatte ben Feind, ber bie besetten Böhen mit außerster Bahigkeit hielt und wiederholt jum Gegenstoß vorging, nach fast

Morenga Pferdemache 7. April.





Blick auf Darudas.

siebenftündigem, schwerem Rampfe zwar geschlagen, die hottentotten waren aber ichlieflich unter Mitnahme ber Bferbe nach Norboften verschwunden. Gie hatten sechs Tote auf bem Gefechtsfelbe gelaffen, aber auch die Kompagnie, die ihren Angriff aegen ben überlegenen Wegner immer wieber erneuert hatte, verlor fieben Tote und vier Berwundete.\*)

Da Major v. Rampt, ber sich inzwischen nach Narubas begeben hatte, in ber augenblidlichen Berteilung der Truppen auf weitem Raum zwischen den Karrasbergen und ber englischen Grenze teine Gemahr erblidte, jedem Angriff bes Zeindes mit überlegenen Rräften begegnen zu fonnen, ordnete er bie Bereinigung aller Abteilungen in ber

Berhand: lungen mit Morenga.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nähe von Narubas an, so daß die Osthänge des Gebirges nach Dawignab - Bisseport-Hasur zu, insbesondere die Gebirgsausgänge, von allen Truppen entblößt wurden; nur die unter Hauptmann v. Koppy in Kalksontein und Warmbad stehenden Abteilungen wurden dort belassen. Durch die notwendig werdenden Truppenverschiedungen trat für die nächste Zeit ein Stillstand in den Operationen ein, der dazu benutzt wurde, mit Morenga Verhandlungen zum Zweck seiner Unterwerfung anzuknüpsen.

Bereits Anfang April hatte dieser durch den Pater Malinowski von der katholischen Missionsstation Heirachabis, der sich für kurze Zeit im Lager der Hottenstotten aushielt, seinen Bunsch kundgegeben, mit den Deutschen in Berhandlungen zu treten. Mit deren Leitung beauftragte Major v. Kampt den Hauptmann v. Koppy, der durch seine genaue Kenntnis von Land und Leuten und durch seine Ersahrung hierfür besonders geeignet war.

Handlungen die Abgabe sämtlicher Waffen, der Munition und des geraubten Biehes seitens der Hottentotten aufstellen zu mussen, anderseits sollte den Aufständischen das Leben zugesichert werden, sowie das rechtmäßig in ihrem Besit befindliche Bieh. In diesem Sinne telegraphierte er noch von Warmbad aus an den das Hauptquartier vertretenden Major Gräser in Keetmannshoop; dann begab er sich nach Narudas zu Major v. Kampt. Dieser hatte inzwischen, unabhängig von Hauptmann v. Koppy über die Unterwerfungsbedingungen in demselben Sinne wie Hauptmann v. Koppy an Major Gräser heliographiert. Als Antwort erging seitens des Generals v. Trotha, dessen Entscheidung Major Gräser eingeholt hatte, die heliographische Weisung ein, die bedingungslose Unterwerfung des Morenga unter alleiniger Zusicherung des Lebens zu verlangen.

Unmittelbar darauf traf der Pater Malinowski aus dem Lager des Morenga bei Major v. Kampt ein. Er sei, so berichtete er, von Morenga, der übrigens noch ernstlich an seiner Berwundung am Unterleib litte, freundlich aufgenommen worden und sei der Überzeugung, daß die Unterwerfung der Bondelzwarts unter der Bedingung der Belassung ihres eigenen noch vorhandenen Viehes erfolgen werde. Den Hottentotten ginge es ofsenbar sehr schlecht, sie seien ziemlich abgerissen, hätten allerdings noch hinreichend Vieh, aber fast gar keine anderen Lebensmittel, wie Reis, Mchl, Kassee usw. Das Vieh gäbe infolge der langen, raschen Märsche kaum noch Milch und sei teilweise wundgelaufen.

Wenn auch Hauptmann v. Koppy wegen der vom Hauptquartier verlangten Abgabe sämtlichen Biehes seitens der Aufständischen keine große Hossnung für ein günstiges Ergebnis der Unterhandlungen hegte, so begab er sich auf Beranslassung des Majors v. Kampt doch in das Lager Worengas.

Hauptmann v. Roppy bei Morenga.

"Ich begab mich", so schilderte er selbst seine Erlebnisse, "am Morgen bes 24. April 1905, begleitet von Pater Malinowski, Unteroffizier Schütze und meinem eins geborenen Diener Omar, ins Lager ber Hottentotten, nachdem ein eingeborener

Junge des Paters Malinowski Morenga von unserem Kommen benachrichtigt Meine Absicht, bewaffnet zu Morenga zu geben, hatte ich auf Bitten Omars aufgegeben, wie es scheint, zu unserem Glud, benn bie Hottentotten haben Omar im Lager gefagt, baß fie uns erichoffen hatten, wenn wir bewaffnet gefommen waren. Schon in erheblicher Entfernung vom hottentottenlager wurben wir auf unserem Ritte ju Morenga von Hottentottenpatrouillen begleitet. Im Lager Morengas angefommen, fand ich die Angaben Malinowskis über die Lage unseres Begners vollauf bestätigt; im übrigen stellte ich fest, daß die Hottentotten durchweg mit modernen hinterladern bewaffnet waren und anscheinend über reichliche Munition verfügten. Wir hatten unsere Bferbe außerhalb bes Lagers stehen laffen und waren auf einem ziemlich beschwerlichen Juffteig immer an besetzten Schanzen vorbei ins Lager gefommen. Sier fam mir Morenga, bem infolge feiner Bunbe bas Beben ichmer murbe, entgegen geritten, mahrend bie Hottentotten bewaffnet uns ziemlich aufdringlich umftanden und teilweise um Tabaf bettelten. Ich setze mich bin, ohne die Hottentotten weiter zu beachten, und blieb auch absichtlich figen, als Morenga, ber bie Aufbringlichen fofort gurudjagte, auf mich gutam. Erft als er mich begrüßt hatte und ich mertte, bag ihm bas Stehen fichtlich schwer wurde, erlaubte ich ihm, fich ebenfalls zu setzen und gab ihm nun ben Grund meines Kommens und bie mir vom hauptquartier vorgeschriebenen Bebingungen für seine Unterwerfung bekannt. Nachdem Morenga mich angehört hatte, erklärte er, er habe mich verstanden, muffe aber, ehe er eine berartige wichtige Entscheidung treffe, querft mit seinen Broßleuten und bem Ravitan Sans Sendrit, bem Relbicubtrager, beraten, der fich feit ber ihm burch Major v. Lengerte beigebrachten schweren Riederlage bei Morenga aufhielt. Er werde binnen 24 Stunden meinen ihm von Warmbad zugeschickten Boten in das Lager des Majors v. Rampt mit der Nachricht über das Ergebnis der Beratung senben.

Ich erklärte Morenga, daß er einsehen müsse, daß die Hottentotten auf die Dauer doch unterliegen müßten und daß längerer Widerstand ihre Lage nur versichlimmern könne, worauf Morenga entgegnete, daß es ihm vollkommen klar sei, daß die Hottentotten schließlich bei dem Kampse zu Grunde gehen müßten, daß die Entscheidung über die Fortsetzung des Kampses aber nicht allein bei ihm liege, da er nicht Kapitän der Bondels sei. Ich hatte den Eindruck, daß Morenga nicht mehr im Vollbesit seines Ansehens und der Macht über seine Leute war. Nicht nur der Umstand, daß sein Kriegsruhm durch die Ereignisse im März verblaßt und der Glaube der Hottentotten, daß ihnen unter diesem Führer alle Unternehmungen glücken müßten, erschüttert war, sondern auch der körperlich leidende Zustand des Morenga hatte seiner Stellung unter den Hottentotten geschadet. Es ist zu überhaupt ein einzig das stehender Fall und beweist mehr als alle Ersolge die geistige Überlegenheit Morengas über alle anderen eingeborenen Führer in diesem Kolonialkriege, daß die Hottens

totten bei ihrem grengenlosen Dunkel gegenüber allen anderen Eingeborenen fich willig ber Führung bieses Damarabaftarbs unterwarfen. Diese Macht, Die sonst nur bei bem angestammten Rapitan bentbar ift, mußte erschüttert werben in bem Augenblick, wo die Gefolgicaft ben unbedingten Glauben an ben Glüdsftern bes Suhrers verlor und wo die Siegeszuversicht ins Wanten geriet.

Ich hatte ben Eindruck, daß im Lager Morengas hendrif April, ber Führer bes von alters her in ben Karrasbergen angeseffenen Teiles bes Bonbelftammes, einen bebenklichen Ginfluß gewonnen hatte. Da aber bie Berlufte an Bieh bei Narudas im wesentlichen Morenga und seine Leute betroffen hatten, wogegen die Familie ber Aprils noch über beträchtliche Beftande verfügte, fo waren naturgemäß in Benbrik April und seinem Anhange die Sauptgegner ber bedingungelosen Unterwerfung zu suchen.

Die Berhand: von ben Bonbels

Nach Beendigung der Berhandlungen begab ich mich in das Lager des Majors lungen werben v. Kampt zurud. Ich will es gestehen, daß es mir nicht ganz leicht wurde, voll= kommen unbefangen durch die bewaffneten Hottentotten, an deren Unterwerfung ich abgebrochen, nicht glauben fonnte, hindurchzugeben und, ohne mich umzuseben, im Schritt forts zureiten. Go wenig ich an einen Treubruch Morengas glaubte, so fehr lag boch bie Befahr nabe, daß gerade einer ber Begner ber Unterwerfung auf ben Bebanten fommen konnte, durch ein zufällig abgefeuertes Gewehr die Fortsetung der Berhandlungen unmöglich zu machen. Im Lager bes Majors v. Rampt traf am folgenden Tage mein Warmbaber Bote ein und brachte die Nachricht, daß die Bottentotten nach mehrstundiger erregter Beratung ihr Lager abgebrochen hatten und abgezogen seien, wohin, wisse er nicht anzugeben. Die Berhandlungen waren somit als gescheitert anzusehen und Major v. Kampt beschloß nunmehr unverzüglich anzuareifen."

Major greift bie Offensive. Gefecht bei Ganams. 26. April.

Er erteilte bem hauptmann Binterfelbt, bem Chef ber 9. Batterie, ben Befehl, v. Kampt er- von Narudas und Nutois aus mit der 11. und 12. Kompagnie 2. Feldregiments, zwei Bugen ber 9. Gebirgsbatterie und einem Buge Maschinengewehre bie Berfolgung aufzunehmen, mahrend die Abteilung Kleift (Erfattompagnie 3a, 4a, 2. Batterie, 1/3 Maschinengewehr=Abteilung) sich über Garis auf Nururus in Marsch seben follte. Bald nach Abgang biefes Befehls traf vom General v. Trotha heliographisch bie Ermächtigung ein, unter ben von Major v. Rampt und Sauptmann v. Roppy anfänglich vorgeschlagenen Bedingungen — also ber Überlaffung bes eigenen noch vorhandenen Biebes an die Aufftändischen — die Berhandlungen mit Morenga abzuschließen. Doch es war bereits zu spät, ber Rampf mar wieber aufgenommen.

> Roch in der Racht zum 26. mar eine Patrouille unter ben Leutnants von Scheven und v. Detten abgeritten, um ben Jeind aufzusuchen, über beffen Berbleib wibersprechende Nachrichten einliefen. Schon um 1000 morgens traf Leutnant von Scheven wieder ein mit der Melbung, baß sich ein hottentottenlager etwa 15 km öftlich ber Bavianspforte befinde. Leutnant v. Detten mar gur weiteren Aufklärung mit

29 Mann am Feinde verblieben. Ihr pflichttreues Berhalten sollte die Patrouille in eine sehr gefahrvolle Lage bringen. Sie wurde am selben Tage bei Ganams von großer seindlicher Überlegenheit angegriffen und völlig eingekreist. Trotz heftigen Kreuzseuers, schwerer Berluste und mangelnder Munition hielt die kleine Schar während des ganzen Tages in ihrer schwierigen Lage tapfer aus. Zum Glück konnten sich einige Reiter mitten durch den Feind durchschleichen und den Hauptmann Winterseldt gegen 3° nachmittags benachrichtigen, worauf dieser sofort zur Unterstützung der bes drängten Kameraden mit der nunmehr versammelten Abteilung herbeieilte. Als er sich





Candichaft aus den Karrasbergen. (Gegend östlich Narudas.)

in der Frühe des 27. dem Gesechtsseld näherte, ließ der Feind von der eingeschlossenn Patrouille Detten ab. Bei der Berfolgung des abziehenden Feindes gelang es dem Hauptmann Winterseldt, diesen noch einmal zum Kampse zu stellen; nach kurzem Widerstand flohen die Hottentotten indessen unter Preisgabe ihres Lagers teils in östlicher, teils in nordwestlicher Richtung auf Rosis (West). Während die Schützen unter Hauptmann v. Ercert ihnen in dem von Schluchten und Wasserläusen durchzogenen und mit Felsblöden bedeckten Gesände unmittelbar nachdrängten, wollte Hauptmann Winterseldt, mit den Geschützen und Maschinengewehren vorauseilend, sich dem auf Rosis ausweichenden Feinde vorlegen. Er gelangte nach Gotzagaus, ohne etwas vom Gegner zu sinden, Hauptmann v. Ercert dagegen stieß bei der Ber-

folgung auf sehr überlegenen Feind, der offenbar Berstärfungen erhalten hatte. Ohne die Unterstützung durch die Geschütze wollte er sich unter diesen Umständen nicht auf einen neuen wenig aussichtsreichen Kampf einlassen, sondern führte seine Abteilung, von überlegenen seindlichen Scharen des öfteren umtreist, staffelweise zurück und verzeinigte sich am Abend bei Gotzagaus wieder mit dem Hauptmann Winterseldt. Der Kampf hatte die Deutschen an den beiden Tagen sechs Tote und zwölf Berwundete\*) gekostet, während die Eingeborenen neun Tote, darunter Hendrik April, auf dem Platze gelassen hatten.

Die Märsche in den unwegsamen Bergen hatten von der Truppe wiederum große Anstrengungen verlangt. Ihre Beweglichkeit litt in dieser Zeit besonders unter dem sehr schadhaft gewordenen Schuhwerk, für das bei der geringen Leistungsfähigkeit des Baiweges Ersat nicht schnell genug beschafft werden konnte. Die Mannschaften trugen zum Teil eine selbstgefertigte Fußbekleidung.

Trot dieser Schwierigkeiten nahm Major v. Kampt, nach Bereinigung der Abteilung Kleist mit der Abteilung Winterfeldt, bereits am 28. die Berfolgung über Narubis nach dem Back-Revier wieder auf. Hierbei zeigte es sich jedoch, daß der Feind sich in alle Richtungen zerstreut hatte. Außer einem gelungenen Überfall auf eine kleine Hottenabteilung bei Oas war das Ergebnis der weiteren Berfolgung die Erbeutung zahlreichen Biehs, das der Feind auf der Flucht zurückgelassen hatte.

Hauptmann Binterselbt wurde nunmehr mit der 11. Kompagnie 2. Felderegiments und 1/2 9. Batterie nach Dawignab entsandt zum Schutze der hier und in Ukamas neuangelegten Magazine, der Rest der Abteilung Kampt rückte wieder nach Narudas-Süd.

Morenga verfcwinbet. Erneute Streife burch bas Grenzgebiet.

Für die nächste Zeit verschwanden die Hottentotten, deren Führung zu dieser Zeit Morenga persönlich wieder übernommen zu haben scheint, völlig in den Bergschluchten öftlich der Großen Karrasberge. Das Hauptquartier wies infolgedessen den Major v. Kampt an, das ganze Grenzgebiet südlich Hasur zu säubern, und setze zu diesem Zwecke auch die 8. Kompagnie 2. Feldregiments von Koes nach Hasurin Marsch.

Erst Ansang Mai gewann man wieder die Fühlung mit dem Feinde. Auf die Nachricht, daß Morenga seinen ganzen Anhang bei Kouchanas wieder zusammensgezogen habe, zog Major v. Kampt Mitte Mai die 12. Kompagnie 2. Feldregiments, die Ersatsompagnien 3a und 4a sowie fünf Geschütze und drei Maschinengewehre bei Aob, 18 km nordöstlich Narudas, zusammen, während Hauptmann Siebert alle in der Gegend von Hasur versügbaren Truppen bei Kais am Schambockberge sammeln sollte, um gemeinsam mit der Abteilung Kampt zum Angriff gegen den Feind bei Kouchanas vorzugehen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Hauptmann Siebert traf seinem Auftrage gemäß am 16. Mai mit der 11. Kompagnie 2. Feldregiments (Hauptmann Anders), der 3. Ersatsompagnie (Oberleutnant Beber), der ½ 8. Batterie (Oberleutnant Schönberg) und einem Zuge der 9. (Gebirgs-) Batterie (Leutnant Rohne) in Kais ein; hier ersuhr er durch Meldungen der Leutnants v. Detten und Sichhoff sowie durch Kundschafternachrichten, daß Morenga bereits nach Osten abgezogen sei und mit 150 bis 250 Mann in Bisseport jenseits der englischen Grenze dei seinem alten Bertrauensmann Spangenberg sitze, wo er bestellte Vorräte in Empfang nehmen wollte. Hauptmann Siebert verblieb am



Abbildung 23.

Wasserstelle in der Gegend von Kais.

16. bei Kais, um am 17. seinem Besehle gemäß auf Kouchanas vorzugehen. Er wartete den ganzen 16. über vergeblich auf Nachrichten von der Abteilung Kampt. Diese war bereits am 14. Mai von Aob auf Kouchanas vormarschiert und hatte weber hier noch bei ihrem weiteren Vorgehen bis zum Schambockberge irgend etwas vom Feinde angetrossen.

Durch Gefangenenaussagen und durch das Ausbleiben jeder Nachricht von der Abteilung Kampt gewann Hauptmann Siebert die Überzeugung, daß bei Kouchanas tein Feind mehr stehe. Insolgedessen entschloß er sich, obwohl er nur über 109 Gewehre verfügte, am 17. auf Sandpütz-Witpan vorzugehen, um Morenga bei

seiner jedensalls zu erwartenden Rückfehr über die Grenze abzusangen. Nur die halbe 8. Batterie blieb in Rais zurud.

Die Abteilung ftieß auf ihrem Bormarich über Sandput auf Bitpan-Rlipp= bamm auf zahlreiche, die englische Grenze freuzende Spuren und fand biesseits ber Grenze ein größeres Pontoklager verlaffen. In der Nacht zum 19. lagerte fie südlich Klippdamm.

Am 19. stellte eine Batrouille unter Leutnant der Reserve Gichhoff beim Marsch auf Leutop fest, daß 3 km füblich des Leutopfelsens unmittelbar westlich der Grenze eine Hottentottenbande abgesattelt hatte.

Hauptmann die Hotten: totten bei Leutop. 19. Mai.

Hauptmann Siebert ließ daraufhin zunächst bei Leukop tränken und ging dann, Siebert schlägt durch einen nach Südwesten verlaufenden Kaltruden gedeckt, gegen die von Oft nach Beft ftreichenden Dunen vor, in benen er felbft vom Leukopberge aus hottentottengruppen und weidende Tiere erkannt hatte. Er beschloß, den Feind in der Front mit schmächeren Rraften zu feffeln, mabrend ber Sauptangriff in ber Streichrichtung ber Dünen von Oft nach West geführt werben jollte.

> Demzufolge entwickelte fich ber unberittene Teil ber 11. Kompagnie am Subrand des Leukopfelsens, auf dem auch das eine Geschütz auffuhr, während Oberleutnant Beyer die 3. Erjat-Kompagnie gegen 1100 vormittags im Galopp in das Dünengelande hinein führte, hier links einschwentte und, unterftut burch bas auf ber nordlichften Dune auffahrende zweite Geschüt, bas Feuer gegen bie überraschten, aber ichnell gefechtsbereiten hottentotten eröffnete. Rechtsrudwarts ber Rompagnie Beper wurde ber berittene Teil ber 11. Kompagnie aufgeftellt.

> Etwa eine Stunde, nachdem der Feuerfampf aufgenommen war, ging Leutnant v. Knobelsborff, beffen Schützen in gunftiger Stellung am Rufe bes Leutop bem Feinde frontal gegenüberlagen, mit fünfzehn Unberittenen und dem Gefchut aus eigenem Antrieb näher an ben gut gebedten Begner beran; feine Schuten lagen jett in ber bedungslofen Gbene amifchen bem Leufop und ben Dunen. Die vorgefchobene Stellung biefer ichmachen Abteilung benutten bie weit überlegenen Sottentotten, um ihrerseits über die Dünen hinaus gegen fie jum Angriff vorzugehen. Dadurch tam bie kleine Abteilung in eine fehr bedrängte Lage: bas Beschütz murbe gleich beim erften Auffahren bewegungsunfähig, ba fünf Maultiere im Gespann erichoffen murben. Mehrere Leute wurden getroffen, bie Bedienung mußte fich mubfam mit bem Karabiner ben fühn vordringenden Feind vom Leibe halten. Doch gelang es nach einiger Zeit, bas Befdut in Tätigkeit zu bringen und, unterstütt burch beffen Feuer, vermochte bie kleine Gruppe bes Leutnants v. Knobelsborff fich im weiteren Berlauf bes Rampfes zu behaupten.

> In den Dünen waren sowohl die Kompagnie Bener als auch die berittenen Schüten ber 11. Rompagnie, die in bem unüberfichtlichen Belande fich in füboftlicher Richtung entwickelt hatten, bei ihrem Borgeben balb auf lebhaften Biberftand ge

stoßen und zum Stehen gekommen; mehrere Hottentottengruppen suchten ben beutschen rechten Flügel zu umfassen. Die Lage wurde hier um so schwieriger, als bas auf ber Düne ausgefahrene Geschütz schon um 100 nachmittags seine letzte Munition versichossen hatte. In die zwischen beiben Kompagnien entstandene Lücke wurde gegen

Skizze zum Gefecht bei Leukop am 19. Mai 1905.

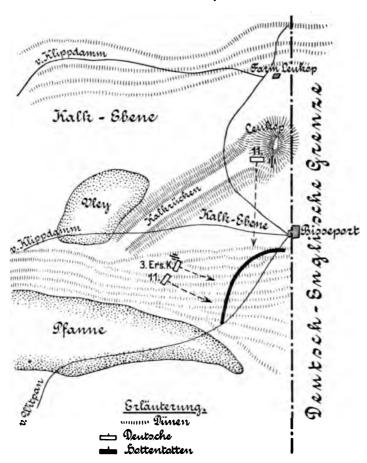

100 nachmittags eine Abteilung von zehn Mann eingeschoben, die der Unteroffizier Hadbarth von Witpan, wo er als Besatzung zurückgelassen worden war, auf den zu ihm dringenden Kanonendonner hin in anerkennenswerter Selbsttätigkeit, ohne einen Befehl hierzu abzuwarten, auf das Gesechtsseld geführt hatte. Da der Angriff der Hottentotten gegen die rechte Flanke der Deutschen zum Stehen gekommen war, zog Hauptmann Anders einen Teil der hier sechtenden berittenen Schützen aus dem

Rampfe, um mit ihnen ben linken Flügel bes ber Kompagnie Beyer gegenüberliegenden Feindes anzugreifen.

Dieses Borgeben batte Erfolg. Bereits nach furzem Biberftande gab ber Reind biesem Stoße nach und räumte seine Stellung. Auch in ber Front nahte jest bie Um 230 nachmittags gelang es nämlich bem Leutnant v. Anobelsborff, unterftütt von einem bisber jur Berfügung bes Abteilungsführers jurudgehaltenen Halbzuge ber 11. Kompagnie unter Bizefeldwebel v. Kamede und dem Geschüt, beffen Führung Leutnant Rohne übernommen hatte, die nördlichste Dune im Sturm gu nehmen, worauf die hottentotten ihre Sache verloren gaben: alles eilte ber englischen Grenze zu, beren Nähe ben verfolgenden Deutschen Salt gebot.

Die Sotten: urüd.

Rum erften Male war Morenga mit seiner Banbe burch Waffengewalt aus totten flieben bem deutschen Schutgebiet verbrängt worben. Es sollte fich aber bald zeigen, daß bamit Gebiet, kehren ein entscheidender Erfolg nicht errungen war. Bon den 150 bis 160 Hottentotten, aber einzeln bie nach Angabe bes englischen Bolizeioffigiers in Biffeport bie Grenze überfchritten, befanden sich drei Tage später nur zehn Großleute und 105 Mann in englischer Befangenschaft. Diese sollten nach Mitteilung bes Ministeriums ber Rapkolonie entwaffnet und unverzüglich ins Innere abgeführt werden, am 24. Mai sollen jedoch nur noch 46 hottentotten in Sanben ber Englander gemesen und von biefen nur fünf oder gar nur zwei in Upington angekommen fein, alle anderen find offenbar entwischt und einzeln auf beutsches Gebiet gurudgefehrt.

> So beschräntte sich bas Ergebnis des mit einem Berluft von zwei Toten und acht Berwundeten\*) erkauften Sieges auf eine vorübergehende Zerstreuung ber Morenga-Bande, sowie auf eine Beute von wenigen Pferden und Maultieren. Bon ben hottentotten murben gehn Leichen auf beutschem Gebiet gefunden, vier meitere auf englischem gefehen. Die von den hottentoten bei bem Banbler Spangenberg eingekauften Anzuge erganzten bie icon febr icabhaften Uniformen ber beutichen Reiter. Mannichaften mit fteifen, ichwarzen Zivilhuten fielen bamals weiter nicht auf.

Streifzüge ber Sauptleute 'Arreft und p. Erdert. Mai/Juni.

Wie wenig die Hottentotten durch diesen Schlag in ihrer Gesechtstraft geschwächt waren, follte fich ichon nach wenigen Tagen zeigen. Bereits am 23. Mai überfielen sie in ber Gegend öftlich Das eine Karre ber 11. Kompagnie und machten bie aus fünf Reitern bestehende Bedeckung nieber. Am folgenden Tage stieß Hauptmann b'Arrest mit ber 12. Kompagnie und Ersattompagnie 3a, einem Artilleriezuge und einem Maschinengewehr bei Narus im Karebrevier, einem ber wilbesten und zerflüftetsten Felstäler bes südöftlichen Namalandes, auf eine Ansammlung von Felbschuhträgern, Bondels und Kaffern und vertrieb sie nach äußerft anstrengendem Kampfe aus ihrem Schlupfwinkel.

Hauptmann d'Arrest rudte bemnächst auf Befehl des Generals v. Trotha mit

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ber Rompagnie 3a, ber 1/2 9. Batterie und bem Maschinengewehr nach Ralkfontein, um von dort aus ben Schut von Warmbad zu übernehmen. Gine Bedrohung biefes wichtigen Plates erschien nicht ausgeschlossen, ba ber altere Morris, ber fich nach bem Gefecht bei Narubas von Morenga getrennt hatte, mit feiner Banbe in ber Major v. Rampt zog die 1/2 11. Kompagnie und die Gegend berumftreifte. 2. Batterie nach Rais, mährend die Abteilung Siebert (ohne 1/2 11. Kompagnie) bie Oftgrenze zwischen Sasur und Dawignab sperren sollte. Sauptmann v. Erdert übernahm mit ber 12. Kompagnie, Teilen ber Kompagnie 4a und einem Gebirgsgeschütz bie weitere Berfolgung ber hottentotten in ber Gegend von Narus-Rouchanas. Diefer Gruppe hat fich in der nächften Zeit anscheinend die Mehrzahl ber bei Leukop Geschlagenen wieder angeschloffen. Morenga selbst soll indes angeblich zunächst noch jenseits ber Grenze geblieben fein.

Trot ihrer Schwäche und trot ber großen Belanbeschwierigkeiten gelang es ber Abteilung Erdert, mehrere erfolgreiche Unternehmungen auszuführen. Um 6. Juni perjagte fie bie hottentotten, bie fich unter bem Felbicubtragertapitan Sans Senbrit wieder im Rarebrevier zusammengefunden hatten, in mehrstündigem Rampfe ohne eigene Berlufte aus ihrem Bufluchtsort.

Gin noch glanzenderes Ergebnis follte wenige Tage fpater, am 15. Juni, ein Sauptmann Überfall haben, ben Hauptmann v. Erdert auf Grund bes ihm vom Major v. Erdert über: v. Kampt zugegangenen Befehles unternahm, bie bei Narus gemelbeten Hotten= Sottentotten totten anzugreifen und ihnen dauernd an der Klinge zu bleiben. Dieses Mal bei Rarus. ging Sauptmann v. Erdert nicht von Often ber vor, sonbern holte in weitem Bogen von Dewenischput weftlich über Das aus und erreichte von dort nach mehr= ftundigem Nachtmarich in der Fruhe bes 15. Juni noch bei Dunkelheit die Bergwände, die das Gamtoabrevier im Norben begleiten und gegen bas Rarebrevier Dedung gemähren. hier blieben bie Pferbe jurud, bas Geschütz murbe auf ein Maultier gepadt, und lautlos traten die Reiter, alle ju Rug, fruh um 400 ben Bormarich an. Beg ober Steg war nicht vorhanden. In nördlicher Richtung mußte die Bafferstelle Narus liegen. In muhfamem Aufftieg ertlomm man bas Hochplateau. Den Boben bebedte lofes Geröll, bichter Beftand von Dornbufchen und Katteen erschwerte bas Borwartstommen. Erft nach fiebenftunbigem, ununterbrochenem Mariche erreichte bie Abteilung unbehelligt den erstrebten Bergruden. Bom Rarebrevier felbft, bas fich tief unten an ben Steilabfällen diefer etwa 80 m auffteigenben Band bingieben mußte, war nichts zu sehen.

Plötlich tauchte auf ber Hochfläche etwa 300 m links feitwarts in gleicher Sobe eine Biehherbe auf, die von völlig forglosen hottentotten vorübergetrieben murbe. Die deutsche Abteilung selber war den Bliden bes Jeindes burch bichte Dornbuide verborgen. Eine Patrouille hatte fich so weit vorgeschlichen, daß fie Einblid ins Revier gewann. Ringsumber war alles ftill, fein Stein rollte. Der Feind

15. Juni.

schien von der Anwesenheit beutscher Truppen nichts zu ahnen. So verging eine erwartungsvolle Biertelftunde, da fam eine Weldung von der Patrouille: "Im Revier ziehen zahlreiche Hottentotten mit großen Biehherben zur Tränke."

Der Bug bes Leutnants Kirchheim froch jest bis zu ber Patrouille heran, ber bes Leutnants v. Detten ging rechts bavon gegen ben ausspringenden Binkel bes Revier-



Abbildung 24.

Candschaft in der Gegend von Narus.

randes vor. Leutnant Pavel verblieb mit seinem Zuge links dahinter, einem steilen, aus dem Revier aufsteigenden Bergklotz gegenüber. Gegen diesen, der die Stellung der Deutschen überhöhte und flankierte, mußte unter allen Umständen gesichert werden. Das Geschütz, seitwärts in Stellung gebracht, konnte den sichtbar werdenden breiten Revierstreisen unter Feuer nehmen.

Da fiel auf feindlicher Seite ein Alarmschuß. Die Bewegungen waren trot aller Borficht dem scharfen Ohr der Hottentotten nicht entgangen. Nun galt kein Zaudern mehr! Leutnant Kirchheim mit seinen Schützen eilte den Abhang hinunter,

feuerte in die durcheinander brängenden Hottentottens und Biehhausen hinein, sprang in das Revier herab und ging den nach allen Richtungen Auseinanderstiebenden mit dem Bajonett auf den Leib. Der Zug Detten, der angewiesen war, oben zu bleiben, eilte an den Kand vor und nahm unter Feuer, was sich ihm zeigte. Das Geschütz sandte Schrapnell auf Schrapnell in den Revierstreisen, auf dem sich in einer Entsfernung von 2000 m ein großer Menschens und Biehhausen entlangschob. Auf diesen konnte auch der Zug Pavel von seiner vorgeschobenen Stellung aus für einige Zeit ein lebhaftes Feuer richten.

Der Schlag kam so überraschend und erfolgte so einheitlich, daß der Gegner gar nicht zur Besinnung kam, sondern einzig und allein danach trachtete, sich in Sicherheit zu bringen. Nur einzelne Leute setzen sich im Revier hinter Felsblöcken und Kaktusskauben zur Wehr, wurden aber von dem Zuge Kirchheim schnell vertrieben.

Aus ben Nebenschluchten bes jenseitigen Revierrandes, die die Sauptmasse bes Gegners bergen mußten, wurde allerdings nach einiger Zeit der Bersuch gemacht, ben vorermähnten Bergflot, bem Buge Bavel gegenüber, zu beseten. Die bort zuerft eintreffenden hottentotten eröffneten auch fofort ein heftiges Rlankenfeuer auf den im Revier fechtenden Zug Kirchheim, wobei ein Reiter am Kopf leicht verwundet wurde. Sobalb aber ber Bug Pavel und bann auch bas Geichut ihr Feuer gegen biesen Feind richteten, ergriff er die Flucht. Gegen 100 mittags war ber lette hottentott außer Sicht, das Bieb, soweit es nicht bem Teuer zum Opfer gefallen war, außer Schufweite. Der Feind zerstreute sich in nördlicher und nordweftlicher Richtung; er hatte zwischen 20 bis 30 Tote verloren und 35 Reittiere und über 250 Rinder eingebüßt. Der unter erheblichen Schwierigkeiten mit großer Umficht und Energie durchgeführte Überfall war glanzend gelungen. Nach sechsftundigem Rüdmarsche, wiederum quer über die Berge, traf die Abteilung um 700 abends bei ben Pferben ein. Sie mar — bas anderthalbstündige Gefecht eingeschloffen fünfzehn Stunden ohne Raft und Stärfung im schwierigften Belande unterwegs gewesen.

Am 16. Juni früh kehrte Hauptmann v. Erdert nach Dewenischpütz zurud, wo die Tiere nach 48 Stunden das erste Wasser erhielten. Dem Besehl, am Feinde zu bleiben, hatte Hauptmann v. Erdert nicht nachkommen können, da dieser nach allen Richtungen auseinandergesprengt war und die Deutschen sich zunächst wieder mit den zurückgelassenen Pferden vereinigen mußten.

Inzwischen war Major v. Kampt mit der wiedervereinigten Abteilung Siebert — 11. Kompagnie, 3. Ersatsompagnie, 1/2 2. Batterie — von Kais nach Uib gerückt, wo er bereits am 15. eingetroffen war. In der Bermutung, daß die Hottentotten, salls sie von der Abteilung Erckert geworsen würden, wahrscheinlich über Uib zurücksehen würden, glaubte er hier zu ihrem Empfange günstig zu stehen. Auf die Meldung des Hauptmanns v. Erckert, daß der Feind bei Narus völlig zersprengt sei,

Zweites Gefecht bei Narus. 17. Juni. brang Major v. Kampt am 16. in das Kareb-Revier vor, um die Spuren des Feindes wieder aufzusuchen. Die Abteilung lagerte in der Nacht zum 17. Juni in der tief eingerissenen Karebschlucht, rechts und links auf den Höhen durch Züge unter den Leutnants v. Knobelsdorff und Chales de Beaulieu gesichert, als der Bizeseldwebel Haßler der 11. Kompagnie nur einen Kilometer von der deutschen Lagerstätte entsernt auf steiler Höhe ein Hottentottenlager meldete. Man war auf den von Hauptmann v. Ercert geschlagenen Feind gestoßen, der sich wieder zusammengesunden und bedeutende Verstärkungen durch Morengaleute erhalten hatte. Er versügte nunmehr über erheblich mehr als 200 Gewehre, war also der deutschen Abteilung, die 107 Gewehre zählte, um das Doppelte überlegen.

Noch in der Dunkelheit, um 4<sup>30</sup> morgens, ordnete Major v. Kampt den Ansgriff auf die besetzte Höhe an. Der an der Spitze marschierenden 11. Kompagnie gelang es, den Hang ohne Ausenthalt zu ersteigen, sobald sie aber die Hochstäche betreten hatte, schlug ihr aus der Front und von beiden Flanken, besonders aber von links, auf nächste Entfernung ein mächtiges Schnellseuer entgegen. Man war auf einen überslegenen Gegner gestoßen, der sich sofort daran machte, die deutsche Kompagnie in beiden Flanken zu umfassen, ehe sie selbst eine breite Front hatte einnehmen können. Es gelang indessen, durch Einsehen der 3. Ersatsompagnie die Umklammerung des linken Flügels zu vereiteln, während die halbe 2. Batterie rechts zur Unterstützung der hart bedrängten 11. Kompagnie eingriff. Trothem blied das Feuer des hinter Klippen und Kakteen wohlgedeckten Gegners überlegen. Die Berluste mehrten sich auf deutscher Seite, besonders bei den Geschützen und bei der 11. Kompagnie. Um 800 vormittags wurde Major v. Kampt selbst schwer verwundet und mußte das Kommando an Hauptmann Siebert abgeben.

Ein Bersuch, den Leutnant Chales de Beaulieu, der tags zuvor mit seinem Zuge als Flankenschutz links herausgeschoben war, wieder heranzuziehen, war erfolglos, da die nach ihm ausgesandten Patrouillen ihn nicht gefunden hatten. Das treppensartig ansteigende Gelände hatte Leutnant v. Beaulieu bei Beginn des Gesechts versleitet, weiter vorzugehen, um einen besseren Überblick zu gewinnen. Die kleine Absteilung hatte jedoch kaum den Höhenkamm erreicht, als sie auch schon von dem vielsach überlegenen Feinde heftig angegriffen wurde. Bereits nach kurzer Zeit war sie rings umschlossen; von den 21 Schützen verlor sie in kürzester Frist neun Tote und acht Berwundete. Die wenigen Überlebenden schlugen sich unter ihrem tapseren Führer mit dem Bajonett nach rückwärts auf eine Kuppe am Revier durch. Erst als eines der Geschütze das Feuer über die Karebschlucht weg gegen den Feind aufnahm, ließ er von dem kleinen Häusselien ab. Es war gelungen, die Berswundeten rechtzeitig zurückzuschafsen, die Toten mußten auf dem Platze gelassen werden.

Bei dem Abstieg in die felsige Schlucht hatte sich Leutnant v. Beaulieu eine schwere Berletzung am linken Juß zugezogen, er brach auf halber Bobe unterhalb

eines fteilen Felfens bewußtlos jusammen. In feiner hilflosen Lage mare er rettungslos verloren gewesen, wenn ihm nicht sein getreuer Buriche, Reiter Prange, obwohl selbst am Arm ichmer vermundet, ju Silfe geeilt mare. Er wollte seinen Leutnant um feinen Breis in biefer gefahrvollen Lage allein den Feinden gur Beute gurudlaffen. "Bir brudten uns", fcreibt Leutnant v. Beaulieu, "immer bichter an die Felswand, um von ben Bonbelgwarts nicht gesehen zu werben; wir hörten ihr Freudengeheul, wenn fie einen Toten fanden und ihm die Sachen bis aufs hemde vom Leibe riffen. — All= mablich hörten wir die Stimmen in immer weiterer Ferne. Bilfe kommt immer noch nicht. — Über mich mar infolge ber Anftrengungen, Schmerzen, von hunger und Durft eine gemisse ftumpfe Gleichgültigfeit gefommen. Da war es Brange, ber mabnte: »herr Leutnant, jest muffen wir seben, jum Detachement ju tommen. Mit ben letten Kräften und unter unjagbaren Schmerzen richte ich mich auf, verbinde mit meinem Taichentuch ben ftart blutenben Urm von Brange, und auf ihn mich ftugend, trete ich die Reise an. Alle gehn Minuten wird gehalten, und bann eine ebensolange Rubepause gemacht. Brange wurde infolge bes Blutverlustes einmal ohnmächtig, Hunger und Durft melbeten fich - wir hatten feit abends vorher feine Rahrung ju uns genommen. - Prange holte in feinem but Baffer aus einer Bfüte, ein Stud Brot fant er auch in seiner Tasche, bas wir brüderlich teilten. So ging es 11/2 Stunden, bis wir beutsche Stimmen hörten. Es waren Leute meiner Rompagnie, die mich suchten, mich auf einen mitgebrachten Efel hoben und nach bem Berbandplat in der Schlucht brachten. Nun war alles gut und keiner froher wie Brange . . . . "

Inzwischen mar es 1200 mittags geworben und die beutschen Kompagnien hauptmann ftanden immer noch in heißem Rampfe; wenn nicht bald hilfe tam, mußten fie v. Erdert rettet ber großen Übermacht erliegen. Bange Sorgen beschlichen ben Suhrer; man war in eine gefahrvolle Lage geraten, die bas Schlimmfte befürchten ließ. Auf Unterftutung burch die Abteilung Erdert war kaum ju hoffen; fie mar, wie man wußte, nach Dewenischput jurudgegangen. Ob der Gefechtslärm bis zu ihr bringen wurde, erschien bei ber großen Entfernung fehr fraglich. geringen hoffnung auf hilfe hatte ber Führer mahrend ber Morgenftunden wieberholt nach Often mit seinem Glase geschaut, boch alles Spähen war vergeblich — keine hilfe nahte. Da plöglich — es war gegen 100 nachmittags — bemerkte Haupt= mann Siebert in weiter, weiter Ferne, aus ber Richtung von Dewenischput nahend, ftarke Staubwolten; bas mußte bie Abteilung Erdert fein! Alles atmete auf, und neue Soffnung belebte die muden Kampfer. Silfe nahte!

Hauptmann v. Erdert hatte von dem Bormarich ber Abteilung Rampt am fpaten Abend des 16. Kenntnis erhalten. Als er in der Frühe des 17. schwachen Kanonenbonner aus der Bormarichrichtung der Abteilung Rampt hörte, entschloß er fich, obwohl Mann und Pferd burch bie außergewöhnlichen Anstrengungen ber vorangegangenen

die Abteilung Ramps/ Siebert.

Tage noch sehr mitgenommen waren, unverzüglich dem Gesechtsselbe zuzueilen, um, wenn möglich, noch am Kampse teilzunehmen oder wenigstens dem Feinde den Rückzug zu verlegen, denn ernsten Widerstand konnte seiner Meinung nach der vorzestern von ihm arg geschwächte Feind kaum leisten. Wie groß war jetzt sein Erstaunen, als er durch einen ihm vom Hauptmann Siebert entgegengesandten Offizier über die ernste Lage bei der Abteilung Kampt unterrichtet wurde! Sein aus echt kriegerischem Tatendrang geborener Entschluß, trotz aller Ermattung seiner Leute dem Kanonendonner zuzueilen, sollte reiche Früchte tragen und seine Kameraden aus schlimmer Not erretten.

Er erhielt ben Befehl, gegen ben seinblichen rechten Flügel umfassend vorzugehen. Diesem Druck gab der Feind bald nach. Gegen 300 Uhr nachmittags wich er hier zurück; nunmehr konnten auch die Schützen der Abteilung Siebert Fortschritte machen, und nach weiteren zwei Stunden heißen Kampses gelang es, auch den übrigen Teil der seindlichen Stellung im Sturme zu nehmen. Der Gegner entschwand mit großer Schnelligkeit in die Berge. Da eine Verfolgung bei der hereinbrechenden Dunkelheit und der großen Erschöpfung der Truppen wenig aussichtsvoll war, sammelte Hauptmann Siebert seine Abteilung auf der zuerst genommenen Höhe, während Hauptmann v. Erdert mit seinen Leuten den Schutz der linken Flanke übernahm.

Der Sieg war mit schweren Berluften erfauft: 19 tote Reiter bedeckten das Gefechtsfeld, vier Offiziere und 26 Mann waren verwundet und ein Offizier verunglück.\*)

Der Gegner hatte sich, wie am folgenden Tage sestgestellt wurde, nur wenige Kilometer entsernt in starker, schwer zugänglicher Stellung wieder gesetzt. Ihn in dieser anzugreisen, hielt Hauptmann Siedert wegen der Schwäche seiner Truppe und der großen Geländeschwierigkeiten nicht für angezeigt. Er ließ das vom Feinde zurückgelassene Bieh teils zusammentreiben teils abschießen, die Wasserstellen unsbrauchbar machen und erwartete in beherrschender Stellung das Eintressen der zur Berstärtung heranbesohlenen 8. Kompagnie 2. Feldregiments aus Hasuur und der 1/3 9. Batterie aus Dawignab. Auch die 2. Kompagnie 1. Feldregiments wurde von Keetmannshoop über Wassersall auf Duurdrift in Marsch gesetzt, um bei einem neuen Angriff gegen die Hottentotten mitzuwirken, deren Führung jetzt anscheinend Morenga selbst wieder übernommen hatte.

Morenga weicht nach Aob aus. Juli. Ehe es indessen zu einem erneuten Vorgehen kam, wich der Feind in nords westlicher Richtung nach den großen Karrasbergen aus. Er erreichte Anfang Juli die Nordostecke derselben bei Aob, setzte sich dort in einer Schlucht fest und verschanzte die umgebenden, senkrecht abfallenden Felskegel, die das flache Borgelände weithin beherrschten und von wenigen Schützen selbst großer Überlegenheit gegenüber

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

leicht zu behaupten maren. In bieser äußerst starken Stellung Morenga mit Erfolg anzugreifen, genügte bie Bahl ber verfügbaren Truppen umsoweniger, als felbst bie mit großer Energie mahrend brei Monaten unter unsagbaren Ent= behrungen und Anftrengungen burchgeführte Berfolgung, bei ber bie Truppen oft ihr Lettes hatten hergeben muffen, seine Biberftanbstraft nicht zu brechen ver-Der Erfolg von Narudas mar offenbar überschätzt worden; so mocht hatte. leichten Raufes, wie bamals vielfach geglaubt wurde, follte man biefes Wegners nicht Berr werben; ihn völlig niederzuwerfen, bedurfte es neuer Berftartungen.

Es fam bem General v. Trotha beshalb außerft gelegen, als Morenga, ans Reue Berscheinend veranlaßt burch Mangel an Zufuhr, Mitte Juli plötlich erneut mit ben handlungen Deutschen Verhandlungen anknüpfen wollte. Obwohl ber Oberkommandierende allen Grund hatte, diefem Begner ju migtrauen, glaubte er, in diefem Augenblid umsomehr barauf eingehen zu sollen, als im nördlichen Namalande Ereigniffe eingetreten waren, die einen weiteren Aufschub der gegen die Witbois schon lange geplanten Unternehmung verboten; zu biefer bedurfte man jedoch dringend eines Teiles ber jest im Subbegirte gefesselten Truppen. Durch hinziehen ber Unterhandlungen mit Morenga wurde tatfächlich erreicht, daß auf biesem Kriegsschauplat bis jum September völlige Waffenruhe herrichte, so daß außer schwachen im Subbezirke verbleibenden Kräften alle Truppen zu bem großen Schlage gegen die Witbois ein= gefett werben fonnten.

mit Morenga.

## 8. Die Creignisse am Auob vom Februar bis Juli 1905.\*)

Die Bitbois waren nach den ungludlichen Kämpfen am Auob\*) in die Ralahari Die Bitbois geflüchtet, wo fie bei bem Baffermangel biefer Bufte ein entbehrungsvolles Leben führten. Um 5. Februar mar es einer beutichen Abteilung noch einmal gelungen, fie bei Runub völlig ju überrafchen und ju gersprengen. Durch ihren fluchtartigen Rudzug nach Nanibtobis, öftlich Gochas, hatten fie fich damals ben verfolgenden Deutschen so ichnell zu entziehen verstanden, daß biese jebe Rublung mit bem Begner verloren und lange Beit über beffen Berbleib im ungewiffen waren, jumal bie gahllofen Dunen und die Bafferlofigfeit ber Ralahari die Aufflärung aufs äußerste erschwerten. Die Nachricht, bag henbrit nach Suden zu Morenga burchbrechen wolle, bestätigte fich nicht. Rur einige versprengte Felbschuhtrager zeigten fich Anfang Marg in der Gegend zwischen Sasur und Roes. Gine Banbe von etwa 40 Röpfen griff am 5. März westlich von Kiriis-Oft eine Abteilung ber 3. Ersat=Rompagnie unter Leutnant v. Aheinbaben an, murbe aber mit Berluft von zwei Toten und 150 Stud Bieh abgewiesen. Eine zweite hottentottenbande murbe am 21. Mars von bem Sergeanten Bachsmuth unter Berluft von fünf Toten zersprengt,

in ber Kalahari.

<sup>\*)</sup> Stigge 3.

Hendrif fällt beutsche Abteilungen 4. Märg.

Inzwischen hatte aber Hendrit Withoi sich ber Auoblinie wieder genähert. Am Bitboi über- 4. März lauerte er mit etwa 150 Mann zwischen Zwartsontein und Bitfrans einer Rarre ber 8. Rompagnie auf und machte bie gesamte Bebedung nieber. Benige im Auobiale. Stunden später erfolgte an derfelben Stelle ein zweiter Überfall auf drei Bagen, beren Befatung fich inbeffen, wenn auch unter Berluften, in ber Rahe ber Uberfallftelle behaupten tonnte. Bie fpater befannt murbe, hatten die hottentotten fich an bem erbeuteten Rum des ersten Transports berart berauscht, daß fie fehr ichlecht ichoffen.





Candschaftsbild aus der Auobgegend.

Der burch entkommene Treiber benachrichtigte Leutnant Klinger, ber mit einem Zuge ber 2. Kompagnie in Zwartsontein stand, eilte auf die Nachricht von dem Gefecht sofort mit 25 Reitern herbei, erreichte bie Überfallstelle mit Tagesanbruch und befreite die sieben Reiter der Wagenbededung aus ihrer schwierigen Lage. Außer bem Berluft eines Bagens toftete biefes Gefecht die Deutschen vierzehn Tote und brei Bermunbete.\*)

Der errungene Erfolg icheint in ben Röpfen ber Witbois große Siegeszuversicht hervorgerufen zu haben: fie machten am 6. März fogar einen Bersuch, das wichtige Gochas zu nehmen. Als fie jedoch hier mit wirksamem Artillerieseuer empfangen wurden, zogen sie es vor, wieder in die Ralahari zu verschwinden.

<sup>\*)</sup> Anlage 2 ju Beft 4.

Balb barauf murbe es im nörblichen Kalaharigebiet unruhig. Am 2. März war Die hottenunweit Aminuis ber tatholische Missionar, Pater Jäger, ermorbet worden, am 24. ftellte eine Batrouille ber feit einiger Zeit aus bem hererolande nach Aminuis verlegten 4. Rompagnie 1. Felbregiments bie Anwesenheit einer ftarkeren Sottentottenabteilung in ber Gegend von Huguis fest. Dorthin brach am folgenden Tage Oberleutnant v. Baehr, ber Führer ber 4. Rompagnie, mit 31 Reitern auf, fand ben Ort aber verlaffen. Auf bem Rudwege nach Aminuis murbe er jedoch in ein nachteiliges Gefecht mit 150 bis 200 Hottentotten verwickelt, in bem er fechs Tote, einen Bermiften und fechs Bermundete verlor.\*) Die 4. Kompagnie befand fich unter bicfen Umftanben auf ihrem vereinzelten Boften in einer recht gefährbeten Lage. Bum Glud mar jeboch Silfe nahe.

totten in ber nörblichen Ralahari. Befecht bei Aminuis. 25. März.

General v. Trotha hatte bereits Anfang März aus der 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments, der 1. Majdinengewehr-Abteilung und der 3. Batterie, die im Herero- v. Eftorff rucht lande entbehrlich geworden waren, eine neue Abteilung unter Major v. Eftorff gebilbet namaland und biefen augleich mit bem Oberbefehl über bie bisher bem Major Meifter unter= Ritte Rarg. ftellten Auobtruppen betraut. Ihm wurde nunmehr die Durchführung einer neuen, größeren Unternehmung gegen die Bitbois übertragen, weil er als altbewährter Afritaner besonders befähigt ericbien, die gewaltigen Schwierigkeiten eines Ruges in die Kalahari zu überwinden.

Major

Am 15. März trat er mit feiner Abteilung von Gobabis aus ben Bormarfd Noffob abwärts an und erreichte am 23. Awadaob, ohne auf den Feind geftogen zu sein. Darüber hinaus fanden seine Batrouillen nur bis Nabus Wasser, brangen aber tropbem bis gegen Rowise-Rolf vor, wo sie nach Nordosten zeigende Spuren feststellten. Major v. Eftorff icolog baraus gutreffendermeise auf einen Raubzug der Hottentotten gegen Aminuis und entsandte die 3. Kompagnie unter Hauptmann v. Hornhardt borthin. Sie traf am Abend nach bem Gefecht ber Batrouille Baehr in Aminuis ein, konnte aber nur feststellen, daß die hottentotten in füboftlicher Richtung wieder verschwunden waren. Die 4. Kompagnie mar jedoch aus ihrer schwierigen Lage befreit.

Major v. Estorff zog demnächst die 3. Kompagnie von Aminuis und die 5. vom Major Auob nach Awadaob heran und trat mit seiner so verstärften Abteilung am 5. April v. Eftorff und Hauptmann ben weiteren Bormarich Roffob abwärts an, mahrend Major Meifter einen Teil ber Auobtruppen zwischen Aubes und Gochas zu einem Borftog versammeln sollte für bringen in bie ben Kall, daß der Teind am Clefantenfluß ober in der Nähe des Auob ericheinen Ralabari ein. wurde. Che jedoch diese Bersammlung durchgeführt war, erhielt der in Haruchas Anfang April. befehligende Hauptmann Manger burch eine Patrouille des Leutnants v. Studnis bie Meldung, daß nach Ausjage aufgegriffener Buichleute Bendrif Bitboi und

<sup>\*)</sup> Anlage 2 ju Seft 4.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubmeftafrita. II.

Simon Kopper an zwei Bleys etwa 65 km östlich Haruchas sigen sollten. Er entsichloß sich, auf eigene Berantwortung mit den verfügbaren Kräften, der 1., 2. und Teilen der 8. Kompagnie 2. Feldregiments und der ½ 7. Batterie, im ganzen fünfzehn Offizieren, 264 Mann und zwei Geschützen, zum Angriff auf den so lange gesuchten Feind vorzugehen.

Am 4. April brach er auf und erreichte bereits in der Nacht zum 6. trot der durch das Überschreiten zahlreicher hoher Dünen hervorgerufenen Schwierigkeiten den Elefantenfluß und am Morgen des 6. die Gegend, wo die gemeldete Werft sein mußte. Aber Hendrik war verschwunden. Aufgegriffene Buschleute sagten aus, daß die Witbois etwa sechs Stunden entsernt an einer anderen Bley säßen.

Gefecht bei Ranibkobis. 7. April.

hauptmann Manger eilte mit feiner Abteilung borthin und erreichte gludlich bie aus vielen hundert Pontots bestehende Werft, aber auch diese hatte ber Feind anscheinend vor längerer Zeit schon verlassen. Befangene sagten aus, bag bie hottentotten weiter suboftlich fagen, bas Baffer fei aber auch bort knapp und Hendrik bereite sich bereits zum Abmarsch vor. Da es somit zweifelhaft war, ob man hendrit finden wurde, glaubte hauptmann Manger bie weitere Berfolgung aufgeben und fich jum Umtehren entschließen zu muffen, jumal ber Rüdmarich über die 130 Dunen große Anforderungen an die Kräfte von Mann und Tier stellte, und in ber gangen Gegend nirgends geniegbares Baffer vorhanden Mit Einbruch ber Dunkelheit follte ber Rüdmarich angetreten, bis babin aber abseits ber Bley in ben Dünen geraftet werben. Eben waren die Tiere getränkt - bas wenige schlammige Waffer hatte faum zum einmaligen Tränken ausgereicht —, als plötlich in ber Nähe bes Lagers mehrere Schuffe fielen. Leutnant Wimmer eilte mit einigen Reitern vor, um nachzusehen, was vorging. Als er fich aber einer Dune bicht bei ber Bafferftelle näherte, folug ihm beftiges Schnellfeuer entgegen. In bem Glauben, daß die Dune nur von einigen bisher unbemerkt gebliebenen feindlichen Rachzüglern befett fei, wollte er biefe in entschlossenem Anlauf von bort verjagen. Er mußte seine Tapferkeit mit bem Tobe bugen: er selbst und zwei Mann fielen sofort, die übrigen beim Anlauf etwas jurudgebliebenen Leute fonnten zwar noch eine Dune beseben, hatten aber bem überlegenen, in flankierender Stellung liegenden, fast unsichtbaren Zeinde gegenüber von Anfang an einen schweren Stand. Stabsarzt Dr. Brodelmann, ber ber Patrouille Wimmer aus eigenem Antrieb mit einer Sanitätspadtafche nachgeritten mar, um ben Bermunbeten Silfe zu bringen, wurde burch einen Schuf burch beibe Beine ichwer verwundet: Unteroffizier Ortwig gab, nachbem er bereits verwundet war, noch 33 Schuß ab, bis ihn ein schwerer Bedenschuß außer Befecht fette. Reiter Rretichmann, ber Bferdehalter bes Stabarates Brodelmann, erhielt fünf Schuffe, verfuchte aber trotbem feinen Dienft weiter zu tun.

hauptmann Manger erfannte fofort, daß er einen ftarten Feind fich gegenüber

hatte. Tatfächlich mar es Hendrif felbst, ber mit etwa 150 Orlogleuten von Gapaus, wohin er vor turgem gerückt war, wieder nach Nanibkobis zurückheren wollte und nun unvermutet auf die Deutschen gestoßen war. Der beutsche Führer sandte unverzüglich 2/3 ber 1. Kompagnie und ein Geschütz zur Unterstützung ber angegriffenen Abteilung vor. Leutnant v. Brederlow erhielt Befehl, mit einer Angahl Reiter ben Feind, ber in fehr breiter Front im Belande fich eingeniftet hatte und das Feuergefecht geschickt führte, links zu umfassen. "Es war ein sehr tätiges Treiben hinter ber Front", ichreibt ein Augenzeuge, "zu jedem Schuß frochen bie hottentotten vor und nach jedem Schuß wieder jurud, um an einem anderen Plate von neuem zu erscheinen. So ging die Sache immer hin und ber. Wir waren 80 bis 100 m vom linten Flügel des Gegners entfernt und fonnten, obwohl wir mitten auf ber Dune lagen, taum auf ein wirflich gutes Biel in Rube gu Souffe kommen. Nur ein auf dem feindlichen linken Flügel liegender Hottentott war gut zu sehen, weshalb sich unsere Schuffe vornehmlich auf ihn richteten. Er war jeboch langft eine Leiche und hatte, wie wir nach bem Gefecht feststellten, un= gezählte Schuffe. Wir hatten bas Feuer, bas mahrend bes Gefechtes aus jener Richtung tam, ihm zugeschrieben, ba wir ben wirklichen Schützen taum zu Geficht betamen."

Hauptmann Manger hatte inzwischen den Rest der 1. Kompagnie unter Hauptmann v. Kirchbach zur Unterstützung der Abteilung Brederlow rechts in den Dünen vorgehen lassen, während die 2. Kompagnie mit einem Geschütz zum Schutze des Lagers zurückgeblieben war. Die Wirtung des mitvorgegangenen Geschützes war dank der Ruhe und Umsicht, mit der der Führer der Artillerie, Oberleutnant v. Bredow, das Feuer leitete, von Ansang an sehr gut, so daß es den Schützen gelang, Fortschritte zu machen und einige Zeit darauf die der Bley zunächst liegende Düne zu nehmen, worauf die Hotentotten ihre Stellungen räumten und eiligst in nordöstlicher Richtung slohen, dis zum Einbruch der Dunkelheit versolgt von den Schüffen der Artillerie.

Das Gefecht hatte der Abteilung sieben Tote und vier Berwundete gekostet,\*) aber auch vom Feinde wurden sechs Tote gefunden, weitere Tote und seine Berwundeten hatte er wie gewöhnlich mitsortgeschleppt. "Wir bemerkten", so berichtet ein Offizier, "mehrere Hottentotten, die vor sich auf dem Pferde noch einen Kerl liegen hatten." Auch ein Unterkapitän Simon Koppers, Loodon Kopper, soll in diesem Gesecht gesfallen sein.

Während des Gefechtes hatte sich der bereits zu Anfang schwerverwundete Stabsarzt Brockelmann besonders ausgezeichnet. Trot größter Schwerzen und starken Blutverlustes hatte er, der feindlichen Geschosse nicht achtend, seinen schweren Dienst

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

in ber aufopferungsvollsten Beije weiter verrichtet und fich von einem Berwundeten zum anderen tragen laffen, um fie zu verbinden. Auch auf dem späteren Rückmarsch ließ er sich bei jedem Halt zu den Berwundeten tragen, um nach ihnen zu sehen und ihnen zu helfen.

Die gewaltigen Anftrengungen und Entbehrungen, die hauptmann Manger burch ben Borftog in die mafferlose Ralahari von feinen Reitern hatte forbern muffen, hatten sich reichlich gelohnt; es war der Abteilung gelungen, den flüchtigen Feind, ber bisher por ben beutschen Baffen wie bie Spreu por bem Binbe auseinandergestoben war, in seinen Schlupfwinkeln in ber Bufte, wo er sich vor ber beutschen Berfolgung ficher mahnte, aufzufinden und ihm einen empfindlichen Schlag zu verfeten. Der fühne und erfolgreiche Borftog hatte einen berartigen Gindruck auf ibn gemacht, daß er seine Flucht in die wasserlose Kalahari fortsetzte und es für lange Beit nicht magte, aus biefer Bufte hervorzutommen. hier ereilte viele ein schlimmes Gefcid. Erfolglos von Blen zu Blen ziehend, verdurfteten gahlreiche Sottentotten in ber Bufte, barunter auch Salomon Sahl, ber Morber bes Bezirkamtmanns von Burgsborff. In seinem entsetzlichen Ende sahen die Hottenteiten ein Gottesurteil für feinen Frevel.

Der Erfolg der beutschen Waffen, ber weniger bem Feinde als ber Natur bes Landes unter fehr ichweren Dubfalen batte abgerungen werden muffen, legt ein schönes Zeugnis ab von ber hingabe ber Truppe und von ber Tattraft, mit ber sie geführt wurde.

Hauptmann Manger mars fchiert an ben

Nachdem bie Abteilung gesammelt war, wurde ber Rückmarich angetreten und am frühen Morgen des 9. der Glefantenfluß erreicht, bis wohin hauptmann Bech Auob gurud, mit ber anderen Sälfte ber 7. Batterie und ben bringend erforderlichen Baffermagen ber Abteilung entgegengekommen mar. Da das Baffer icon tags zuvor ausgegangen war, hatten die deutschen Reiter, um ihren Durft zu loschen, Tichamasfrüchte gesucht und ausgetocht. Sauptmann Manger blieb noch einen Tag am Glefantenfluß fteben und erreichte am 11. wieder Haruchas.

> Die Abteilung hatte trot ber großen Anftrengungen an Gefechts- und Bewegungsfähigfeit nichts eingebußt, nur elf Pferde waren ben Marichanstrengungen erlegen, ber Gesundheitszuftand ber Mannichaft hatte nicht gelitten. Der Zug ber Abteilung Manger hatte erwiesen, daß wohl ein kurzer Borstoß kleinerer Abteilungen, keines= falls aber eine längere Operation größerer Truppenkörper in ber Kalahari möglich war.

Major v. Eftorff mar: fcbiert über Rowije-Rolf por.

Das gleiche Ergebnis zeitigte auch ber Berlauf bes Bormariches ber Abteilung Eftorff. Sie brang in den ersten Tagen bes April von Awadaob bis 45 km fuböftlich Kowise-Rolf vor, aber bie Regenvleys im unteren Nossobtale, an benen turz juvor noch hottentotten gesessen haben mußten, maren fämtlich verlaffen. Rur einige Nachzügler fielen ben Deutschen in die Bande. Gine auf Geiab vorgetriebene Patrouille fand keine Spur vom Feinde mehr. Auch der kleine Nossob wurde bei Ankobis und Akanous frei vom Feinde gefunden.

Da die Bleys nur noch Schlammreste statt Wasser auswiesen, mußte sich Major v. Estorff zur Umtehr entschließen, wenn er nicht Leben und Gesundheit seiner Truppe aufs Spiel sezen wollte. Der Rückmarsch gestaltete sich äußerst schwierig. Das Wasser, das Major v. Estorff vorsichtigerweise hatte nachführen lassen, reichte bei weitem nicht aus. Nur eine 40 km südlich Awadaob aufgefundene Bley rettete die Pferde vor dem Berdursten. Als die Abteilung wieder in Awadaob anlangte, hatte sie einen

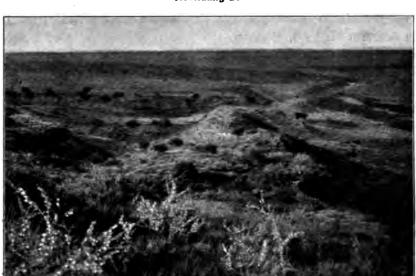

Abbildung 26.

Blick auf das Nossobrevier bei Awadaob.

fünftägigen Marich von 260 km hinter sich, im afrikanischen Dünengelände eine achtunggebietende Leiftung.

Da von einem erneuten Borstoß aus dieser Richtung kein besseres Ergebnis zu Die Abteilung erwarten war, führte Major v. Estorsf seine Abteilung von Awadaob nach Gochas, Storsf rücktan wo er am 18. April eintras. Bei der nunmehr erwiesenen Unmöglichkeit, größere Augb. Derationen in die Kalahari hinein zu unternehmen, mußte man sich vorläusig mit ihrer Absperrung längs des Auob begnügen.

Da auch die Witbois aus ihrer Untätigkeit nicht heraustraten, konnte das Hauptsquartier Ende April die 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments unter Hauptmann Manger nach Gibeon zur Verwendung im Nordbethanierlande entsenden.\*)

<sup>\*)</sup> Seite 109.

Berteilung ber Auobtruppen. Enbe April.

Die übrigen am Auob verbleibenden Truppen wurden folgendermaßen verteilt:

- in Roes die 8. Kompagnie 2. Felbregiments,
- in der Linie Hunirob-Rowes die 4. und 7. Kompagnie 2. Felbregiments, Die 5. und 1/2 7. Batterie unter Major v. Uthmann,
- in dem Abschnitt Berfip-Aubes-Baruchas die 3. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments und die 1/2 7. Batterie unter Major Meifter,
- in Gochas die Maschinengewehr=Abteilung Rr. 1,
- in Zwartfontein und Groß-Nabas die 3. Batterie,
- in Stamprietfontein bie 1/2 1. Batterie (v. Winterfelb) und 30 Gewehre,
- in Nunub und Awadaob die 5. Kompagnie 2. Feldregiments,
- in Raltfontein 35 Mann, zwei Maschinenkanonen und bas Felblagarett 13,
- in Rietmont die 1/2 8. Batterie,
- in Mariental 40 Mann unter Leutnant Sixt v. Armin,
- in Orab am Fischfluß 30 Mann.

Major v. Estorff hatte sein Stabsquartier in Gochas genommen. In der Folge traten wiederholt kleinere Berichiebungen ein.

Samuel Isaat lande und auf dem Ralt= plateau.

Schon im Mary hatte hendrif Bitboi seinen Unterkapitan Samuel Rfaak mit im Bethanier 30 Mann über den Auob nach Weften entsandt mit dem Auftrag, die nach den Rämpfen am Auob und bei Runub\*) nach Beften geflüchteten Bitbois zu fammeln, ober, wenn fie nicht mitgeben wollten, ihnen Baffen und Munition abzunehmen. Außerdem follte er mit Cornelius in Berbindung treten und ein einheitliches Busammenwirken mit biesem vereinbaren, ein Auftrag, ber wieberum beweift, wie planmäßig diese "Wilben" Krieg zu führen verstanden. Samuel gelangte glücklich bis in die Gegend südwestlich Gibeon, ohne jedoch Cornelius zu finden. Dagegen traf er Anfang April Stürmann, ber bisher im Fischslußgebiet gewesen war, und machte sich mit diesem zusammen durch Überfälle auf Patrouillen und einzelne Transporte bemerkbar. Bon einem Überfall auf eine Ochsenwagenkolonne am Badriem erzählt Samuel Raat, daß fie, obwohl fie funf Mann getroffen batten, boch nicht mit ber Bebedung fertig werben konnten, weil diese gut aufgepaßt hatte und "ein Mann zu gut auf uns ichoß." Als im April stärkere Kräfte nach Nordbethanien in Bewegung gesetht wurden, wich Samuel in die Gegend füboftlich Gibeon aus.

Gefecht bei Mutorob. 18. Mai.

Um ihn zu fangen, sette bas hauptquartier Anfang Mai mehrere zusammengeftellte Abteilungen unter ben Oberleutnants Sirt v. Armin, v. Bötticher und v. Gofler von Norden, Beften und Guden, sowie vom Auob her die 3. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments unter Hauptmann v. Hornhardt auf Goamus und Nuis in Marich. Diefe Unternehmung führte zwar nicht zur Ginfreisung Samuels - bazu maren bie beutichen

<sup>\*)</sup> Seite 153.

Abteilungen zu schwach —, es gelang aber Hauptmann v. Hornhardt, ber mit ber 3. Kompagnie und ben ausammengestellten Abteilungen fühmarts vorstieß, Samuel bei Mutorob am 13. Mai im Morgengrauen so vollkommen zu überraschen, daß er unter Zurud= laffung von 28 Gefangenen, etwa 100 Stud Bieh und mehreren Gewehren die Flucht ergreifen mußte. Gine einzige Granate hatte fünf feiner Orlogmanner niebergeschmettert. Nach biesem gludlichen Schlage verblieb bie 3. Kompagnie zunächst zur weiteren Säuberung in ber Gegend von Ruis-Muforob. Samuel Raaf kehrte nach ber erlittenen Schlappe über Daberas-Fahlgras zu seinem Kapitan zurud. Schon vorher hatte fich Sturmann von Samuel getrennt und war mit funf Mann jum Rapitan gegangen, um Samuel ju verflagen. Die beiben Berbunbeten waren nämlich jo hart aneinander geraten, daß Samuel Isaat einmal im Begriffe war, Sturmann über ben Saufen zu ichiefen.

Bahrend dieser Unternehmung des Samuel Isaat hatte Hendrit mit der Masse Die hottenseines Anhanges die Kalahari durchzogen. Die abwartende Haltung der deutschen Truppen unteren Auob. erfüllte die bereits mutlos geworbenen Hottentotten allmählich wieder mit neuer" Buversicht: fie zogen, die Simon Ropper-Leute voraus, nach dem unteren Auob. Bei ihrem Eintreffen in ber Nähe von Rowes ftiegen biefe auf eine Batrouille ber 5. Batterie, die fie bis auf einen Mann niedermachten.

Befecht bei Rowes. 17. Mai.

Auf die Meldung hiervon brach Hauptmann v. Wolf am 17. Mai früh mit einem Geschütz und 28 Mann ber 5. Batterie von Haruchas nach Rowes auf. Er fand unmittelbar bei Rowes eine Hottentottenpatrouille und gahlreiche, eben erft verlaffene Feuerftellen. Als er bann mit feinen Reitern gur weiteren Aufklarung auf bem öftlichen Ufer des Auob vorging, traf er auf eine überlegene Hottentotten= abteilung, die die beutschen Reiter aus nächfter Rahe mit einer Salve begrußte. Die fleine Abteilung war überraschend auf einen erheblich überlegenen Gegner gestoßen, und ber Rampf ichien von Anfang an aussichtslos, zumal von ben wenigen beutschen Reitern icon burch bie erfte Salve mehrere getotet und verwundet worben waren. Unter bem Schute bes am Auobrande auffahrenden Beschütes gelang es, ohne weitere Berlufte bas Gefecht abzubrechen und ben Rudmarich nach Rowes anzutreten, woselbst die Abteilung gegen 300 nachmittags wieder vereinigt wurde. hier trafen am Abend Major v. Uthmann mit einer Abteilung von 27 Gewehren von Gochas und um Mitternacht die 7. Kompagnie von Amadab ein, die auf die Melbung von dem Befecht zur Unterftützung herangezogen worben waren.

Gine britte Abteilung unter bem Oberleutnant Saring von ber Kunkentelegraphen- Oberleumant abteilung hatte Major v. Uthmann ebenfalls von Gochas über Aubes und bann auf Baring fallt. bem öftlichen Ausbufer vorgeben laffen, mit bem Auftrage, falls bas Gefecht noch im Bange fei, in dieses von ber Flante ber einzugreifen. Oberleutnant Baring traf, mit seinen breigehn Reitern in breiter Front auf mehreren Dunen fubwarts reitenb, etwa 3 km füdöstlich Aubes gegen 600 nachmittags auf einige Hottentotten. Er

versuchte, fich in den Dunen verborgen zu halten, wurde aber von den Sottentotten entbedt und beschoffen. Bahrend bes fich entspinnenben Gefechts tamen von Beften weitere Hottentotten heran, die offenbar von dem Gefecht bei Komes gurudkehrten und die schwache beutsche Patrouille unter ein vernichtendes Rreuzseuer nahmen. Oberleutnant Baring wurde von mehreren Schuffen getroffen, mit bem tapferen Führer fielen fieben Mann ber Abteilung. Die übrigen tonnten, ba die Hottentotten nach einiger Zeit, offenbar infolge ber Runde von bem Anmarich weiterer beutscher Kräfte von Norben ber, von ber Patrouille abließen, fich in ben Dunen versteden und später, zum Teil verwundet, nach haruchas retten. Die Patrouille hatte fich entschloffen gewehrt, die Hottentotten haben nach Angabe Naat Witbois in bem turgen Gefecht sieben Tote verloren.

Die 7. Kompagnie, die am 18. Mai die Umgegend von Kowes absuchte, fand noch einen tödlich verwundeten Reiter, es gelang ihr aber nicht, die Hottentotten für ben Tob so vieler braver beutscher Solbaten\*) ju ftrafen. Die Bitbois floben erft in öftlicher, bann in jublicher Richtung in bie Ralabari, mahrend Simon Ropper sich für immer von ihnen trennte und in die nördliche Kalahari zurucfehrte. Wiederholte Borftoge, die Major v. Eftorff aus ber Gegend von Rowes und Gochas in die Ralahari unternehmen ließ, führten nur gur Entdedung einzelner alter Spuren.

Die Withois verschwinden volltommen in

Bendrif Bitboi mar inzwischen mit seinem Anhang in die Gegend von Beiab ausgewichen, wo er sich ohne Wasser mit Silfe von Tschamas kummerlich burchschlug. ber Ralabari. Bei ber Bafferlofigkeit diefer Gegend waren die Bitbois nicht nur vor einem Angriff, sondern sogar vor jeder Beobachtung durch beutsche Patrouillen ficher. Da bie abzusperrende Linie von Roes über Stamprietfontein bis Aminuis rund 350 km lang war, lief diese Absperrung lediglich auf eine Beobachtung hinaus, und je nachbem man die Witbois ben unbeftimmten Nachrichten von Eingeborenen und umberschwirrenden Berüchten zufolge mehr im Guben oder Norden des abgesperrten Webiets vermutete, wurden die einzelnen ichwachen deutschen Abteilungen schleunigst burch Truppenverschiebungen auf ber Grundlinie verstärft. Ende Mai tauchten jum erften Male Gerüchte auf, nach benen Benbrit mit Manasse Roroseb und Simon Ropper auf englischem Gebiet in ber Begend von Lehutitu\*\*) figen sollte, wo er fich anicheinend mit Kleidung, Lebensmitteln und Munition neu verforge. Alle diese Nachrichten icheinen jeboch nach ben fpateren Ausfagen ber gefangenen Bitboiführer, trot ber Beftimmtheit, mit ber fie auftraten, ungutreffend gewesen zu fein. Bielleicht find sie von den Bitbois absichtlich ausgeftreut worden, um bie Deutschen irre zu führen. Rebenfalls herrichte bei biesen geraume Reit völlige Ungewiftheit über ben Berbleib des Feindes.

<sup>\*)</sup> Anlage 2. \*\*) Etwa in Hohe von Aminuis 250 km öftlich ber Grenze.

land.

Mitte Juli wurde indes ploglich aus der Gegend von Gibeon-Daberas der Die Bitbois Durchzug kleinerer Hottentottenbanden nach ber Hudup-Gegend gemelbet. Gine Er- gieben in bas fundung ber Gegend zwischen Roes, Kiriis (Oft) und Blumput ergab Ende Ruli, baß aus ber Gegend von Aminuis — Lochfolf — Garinais zahlreiche Spuren nach Juni/Juli. Westen führten. Balb tauchten auch Witbois bei Mutorob, Rietfühl und Seß-Rameelbaum auf und ichlieflich brachten Enbe Juli Berfeba-Leute bie Melbung, bag henbrik Bitboi und Samuel Zsaat selbst am hubup gesehen worden seien. Diese Nachricht tam fo überraschend, daß man junächft an ihre Richtigkeit nicht recht glauben wollte; als bann aber burch eine febr geschickt gerittene Patrouille bes später bei Rub gefallenen Leutnants v. Schweinichen die Anwesenheit gablreicher Witbois im Tale bes Tfaceib, eines weftlichen Nebenfluffes bes Leberfluffes, festgestellt murbe, bestand tein Zweifel mehr: Sendrif hatte mit feinen Orlog-Leuten bie beutiche Absperrungelinie am Auob burchbrochen, ohne bag bie hier ftebenden Abteilungen etwas bavon mahr= genommen batten.

Wie nunmehr durch die Aussagen Samuel Naats und Naaf Witbois bekannt geworben ift, mar Bendrit bereits im Juni zwischen Berfip und Roes über Daberas in die Gegend weftlich Gibeon entkommen. Bei den hier absperrenden deutschen Abteilungen muß mithin in jener Beit ber Aufflärungsbienft versagt haben, wenn auch nicht vertannt werden barf, daß fich bie Aufklärung bes Beländes zwischen Berfip und Roes besonders schwierig gestaltete, ba bier eine Durststrede von 120 Kilometer mit schwerem Dünensand zu überwinden mar; auch mar gerade in biefer Zeit ber Safernachschub über Hajuur besonders mangelhaft, so daß die Pferde zu großen Leistungen wenig befähigt waren. Ginige Bochen zuvor hatte bereits Sturmann, ber Brophet, ben Zug nach Weften begonnen. Schon Ende Mai hatte er fich wegen ber gegen ihn immer noch herrschenden sehr gereigten Stimmung eines großen Teiles ber Bitbois von diefen wieder getrennt und war, zwischen Berfip und Roes die deutschen Linien durchbrechend, in die Gischflußgegend gurudgefehrt.

Hendrif hatte vor allem die Not zu dem Durchbruch bewogen; in der Rabe ber Etappenftraße Windhuf-Reetmannshoop hoffte er, gute und lohnende Gelegenheit ju über- Raubereien im fällen und Räubereien zu haben und fich und feine Leute mit reichlichen Borraten verfeben zu tonnen. Er und feine Unterführer entwidelten auch alsbalb eine lebhafte Tätigteit. So überraschten Maat Witboi und Glias am 7. Juli einen Pferbeposten ber 2. Ersathatterie bei Maltahöhe, toteten ober verwundeten die Bache\*) und trieben 43 Pferde ab. Um 20. Juli überfiel Bendrit Witboi felbst bei Geg-Rameelbaum amischen Gibeon und Rub einen Wagentransport und nahm fünf Wagen mit Bekleidung und Berpflegung weg. Gelegentlich miglang den kuhnen Räubern auch ein Anschlag. So erzählt unter anderem Samuel Isaat von bem Überfall, ben Benbrik

Senbrits Bethanier: lande.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

am 27. Juli auf die nur schwach besetzte Station Gainaichas am Großen Bruktaros machte, daß "die Reiter so ausgezeichnet schossen, daß der ganze Orlog sloh". "Bor Sonnenuntergang," so berichtet Samuel, "stießen wir auf zwei Reiter, die beschossen wurden. Ein Reiter siel und wir bekamen auch sein Gewehr. Der andere aber ging in ein Haus hinein und erschoß durch ein kleines Fenster einen Witboi. Darauf gingen wir zurück; obwohl wir 150 Mann stark waren, wagten wir nicht, das Haus zu stürmen, denn als der Soldat den Witboi erschossen hatte, bekamen wir Angst. Um das Haus herum war gutes Schußfeld und er hätte uns auch totgeschossen."

Hendrik Witbois Unterführer Elias. Nach Angaben von Jsaak Witboi soll inbessen bei dem Durchbruch Hendrits bessen Hauptzweck gewesen sein, sich mit seinem Unterführer Elias zu vereinigen, der immer noch in der Gegend nordwestlich Gibeon sein Unwesen trieb.

Gegen ihn und Gorub, die beide auch nach der Unternehmung des Hauptmanns v. Zwehl\*) im Februar und März die Gegend nordwestlich Gibeon unsicher gemacht hatten, waren seither wiederholt deutsche Abteilungen entsandt worden. Oberleutnant Böttlin hatte ihre vereinigten Wersten am 6. April im Tsub-Revier mit seinen Bastards und 20 Reitern unter Oberleutnant Wilm überfallen und unter schweren Berlusten in die Flucht gesagt. Im Mai unternommene Streisen von Kolonnenmannschaften unter Oberleutnant Leisner und der 2. Kompagnie 1. Feldregiments führten zu keinen größeren Zusammenstößen mit dem Feinde. Die Reste der Banden waren in den unzugänglichen Bergen südlich vom Keitsub verschwunden, und da sie keine nennenswerte Gesechtskraft mehr besaßen, war ihre Versolgung zunächst ausgegeben worden.

Der Herero Andreas stößt zu den Witbois.

Einige Bochen frater erhielten die Witbois noch einen erheblichen Zuwachs an Wefechtstraft von einer in ben Barisbergen figenden Bande bes Bereros Andreas. Diefer war zum erften Male im Marg 1905 gelegentlich einer Streife burch bas Romashochland bemerkt worden. Er lieferte am 26. März ber 1/2 2. Etappentompagnie bei Brog-Beufis ein ernftes Gefecht, in bem er nach fünfftunbigem Rampfe mit einem Berluft von 20 Toten geworfen wurde, während die beutsche Abteilung einen Offizier und drei Mann verlor. \*\*) Gine weitere, Mitte April begonnene Unternehmung führte am 12. Mai zu einem unentschiedenen Gefecht ber Erfattompagnie 1a bei hofafis am Gaob, einem Nebenfluß des Ruifeb.\*\*) Darauf wurde ber Generalftabsoffizier bes Etappenkommandos, Major Maerder, mit dem Oberbefehl über die gegen Andreas fechtenden Truppen betraut. Er ließ Ende Mai eine zusammengestellte Abteilung unter Oberleutnant Willede von Ururas Ruiseb aufwärts, bie verftärtte 2. Stappentompagnie unter hauptmann Blume von Safalswater über Tintas auf Hosafis vorgeben, wo bie Ersattompagnie la mit ben zugeteilten Abteilungen verblieben war und Andreas den Weg nach Often versperrte. Bei ber Ausführung dieser Bewegungen traf die 2. Etappenkompagnie am 27. Mai bei

<sup>\*)</sup> Biertes Beft, Seite 26/27. \*\*) Anlage 2.

Goachas auf den Feind und veranlaste ihn zum Zurückehen auf Geinunghos am Rutile. Bon dort zog Andreas plötlich über Hornkranz nach Südosten, anscheinend, um zu Hendrik Witboi durchzubrechen, und näherte sich der Etappenlinie Rehoboth—Gibeon, ehe die versolgenden Truppen ihn einholen konnten. Durch die Ausmerksamkeit und Umsicht aller gerade an dieser Etappenstrecke besindlichen Truppen und Kolonnen gelang es indes, ihm von Rehoboth, Tsumis und Kub aus drei schnell gesammelte Abteilungen entgegenzuwersen, die ihn unter Hauptmann Bunsch am 9. Juni bei Atis entscheidend schlugen. Mit einem Berlust von zahlreichen Toten, Bieh und Hausgerät sloh er in gänzlicher Ausschlung nach Westen.

Mitte Juni versuchte er, sich noch einmal im Ram=Tale, süböstlich von Nauchas, zu setzen, floh aber beim Herannahen ber beutschen Berfolgungsabteilungen eiligst in westlicher Richtung weiter. Seine Bande war dann auseinandergelausen. Eine Kleine Anzahl Andreas=Leute stellte sich Mitte Juli in der Walfischbai den englischen Behörden. Der größere Teil, darunter Andreas selbst, hatte sich nach Südwesten dem Zarisgebirge zugewandt, wo er sich später mit den Witbois vereinigte.

#### 9. Das Ende Bendrit Witbois und feines Stammes.

Der Durchbruch Hendriks durch die deutsche Absperrungslinie und sein plögliches Erscheinen in der Gegend westlich Gibeon veränderte mit einem Schlage die gesamte Lage auf dem nördlichen Kriegsschauplat. Endlich war der Schleier über den Berbleib dieses Feindes gelüstet und es galt, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, diesen gefährslichen Gegner unschälich zu machen. Niemandem kam dieser Wechsel des Kriegsschauplatzes gelegener als dem General v. Trotha. Während Hendrif in den Schlupswinkeln der Kalahari für die deutschen Waffen kaum erreichbar war, und die Schwierigkeiten, welche die Heransührung des Nachschubs für die Truppen dis in die Wüstenzone mit sich brachte, sast unüberwindlich waren, bestand jetzt die Möglichkeit, den Feind in einem für die deutsche Zusuhr leichter zu erreichenden Gelände zu stellen und zu einer Wassenntscheidung zu zwingen.

Unverzüglich ging der Oberkommandierende mit der gründlichen Sorgfalt und der rücksichtslosen Tatkraft, die allen seinen kriegerischen Unternehmungen eigen war, an die Borbereitung und Durchführung des schon so lange geplanten Schlages, durch den dem Hauptanstifter des Hottentotten-Aufstandes, dem "allmächtigen Hendrit", der Todesstoß versett werden sollte. Die zur Zeit mit Morenga schwebenden Untershandlungen\*) gestatteten, erhebliche Kräfte vom Süden heranzuziehen und sich für die Unternehmung gegen Hendrit so start wie nur irgend möglich zu machen. Morenga und Hendrit Witboi gleichzeitig anzugreisen, war im Hindlick auf die beiberseitigen Stärkeverhältnisse sowie mit Rücksicht auf die mangelhafte Leistungsfähigkeit der

Die veränderte Lage.

Seneral
v. Trotha
orbnet die
Umftellung
hendrifs im
Bethanier:
lande an.

<sup>\*</sup> Seite 151.

Etappen ausgeschlossen. Denn außer ben beiden Hauptgegnern Morenga und hendrit Witboi mußten auch noch Banden am unteren Fischstuß, in den Oranjebergen, und im Zarisgebirge beobachtet werden. General v. Trotha stand somit nur vor der Bahl, ob er Morenga oder Hendrik zuerst angreisen wollte. Truppen aus dem nördlichen Namalande in den Südbezirk zu ziehen, war mit Rücksicht auf die Lage im Namalande unmöglich. Die Rücksehr Hendriks bedrohte nicht nur sämtliche Etappenstraßen, sondern konnte auch die Treue der Berseda-Hottenten, vielleicht auch der Rehobother Bastards ins Wanken bringen. So machten es taktische, politische und Berpssegungsrücksichten ersorderlich, zunächst Hendrik anzugreisen. Mit Morenga beschloß General v. Trotha, die Verhandlungen, selbst als er von ihrer Ergebnislosigkeit längst überzeugt war, doch zum Schein sortzussühren.

Gegen die bald im Tsacheib-, bald im Kutip-, bald im Keitsubtale auftretenden Witbois beabsichtigte General v. Trotha mit mehreren Abteilungen aus verschiedenen Richtungen vorzugehen. Anfang August befahl er die Versammlung von fünf Ab-teilungen\*) unter den Majoren Maerder, Meister, v. Estorff, v. Lengerte und dem Hauptmann v. Koppy auf der Linie\*\*) Maltahöhe—Seß-Kameelbaum—Gibeon—Gründorn—Berseba—Arugoams—Besondermaid. Es sollten sich sammeln:

Abteilung Maerder in der Linie Kleinfontein—Maltahöhe—Breckhorn, Abteilung Meister in der Linie Seß-Kameelbaum—Gibeon, Abteilung Estorff an der Straße Gibeon—Berseba, Abteilung Lengerke in der Linie Tses—Arugoams, Abteilung Koppp in Besondermaid.

Bis zur Beendigung der durch diese Anordnungen nötig gewordenen umfangreichen Truppenverschiedungen sollten die Witbois nicht durch Vorsenden stärkerer Abteilungen beunruhigt, sondern möglichst nur durch Eingeborene beobachtet werden. Nur bei Durchbruchsversuchen hatten alle erreichbaren Truppen energisch zuzusassen. Die Verbindung der einzelnen Abteilungen untereinander erfolgte durch bewegliche Funkenstationen, die auch hier wieder vortreffliche Dienste leisteten.

Hendrik Witboi entschlüpst nach Often. 8. August. Hendrift Witboi wurde auch dieses Mal von dem ihm drohenden Schlage rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. In klarer Würdigung der sich über ihm zusammenziehenden Gesahr brach er am 8. August mit etwa 50 Orlog-Leuten bei Nauchabgaus durch die deutsche Linie nach Osten durch. Die in dieser Gegend stehende 1/2 7. Batterie unter Oberleutnant Stage erhielt am Nachmittage des 8. August durch eine Patrouille Nachricht von dem Durchzuge der Witbois und nahm sofort die Verfolgung aus. Sie erreichte noch am selben Abend das Lager der Witbois. Es gelang ihr, mit Kartätschen unter die völlig überraschen Hottentotten zu schießen und den Feind nach einstündigem Gesecht zu eiliger Fortsetzung seiner Flucht zu veranlassen.

<sup>\*)</sup> Kriegsglieberung ber jum Kampf gegen Hendrif Witboi bestimmten Truppen siehe Anlage 3. \*\*) Stizze 6.

Der Unterfapitan Samuel Ifaat murbe hierbei vermundet. Bei ber weiteren Berfolgung gelang es ber gleichfalls herbeigeeilten 6. Kompagnie 2. Felbregiments (v. Bentivegni) und ber Halbbatterie Stage jedoch nicht mehr, ben Feind einzuholen.

Wenn es auch Benbrit leiber gelungen mar, fich für feine Berfon rechtzeitig ju Rongentrifche retten, fo bielt General v. Trotha boch an ber Durchführung feiner geplanten Unternehmung fest, ba sich die große Mehrzahl ber Bitbois und zahlreiche kleinere Banden noch im Nordbethanierlande befinden mußten. Balb trafen auch Melbungen ein, nach benen ftarte hottentotten-Abteilungen noch weftlich vom unteren Leberfluß fagen und mehrere Banden vom Rutip und Tfacheib nach Nordwesten jogen, mahrend eine schwächere Abteilung vom Sischfluß her nördlich an Gainaichas vorbei in ber Richtung auf Hornkrans (Sub) maricierte. Spätere Melbungen bestätigten bas Ausweichen ber Hottentotten nach Westen.

Operation gegen bie Banben im Bethanier: lanbe.

General v. Trotha, der sich in Begleitung der Kompagnie Ritter (2/1) begeben hatte, ordnete 18. August von Reetmannshoop nach Berseba baber am 24. Auguft ben Bormarich ber Abteilungen Meister, Cftorff und Lengerte aus ber Linie Seg-Kameelbaum-Berseba über bie Linie Maltabobe-Chamis und ber Abteilung Roppy über Chamis gegen bas Tirasgebirge an. Die Abteilung Maerder sperrte bie Linie Heitamas-Nam-Maltahöhe-Karichab und besetzte mit ben ihr zu Befatungszwecken zugewiesenen Truppen bie nördlich biefer Linie gelegenen Hauptpunkte bes Bethanierlandes und vor allem die Eingänge jur Naukluft, ba die Bermutung nabe lag, daß die Hottentotten diesem alten Bufluchtsort guftreben wurden. Eine neugebilbete Abteilung unter hauptmann v. hornhardt, - 3. und 6. Rompagnie 2. Feldregiments, 1. Ersattompagnie, 1/3 Maschinengewehr - Abteilung 1, 1/2 3., 5. Batterie und je eine von den Abteilungen Eftorff und Meifter abgegebene Salb= batterie -, übernahm die Sicherung ber Etappenftrage Windhuf-Reetmannshoop sowie bie Besetung bes Ralfplateaus und bes Auobtals, die Rompagnie Ritter batte die Rwiebelhochebene zu fäubern und bann nach Chamis am Konfipfluß zu rücken.

Am 25. Auguft begann ber Bormarich ber beutschen Abteilungen von Often Die beutschen nach Weften. "Die Anftrengungen ber Truppen", berichtet General v. Trotha, "bie Abteilungen fich teilweise zwei bis drei Tage ohne Baffer behelfen mußten, wurden durch die Unwegfamfeit bes Geländes und bie fnapp bemessene Berpflegung außerorbentlich große, aber fie murben mit gaber Energie übermunben."

Der Feind, beffen Führung nach dem Weggang bes Kapitans ber Feldfornet 25. Auguft. Elias wieder übernommen hatte, erkannte rechtzeitig die ihm brobenbe Gefahr und wich überall ohne Kampf in westlicher Richtung und, als das Vorgehen ber Abteilung Roppy fich fühlbar machte, nach Nordwesten aus, um in ben schwer zugänglichen Schlupfwinkeln ber Namib Schut ju fuchen. Nur wenige Hottentotten blieben

unter bem Witboi-Grofmann Sebulon in ben Schluchten bes Schwargrandes

marfcieren über bie 3miebels рофевепе

jurud. Die übrigen Banben überichritten von Mitte Auguft ab teils einzeln, teils in Gruppen die Bad Kleinfontein-Rosos.

Major Maerder ließ auf die zuerft von Leutnant v. Schweinichen hierüber erftattete Meldung die 2. Ersattompagnie nach Süben vorgehen. Sie stieß am 24. August bei Gorab auf die von Clias felbst geführte Bande und fchritt fofort jum Angriff. Es gelang ben hottentotten indeffen, ben Abzug ihrer Berft nach Beften zu beden und ohne nennenswerte Berlufte die den Deutschen bisher unbefannten Acab-Berge gu erreichen. Dort trafen fie ben Herero Andreas\*), ber mit 70 bis 80 mit mobernen Gewehren bewaffneten Männern eine wertvolle Berftarfung bilbete. Außerbem ftiegen bort Bethanier unter Bendrif Brandt und weitere Banden unter Gorub ju ihnen.

Major Meifter Angriff gegen Elias beauf: tragt.

Sobald durch die bis zum Buftenrand vorgetriebene Auftlärung feftgeftellt war, wird mit dem bag außer dem weftlich Baris sigenden Feind nirgends mehr ftartere Hottentottentrupps im Nordbethanierlande vorhanden waren, murbe Unfang September Major Meifter mit feiner Abteilung, ber Abteilung Maerder und der bisher zur Abteilung Eftorff gehörigen 4. Rompagnie 2. Felbregiments mit bem Angriff auf biefen Keinb betraut. In seinem Ruden besette Hauptmann Moraht mit ber 1. und 2. Kompagnie 2. Feldregiments und der 1/2 3. Batterie bie Linie Grootfontein-Rleinfontein-Chamhawibtal, um ein Burudftrömen ber hottentotten nach Often zu verhindern. Die Abteilung Roppy blieb in ber Gegend ber Sinclair-Mine. Alle übrigen Truppen, Abteilung Eftorff ohne 4. Rompagnie und Abteilung Lengerte, wurden bem Major v. Eftorff unterstellt, ber mit ihnen das öftliche Namaland fäubern sollte, wo Bendrit Withoi sich bereits durch zahlreiche Biehdiebstähle wieder bemerkbar gemacht hatte.

> Bunachft begann nun wieder eine lebhafte Aufklärungstätigkeit. Major Maerder stellte perfonlich bei einer Erfundung, die er am 2. und 3. September mit einer Batrouille ber 2. Ersatsompagnie unternahm, Hereropostierungen in ben Acab-Bergen feft. Gine Batrouille ber Ersatstompagnie 1a unter Sauptmann Buchholz umritt von Nam aus die Achab-Berge im Guben und stieß auf ber Beftfeite bes Gebirges auf eine hottentottenbande, die nach furgem Gefecht unter Berluft von zwei Toten und einer herbe Rleinvieh in bas Gebirge flüchtete. Es war also mit Sicherheit festgestellt, daß ber Zeind in den Achab-Bergen faß. Major Meister war entschloffen, ibn dort anzugreifen. Der Angriff erforberte aber insbesonbere wegen ber Bafferarmut ber Gegend umfassenbe Borbereitungen.

Anordnungen für ben Angriff.

Es wurde angeordnet, daß die Abteilung Maerder — Ersattompagnien 1a und 2 und 6. Batterie — von Zaris vorgehend, am 10. bei Tagesanbruch in die in bas Achab-Gebirge hincinführende Haruchas-Schlucht \*\*) eindringen und die dort vermutete feindliche Werft angreifen jolle, während Major v. Uthmann mit ber 7. Rompagnie 1. Regiments, der 4. 2. Regiments und ber 1/2 8. Batterie, die bisher bei Ram

<sup>\*)</sup> Seite 162/163. \*\*) Tegtifize Seite 170.

### Abbildung 27.



Blick von der Namib auf die Achab-Berge.

## Abbildung 28.



Lastkamele.

geftanden hatte, ben Norbweftausgang ber Schlucht fperren follte, in ber die feindliche Werft lag. Sefrim, Nabis und Zwartmobder blieben von der 5. Kompagnie 2. Feldregiments, Zaris burch Teile ber Abteilung Maerder, Nam und Gorab burch folche der Abteilung Uthmann befest.

Das Gelande, in das der Befehl bes Majors Meifter die deutschen Abteilungen wies, die öftliche Ramib, ift eine weite, ebene Graffteppe, die von wafferlofen, mit Bäumen bestandenen Revieren durchzogen wird, und aus der fich zahlreiche ichroffe Gebirgsftode von verschiedener Ausdehnung, oft 6-800 m boch erheben. Diefe Bebirge werben von gahllosen, mit Steingeröll bebedten Schluchten burchzogen, beren Banbe oft mehrere hundert Meter boch auffteigen.

Baffer findet fich nur in einzelnen Schluchten und Felsspalten ber größeren Die Wasserversorgung einer in der Namib operierenden Truppe ift deswegen eine sehr schwierige Frage. Sie wurde bei ber Abteilung Uthmann nur burch die Bilbung eines Kameelforps für ben Baffertransport gelöft. Die Unbetanntheit ber gangen Wegend und bas Berfagen ber eingeborenen Suhrer gwangen zu umfangreichen und zeitraubenden Erfundungen, beren fachgemäße und grundliche Ausführung in erster Linie dem Major Maerder, einem in Europa und Afien als Topograph vielfach bewährten Offizier, zu banken mar. Die für die Unternehmung getroffenen Anordnungen fußten sämtlich auf seinen sorgsamen und richtigen Ertundungen.

Die Abteilung Maerder

Trot aller Schwierigfeiten traf die Abteilung Maerder, die am 9. September abends Zaris verlassen hatte, am 10. um 340 morgens am Ofteingang ber Haruchasfolucht ein. Nach kurzer Raft wurde der Marich in der Schlucht zu Fuß fortgefett, schlucht vor. während Batrouillen die Schluchtränder erklommen. Nach anderthalbstündigem Marsch 10. September. war die Wasserstelle Haruchas erreicht, wurde aber zur allgemeinen Enttäuschung frei vom Reinde gefunden. Dieser hatte die Begend anscheinenb icon vor mehreren Tagen verlaffen. Erst als um 700 morgens die Wasserscheibe erreicht mar, von der eine zweite Schlucht in westlicher Richtung bergab führt, fab man einige Sottentotten mit weißen Buten, also Witbois, bavoneilen.

> Major Maerder folgte ihnen unverzüglich mit 45 Freiwilligen, während er die burch ben langen Rachtmarich ermübete Abteilung zurückließ. Er brang bis zum Weftausgang ber Schlucht vor, die gahlreiche Spuren von Menschen und Tieren und eben verlaffenen Feuerstellen aufwies, fand aber weber ben Feind, noch die Abteilung Uthmann, die nach dem Befehl des Majors Meifter bort bereits am 10. vor Tagesanbruch hatte eintreffen sollen. Rachdem Major Maerder bis 300 nachmittags gemartet hatte, trat er ben Rudmarich nach ber Baffericheibe an.

> Unterwegs murbe eine Patrouille ber 2. Erfate-Rompagnie unter Leutnant Lorenz, bie ermattete Mannichaften nachbringen follte, ploglich von hottentotten angegriffen. Es entstand ein lebhaftes Gefecht, in das schlieglich Major Maerder mit seinen fämtlichen Leuten eingreifen mußte. Erft mit Ginbruch der Dunkelheit verftummte bas Feuer

und der Rückmarsch konnte fortgesetzt werden. In der Dunkelheit sah man dann auf dem Gebirgskamm nördlich der Schlucht zahlreiche Feuer aufleuchten. Der Feind stand also den Deutschen unmittelbar gegenüber. Erst nach 100 nachts traf die kleine Abteilung am Osteingang der Haruchasschlucht wieder ein, wo das Gros inzwischen ein Lager aufgeschlagen hatte. Die Patrouisse Lorenz hatte bei dem plötzlichen Angriff der Hottentotten zwei Tote verloren, Leutnant Lorenz selbst war schwer verwundet worden.\*) Nicht weniger als 32 Stunden waren die deutschen Reiter unter den schwierigsten Umständen unterwegs gewesen.





Abstieg in der Baruchasschlucht.

Im Lager erhielt Major Maerder von dem Feldwebel Klinge, der mit einer Patrouille in nördlicher Richtung auf den Kamm des Gebirges entsandt gewesen war, die Meldung, daß er dort etwa 150 Hottentotten bemerkt habe, die aus einer großen Werft am Westhang des Gebirges gekommen seien. Es war somit kein Zweisel mehr: der mit so großem Krastauswand und unter so gewaltigen Anstrengungen versolgte Feind war endlich gestellt. Ehe indessen zum Angriff geschritten wurde, mußte sestellt werden, was aus der Abteilung Uthmann geworden war. Einer nach dem Südeingang der Hauptschlucht entsandten Patrouille gelang es, hier am 11. früh die Berbindung mit der Abteilung zu gewinnen.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

DerBormarich Uthmann.

Dieje hatte, begleitet von Major Meifter, am 9. September 300 nachmittags ber Abteilung Nam verlassen. Da ber eingeborene Führer sich als unzuverlässig erwies, hielt man sich an eine Erkindungsstigge bes Majors Maerder. Das Gelände war so unwegfam und schwierig, daß bie Artillerie und bie gefamten Tiere balb gurudgelaffen werden mußten. Die beutschen Reiter fetten ben Marich zu guß mit turgen

Skizze des Vormarsches der Abteilungen Uthmann und Maercker zum Gefecht bei Nubib.



Unterbrechungen bis 300 morgens fort. Dann wurde bis Tagesanbruch geraftet. Um 930 morgens murbe ber Eingang zu einer Schlucht erreicht, bie nach ben Angaben bes Führers und nach ber gurudgelegten Entfernung bas gesuchte Beftenbe ber Baruchasschlucht fein konnte. Tatfächlich war indeffen die Abteilung noch nicht weit genug nach Norden vorgedrungen. Da es weder durch Patrouillen noch durch Funkentelegraph ober Lichtfernsprecher gelang, Berbindung mit ber Abteilung Maerder zu erhalten, marichierte Major Meifter nach einiger Zeit mit ber Abteilung Uthmann bis in die Nähe des Sübeingangs ber Hauptschlucht ber Achab-Berge zurud, wo fie am 11. 100 vormittags wieder eintraf. Dort erhielt Major Meister die Meldung

von ber Abteilung Maerder über bas tags zuvor ftattgehabte Gefecht. Er ließ sofort wieber aufbrechen und traf 530 morgens im Lager bes Majors Maerder ein.

Nachdem Major Meister über bie Lage aufgeklart worben war, beschloß er ben Der Angriff für den 10. beabsichtigten Angriff nunmehr am 13. September auszuführen. Bon wird auf ben einem sofortigen Angriff mußte er wegen ber großen Erschöpfung ber Mannichaften Abstand nehmen, zumal biesen noch erhebliche Anstrengungen bevorstanden. stehende Bause mar auch zur weiteren Erkundung des Angriffsgeländes bringend erforderlich und wurde hierzu eifrigst ausgenutt.

Kür den Angriff am 13. ordnete Major Meifter an, daß die Abteilung Waercer, verftärkt durch die 4. Kompagnie der Abteilung Uthmann, den vom Zeinde besetzten Bergzug von Nordoften her angreifen folle. Die inzwischen nachgezogene 1/2 8. Batterie erhielt Befehl, auf ber Wassericheide ber Haruchasichlucht in Stellung zu gehen, mahrend Major v. Uthmann mit ber 7. Kompagnie und der Maschinengewehr-Sektion die nach ber Namib führenden Gebirgsausgänge fperren follte. Der Lagerplat follte von iconungsbedurftigen Mannichaften bejett bleiben. Major Meifter ichloft fich ber Abteilung Maerder an.

Während auf beutscher Seite alles in fieberhafter Spannung war, und ber entscheibende Schlag mit größter Umficht vorbereitet wurde, waren die Hottentotten völlig forglos und liegen fich durch bas fich brobend über fie aufammenziehende Bemitter um fo weniger ftoren, als fie fich in biefem Schlupfwinkel por ber beutschen Berfolgung völlig ficher fühlten; fie feierten, wenn man ben Ausfagen eines ihrer Führer, bes Gorub, glauben barf, frohliche Hochzeit, hatten viel geschlachtet und tangten bis spät in die Racht hinein. "Wir hatten feine Ahnung, daß ber beutiche Orlog tam und glaubten auch nicht, bag bie Deutschen uns bier finden murben."

Die zur Absperrung im Westen bestimmten Truppen unter Major von Uthmann Der Anmarich traten am 12. September 700 abends den Marich durch die Haruchasschlucht an. Sie ber Deutschen nahmen wegen Wassermangels nur 20 Pferde mit, Kamele mit Wasserbchältern bei Nubib. Um 400 morgens erreichte die Abteilung den Westrand des vom Jeinde besetzen Gebirgsftods und sperrte drei nach Westen führende Schluchten ab.

Die 1/2 8. Batterie, die nach den am 12, vorgenommenen Erfundungen an ber befohlenen Stelle nur ein Beichut in Stellung bringen konnte, ichaffte biefes in ber Nacht auf bem unter Leitung bes Leutnants Müller hergerichteten Wege borthin. Ein nachträglich nötig geworbener Stellungswechsel murbe unter großen Schwierig= feiten ausgeführt. Bon 100 morgens ab war Oberleutnant v. Bötticher bereit, bem Befehl bes Majors v. Uthmann entsprechend, bas Keuer auf die hottentotten zu eröffnen, sobald bas Gewehrfeuer ber Abteilung Maerder zu hören sei.

Noch am Abend des 12. September war Major Maerder mit seinen Truppen an ben Bunkt herangerudt, wo er ben Aufftieg auf die Rubibhöhen ausführen wollte, und hatte diesen 1130 nachts begonnen. 415 vormittags war der Gebirgskamm er= reicht. Major Macrder entwidelte nun seine Abteilung jum Angriff. Die 4. Kom=

pagnie sollte am linken Flügel gerade auf die sichtbaren Feuer losgehen, rechts im Anschluß an sie die Mannschaften der 6. Batterie, des Stades, die Ersatsompagnie 1a und die 2. Ersatsompagnie. Der Angriff sollte vom rechten Flügel aus beginnen. Als der Tag dämmerte, bemerkte man, daß man vom seindlichen Lager noch sehr viel weiter entsernt war, als man geglaubt hatte. Major Maercer ließ infolgedessen den Bormarsch sortsetzen, wobei die 2. Ersatsompagnie nördlich, die übrigen Truppen südlich ausholten, um dem Gegner ein Ausweichen nach diesen Richtungen zu erschweren. Es



gelang, die Mitte und den linken Flügel bis 630 morgens unmittelbar an die Werft der Hottentotten heranzuführen, ohne daß diese irgend etwas bemerkt hätten. In tiesster Stille und unter äußerster Spannung wurde das Herankommen der 2. Ersatstompagnie abgewartet, die wegen des schwierigen Geländes nicht vor einer Stunde einstressen konnte. War sie erst zur Stelle, so mußte der Überfall ein großer Schlag werden.

Die 8. Batterie beginnt das Feuer. 630 morgens Uberrumpes lung des Hottentottens lagers.

Aber ehe noch die 2. Ersattompagnie herangekommen war, schlug plötlich, turz nachdem Major Macreer vor der Werst eingetroffen war, eine Granate mitten in das Lager des Feindes, wo sie die größte Berwirrung hervorries. Aber anch der deutsche Führer war von diesem Berhalten der Artillerie peinlich überrascht. Was konnte sie nur zu dieser vorzeitigen Feuereröffnung veranlaßt haben? Ober-

leutnant v. Bötticher hatte von der Stellung seines Geschützes aus Bewegung in der feindlichen Werft zu bemerken geglaubt. Da ihm jedoch kein Heliograph zur Berfüsgung stand, konnte er sich nicht durch eine Anfrage über die Lage bei der Abteilung Maerder unterrichten. In dem Glauben, daß jetzt jede weitere Zögerung untunslich sei, eröffnete er das Feuer. Damit wurde aber die beabsichtigte vollkommene Umzingelung der Hottentotten, die dank deren Unachtsamkeit schon sast gelungen war, vereitelt.





Schützen der 6. Batterie im Gefecht bei Nubib.

Immerhin war die Überraschung des Feindes groß. "Am frühen Morgen," erzählt Elias, "fiel eine Granate in die Werft. Ich sagte zu meiner Frau: »Nimm das Zeug zusammen, wir müssen fort. Sie schießen, aber noch aus der Ebene, von weitem, wir haben Zeit. Alls ich jedoch aus dem Pontot trat, tam von der Höhe Infanterieseuer wie Regen." Ein Teil der Andreasseute eilte von ihrem hochgelegenen Lager in die Schlucht hinunter, um das dort stehende Bieh abzutreiben. Allein die deutschen Schützen, die sich öftlich der Schlucht eingenistet hatten, kamen ihnen zuvor; Major Maercker ließ durch einen Zug der 4. Kompagnie die Schlucht im Süden absperren, während im Norden die 6. Batterie und die Ersatsompagnie 1a aus eigenem Antrieb für den Abschluß sorgten.

Die Hottentotten, die in der Tiefe gelagert hatten, versuchten zu fliehen. Sie hingen sich, so berichtet Elias, Felle um und krochen zwischen die Ziegen, eine

ähnliche List anwendend wie einst Obysseus auf der Flucht vor dem Cyklopen. Ein Teil erreichte auch gludlich die Undreaswerft, zahlreiche andere aber erlagen bem Kener der deutschen Schützen. Über die Köpfe der Flüchtenden weg hatten andere am Berghang eingenistete Sottentotten und Andreasleute mit den beutschen Abteilungen ein äußerst heftiges Zeuergesecht auf nahe Entfernung begonnen. Major Maerder, ber un= ermubliche Buhrer, wurde durch einen der ersten Schusse an der Schulter getroffen. Hauptmann Rembe übernahm bas Kommando. Bährend Major Maerder sich verbinden ließ, ging die Abteilung, Ersastompagnie 1a an der Spige, jum Sturm über bie Schlucht vor. Etwa 20 hottentotten, Die in bem ichwierigen Gelände nicht mit ber gewohnten Schnelligfeit flieben fonnten, wurden in einem höhlenartigen Ginfcnitt ber Schlucht, wo fie fich hinter Bufden und Gelsbloden verftedt hatten, eingeholt. Gin Bug ber Ersattompagnie 1a unter Sahnrich v. Wengel fturzte fich mit hurra auf fie. Nach verzweifelter Gegenwehr wurden die Hottentotten fämtlich niedergemacht. hierbei fiel Sergeant Groß, Unteroffizier Binger wurde ichwer verwundet. Affiftenge arzt Korich eilte trot heftigen Feuers herbei, um ihn zu verbinden. Kaum hatte er ihn erreicht, als auch er von brei Rugeln ichwer getroffen zusammenbrach. Die andern Buge ber Erfatfompagnie 1a hatten mahrend biefes Rampfes ben Bobenrand erklommen und eröffneten von ba aus auf etwa 100 m bas Feuer gegen bie lette Stellung bes Gegners.

Die Sotten= totten suchen im Norb: westen burch: zubrechen.

Inzwischen war auch die 2. Ersattompagnie unter Hauptmann Baumgartel 500 m nordwestlich von ber Ersagtompagnie 1a auf ftarte hererotrupps gestoßen, bie an biefer Stelle burchzubrechen versuchten. Es entspann fich ein erbitterter Rampf, bie Hereros mußten jedoch ihren Plan, hier burchzukommen, aufgeben. Major Meister, ber von einer Ruppe -am linken Flügel ber 4. Rompagnie bas Gefecht beobachtete, jah, wie fie mit ihrem Bieh aus ben an ber Hererowerft errichteten Steinschanzen heraus einer noch weiter westlich am Nordrande der Achabberge gelegenen Schlucht zueilten. Er versuchte vergeblich, bas Feuer ber Batterie mittels bes Beliographen auf diesen Gegner zu lenten, und fandte ihm fofort bie junächst befindlichen Buge ber 4. Rompagnie nach. Allein bie beutschen Reiter tamen bier zu fpat. Rur bem Bizefeldwebel Deubler gelang es noch, mit einigen Leuten ber 4. Kompagnie bie letten Flüchtlinge zu erreichen. So tam es, daß hier wenigstens ein Teil des Jeindes der Bernichtung fich entziehen konnte, zumal es in bem wild zerklüfteten Belande nicht möglich gewesen war, die Berbindung mit der Abteilung Uthmann herzustellen.

Die Abteilung langt nicht zum Eingreifen.

Diese hatte ihrem Auftrage gemäß junachst bie nach Westen führenben Schluchten Uthmann ge- abgesperrt. Als gegen 800 vormittags immer stärferer Gefechtslärm hörbar wurde, entichloß fich Major v. Uthmann, angriffsweise in bas Gefecht auf ber Bohe einzugreifen, zumal er den Gindruck gewann, daß die Abteilung Maerder in schwerem Rampfe stehe. Der Aufstieg auf die steilen Rubibhöhen war indessen so schwierig, baß ber Rand noch nicht erreicht war, als bas Jeuer bei ber Abteilung Maerder bereits schwieg. Major v. Uthmann und sein Abjutant, Oberleutnant v. Bredow, fetten ben Aufftieg mit wenigen Leuten fort, während die gurudbleibende Kompagnie bas herumstehende Bieh zusammentrieb. Ein großer Teil der Leute war vor Erschöpfung liegen geblieben. Der berittene Bug unter Oberleutnant Bischoff und ber Rug Maidinengewehre unter Oberleutnant v. Alten waren am Weftrand ber Berge gur Absperrung belaffen worden, ihnen gelang es, einen Bersuch bes Feindes, in die Namib zu entkommen, durch Reuer abzuweisen.

Auf bem Gefechtsfelbe selbst hatte Major Meister inzwijden angeordnet, daß bie Abteilung Maerder, beren verwundeter Führer das Kommando schon um 815 vormittags wieder übernommen hatte, bie vom Gegner befett gehaltenen Bafferftellen und Höhen absuchen sollte, mahrend die Abteilung 11thmann, zu ber die 4. Kompagnie zurudtrat, ben Beind zu verfolgen hatte, soweit bas Wasser und bie Rräfte von Mann und Pferd reichten. Demnächst sollten fich die Truppenteile am Weftausgang ber Haruchasschlucht wieder zusammenfinden.

Erft jett beim Absuchen bes Gefechtsfelbes zeigte fich bie Größe bes errungenen Gracbniffe Erfolges. Nicht weniger als 80 Tote, meistens hottentotten, wurden gefunden. Des Rampfes. 55 Pferbe und über 300 Stud Bieh wurden erbeutet, bas ganze Lager- und hausgerät ber Eingeborenen war auf bem Plate geblieben. Der beutsche Berluft an Toten und Berwundeten betrug nur zwei Offiziere und gehn Mann.\*)

Der errungene Erfolg war wesentlich ber gründlichen Aufklarungstätigkeit bes Majors Maerder in den Tagen vor der Entscheidung zu banken. Daß es trot ber bisherigen Unerforschtheit ber gangen Gegend und trot ber gewaltigen Geländeschwierigkeiten überhaupt möglich wurde, in biefem wildzerflüfteten, mafferarmen Bebiete mit größeren Truppenabteilungen zu operieren und vor allem ben Keind in seinem verborgenen Schlupfwinkel, wo er fich nach Angabe ber Führer vor ben beutschen Waffen völlig ficher wähnte, boch aufzufinden, ift in erster Linie bas Berbienft biefes tatfräftigen Offiziers, ber mit nie erlahmenber Spannfraft bei Tag und bei Nacht ber aufreibenden und schwierigen Erfundungstätigfeit obgelegen hatte und bie Seele ber gangen Unternehmung geworben mar.

Leiber unterblieb bie von Major Meifter angeordnete Berfolgung megen völligen Die Berfol-Berfagens ber Rräfte bei ber Abteilung Uthmann. Nur bie Maichinengewehre, bie Major v. Uthmann am Bestrand ber Berge nach Norben vorgesandt hatte, kamen bei Einbruch ber Dunkelheit noch jum Schuft auf Gingeborene, die aus ber erwähnten Shlucht am Nordrande ber Achabberge flüchteten, mahrend die berittene Abteilung ber 7. Kompagnie unter Oberleutnant Bischoff, die versucht hatte, ben Feind noch einzuholen, nur feststellen konnte, bag er bie Namib nicht betreten batte. Alle Sottentotten und Bereros, die entfommen waren, hatten fich volltommen zerftreut. Bon den nach allen

gung unter: bleibt.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Seiten vorgetriebenen Batrouillen fonnte nur die bes Leutnants v. Römer 20 km nörblich Nubib Spuren von etwa 30 Eingeborenen feststellen. Auch die in der Linie Awartmobber-Rabis-Sefrim verbliebene 5. Kompagnie fand nirgends nennenswerte Spuren. Nur einige hottentottenweiber stellten fich ihr.

Die einzelnen Banden haben fich später an verschiedenen Stellen bes Rordbethanierlandes wieder zusammengefunden, machten auch wohl noch ba und bort einen überfall ober Beutezug, aber ihre Widerstandsfraft war gebrochen. Es bedurfte nur noch eines äußeren Anftoges, um fie jur Unterwerfung zu veranlaffen.

Benbrit Withoi im Oft-Ramas lanbe.

Diefer außere Unlag ftand unmittelbar bevor und wurde herbeigeführt burch ben Ausgang bes Rampfes mit Hendrif Witboi.

Rach seinem Durchbruch am 8. August mar biefer mit seinen Getreuen über Fahlgras nach Often gezogen. Seine durch Wassermangel sehr mitgenommenen Werften hatte er zwischen Roes und bem Auob getroffen und fich bann mit einem Teil ber Simon Ropperleute und ber Felbicuhtrager bei Rowes vereinigt. Da auf beutscher Seite alle Truppen zu der Operation gegen den Zeind im Nordbethanierlande zusammengezogen und im öftlichen und füböstlichen Namglande nur schwache Kräfte zurudgelaffen maren, blieb Benbrit zunächft ziemlich ungeftort und konnte am 31. Auguft noch einmal bei Spigkopp öftlich Reetmannshoop einen großen Biehdiebstahl ausführen, bei bem ihm nach Angabe Samuels 200 Ochsen und 1000 Stud Kleinvieh in bie Bande fielen; lange follte er jeboch sein Unwesen nicht mehr ungestraft treiben.

Major nimmt bie Säuberung

General v. Trotha hatte, wie bereits erwähnt, den Major v. Eftorff mit ber v. Eftorff über Säuberung des Oftnamalandes beauftragt. \*) Da aber die deutschen Truppen erft ben zeitraubenben Rudmarich vom weftlichen Bethanierlande nach ber Auobgegenb bes Oftens. ausführen mußten, bauerte es geraume Zeit, bis fie hier wirkfam wurden. Hendrit Withoi benutte diese Rubepause, um einen Teil seiner Frauen und Kinder auf englisches Gebiet abzuschieben und mit Simon Ropper und bem Felbschuhtragertapitan Hans hendrif in die Gegend füdlich haruchas am Auob zu ziehen.

> Nachdem Major v. Eftorff mit den ihm unterstellten Truppen am Auob eingetroffen war, ftanden Ende September:

> die Abteilung Lengerke (7., 8. Kompagnie 2. Feld-Regiments und 7. Batterie), bei ber fich Major v. Eftorff befand, bei Bafuur und Wegend;

Abteilung Bentivegni (6. Kompagnie und 1/2 3. Batterie) bei Fahlgras;

Abteilung Morath (1., 1/2 2. Rompagnie 2. Feld-Regiments) bei Gochas, woselbst die 5. Batterie dauernd verblieben mar;

Abteilung Hornhardt (1. Erfattompagnie, 3. Kompagnie 2. Feld=Regiments, Halbbatterie v. Winterfeld und 1. Maschinengewehr-Abteilung) hielt den nördlichen Teil des Bezirfs Oft-namaland befett. 3m Norben hielt nach wie vor die 4. Kom-

<sup>\*)</sup> Seite 166.

pagnie 1. Felb-Regiments, zu ber die 1/2 4. Batterie getreten war, Aminuis und klärte zwischen bem unteren Rossob und der Oftgrenze auf.

Als Hauptmann Moraht am Auob eintraf, melbete ihm die 5. Batterie, daß Hauptmann eine Hottentottenbande — es war Hendrik selbst mit Simon Kopper — bei Aubes Woraht geht zur stüdlich Haruchas in den Dünen lagere. Der gleichzeitig hiervon in Kenntnis gesetzte Erkundung Major v. Estorff erteilte daraushin dem Hauptmann Moraht den Besehl, den am überden Auob. unteren Auob besindlichen Feind zu vertreiben. Demgemäß brach Hauptmann Moraht Gesecht bei Aubes. am 29. September mit der 1. und 3. Kompagnie 2. Feld Regiments und der 29. September.





Gelände bei Aubes.

1/2 5. Batterie von Gochas auf, um den Feind anzugreifen. Im Morgengrauen wollte er von Often her auf das feindliche Lager treffen, während ein Zug unter Leutnant Brüggemann dem Auoblauf entlang von Norden gegen den Feind vorgehen sollte. Es gelang auch, ihn mit Tagesanbruch von zwei Seiten anzugreifen; nach kurzer Zeit erhielt er jedoch Verstärfung von zahlreichen in der Nähe lagernden Hottentotten, die in den Dünen verteilt und fast unsichtbar die nur etwa 130 Geswehre starke deutsche Abteilung unter heftiges Kreuzseuer nahmen. Als bei dieser gegen 8<sup>15</sup> morgens die Munition knapp wurde und der Feind sie nach seiner geswohnten Kampsesart einzukreisen begann, beschloß Hauptmann Moraht, das Gesecht abzudrechen. Es gelang, unter dem Schuze der 1. Kompagnie abzuziehen; hierbei

mußte indeffen eine quer vorgelagerte Dune im ftartften Feuer überklettert werben, wodurch bei ber Bespannung ber Artillerie größere Berlufte entstanden; bei einem Geschütz wurden acht Zugtiere getötet. Die Lafette blieb liegen. Moraht glaubte, ben Rudzug nicht burch weiteren Aufenthalt gefährben zu burfen, und ließ das Gefchut gurud. 1130 vormittags traf er wieber in Gochas ein. Die Unternehmung hatte ihn zwölf Berwundete und ein Geschütz gekoftet.\*)

Benbrit weicht nach Suben aug.

Major v. Eftorff erhielt die Melbung von diesem Gesecht in Berfip, wohin er sich begeben hatte, nachdem er die Gegend von Roes vom Feinde frei gefunden hatte. Er befahl fofort, daß die Abteilung Moraht von Baruchas, die Abteilung Lengerte von Berfip aus den Zeind erneut angreifen follten. Die Hottentotten hatten aber bereits am 6. Oktober ihr Lager bei Aubes verlaffen. Hendrit Witboi war nach Süben in die Gegend von Roes, Simon Ropper nach Often in der Richtung nach bem unteren Roffob gefiohen. Bon bem eroberten beutichen Gefchut hatten bie Hottentotten das Rohr vergraben, die Lafette als Karre mitgenommen. wurden später wiebergefunden.

Major fest famtliche

Major v. Eftorff besetzte nunmehr alle wichtigeren Basserstellen bes öftlichen v. Eftorff be Namalandes, um ben hottentotten auf diese Beise ihr Dasein nach Möglichkeit zu Wasserstellen, erschweren. Daß dies auch wirklich erreicht wurde, beweisen die späteren Aussagen Samuel Maat ertlärte einmal gerade heraus, daß ihnen bie der Gefangenen. Besetzung der Bafferstellen bei weitem am unangenehmften gewesen fei. Um die Absperrung vollfommen burchzuführen, ließ Major v. Eftorff bie Abteilung Lengerte wieder in die Gegend von Roes-Sasur abruden und folgte ihr später selbst mit der Abteilung Moraht — ber 1. und 2. Kompagnie 2. Feld=Regiments und einem Gefchüt - ebendahin. Sauptmann v. Hornhardt blieb mit ber 3. Kompagnie in ber Linic Gochas-Rabas zur Beobachtung ber Simon Kopper-Leute. Die 6. Kompagnie fehrte in das Nordbethanierland gurud.

> Der Mangel an Waffer und Lebensmitteln zwang die Hottentotten bald, aus ihren Berfteden hervorzukommen und ihrerseits waghalfige Angriffe auf die beutiden Boftierungen und Transporte zu unternehmen, bei benen fie ftets mit blutigen Berluften abgewiesen wurden. So wurden am 13. Oftober von einer Patrouille aus Gochas 60 hottentotten verjagt, Die füblich Zwartfontein eine beutsche Wagentolonne überfallen wollten, am 15. überfiel Sauptmann v. Hornhardt 20 km nördlich Zwartfontein eine Sottentottenwerft, totete brei Sottentotten und erbeutete über 100 Stück Bich.

> Inzwijchen hatte Major v. Lengerte mit feiner Abteilung die Bafferftellen Roes und Anninus wieder besetzt. Major v. Cftorff, ber fich mit ber Abteilung Moraht auf bem Mariche borthin befand, ereilte noch bie Nachhut Benbrits, ber, von Durft

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

gepeinigt, in ber Richtung auf Anninus weitergezogen war. In bem entstebenben Befecht wurden zwei Hottentotten getotet und mehrere gefangen genommen.

Major v. Eftorff ließ in ber nächsten Zeit ben Beind überall, wo er fich zeigte, GenbritBibbi rudfichtslos verfolgen. Infolge hiervon und ber aufs strengste burchgeführten Besetzung der Wasserstellen stieg die Not bei biesem aufs äußerste. Auf der erfolglosen Suche nach Waffer waren viele Hottentotten verdurftet, barunter auch ber Untertapitan Kornels Diffop. In welch schlimmer Lage bie Hottentotten waren, zeigt beutlich ein Brief Bendrits vom 19. Oftober, in bem ber einft fo ftolge Rapitau ben Major v. Lengerke flebentlich um Baffer für feine verdurftenden Beiber und Major v. Lengerte lehnte bieses Ansinnen, bas auch ben Orlogleuten zu ftatten gekommen wäre, selbstverständlich ab und forderte Bendrif bagegen auf, fich in Roes zu stellen und die Waffen abzugeben. Nur ben Beibern und Rindern gaben die mitleidigen deutschen Soldaten in Deichaeibis zu trinfen, ebe fie fie wieder in die Kalahari jagten. Bendrif Witboi mußte bamals feinen letten Bagen ftehen laffen. Allein zur Baffenftredung konnte er fich trot allem nicht entichließen.

Senbrik

um Baffer.

Er wandte fich nunmehr aus ber Begend von Anninus weiter nach Suboften und griff am 24. Ottober bie Heliographenftation Kiriis-Oft vergeblich an. Seine Ber- wendet sich bundeten, die Feldschuhtrager unter Sans Sendrit, wurden ichon am 22 Oftober von auf Blumput. Hauptmann Bech, dem Führer der 7. Batterie, bei Anninus eingeholt und unter Berluft Garinais. von vier Toten und gahlreichem Bieh in die Rlucht geschlagen. Bendrik selbst ichob nach seinem Migerfolg bei Ririis 350 Weiber und Rinder zu ben Deutschen ab und ging selber mit ben Orlogleuten in nordweftlicher Richtung auf Blumput -Barinais. Balb wurde auch Daberas von hottentotten befett gemelbet. hiernach fcien es, als ob Bendrit fich wieder nach bem Bethanierlande wenden wolle. Major v. Eftorff ließ deshalb bie bei Duforob und Fahlgras ftehenben Abteilungen auf Daberas vorgehen, mahrend bas wieber in Reetmannshoop befindliche Hauptquartier Anordnungen zur Sperrung bes Kijchflusses nördlich Berseba traf.

> Hendrifs Ende.

Noch einmal gelang henbrits Unterführer, Samuel Pfaat, ein Anschlag auf eine beutiche Rarre, als aber am 29. Ottober ber alte Rapitan felbft auf Drangen feiner Leute dicht bei Kahlgras einen neuen Überfall auf einen Wagen ber 3. Batterie machte, ba ereilte ihn sein Geschid. Oberleutnant Stage, ber mit ber 1/2 3. Batterie als Befatung in Fahlgras lag, eilte auf die Melbung biervon unverzüglich mit ben verfügbaren 55 Leuten herbei. Die Hottentotten flohen zwar, ebe die Deutschen ben Rampfplat erreichen fonnten, aber ber energische beutiche Buhrer fette bie Berfolgung mit bem berittenen Teil seiner Leute fort und erreichte die Fliehenden nach zweistündigem Ritt. Er griff sofort, rechts und links umfassend, an, doch der Reind hielt nicht ftand, sondern wich von Stellung zu Stellung zurud, ehe bie beutschen Reiter auf entscheibende Entsernung herankommen konnten. Nach zweieinhalbstündigem

Rampse brach Oberleutnant Stage wegen ber völligen Erschöpfung seiner Pferbe bie Bersolgung ab. Fünf tote Hottentotten, ein Berwundeter, der größte Teil des geraubten Biehs und Proviants, ein Gewehr und mehrere Reittiere waren zuruckgeblieben, der deutsche Berlust betrug einen Toten und einen Berwundeten.\*)

Dieses Gesecht, das nach dem Urteil des Majors v. Estorsf "ein schönes Beispiel von Unternehmungsgeist und Entschlossenheit des Führers und der Mannschaft" darstellt, gewann eine weit über das unmittelbare Ergebnis hinauszgehende Bedeutung durch die Verwundung und den kurz darauf solgenden Tod Hendrik Witdois. Bon einem deutschen Geschosse in den Oberschenkel getroffen, war er von seinen Getreuen zwar noch auf ein Pferd gehoben und sortgeführt worden, aber nach einer halben Stunde insolge Verblutung gestorben. Noch im Sterben soll er nach Angabe Jsaak Witdois gesagt haben: "Es ist jetzt genug. Mit mir ist es vorbei. Die Kinder sollen jetzt Ruhe haben."

Damit schied ber Mann aus der Reiche unserer Gegner aus, der der jungen Kolonialmacht des Deutschen Reiches am meisten von allen zu schaffen gemacht hatte, der Mann, der einst von einem großen, unabhängigen Hottentottenreich geträumt hatte, der sich dann jahrelang in der Gunst der deutschen Regierung gesonnt hatte, um schließlich doch hinterrücks die so oft beteuerte Treue zu brechen. Die Seele des Hottentottenaufstandes war nicht mehr. Ein schneller Soldatentod hatte den Kapitän, dessen kriegerische Eigenschaften auch seinen Gegnern Achtung abzwangen, vor dem ihm drohenden schimpflichen Ende bewahrt.

Die noch zusammenhaltenden Witbois mählten in ber Gegend von Daberas Die Wilbois nach bem Tobe ben Sohn bes verftorbenen Bäuptlings, Ifaat Witboi, jum Kapitan, aber biefer Benbrits. besaß weber die Fähigkeiten, noch das Ansehen seines Baters. Sein wichtigfter Waffen: ftredungen. Unterführer, Samuel Raat, will icon bei ber Rapitanswahl erklart haben: "Für Unterwerfung mich ist ber Orlog vorbei. Das erste, was ich tue, ist Frieden machen." Er trennte Samuel sich mit bem Feldschuhträger-Rapitan Sans Bendrif von Raaf Witboi und trieb sich Faats. noch brei Bochen lang in ber Wegend zwischen Sahlgras und Gibeon herum, ohne ben Entichluß zur Unterwerfung finden zu konnen. Erft auf bas Bureben von Unterhändlern, die der Kapitän der Berseba-Hottentotten, Christian Goliath, auf Beranlaffung bes Rommandanten von Berjeba, Leutnants v. Befternhagen, ju ihm entfandt hatte, entschloß er sich, nach Berseba zu kommen und erbat sich von Leutnant v. Wefternhagen, ber vom Kommando zu Verhandlungen ermächtigt mar, freies Geleit. Nachbem ihm dies zugesichert war, erschien er am 20. November 1905 mit bem Withoi=Magistrat Salomon Naak.

"Das Mißtrauen der Leute", so berichtet Leutnant v. Westernhagen, "war über Erwarten groß, und es bedurfte etwa einer Boche des eindringlichsten

<sup>\*)</sup> Unlage 2.

Buredens, bis alle ihre Bebenken besiegt schienen. Schließlich konnte dann die Schlußversammlung stattfinden, in der alle Bedingungen nach Eingeborenenart noch einmal festgesetzt und besprochen werden sollten. Im großen Zimmer der Bersebaer Mission versammelten sich die Bersebaer Großleute mit ihrem Kapitän und die beiden Unterhändler.

Ich wiederholte nun die Bedingungen: Waffen- und Reittierabgabe, Zusicherung bes Lebens unter Ausschluß der Mörder, Unterbringung in Gibeon, Verpstegung gegen Arbeit. Doch der schlaue Samuel Jsaak nahm jest noch einen letzen Anlauf, um günstigere Bedingungen zu erzielen. Er sagte: Das Bolk der Witbois ist am Verdursten gewesen, und als es aus der wasserlosen Wüste an die von den Deutschen besetzten Wasserstellen kam, ist seinem Unterhändler auch gesagt worden: "Gewehrabgabe, dafür Wasser." Aber selbst damals am Kande des Verderbens ist es weiter gezogen, ohne auf die Wassen zu verzichten. Auch jetzt können wir die Bedingungen, die unsern Stamm wehrlos den Deutschen in die Hände geben, nicht annehmen.«

Die Aussichten für bas Gelingen ber Unterhandlungen schienen damit plötzlich wieder ungewiß zu werden, doch hielt ich zunächst die Worte des Samuel nur für einen Scheinversuch zur Erlangung günstigerer Bedingungen; aus verschiedenen Umständen war mir die Friedensneigung des Stammes bekannt. Ich hielt deshalb eine kräftige Sprache für angebracht und antwortete: Des ist gut. Ich habe Deine Ansicht gehört. Du kannst wieder abreiten. Aber das sage ich Dir und das bestelle Deinem Bolk: Die deutschen Waffen werden nicht ruhen, die der letzte Witboi, der letzte Bethanier und der letzte Bondelzwart unter der Erde liegen. In Deiner Hand liegt's jetzt, das Schicksal zu wenden. Es wird nicht wieder mit Euch verhandelt werden. Jetzt geht!«

Da antwortete Samuel: Reutnant, ich bin der Alteste von meinem Stamm, und ich muß darum für mein Bolk zu erreichen suchen, was ich kann. Ich sehe nun, es ist nicht anders möglich, wir werden kommen und die Gewehre abgeben.

Tags darauf ritten sie von Berseba ab, und am nächsten Abend trasen die Großleute ein, stolz und aufgerichtet, mit sast verbissenen Mienen im Sattel sitzend. Dann gaben sie ihre Waffen ab und erkannten somit zum ersten Male bedingungslos die Herrschaft des Deutschen Reiches an . . ."

Im ganzen stellten sich 74 Männer, 44 Weiber und 21 Kinder in Berseba ben deutschen Behörden und lieferten 34 Gewehre ab. In der Begleitung Samuel Jsaaks besanden sich verschiedene Witboi-Großleute und der Feldschuhträger-Rapitän Hans Hendrik.

Das Beispiel des Samuel Jsaak, des bedeutendsten Unterkapitans Hendriks, verfehlte nicht, einen tiefen Eindruck auf seine Stammesgenossen zu machen, zumal sein Ansehen und sein Einfluß unter diesen infolge seiner höheren Bilbung nicht

gering war. Sehr feffelnb ichilbert Major Maerder ben Ginbrud, ben er von ber Berfonlichkeit Samuel Maaks bei beffen Bernehmung gewonnen batte:

"Besonders interessant gestaltete sich die Bernehmung bes Samuel Rfaat, ber einen außerordentlich klugen Gindrud macht, und der auch als einziger die pfinchologische Seite ber Kriegführung unaufgefordert berücksichtigte. Samuel Raak zeigt ein verbluffendes Webachtnis. 3m Lefen unserer Rriegstarte ift er ausgezeichnet bemandert. Bei feiner Bernehmung fam mehrfach auch ber humor zu feinem Recht, besonders da Samuel, der hollandisch erzählte, ins Hochdeutsche verfiel, sobald er in Gifer geriet. Als ich ihn fragte, wieviel Pferbe bie Witbois im August 1905 in Maltahöhe geftohlen hatten, fagte er ernft: »herr Major, im Rriege ftiehlt man nicht, ba nimmt man.« Balb barauf aber erzählte er, bag fie in Kiriis-Oft Baffer geftohlen hätten und auf meine Frage: »Gestohlen ober genommen?« erwiderte er lacenb: »Nein, hier haben wir geftohlen, benn wir mußten auf allen Bieren ans Waffer friechen, um ben bicht babei ftehenben beutschen Boften nicht zu weden. Und als er am nächften Tage eine Ausfage bes Glias überfette, Diefer habe irgendwo Ochfen gestohlen, und ich ihn verbesserte: »genommen«, da sagte er nur: »Nein, der Rerl, der ftiehlt.«"

Ingwischen mar der neue Witboi-Rapitan Isaak Witboi mit dem Reft feines Stammes über Schurfpeng nach Raofanabis am Elefantenfluß gezogen, in beffen Nähe er eine kleine Quelle fand. Dort hielt er fich bis Anfang Januar 1906 verborgen und floh, als er fich entbedt glaubte, nach Guben weiter. Unterwegs erreichten ihn am 27. Januar Boten Samuel Jaaks, die ihm die Aufforderung der beutiden Regierung überbrachten, sich zu unterwerfen. Daraufhin führte er feine Leute nach Runub und stellte fich bem Führer ber 1. Ersatz-Rompagnie, Oberleutnant Babft, am 3. Februar 1906 mit 21 Mannern und dreizehn Gewehren. Er wurde ebenso wie Samuel Isaat erst nach Gibeon und später nach Windhut gebracht.

Die Banben lande unter: merfen fich.

Der Tod Hendrif Witbois reichte indessen in seiner Wirfung weit über ben naberen im Bethanier Rreis seiner Unhänger hinaus: auch für die Banden, die sich seit dem Schlage von Nubib\*) noch vereinzelt im Nordbethanierlande herumtrieben, war die Kunde von bem Tode des alten Kapitans das Zeichen zum Aufgeben des Widerstandes.

> Hier war die Berfolgung der einzelnen Banden durch Batrouillen aufs eifrigfte und vielfach mit Erfolg fortgesett worden. Go hatten Patrouillen ber Abteilung Maerder Ende September zwei siegreiche Gefechte im nördlichen Barisgebirge, wobei zwölf hottentotten fielen. Die Glias-Bande, die nach dem Gefecht bei Rubib nach Nordosten ihren alten Schlupfwinkeln in ber Gegend westlich Gibeon zugeftrebt hatte, wurde am 12. Oftober von einer Batrouille unter Oberleutnant Heres im oberen Tsub-Tale überfallen und mit schweren Berluften in die Flucht

<sup>\*)</sup> Scite 176.

geschlagen. Ein weiteres siegreiches Gefecht hatte am 5. Oftober eine Batrouille ber Stappe Gibeon unter Leutnant Schulz im Kutip-Tale. Gorub, der nach dem Gefecht bei Nubib zwischen Zwartmodder und Zaris durchgegangen war, versuchte wiederholt Biehdiebstähle in der Gegend von Urusis, wurde aber am 6. Oktober öftlich Dirichas von einer Baftardpatrouille unter Leutnant v. Linfingen verjagt. Andreas war mit einigen Baftards und seinem Orlog südwärts gezogen und versuchte sich zu Morenga burchauschlagen, sobalb die Regenzeit bies geftattete. Die bei ihm befindlichen Baftarbs wollten sich Cornelius anschließen, stellten sich aber, ehe fie ihn erreichten, in Rubub. Was aus ihm felbst wurde, blieb zunächst unbekannt.

Die übrigen Banden beftimmten sowohl ber zunehmende Mangel an Lebensmitteln, die Bereitstellung ftarfer beuticher Rrafte zu erneuter Sauberung bes Tiub- und Hubuvaehiets und die allmählich durchdringende Nachricht vom Tode Hendrik Withois bem Beispiel Samuel Jaaks zu folgen. Bunächst stellte sich Sebulon mit 105 Männern und 172 Beibern und Kindern, die beim Abgug Hendrif Withois am Schwarzrand verblieben waren, am 11. Dezember in Gibeon unter Abgabe von 49 Bewehren. Seinem Beispiel und ber perfonlichen Aufforderung bes zu ihm entsandten Samuel Raak folgte bemnächst Elias. Er ergab sich am 24. Dezember in Gibeon mit 58 Mannern und 69 Weibern und Kindern bem Oberleutnant v. Winterfeld. Bulest ftredte Gorub, ber ben beutschen Patrouillen in ben letten Monaten bes Jahres 1905 noch viel zu ichaffen gemacht hatte, Enbe Dezember mit über 20 Männern in Gibeon die Baffen.

Mit der fast vollständigen Gefangennahme der Trümmer der Witbois Die Lage nach war die Niederwerfung dieses einst so stolzen Stammes, die der General v. Trotha neben ber Eroberung bes Herervlandes ftets als feine vornehmfte Aufgabe angesehen hatte, burchgeführt. Im Bethanierlande ftand nur noch ber icon oft geschlagene, aber noch nie empfindlich genug gestrafte Cornelius im Felde, während sich im äußersten Often bes Namalandes Simon Ropper mit seinem Anhang in ber schwer zugänglichen Ralahari verftedt hielt. Die endgültige Niederwerfung diefer Gegner war indes nur noch eine Frage ber Zeit. Beniger gunftig war die Lage im Subbezirk, wo Johannes Chriftian, Morenga und Morris mit einem starken Anhang wohlbewaffneter Orlogleute noch ungebrochen und tampfbereit im Felbe standen. Bu beren Niederwerfung follte es noch größerer entscheibenber Schläge bedürfen.

Tropbem hatte General v. Trotha bereits am 25. September ber heimischen Rriegsleitung melben fonnen, daß er die Lage für fo weit geflart erachte, bag fein längeres Berbleiben nicht mehr erforderlich fei. Seinem Antrage, die Beimreise antreten zu burfen, wurde burch eine Allerhöchfte Rabinettsordre vom 2. November ftattgegeben.

Schon vorher hatte ber General bas Land in vier Bezirke: Nordbethanien, Oft- v. Trotha teilt Ramaland, Subbezirk und Subetappengebiet geteilt. Jeber Bezirk erhielt einen ben Rriege-Befchlshaber und eine nach der Größe und nach den noch zu bewältigenden Aufgaben Bezirfe ein.

ber Unterwerfung ber Withois.

General

bemeffene Befatung. Im einzelnen war die beabsichtigte Truppenverteilung folgende:

- a) Begirk Nordbethanien: Major Meister, II. Bataillon 2. Felbregiments, 2. Ersattompagnie, 6. Batterie, Halbbatterie Nabrowsti.
- b) Bezirk Oft-Namaland: Major v. Eftorff, I. Bataillon 2. Felbregiments, Abteilung Lengerte (7. 8./2, 7. Batterie), 1. Ersatsompagnie, 3. 5. Batterie, Halbbatterie v. Winterfeld, 2/3 Maschinengewehrabteilung Nr. 1.
- c) Subbezirf: Oberftleutnant van Semmern, 2. Kompagnie 1. Felbregiments, 9. Kompagnie und IV. Bataillon 2. Felbregiments, Ersattompagnien 3 und 3a, 2., 8., 9. Batterie, Maschinengewehrabteilung Nr. 2.
- d) Sübetappengebiet: Major Buchholz, 4. Ersattompagnie, 1., 5. Etappenfompagnie.
- e) Bur Berfügung bes Hauptquartiers: 7. Kompagnie 1. Felbregiments. Alle übrigen Truppen befanden fich im Norden oder im Ctappendienft.\*)

General nach Deutsch: land zurüd.

General v. Trotha begab sich am 9. November von Reetmannshoop nach Lüberitv. Trotha fehrt bucht und schiffte sich bort am 19. ein, nachdem er seinem Nachfolger, bem Oberften Dame, bie Weschäfte übergeben hatte, ber als ältefter im Schutgebiet verbleibenber 19. Rovember. Offizier Allerhöchften Orts mit der Beiterführung ber Operationen beauftragt murbe. Mit dem General v. Trotha verließ auch der bisherige Generalftabschef, Oberftleutnant v. Rebern, ben Kriegsschauplat. Seine Vertretung ging bis jum Gintreffen seines Nachfolgers, Majors Scherbening, auf ben nächstältesten Generalftabsoffizier bes Hauptquartiers, Hauptmann Salzer, über.

Als der General im Juni 1904 den Oberbefehl über die subwestafrikanische Schuttruppe übernahm, war die Erhaltung des Schutgebietes für bas Deutsche Reich noch ernftlich gefährdet. Nach ben ohne Ergebnis verlaufenen Operationen in ben Onjatibergen war die Siegeszuversicht und der Übermut der Hereros aufs höchste geftiegen. Mit ber Frifche und Tattraft eines Dreifigjährigen mar ber fast fechzigjährige General an seine schwierige Aufgabe herangetreten, zu ber ihn bas Bertrauen seines Allerhöchsten Kriegsherrn berufen hatte. Kaum zwei Monate nach bem Eintreffen bes neuen Oberbefehlshabers im Schutgebiet hatte ben gefährlichen und übermutigen Gegner am Baterberge ber vernichtenbe Schlag getroffen. Durch eine Berfolgung, die mit einer Rudfichtslofigfeit und Energie ohne gleichen bis jum außersten burchgeführt murbe, und die jeben Solbaten mit hoher Bewunderung erfüllen muß, mar es wenige Bochen später gelungen, die Biderstandsfraft bes hererostammes vollständig und endgultig zu brechen. Auf jenem fur alle Beiten benkwürdigen Buge ins Sandfeld hatte ber beutiche Suhrer fast Übermenichliches von feinen Reitern forbern muffen, - weil ber Rrieg es verlangte. Bis gum letten

<sup>\*)</sup> Anlage 3.

Hauch von Roß und Reiter war der Feind verfolgt worden. Aber nicht nur ohne Murren und Zagen, nein, mit Stolz und Freudigkeit hatte der deutsche Reiter sein Letzes hergegeben, in dem erhebenden Bewußtsein, daß seine Leiden auch die Leiden seines höchsten Führers waren. Alle Not, alle Entbehrungen und Beschwerden hatte der General mit seinen Reitern geteilt, in der Hitze des Tages hatte er mit ihnen die Qualen des Durstes ausgestanden und in der Kälte sternklarer Nächte hatte er, der höchste Führer, auf dessen Schultern die ganze Last und Schwere der Bersantwortung seines hohen Amtes ruhte, wo Not an Mann war, wie der letzte Reiter, mit dem Gewehr im Arm Posten gestanden. Ein solches Beispiel hatte des tiesen Eindruckes auf die Truppe nicht versehlt und diese zu Taten besähigt, die mit Recht allenthalben Staunen hervorriesen.

Roch im Rampfe mit den Hereros war bem beutschen Oberbefehlshaber burch bie Erhebung ber hottentotten unter hendrif Bitboi eine neue, noch ichwerere Aufgabe erwachsen. Mit unverminderter Spannfraft trat er auch an diese heran. Fast unüberwindlich schienen die Schwierigfeiten, die der Hottentottenfrieg durch die Bafferarmut, die gewaltige Ausbehnung bes Kriegsichauplates, das Fehlen jeglicher Berkehrsverbindungen und nicht zulest burch einen wohlbewaffneten, die Bereros an Rriegsgewandheit und Beweglichkeit noch übertreffenden Gegner der beutschen Kriegführung entgegenstellte. Allein für ben General v. Trotha gab es feine Schwierigkeiten, fie waren für ihn nur dazu da, um überwunden zu werden. Trot aller hemmniffe und Reibungen, bie fich ihm in den Beg ftellten und die feine wohlerwogenen Blane und Abfichten nur ju oft über ben Saufen marfen, ja, häufig ftarter als menschliches Ronnen erichienen - trop aller biefer hemmnisse hielt er mit unbeugsamer Energie und Bähigkeit unbeirrt an dem fest, was er fich jum Ziele gesett hatte. Dem unerschütterlichen Willen einer ftarten Berfonlichteit an ber Spite mar es in erfter Linie gu banten, wenn es auf einem Kricgsichauplat von folch gewaltiger Ausbehnung überhaupt möglich wurde, in die friegerische Tätigkeit der zahlreichen, weit im Lande gerftreut ftebenden deutschen Abteilungen gielbewußtes, einheitliches und planmäßiges handeln zu bringen und bie Dacht des gefährlichften Gegners ber beutschen herrschaft endgültig zu brechen.

Nach kaum siebzehnmonatlicher Tätigkeit im Schutzebiete hatte der General v. Trotha das Ziel im wesentlichen erreicht. Das Schutzebiet war bis auf den südlichsten Bezirk von neuem dem deutschen Baterlande erobert und die noch vor kurzem gesfährdete Herrschaft des deutschen Reiches konnte als dauernd gesichert angesehen werden. Niemand konnte jetzt noch im Ernst an eine schwächliche Preisgabe des blutzgetränkten Bodens benken.

Die hingebende und aufopferungsvolle Tätigkeit des Generalleutnants v. Trotha im Dienste von Kaiser und Reich verdient ben warmen Dank des Baterlandes.



#### Anlage 1.

#### Droklamation

## des Generals v. Trotha an das Volk der Hottentotten

vom 22. April 1905.

"Un die aufständischen Bottentotten.

Der mächtige, große beutsche Kaiser will bem Bolf ber Hottentotten Gnabe gewähren, daß benen, die sich freiwillig ergeben, bas Leben geschenkt werbe. Rur solche, welche bei Beginn des Aufftandes Beiße ermordet oder befohlen haben, daß fie ermordet werden, haben nach dem Gefet ihr Leben verwirkt. Dies tue ich Euch tund und fage ferner, bag es ben wenigen, welche fich nicht unterwerfen, ebenfo ergehen wird, wie ce bem Bolt der Hereros ergangen ift, das in seiner Berblendung auch geglaubt hat, es tonne mit bem mächtigen beutschen Raifer und bem großen beutschen Bolt erfolgreich Krieg haben. Ich frage Euch, wo ift heute bas Bolt ber Hereros, wo find heute seine Häuptlinge? Samuel Maharero, der einst Tausende von Rindern fein eigen nannte, ift, gehett wie ein wildes Dier, über bie englische Grenze gelaufen; er ift so arm geworden wie der ärmfte ber Feldhereros und befitt nichts mehr. Ebenso ift es ben anderen Grofleuten, von denen die meiften das leben verloren haben, und bem gangen Bolf ber Hereros ergangen, das teils im Sandfeld verhungert und verdurftet, teils von beutschen Reitern getotet, teils von den Owambos gemordet ist. Richt anders wird es dem Bolf der Hottentotten ergeben, wenn es sich nicht freiwillig ftellt und seine Baffen abgibt. Ihr sollt tommen mit einem weißen Tuch an einem Stod mit Gueren gangen Werften, und es foll Euch nichts geschehen. Ihr werdet Arbeit bekommen und Roft erhalten, bis nach Beendigung bes Krieges ber große beutsche Raiser die Berhältniffe für bas Bebiet neu regeln wird. Wer hiernach glaubt, daß auf ibn die Gnade feine Anwendung findet, ber foll auswandern, benn mo er fich auf beutschem Gebiet bliden läßt, da wird auf ihn geschossen werden, bis alle vernichtet find. Für die Auslieferung an Ermordung Schuldiger, ob tot ober lebendig, fete ich folgende Belohnung: Für hendrit Witboi 5000 Mart, Stürmann 3000 Mart, Cornelius 3000 Mart, für die übrigen schuldigen Sührer je 1000 Mart."

gez. Trotha.



# Unlage 2.

### Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hottentotten von Ansang April bis Ende September 1905 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unterofsiziere und Mannschaften der Schutzruppe.

| Lfd.         | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit       | Dienstgrad    | Name         | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil  | Bes<br>mertungen |  |  |  |  |
|--------------|----------|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|--|--|--|
| λι.          |          | Setegengen                |               |              | 56154115                 |                       | meetungen        |  |  |  |  |
| A. Gefallen: |          |                           |               |              |                          |                       |                  |  |  |  |  |
| 1            | 2. 4.05  | Gefecht bei               | Bizefeldwebel | Nobel        | Erf. Komp. 3a            | Inf. Regt. Rr. 16     | 1                |  |  |  |  |
| 2            |          | Zandmund                  | Reiter        | Richte       | 9/2                      | Ulan. Regt. Rr. 8     |                  |  |  |  |  |
| 3            | 2. 4.05  | Gefecht füdlich           | Unteroffizier | Bornmann     | Signal-Abtlg.            | Drag. Regt. Nr. 5.    |                  |  |  |  |  |
| 4            |          | Rub                       | Reiter        | Werner       | •                        | Inf. Regt. Rr. 96.    |                  |  |  |  |  |
| 5            | 2. 4.05  | Gefecht bei<br>Karakowifa | Reiter        | Şartmann     | 11/1                     | Ulan. Regt. Nr. 11    |                  |  |  |  |  |
| 6            | 7. 4.05  | Gefecht füblich           | Gergeant      | Berghammer   | Erf. Romp. 3a            | Bayr. 3nf. Leib-Regt. |                  |  |  |  |  |
| 7            |          | Narudas                   | San. Sergt.   | Jürgens      |                          | Fuf. Regt. Rr. 73.    |                  |  |  |  |  |
| 8            |          |                           | Gefreiter     | Wehle        | ,                        | Drag. Regt. Rr. 22.   |                  |  |  |  |  |
| 9            |          |                           | Reiter        | Friedel      | :                        | Inf. Regt. Rr. 141    | 1                |  |  |  |  |
| 10           |          |                           | 5             | Rassenberger | 3                        | Bayr. 1. Chev. Regt.  | 1                |  |  |  |  |
| 11           |          |                           | ,             | Marg         | -                        | Inf. Regt. Nr. 152    |                  |  |  |  |  |
| 12           |          |                           | •             | Reinecle     | s                        | Inf. Regt. Nr. 77     |                  |  |  |  |  |
| 13           | 7. 4.05  | Gefecht bei               | Leutnant      | Wimmer       | 1/2                      | Huf. Regt. Rr. 19     |                  |  |  |  |  |
| 14           | •        | <u>Ranibtobis</u>         | Unteroffizier | Dertwig      | 1/2                      | Pion. Bat. Rr. 5      |                  |  |  |  |  |
| 15           |          |                           | Gefreiter     | Rönnede      | 2/2                      | Inf. Regt. Rr. 75     | Ì                |  |  |  |  |
|              |          | 1                         | ,             | Schwarzin    | 1/2                      | Inf. Regt. Rr. 44     |                  |  |  |  |  |
| 16           |          | Ì                         | Reiter        | Hurflot      | Erf. Romp. 2a            | Fus. Regt. Rr. 80     |                  |  |  |  |  |
| 17           |          | ì                         | ,             | Rögel        | 1/2                      | Pion. Bat. Ar. 16     |                  |  |  |  |  |
| 18           |          |                           | \$            | Rrebs        | 1/2                      | 2. Gard. Regt. 3. F.  | ł                |  |  |  |  |
| 19           | 7. 4.05  | Patrouillen:              | Leutnant      | Bandermann   | 2. Feldtel. Abt.         | Tel. Bat. Rr. 2       |                  |  |  |  |  |
| 20           |          | gefecht bei               | Unteroffizier | Heuer        | ,                        | Inf. Regt. Rr. 97     |                  |  |  |  |  |
| 21           |          | Geidams                   |               | Shûmann      | Erf. Romp. 3a            | Pion. Bat. Nr. 9      |                  |  |  |  |  |
| 22           |          |                           | Gefreiter     | Wernthaler   | 1. Et. Romp.             | Bapr. 3. Pion. Bat.   | }                |  |  |  |  |
| 23           |          |                           | Reiter        | Mevius       |                          | Inf. Regt. Rr. 140    | 1                |  |  |  |  |
| 24           |          | İ                         | ,             | Stein        | 2. Feldtel. Abt.         | Drag. Regt. Rr. 4.    |                  |  |  |  |  |
| 25           | 13. 4.05 | Gefecht bei               | Oberveterinär | Hagemeier    | 1. Feldtel.Abt.          | Feldart. Regt. Rr. 27 | 1                |  |  |  |  |
| 26           |          | Tfannarob                 | Unteroffizier | Araak .      | ,                        | Rur. Regt. Rr. 6.     | 1                |  |  |  |  |
| 27           | Í        |                           | Gefreiter     | Weimar       | ,                        | Inf. Regt. Rr. 122.   | 1                |  |  |  |  |
| 28           |          | 1                         | Reiter        | Rafeberg     | ,                        | Inf. Regt. Rr. 92     | 1                |  |  |  |  |
|              |          |                           |               |              |                          |                       | -                |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr.                      | Datum                      | Ort,<br>Gelegenheit                         | Dienstgrad                                       | Rame                                                      | Schuttruppen-<br>verband                                                    | Früherer Truppenteil                                                                                                         | Be:<br>mertungen |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 29                               | 13. <b>4</b> . 05          | Überfall von<br>Ondekaremba                 | Reiter                                           | <b>R</b> rebs                                             |                                                                             | Train:Batl. Nr. 1                                                                                                            | Im Rorben        |
| 30                               | 18. 4.05                   | Gefecht bei<br>Biffeport                    | Unteroffizier                                    | Beichert                                                  | 3. Erf. Romp.                                                               | Drag. Regt. Rr. 2                                                                                                            |                  |
| 31<br>32<br>33                   | 27. 4.05                   | Patrouillens<br>gefecht bei<br>Huams        | Oberleutnant<br>Gefreiter<br>Reiter              | v. Bülow<br>Ropi <b>ş</b> fi<br>Wendt                     | 10/2                                                                        | Drag. Regt. Nr. 18<br>Bez. Ado. Kofel<br>8. Garde-Regt. 3. F.                                                                |                  |
| 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89 | 26./27. <del>4</del><br>05 | Gefecht bei<br>Ganams                       | Cergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Groth<br>Bolduan<br>Damering<br>Ralus<br>Herrmann<br>Hopf | 11/2                                                                        | Inf. Regt. Rr. 98<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Bez. Kdo. Coesfeld<br>Bez. Kdo. Breslau<br>Bion. Batl. Rr. 9<br>Drag. Regt. Rr. 14 |                  |
| <b>4</b> 0                       | 27. 4.05                   | Patrouillen:<br>gefecht öftlich<br>Karichab | Reiter                                           | Schemschies                                               | 1/2                                                                         | Füf. Regt. Nr. 88                                                                                                            |                  |
| 41<br>42<br>48<br>44             | 8. 5.05                    | Gefecht am<br>Ganachab                      | Reiter<br>:                                      | Dobers<br>Hahn<br>Kaulbars<br>Luzynsti                    | 1. Et. Romp.<br>1. Eisenb. Bau-<br>Romp.<br>1. Et. Romp.<br>1. Eisenb. Bau- | Leib. Huf. Regt. Rr. 2<br>Bion. Batl. Nr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 152<br>Bion. Batl. Rr. 8                                       |                  |
| 45<br>46                         |                            |                                             | :                                                | Nowraty<br>Sajadah                                        | Romp.<br>1. Et. Romp.                                                       | Inf. Regt. Nr. 20<br>Bez. Koo. Bitterfeld                                                                                    |                  |
| 47                               | 10. 5.05                   | Bei Holoog                                  | Reiter                                           | Jatobn .                                                  | Erf. Komp. 3a                                                               | Inf. Regt. Rr. 150                                                                                                           |                  |
| 48<br>49                         | 12. 5.05                   | Gefecht am<br>Kuifeb-Fluß                   | Sergeant<br>Gefreiter                            | Schäfer<br>Heimlich                                       | Erj. Romp. 1a<br>2. Rol. Abt.                                               | Feldart. Regt. Rr. 16<br>Gren. Regt. Rr. 10                                                                                  |                  |
| 50                               | 17. 5.05                   | Gefecht bei<br>Kowes                        | Oberleutnant                                     | Haering                                                   | 1. Funkentel.<br>Abt.                                                       | Inf. Regt. Rr. 168                                                                                                           |                  |
| 51<br>52<br>53                   |                            | MUIUED                                      | Unteroffizier<br>Reiter                          | Stahn<br>Lengowsti<br>Bitter                              | 5. Batt.<br>1. Funfentel.<br>Abt.                                           | Gifenb. Regt. Nr. 2<br>Kür. Regt. Nr. 5<br>Inf. Regt. Nr. 140                                                                |                  |
| 54                               |                            | ·                                           | s                                                | Girod                                                     | 5. Batt.                                                                    | Feldart. Regt. Nr. 12<br>zuleht Bez. Koo.<br>II Dresden                                                                      |                  |
| 56<br>56<br>57                   |                            |                                             | s.<br>:                                          | Pellwig<br>Krüger<br>Thies                                | : :                                                                         | Feldart. Regt. Nr. 58<br>Feldart. Schießschule<br>Luftschiff. Batl.                                                          |                  |

| Lfd.<br>Nr.                                                    | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                         | Dienstgrad                           | Name                                                                            | Schuttruppen-<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                                    | Be.<br>mertungen                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 58<br>59                                                       | 19. 5.05 | Gefecht bei<br>Leukop                                       | Feldwebel<br>Unteroffizier           | Schnalfe<br>Delze                                                               | 8. Batt.<br>2. Funfentel.<br>Abt.                            | Feldart. Regt. Nr. 66<br>Inf. Regt. Nr. 60                                                              |                                                                                         |
| 60                                                             | 21. 5.05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Leistord                     | Sergeant                             | Baafch                                                                          | 12/2                                                         | Inf. Regt. Nr. 187                                                                                      |                                                                                         |
| 61<br>62<br>63<br>64<br>65                                     | 23. 5.05 | der Karras:<br>berge                                        | Gefreiter<br>Reiter                  | Lupp<br>Radoch<br>Rerften<br>Schneider<br>Schöps                                | 11/2                                                         | Füs. Regt. Rr. 80<br>Pion. Batl. Rr. 5<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 128<br>Inf. Regt. Rr. 153 |                                                                                         |
| 90                                                             | 9. 6.05  | Gefecht bei<br>Atis                                         | Leutnant                             | v. Verjen                                                                       | 1. Feld-Rol.<br>Abt.                                         | Gren. Regt. Rr. 4                                                                                       |                                                                                         |
| 67                                                             | 12. 6.05 | llberfall<br>zwischen<br>Schamboc:<br>berg und<br>Plattbeen | Reiter                               | Wolter                                                                          | 12/2                                                         | Bion. Batl. Rr. 18                                                                                      |                                                                                         |
| 68<br>69                                                       | 13. 6.05 | Zwischen Omis<br>tare und Ofus<br>warumende                 | Reiter                               | Arnold<br>Riewel                                                                | 1. Feld-Rol.<br>Abt.                                         | 1 Garbe:Regt. 3. F.<br>Gren. Regt. Nr. 1.                                                               | 3m Norben                                                                               |
| 70                                                             | 14. 6.05 | Bei Kanibes                                                 | Leut. d. Ref.                        | v. Trotha                                                                       | 2/2                                                          | Inf. Regt. Rr. 181                                                                                      | Während<br>einer Ver-<br>handlung<br>mit Corne-<br>lius hinter-<br>rhas er-<br>fcoffen. |
| 71                                                             | 14. 6.05 | Marsch Rowas<br>—Seeis                                      | Unteroffizier                        | Waschinsty                                                                      |                                                              | Garde-Kür. Regt.                                                                                        | Im Norben                                                                               |
| 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82 | 17. 6.05 | Gefecht bei<br>Narus                                        | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Missoweit Fischer Schulz Stache Werner Beyer Erber Erifsen Jost Rießwetter Ruhn | 3. Erf. Romp. 11/2 2. Batt. 3. Erf. Romp. 11/2 3. Erf. Romp. | Inf. Regt. Rr. 24.<br>Gren. Regt. 3. Bf. Nr. 3                                                          |                                                                                         |

| rfd.<br>Rr. | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit                              | Dienstgrad    | Rame            | Schuştruppen:<br>verband    | Früherer Truppenteil                                                       | Be:<br>merfungen |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 83          | 17. 6.05          | Gefecht bei                                      | Reiter        | Meier           | 2. <b>B</b> att.            | Bayr. Inf.Regt. Rr. 21                                                     |                  |
| 84          |                   | Narus                                            | :             | Rapiletti       | 3. Erf. Romp.               |                                                                            |                  |
| 85          |                   |                                                  | 5             | Bähler          | ,                           | Pion. Batl. Nr. 19                                                         |                  |
| 86          |                   |                                                  | :             | Preuße          | 2. Batt.                    | Feldart. Regt. Nr. 68                                                      |                  |
| 87          |                   |                                                  | s             | Schiller        |                             | Inf. Regt. Rr. 63                                                          |                  |
| 88          |                   |                                                  | 5             | Stachowiał      | 3. Erf. Momp.               | Betl. Amt VII. A. A.                                                       |                  |
| 89          |                   |                                                  |               | Wipper          | 11/2                        | Inf. Regt. Rr. 69                                                          |                  |
| 90          |                   |                                                  | Büchfenmacher | Bentgraf        | 3. Erf. Komp.               | Gew. Fabr. Spandau                                                         |                  |
| 91          | 26./28. 6.<br>05  | Gefechte bei<br>Reidorus                         | Hauptmann     | Pichler         | 1. Et. Komp.                | Württ. Feldart. Regt.<br>Rr. 49                                            |                  |
| 92          |                   |                                                  | Aff. Arzt     | Dr. Horn        |                             | Fußart. Regt. Rr. 1                                                        |                  |
| 98          |                   |                                                  | Bize-Feldw.   | Sonntag         | 9. Romp. 2                  | Inf. Regt. Rr. 106                                                         |                  |
| 94          |                   |                                                  | Sergeant      | <b>Duhnftod</b> | :                           | Inf. Regt. Rr. 26                                                          |                  |
| 95          |                   |                                                  | Reiter        | Schmidt         | 1. Et. Romp.                | Kur. Regt. Rr. 6                                                           |                  |
| 96          | 1. 7.05           | Berfolgungs.                                     | Gefreiter     | Stöbr           | 9/2                         | Beg. Roo. Friedberg                                                        |                  |
| 97          |                   | gefecht nach                                     | Reiter        | Bufe            | •                           | 3nf. Regt. Rr. 71                                                          |                  |
|             |                   | Reidorus                                         |               |                 |                             | O.1                                                                        |                  |
| 98          | 3. 7.05           | Auf Batrouille<br>fübl. des<br>Ofarufu<br>Berges | Reiter        | Piplac          | 6/1                         | Gren. Regt. Rr. 6                                                          | Im Norben        |
| 99          |                   | Überfall<br>Station<br>Wafferfall                | Reiter        | Winkelhag       | Erf. Komp. 4a               | Huf. Regt. Ar. 9.                                                          |                  |
| 100         | 7. 7.05           | Auf Pferde-                                      | Reiter        | Bunge           | 2. Erf. Romp.               | Gren. Regt. Rr. 6                                                          |                  |
| 101         |                   | wache bei                                        | 4             | Hoppad)         |                             | Inf. Regt. Rr. 42                                                          |                  |
| 102         |                   | Maltahöhe                                        | :             | Tiemann         |                             | Drag. Regt. Rr. 16                                                         |                  |
| 103         | 10. 7. 05         | Auf Pferde:<br>poften bei Ka:<br>nas             | Reiter        | Geste           | 1. Et. Romp.                | Puf. Regt. Nr. 5                                                           |                  |
| 104         | 17. <b>7</b> . 05 | Überfall<br>zwischen Ka-                         | Gefreiter     | Bartholomac     | Waschinen:<br>Gew. Abtlg. 2 | Inf. Regt. Nr. 88                                                          |                  |
| 105         |                   | nibeam und                                       |               | Ling            | ;                           | Bapr. Feldart. Regt.<br>Nr. 9                                              |                  |
| 106         |                   | <b>Gaibe3</b>                                    | Reiter        | Mannsperger     | £                           | Feldart. Regt. Nr. 65                                                      |                  |
| 107         |                   |                                                  | £             | Werfinger       | s                           | Feldart. Regt. Nr. 47,<br>zule <b>h</b> t Bez. <b>R</b> bo.<br>I Wülhaufen |                  |

| fb.<br>čr.     | Datum           | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad          | Rame                         | Schußtruppen:<br>verband     | Früherer Truppenteil                                                     | Be-<br>mertungen |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| )8             | 18. 7.05        | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               | Reiter              | Bahn                         | 2. Funten=<br>Abtlg.         | Felbart. Regt. Nr. 81                                                    |                  |
| )9             | 20. 7.05        | an der Kontip=                               | ·                   | Anauer                       | Halbbatterie<br>Stuhlmann    | 1. Bayr. Chevaul.<br>Regt.                                               |                  |
| 10             |                 | Ründung                                      | Reiter              | Şamann                       | •                            | Feldart. Regt. Nr. 13                                                    |                  |
| l <b>1</b>     | 26. 7.05        | Auf Nitt Sand=<br>fontein — Na=<br>mansdrift |                     | Sedlmanr                     | Rommando d.<br>Schuţtruppe   | Sāchf. Karabiniers<br>Regt.                                              |                  |
| 12             | 19. 8.05        | Gefecht bei<br>Kawigaus                      | Reiter              | .Deffe                       | 9. <b>B</b> att.             | Feldart. Regt. Nr. 68                                                    |                  |
| l <b>3</b>     | 26. 8.05        | Auf Patrouille<br>bei Korafo:<br>rabis       |                     | Freudenreich                 | 3/2                          | Ulan. Regt. Nr.9, 3us<br>le <b>h</b> t Bez. Ado. Neus<br>ftreli <b>h</b> |                  |
| l <b>4</b>     | 26. 8.65        | Auf Patrouille<br>füdlich Rofos              |                     | Fiebig                       | 7/2                          | Pion. Batl. Ar. 6                                                        |                  |
| 15             | 8. 9.05         | Auf Patrouille<br>bei Guruma=<br>nas         | San. Sergt.         | Müller                       | ;                            | Sächs. Inf. Regt.<br>Nr. 105                                             |                  |
| 16             | <b>5</b> . 9.05 | Auf Batrouille<br>bei Ofombos<br>Orutjindo   | Unteroffizier       | Brec                         | 4.Batt. Halb=<br>batt. Madai | Kür. Regt. Nr. 5                                                         | Im Norben        |
| 17             | 9. 9.05         |                                              |                     | Boer                         | 2. Feld=Telegr.<br>Abtlg.    | hus. Regt. Nr. 4                                                         |                  |
| l <b>8</b>     |                 | zwifchen Waf=<br>ferfall und<br>Uchanaris    |                     | @djo[[                       | <b>2011</b> 19.              | Man. Regt. Nr. 19                                                        |                  |
| ι9             | 11. 9.05        | Auf Patrouille<br>bei Haruchas               | •                   | Buhr<br>Wettges              | 6. Batt.<br>2. Erf. Komp.    | Füf. Regt. Rr. 35<br>Drag. Regt. Rr. 16                                  |                  |
| 21<br>30       | 13. 9.05        | Gefecht bei Rus<br>bib                       | Sergeant<br>Reiter  | Groß<br>Hauptmann            | Erf. Rom. 1a<br>4/2          | Inf. Regt. Ar. 82<br>Füf. Regt. Ar. 90                                   |                  |
| <b>2</b> 2     | 21. 9.05        | Beim Überfall<br>Station<br>Schambockberg    | San. Gefreiter      | Rehler                       | 11/2                         | TrainsBatl. Rr. 6, zus<br>le <b>h</b> t Bez. <b>R</b> do. Breslau        |                  |
| 23             | 23. 9.05        | Beim Überfall<br>der Signals                 |                     | Müller                       | Feldfign.<br>Abtlg.          | Ulan. Regt. Nr. 20                                                       |                  |
| 24<br>25<br>26 |                 | station Das                                  | Gefreiter<br>Reiter | Jurkschat<br>Eder<br>Hornoff | 12/2                         | Inf. Regt. Nr. 59<br>Bayr. 1. Pion. Bat.<br>Inf. Regt. Nr. 111           |                  |

| Lfd.<br>Rr. | Da  | tum   |                | Ort,<br>eg <b>enhe</b> it | Dienstgrad          | Rame                  | Schu <b>h</b> truppens<br>verband | Früherer Truppenteil                        | Be-<br>mertungen |
|-------------|-----|-------|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 127<br>128  | 23. | 9. 05 | Beim<br>der    | Signal.                   |                     | Kühne<br>Rauch        | 3. Erf. Romp.<br>9. Batt.         | Inf. Regt. Ar. 47<br>2. Garbe : Feld = Art. |                  |
| 129         |     |       | jiaiu          | on Das                    | s                   | Rothe                 | 12 2                              | Regt.<br>Feld:Art. Regt. Ar. 64             |                  |
| 180         | 24. | 9. 05 |                | Batrouille<br>Hardab      |                     | Etremlau              | 1. Erf. Romp.                     | Füs. Regt. Nr. 38                           |                  |
| 181<br>182  | 29. | 9. 05 | <b>13</b> ei 9 | laru <b>ája</b> s         | Gefreiter<br>Reiter | Boscer<br>Boigtländer | Erf. Nomp. 1 a                    | Inf. Regt. Nr. 98<br>Illan. Regt. Nr. 18    |                  |

## B. Vermißt:

| 1 | 23. | 4. 05 | Romas                                  | Reiter        | Raden       | 3. Rol. Abt.              | 3nf. Regt. Rr. 106        |
|---|-----|-------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | 17. | 5. 05 | Gefecht bei<br>Kowes                   | Unteroffizier | Grundmann   | 5. <b>B</b> att.          | 1. Leib- ֆuf. Regt. Ar. 1 |
| 3 | 1.  | 6. 05 | <b>Ota</b> handja                      | Unteroffizier | Reperdierts | Distriftsamt<br>Ctahandja | Garde-Füs. Regt.          |
| 4 | 22. | 7.05  | In der Rähe<br>des Großen<br>Bruffaros | Reiter        | Sierts      | 3/2                       | Şuf. Regt. Nr. 16         |

## C. Verwundet:

| 1  | 7.  | 4. 05 | Gefecht bei Ra-<br>nibfobis            | Stabéarzt | Dr. Brodel:<br>mann |                  | Inf. Regt. Rr. 169                                       |
|----|-----|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 2  |     |       |                                        | Reiter    | Alt                 | 1/2              | Ulan. Regt. Rr. 10                                       |
| 3  |     |       |                                        | #         | Perlmann            | ,                | Ulan. Regt. Rr. 8                                        |
| 4  |     |       |                                        | *         | Aretschmer          |                  | Pion. Batl. Nr. 5                                        |
| 5  | 7.  | 4. 05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Geidams | Gefreiter | Enfile              | 2. Feldtel. Abt. | Ulan. Regt. Rr. 19<br>zuleht Bez. Kdo.<br>Donaueschingen |
| 6  | 7.  | 4.05  | Gefecht füdlich                        | Reiter    | Kahl                | 9. <b>B</b> att. | Feldart. Regt. Nr. 48                                    |
| 7  |     |       | <u>Rarudas</u>                         | :         | Rüfter              | Erf. Romp. 3a    | Inf. Regt. Rr. 25                                        |
| 8  |     |       |                                        | \$        | Schäfer             | ,                | Inf. Regt. Rr. 141                                       |
| 9  |     |       |                                        | \$        | Schäfer             | ;                | Inf. Regt. Rr. 172                                       |
| 10 | 13. | 4. 05 | Gefecht bei                            | Gefreiter | Köttgen             | 1. Feldtel. Abt. | Drag. Regt. Rr. 15                                       |
| 11 | ŀ   |       | Tjannarob                              | Reiter    | Dietrich            | ,                | Tel. Batl. Rr. 1                                         |
| 12 |     |       |                                        | ;         | Laas .              | ;                | Tel. Batl. Rr. 3                                         |
| 13 |     |       |                                        | ;         | Reff                | :                | Tel. Batl. Rr. 8                                         |
|    |     |       |                                        |           |                     |                  |                                                          |

| Lfb.     | 0.1              | Drt.                                      | Discription 1             | m                                                | Schuftruppen:   | ~ 16 · · · · · ·                                                            | Be.       |
|----------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rr.      | Datum            | Gelegenheit                               | Dienstgrad                | Name                                             | verband         | Früherer Truppenteil                                                        | merfungen |
| 14       | 21. 4.05         | Auf Pferdes<br>transport bei<br>Kirils    | Reiter                    | Effer                                            | 8. <b>Batt.</b> | Felbart. Regt. Nr. 67                                                       |           |
| 15       | 24. 4.05         | Bei Ranabis                               | Reiter                    | Gerhardt                                         | 4. Erf. Romp.   | Inf. Regt. Nr. 116 zu-<br>lest Bez. Abo. Worms                              |           |
| 16<br>17 | 26./27. 4.<br>05 | Gefechte bei<br>Ganams                    | Leutnant<br>Oberveterinär | Ezel<br>Gottfcalf                                | 12/2            | Drag. Regt. Nr. 7<br>Feldart. Regt. Nr. 64                                  |           |
| 18       | 00               | Ounums                                    | Gefreiter                 | Hain Sain                                        | 11/2            | Bez. Roo. Liegnig                                                           |           |
| 19       |                  | i                                         | Reiter                    | Bader<br>Bader                                   | 11/2            | Leib:Drag. Regt.<br>Nr. 20                                                  |           |
| 20       |                  | •                                         | s                         | Gerstetter                                       | 12/2            | Inf. Regt. Rr. 127<br>zulest Bez. Koo.<br>heilbronn                         |           |
| 21       |                  |                                           | ,                         | Şeifing                                          | 11/2            | Inf.Regt.Nr.16 zulest<br>Bez. Koo. Dortmund                                 |           |
| 22       |                  |                                           | 3                         | 3mm                                              | g.              | 3nf. Regt. Rr. 155                                                          | İ         |
| 23       |                  |                                           | :                         | Rubis                                            | :               | Bion. Batl. Nr. 7                                                           |           |
| 24       |                  |                                           | :                         | Mayer                                            | 12/2            | Inf. Regt. Rr. 111                                                          |           |
| 25       |                  |                                           | ,                         | Mint                                             | 11/2            | Fuf. Regt. Rr. 38                                                           |           |
| 26       |                  |                                           | :                         | Rückert                                          | 12/2            | Inf. Regt. Rr. 122                                                          | ļ         |
| 27       |                  |                                           | ,                         | Thölen                                           | 11/2            | Inf. Regt. Nr. 91                                                           |           |
| 28       | 27. 4.05         | Batrouillen:                              | Leutnant                  | Fischach                                         | 10/2            | Bayr. 9. Inf. Regt.                                                         |           |
| 29       |                  | gefecht bei<br>Huams                      | Unteroffizier             | Bell                                             | s               | Bayr. 1. Inf. Regt.<br>zulest Bez. Kdo.<br>Wünchen                          |           |
| 30       |                  |                                           | *                         | Peterjen                                         | \$              | Drag. Regt. Nr. 13                                                          |           |
| 31       |                  |                                           | Gefreiter                 | Bohl                                             | \$              | Rdo. d. Oftafiat. Bef.<br>Brig. zule <b>h</b> tBez. <b>A</b> do.<br>Liegnih |           |
| 32       |                  |                                           | Reiter                    | Reinfe                                           | :               | huf. Regt. Rr. 16                                                           |           |
| 33       | 8. 5.05          | Gefechte am                               | Hauptmann                 | v. Nappard                                       | 1. Et. Romp.    | Gren. Regt. Rr. 1                                                           |           |
| 34       |                  | Ganachab                                  | Unteroffizier             | Gutiche                                          |                 | Mlan. Regt. Nr. 10                                                          |           |
| 35       |                  |                                           | Reiter                    | Dreier                                           |                 | Pion. Batl. Nr. 3                                                           | · .       |
| 36       | i                |                                           | ,                         | Figner                                           | ;               | Feldart. Regt. Ar. 7                                                        |           |
| 37       |                  |                                           |                           | Zchöning                                         | s               | Bez. Kdo. Burg                                                              |           |
| 38       | 11. 5.05         | Gefecht am<br>Eifeb:Fluß<br>östlich Epata | Oberleutnant              | Gr. v. Schweid:<br>niz u. Arain<br>Frhr.v.Kauder |                 | 2.Garde-Feldart.Hegt.                                                       |           |
| 39       | 12. 5.05         | Gefecht bei Bo:                           | Dberleutnant              | v. Rosenberg                                     | 2. Rol. Abt.    | Feldart. Regt. Nr. 61                                                       |           |
| 40       |                  | fasis am Gaob                             |                           | v. Linfingen                                     | 5. Kol. Abt.    | Feldart. Regt. Rr. 46                                                       |           |
| 41       |                  |                                           | Unteroffizier             | Klepsch                                          | Erj. Komp. 1a   | Feldart. Regt. Nr. 48                                                       |           |
| 42       |                  |                                           | Unteroff. d. L.           | Schulz                                           | Ctappe          | Gren. Regt. Rr. 101                                                         |           |
|          | l                |                                           | l                         | ł                                                | Naucha3         |                                                                             | i         |

| Lfd.<br>Nr.                                                                                                                      | <b>Datum</b>         | Ort,<br>Gelcgenheit            | Dienstgrad                      | Rame                                                                                                                                                                                      | Schuttruppen:<br>verband                                                                                            | Früherer Truppenteil                                           | Be-<br>mertungen                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 48<br>44<br>45<br>48<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>65<br>66 | 12. 5.05<br>17. 5.05 | Rowes                          |                                 | Friedrich Ruppel Rünzel Lindner Maurit Rirbach Roefe Schlenfol Stier Schumacher Widboldt Rahle Jegust Bröder Bernhardt Bode Stresau Rnote Qauster Waiser Barntes Barenthin Gölide Qartwig | Erf. Romp. 1a 3. Rol. Abt. Erf. Romp. 1a 5. Batt. 1. Funtentel. Abt. 8. Batt. 11/12 9. Batt. 8. Batt. 3. Erf. Romp. | Inf. Regt. Nr. 24<br>Inf. Regt. Nr. 32<br>Pion. Batl. Nr. 15   | Seinen<br>Wunden er-<br>legen         |
| 67                                                                                                                               | <b>24.</b> 5.05      | Gefecht westl.<br>Kais         | Unteroffizier                   | Wildner<br>Heiser                                                                                                                                                                         | 9. Batt.                                                                                                            | Lehr Regt. der Feld-<br>art. Schießschule<br>Train-Batl. Rr. 4 |                                       |
| <b>6</b> 9                                                                                                                       | 26. 5.05             | Gefecht bei<br>Gowapaus        | Reiter                          | Wittemeier                                                                                                                                                                                | 9/2                                                                                                                 | Inf. Regt. Rr. 135                                             |                                       |
| 70<br>71<br>72                                                                                                                   | 27. 5.05             | Gefecht füds<br>weitl. Goagas. | Sauptmann<br>Leutnant<br>Reiter | Blume<br>Schmidt<br>Leschner                                                                                                                                                              | 2. Et. Romp.<br>4. Et. Romp.<br>2. Et. Romp.                                                                        | Inf. Regt. Rr. 144<br>Inf. Regt. Rr. 27<br>Drag. Regt. Rr. 8   |                                       |
| 78                                                                                                                               | 5. 6.05              | Bei Kanibes                    | Reiter                          | Zactifch                                                                                                                                                                                  | 10/2                                                                                                                | Inf. Regt. Nr. 58                                              | Am 5, 6.<br>feinenWun-<br>ben erlegen |
| 74                                                                                                                               | 9. 6.05              | Gefecht bei<br>Atis            | Oberleutnant                    | Arüger                                                                                                                                                                                    | 1. Fuhrpark:<br>Kol. Abt.                                                                                           | Feldart. Regt. Nr. 31                                          | 1                                     |
| 75                                                                                                                               | 14. 6.05             | Gefecht westl.<br>Rarus        | Reiter                          | Frensel                                                                                                                                                                                   | Erj. Nomp. 4a                                                                                                       | huf. Regt. Nr. 7.                                              |                                       |

| Lfd.<br>Rr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                 | Dienstgrad     | Rame                                  | Schuttruppen:<br>verband   | Früherer Truppenteil                    | Be:<br>merfungen         |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 76          | 17. 6.05         | Gefecht bei                                         | Major          | v. Kamph                              | IV/2.                      | Inf. Regt. Rr. 75                       |                          |
| 77          |                  | Rarus                                               | Hauptmann      | v. Erdert                             | 12/2                       | 3nf. Regt. Rr. 92                       |                          |
| 78          |                  |                                                     | Leutnant       | v. Anobelsborff                       | 11/2                       | 3nf. Regt. Rr. 54                       |                          |
| 79          |                  |                                                     | Dberarzt       | Dr. Engel                             | 2. Batt.                   | 3nf. Regt. Rr. 142                      |                          |
| 80          |                  |                                                     | Wachtmeister   | Behrens                               | 2. Batt.                   | Feldart. Regt. Rr. 7                    |                          |
| 81          |                  |                                                     | Bizefeldwebel  | Haßler                                | 11/2                       | Bayr. 1. Chev. Regt.                    |                          |
| 82          |                  | ĺ                                                   | Sergeant       | Dobbert                               |                            | Drag. Regt. Nr. 10                      |                          |
| 83          |                  |                                                     |                | Ragel                                 | :                          | Pion. Batl. Nr. 22                      |                          |
| 84          |                  |                                                     | Unteroffizier  | Faat                                  | 3. Erf. Romp.              | Pion. Batl. Nr. 4                       |                          |
| 85          |                  |                                                     |                | Marschhausen                          | 2. Batterie                | Jäg. Batl. Nr. 9                        |                          |
| 86          |                  |                                                     | s              | Treuerich                             | 11/2                       | huf. Regt. Rr. 19                       |                          |
| 87          |                  |                                                     | =              | Vogel                                 | 3. Erf. Romp.              | Train Batl. Nr. 4                       |                          |
| 88          |                  |                                                     | s              | Werdermann                            | 2. Batterie                | Feldart. Regt. Nr. 54                   |                          |
| 89          |                  |                                                     | Gefreiter      | Roch                                  | ,                          | Feldart. Regt. Nr. 74                   |                          |
| 90          |                  |                                                     | San. Gefreiter | Menzel                                | ,                          | Füs. Regt. Nr. 38                       |                          |
| 91          |                  |                                                     | Gefreiter      | Prange                                | 3. Erf. Romp.              | Inf. Regt. Rr. 45                       |                          |
| 92          |                  |                                                     |                | Rupp                                  | 2. Batterie                | Ulan. Regt. Rr. 6                       |                          |
| 93          |                  |                                                     | e              | Schmischte                            | *                          |                                         | Am 29. 6.<br>seinen Bun- |
| 94          |                  |                                                     | , ,            | Schmidt                               | 11/2                       | Bez. Ado. Belle                         | ben erlegen              |
| 95          |                  |                                                     | Reiter         | Adolph                                | 2. Batterie                | Feldart. Regt. Rr. 21                   |                          |
| 96          |                  |                                                     | s              | Gewede                                | 3. Erf. Komp.              | Pion. Batl. Rr. 10                      |                          |
| 97          |                  |                                                     | :              | Hilden                                | 44/0                       | Pion. Batl. Nr. 19                      |                          |
| 98          |                  |                                                     | ,              | Homberger                             | 11/2                       | Bez. Abo. Gelfentirchen                 |                          |
| 99          |                  |                                                     | •              | Iselt                                 | 3. Erj. Komp.              | Pion. Batl. Rr. 6                       |                          |
| 100         |                  | •                                                   | •              | Klüber<br>Makaina                     | ,                          | Pion. Batl. Nr. 16                      |                          |
| 101<br>102  |                  |                                                     |                | Rehring<br>Bietreck                   | 11/2                       | Inf. Regt. Rr. 59<br>Gren. Regt. Rr. 10 |                          |
| 102         |                  |                                                     | ;              | v. Rönn                               | Stab IV/2                  | 2. Garde Regt. z. F.                    |                          |
| 104         |                  |                                                     |                | Schröder                              | 3. Erf. Komp.              | Bion. Batl. Rr. 15                      |                          |
| 105         |                  |                                                     |                | Strauk                                | o. etj. <b>x</b> viitp.    | Inf. Regt. Rr. 41                       |                          |
| 100         |                  |                                                     | •              | Citally                               | •                          | Oul near we at                          |                          |
| 106         | 21. 6.05         | Gefecht zwi:<br>fcen Gaufis<br>undBefonder:<br>maid |                | Szary                                 |                            | Pion. Batl. Rr. 5                       |                          |
| 107         | <b>26</b> . 6.05 | Gefecht<br>zwifchen Awa:<br>fab und Reho:<br>both   | 1              | Frhr.v.Reibnit                        | Mafchinen:<br>gewehrabtlg. | Jäg. Batl. Ar. 6                        |                          |
| 108         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                            | Oberleutnant   | Ritter und<br>Edler v. Rojen:<br>thal | 9/2                        | Feldårt. Regt. Rr. 22                   |                          |
| 109         |                  |                                                     | Sergeant       | Birtholz                              | s                          | Jäg. Batl. Nr. 2                        |                          |

| Lfd.<br>Rr. | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                                            | Dienstgrad    | Name                   | Schuttruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                    | Be:<br>mertungen |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 110         | 26./28. 6.<br>05 | Gefechte bei<br>Reidorus                                       | Gefreiter     | Bãth .                 | 1. Et. Romp.                  | Bez. Koo.<br>Afchaffenburg              |                  |
| 111         | 00               | Retourus                                                       | Reiter        | Göpfert                | 11/2                          | Inf. Regt. Nr. 44                       |                  |
| 112         |                  |                                                                | ,             | Grzegorsti             | 9/2                           | Inf. Regt. Rr. 144                      |                  |
| 113         |                  |                                                                | 3             | Hajduczet.             | Feldfign. Abt.                | 3nf. Regt. Rr. 28                       |                  |
| 114         |                  |                                                                | s             | Bente                  | 1. Et. Komp.                  | Drag. Regt. Rr. 16                      |                  |
| 115         |                  |                                                                | s             | Rifter                 | 9/2                           | Drag. Regt. Nr. 24                      |                  |
| 116         |                  |                                                                | =             | Meier                  | =                             | Inf. Regt. Rr. 58                       |                  |
| 117         |                  |                                                                | £             | Nicklas                | 1. Et. Romp.                  | Fus. Regt. Rr. 37                       |                  |
| 118         |                  |                                                                | :             | Webel                  | 9/2                           | lllan. Regt. Nr. 18                     |                  |
| 119         | 1. 7.05          | Berfolgungs:<br>gefecht nach<br>den Gefechten<br>bei Reidorus. | Unteroffizier | Macher                 | s                             | Inf. Regt. Nr. 145                      |                  |
| 120         | 3. 7.05          | Beim Überfall<br>der Station<br>Wasserfall                     | Reiter        | Wojer                  | Erj. Romp. 4a                 | Inf. Regt. Rr. 26                       |                  |
| 121         | 7. 7.05          | Auf Bferbe:                                                    | Feldwebel     | Rlinge                 | 2. Erf. Romp.                 | 3nf. Regt. Rr. 145                      |                  |
| 122         | 1                | wache bei                                                      | Sergeant      | Lohmener               | 3                             | 3nf. Regt. Rr. 85                       |                  |
| 123         | Ì                | Maltahöhe                                                      | Reiter        | Ramolla                | :                             | Pion. Batl. Nr. 6                       |                  |
| 124         | 10. 7.05         | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Ranas                              | Reiter        | Rlibingat              | 1. Et. Komp.                  | 3nf. Regt. Nr. 147                      |                  |
| 125         | 18. 7.05         | In Schlangen:<br>topf                                          | Reiter        | Maschte                |                               | Drag. Regt. Nr. 4                       |                  |
| 126         | 18. 7.05         | Ñberfall der<br>Farm Baal:<br>gras                             | Reiter        | Obermeyer              | Et. Ado.<br>Windhuf           | Bayr. 4. Chev. Regt.                    | Im Rorben        |
| 127         | 19. 7.05         | Gefecht am<br>Hafos = Ge=<br>birge                             | Gefreiter     | Nussog                 | Etappe<br>Swa <b>ł</b> opmund | Jäger:Batl. Ar. 8                       |                  |
| 128<br>129  | 20. 7.05         | Überfall einer<br>Rolonne bei                                  | Reiter        | Janaszaf               | Majch. Gew.<br>Abtlg. 2       | Feldart. Regt. Rr. 9                    |                  |
| 120         |                  | Seß Rameel:<br>baum                                            |               | Laubsch)               | 1. Kol. Abt.                  | Bez. Ado. Guben                         |                  |
| 130         | 28. 7.05         | Auf Biehposten<br>bei Büllsport                                |               | Shuhmann               | 4. Et. Romp.                  | Inf. Regt. Ar. 105                      |                  |
| 131<br>132  | 27. 7.05         | Beim Überfall<br>aufGainaichas                                 |               | Elfenbroich<br>Greffer | 1/2                           | Juf. Regt. Ar. 187<br>Bez. Kdo. Kempten |                  |

| Lfd.<br>Nr.              | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                          | Rame                                   | Schuştruppen=<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                                           | Be-<br>mertungen          |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 188<br>184               | 27. 7.0  | Beim Überfall<br>aufGainaichas             |                                     | Roß<br>Sommer                          | 1/2                       | Gren. Regt. Rr. 3<br>Inf. Regt. Rr. 19                                                         |                           |
| 135                      | 5. 8.0   | Gefecht bei<br>Wortel                      | Reiter                              | Alpel                                  | Şalbbatterie<br>Stuhlmann | Bez. Kdo. Hagen                                                                                |                           |
| 136                      | 12. 8.0  | Gefecht bei<br>Okandun öftl.<br>Liewenberg | Reiter                              | Chlupta                                | 3. Et. Romp.              | Leib-Huj. Regt. Nr. 2                                                                          |                           |
| 137<br>138<br>139        | 19. 8.0  | Gefecht bei<br>Kawigaus                    | Major<br>Hauptmann<br>Unteroffizier | Traeger<br>v. Zwehl<br>Theuh           | 4/2                       | Füf. Regt. Nr. 40<br>Inf. Regt. Nr. 71<br>Drag. Regt. Nr. 26,<br>zuleht Bez. Kdo.<br>Stuttgart |                           |
| 140<br>141<br>142<br>143 |          |                                            | Gefreiter<br>Reiter                 | Brunner<br>Horn<br>Lippemeyer<br>Minne | :<br>Erf. Romp. 3a        | Bayer. 2. Chev. Regt.<br>5. Garbe-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Rr. 98<br>Inf. Regt. Rr. 74        |                           |
| 144<br>145               | 24. 8.0  | Gefecht bei<br>Gorab in den<br>Zarisbergen | Reiter<br>*                         | Ariews<br>Uhlenhafe                    | 2. Erf. Komp.             | Kür. Regt. Nr. 2<br>Füß. Regt. Nr. 73                                                          |                           |
| 146<br>147               | 28. 8.08 | Gefecht nörd:<br>lich Ongoro:<br>morutjiva |                                     | Umendt<br>Meţ                          | 11/1                      | hus. Regt. Nr. 13<br>Drag. Regt. Nr. 14                                                        | Im Norben                 |
| 148                      | 2. 9.08  | Westl. Otjit=<br>jitua                     | Reiter                              | Voltmer                                | 6/1                       | Gren. Regt. Nr. 3                                                                              | Im Norden                 |
| 149                      | 3. 9.0   | Auf Patrouille<br>bei Gurumas<br>nas       | Reiter                              | Schäfer                                |                           | Feldart, Regt. Nr. 37                                                                          |                           |
| 150                      | 9. 9.08  | Auf Pferde:<br>wache Reho:<br>both         | ""                                  | Krotofil                               | Feldfign. Abt.            | Ulan. Regt. Ar. 2                                                                              |                           |
| 151                      | 11. 9.0  | Auf Patrouille<br>bei Haruchas             |                                     | Lorenz                                 | 2. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Nr. 117                                                                             |                           |
| 152                      | 13. 9.03 | Gefecht bei<br>Rubib                       | Major                               | Maerder                                | Et. Kdo.                  | Generalstab der<br>2. Division                                                                 | ,                         |
| 153<br>154               |          |                                            | Affiftenzarzt<br>Unteroffizier      | Korsch<br>Winzer                       | Erf. Romp. 1a             | Inf. Regt. Nr. 54<br>Pion. Batl. Nr. 5                                                         | Am 23. 10.<br>seinenWun-  |
| 155                      |          |                                            | Gefreiter                           | Nitsche                                | 6. <b>Ba</b> tt.          | Sächs. Feldart. Regt.<br>Nr. 12                                                                | feinenWun-<br>ben erlegen |

| Lid.<br>Nr.                                                                      | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit                                      | Dienftgrad                                            | Name                                                                                                                        | Schuktruppen:<br>verband                                            | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                                                                               | Be.<br>mertungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 156<br>157<br>158<br>159                                                         | 13. 9.05 | Gefecht bei<br>Rubib                                     | Heiter                                                | Glänzel<br>Guthier<br>Liehau<br>Sefz                                                                                        | 2. Erf. Nomp.<br>6. Batt.<br>2/2<br>4/2                             | Inf. Regt. Rr. 92<br>Feldart. Regt. Rr. 51<br>Pion. Batl. Rr. 2<br>8. Garbe: Regt. 3. Fuß                                                                                                                                          | jemen wun-       |
| 160<br>161                                                                       |          |                                                          | :                                                     | Simon<br>Zacher                                                                                                             | 2. Erf. Roncp.                                                      | Inf. Regt. Nr. 154<br>Bion. Batl. Nr. 6                                                                                                                                                                                            | ben erleger      |
| 162<br>163                                                                       | 15. 9.05 | einer Pferdes<br>wache östlich                           |                                                       | Rletjch<br>Habedant                                                                                                         | 2. Batt.                                                            | 3. See:Batl.<br>Lehr:Regt. der Feld:<br>art. Schiekschule                                                                                                                                                                          |                  |
| 164                                                                              |          | der Großen<br>Karrasberge                                | ÷                                                     | Ritsche                                                                                                                     | s                                                                   | 2. Sächf. Feldart.<br>Regt. Nr. 28                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 165                                                                              | 21. 9.05 | Beim Überfall<br>ber Station<br>Schambod:<br>berg        | Reiter                                                | Möller                                                                                                                      | Erj. Romp. 4a                                                       | Gren. Regt. Nr. 89.                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 166<br>167                                                                       | 24. 9.05 | Auf Patrouille<br>bei Hardab<br>nordweftl.<br>Rarienthal | Unteroffizier<br>Reiter                               | Rinfenberger<br>Belzer                                                                                                      | 1. Erj. Romp.                                                       | Füj. Regt. Rr. 80<br>Huf. Regt. Rr. 11                                                                                                                                                                                             |                  |
| 168                                                                              | 24. 9.05 | Am oberen<br>Tfaobis<br>Revier                           | Feldwebel                                             | Göbelsmann                                                                                                                  | 3. Kol. Abt.                                                        | Ulan. Regt. Ar. 5                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 169<br>170<br>171<br>172<br>178<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178<br>179<br>180 | 29. 9.05 | Gefecht bei<br>Aubes                                     | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Ihiel<br>Olfcewiti<br>Reimann<br>Schulz<br>Reinich<br>Schulz<br>Wilhelm<br>Graffenberger<br>Hoffmann<br>Raminiti<br>Bellenz | 1/2<br>3/2<br>1/2<br>5. Batt.<br>1/2<br>5. Batt.<br>1/2<br>5. Batt. | Bion. Batl. Rr. 5 Inf. Regt. Rr. 128 Drag. Regt. Rr. 4 Landw. Bez. Berlin Bion. Batl. Rr. 6 1.GarbeFelbart. Regt. Inf. Regt. Rr. 171 Inf. Regt. Rr. 67 Bion. Batl. Rr. 2 Inf. Regt. Rr. 42 Inf. Regt. Rr. 58 Felbart. Regt. Rr. 58 |                  |
|                                                                                  |          |                                                          |                                                       | l                                                                                                                           | l                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                  | Ī                |

| Lfd.   | Do  | ıtum         | Dienstgrad              | Rame             | Früherer Truppenteil                    | Todesurfache                                       | Lazarett ufw.                          | Be:<br>mertungen |
|--------|-----|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|        |     |              |                         | D. An H          | iran <b>t</b> heiten gesto              | rben:                                              |                                        |                  |
| 1<br>2 |     | 7.05<br>9.05 | Leutnant<br>*           | Salm<br>v. Apell | Pion. Batl. Nr. 16<br>Huf. Regt. Nr. 14 | Herzschwäche<br>Herzschlag                         | Lüderişbucht<br>Biwaf bei<br>Geitfabis |                  |
| 3      | 25. | 8. 05        | Feld. Int. Rat          | Dr. Müller       | Int. XV. A. K.                          | Lungen,<br>schwindsucht                            | Eppendorf bei<br>Hamburg               |                  |
| 4      | 17. | 9. 05        | Zahlmeifter             | Beyer            | Füß. Regt. Nr. 35                       | Lungenentzüns<br>dung und<br>Gehirns<br>erweichung | Schöneberg                             |                  |
| 5      | 15. | 4. 05        | Oberveterinär           | Schröder         | Drag. Regt. Rr. 14                      | Typhus                                             | Ralffontein                            |                  |
| 6      | 12. | 4. 05        | Bizewachtm.             | Ruenz            | Feldart. Reg. Rr. 30                    | Herzschwäche                                       | Karibib                                |                  |
| 7      | 80. | 8. 05        | Depotvize,<br>feldwebel | Girten           | Art. Dep. Met                           | s                                                  | Lüderitbucht                           |                  |
| 8      | 17. | 8. 05        | Sergeant                | Stolzenhain      | Drag. Regt. Nr. 18                      | Blinddarm:<br>und Bauchfell:<br>entzündung         | Gobabis                                |                  |
| 9      | 18. | 8. 05        | s                       | Raida            | Pion. Batl. Ar. 6                       | Typhus                                             | Swafopmund                             |                  |
| 10     | 16. | 4.05         | Unteroffizier           | Bernschein       | Inf. Regt. Rr. 170                      | s                                                  | Windhuf                                | 1                |
| 11     | 3.  | 5.05         | s                       | Schröder         | Garde-SchüpBatl.                        |                                                    | Rub                                    |                  |
| 12     |     | 5. 05        | ž                       | Biemba           | Inf. Regt. Rr. 51                       | ,                                                  | Narudas                                | 1                |
| 13     | 14. | 5. 05        | s                       | Rehmisch         | Garde-Reiter-Regt.                      | Ruhr                                               | Weg Huams—<br>Amhub                    |                  |
| .14    | 19. | 6. 05        | 5                       | Moewes           | Suf. Regt. Nr. 8                        | Typhus                                             | Reetmanns:<br>hoop                     |                  |
| 15     | 29. | 6.05         | :                       | <b>6</b> ருந்நத் | BezRomm. Liegnig                        | ,                                                  | Bethanien                              |                  |
| 16     | 5.  | 7. 05        | s                       | Frante           | Drag. Regt. Nr. 4                       | Typhus und<br>Lungen:<br>entzündung                | Kalkfontein                            |                  |
| 17     | 11. | 7.05         | •                       | Bernert          | Pion. Batl. Nr. 6                       | Typhus                                             | Rarudas                                |                  |
| 18     | 14. | 7. 05        | ,                       | Hinterberg       | Inf. Regt. Rr. 177                      | Typhus und<br>Storbut                              | Raltfontein                            |                  |
| 19     | 81. | 7. 05        | s                       | Arull            | Gifenb. Regt. Rr. 2                     | Herzschwäche<br>und Lungens<br>entzündung          | Lüderişbucht                           |                  |
| 20     |     | 8.05         | :                       | Röhler           | Feldart. Regt. Nr. 65                   |                                                    | Dawignab                               | 1                |
| 21     | 30. | 8.05         |                         | Helbing          | Füs. Regt. Rr. 86                       | Herzschwäche                                       | Lüderigbucht                           |                  |
| 22     | 31. | 7. 05        | San. Unteroff.          | Dudenhöffer      | Bayr. 1. Man. Regt.                     | Typhus                                             | Gobabis                                |                  |
| 23     |     | 4.05         | <b>-</b> - 1            | Schröter -       | Bayr. 3. Train-Batl.                    |                                                    | Kaltfontein                            |                  |
| 24     | 17. | 4. 05        |                         | Bidert           | huf. Regt. Rr. 1                        | · ·                                                | Windhut                                |                  |

| Lfd.<br>Nr. | D   | atum          | Plenstgrad                  | Name           | Früherer Truppenteil                                      | <u> Todesurfache</u>    | Lazarett ufw.      | Be:<br>merfungen |
|-------------|-----|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 25          | 20. | 4.05          | Gefreiter                   | Diekner        | Bayr. 6. Feldart.Regt.                                    | Inphus                  | Warmbad            |                  |
| 26          | 21. | 4.05          | 1 '                         | Rieger         | Felbart. Regt. Rr. 21                                     |                         | Roes               | ļ                |
| 27          | 30. | 4.05          | ,                           | Renten         | Inf. Regt. Rr. 143                                        | ;                       | Lüderigbucht       | j                |
| 28          | 4.  | 5. 05         | (Einj. Freiw.)<br>Gefreiter | Grieß          | Inf. Regt. Nr. 96                                         | :                       | .Satjamaš          |                  |
| 29          | 20. | 5.05          | Gefreiter                   | Heiland        | Inf. Regt. Dr. 89                                         | ,                       | Windhuf            | 1                |
| 30          | 21. | 5. 05         | s s                         | Heyer          | Feldart. Regt. Nr. 72                                     | hirnhaut:<br>entzündung | Rub                |                  |
| 31          | 24. | 5. 05         | į.                          | Schumann       | 3nf. Regt. Nr. 96                                         | Inphus                  | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 32          | 81. | 5.05          | ,                           | Füllbier       | 3nf. Regt. Nr. 156                                        | ŗ                       | Raltfontein        | Į.               |
| 33          | 81. | 5.05          | :                           | Klunker        | Bez. Ado. I Berlin                                        | :                       | Narudas            | l                |
| 34          | 2.  | 6. 05         | ٠                           | Leistriß       | Man. Regt. Nr. 10                                         | Lungen=<br>entzündung   | Bethanien          |                  |
| 35          | 12. | <b>6</b> . 05 | Gefreiter d. R.             | Rajdite        | 1.Garde-Feldart.Regt.                                     | Inphus                  | Hafuur             | ĺ                |
| 36          | 12. | 6.05          | Gefreiter                   | Tieg           | Drag. Regt. Nr. 18                                        | #                       | Narudas            | 1                |
| 37          |     | 6.05          | =                           | Pajatsch       | huf. Regt. Nr. 6                                          | :                       | Rub                | i                |
| 38          |     | 6.05          | s                           | Lohr           | Inf. Regt. Nr. 83                                         | 4                       | Hajuur             |                  |
| 39          | 23. | 6.05          | ŧ .                         | Rofplesch      | Inf. Regt. Nr. 82                                         | ŧ                       | Narudas            | Ì                |
| 40          |     | 7.05          | Ŧ                           | Könfer         | Feldart. Regt. Nr. 22                                     | 5                       | Dawignab           | ŀ                |
| 41          |     | 7. 05         | s                           | Stein          | Bez. Ado. Ofterode                                        | \$                      | Aminuis            | 1                |
| 42          |     | 7.05          | :                           | Nierwalda      | hus. Regt. Nr. 6                                          | \$                      | <b>Godja</b> §     | ŀ                |
| 43          |     | 7.05          | :                           | Pietsch        | Bez. Kbo. Striegau                                        | s                       | Rubub              |                  |
| 44          |     | 7. 05         | ;                           | Aranş          | Feldart. Regt. Nr. 15                                     |                         | Вофая              | ł                |
| 45          |     | 7.05          | :                           | Bondzio        | Bez. Rdo. Bochum                                          |                         | Bethanien          |                  |
| 46          |     | 7.05          | :                           | Steneberg      | huf. Regt. Rr. 14                                         | Lungentyphus            | Hasur              | Ī                |
| 47          |     | 7.05          | *                           | Mahlendorff    | 3nf. Regt. Nr. 85                                         | Typhus                  | Tawignab           |                  |
| 48          | 8.  | 8, 05         | *                           | Rafemann       | Füs. Regt. Nr. 37                                         | Gehirn:<br>lähmung      | Swafopmund         |                  |
| 49          |     | 8.05          | *                           | Conradi        | Pion. Batl. Nr. 18                                        | Herzschwäche            | <b>Gaibes</b>      |                  |
| 50          | 21. | 9. 05         | :                           | <b>Söpfner</b> | 2. Garde-Regt. zulett<br>Bez.Kdo.Königsberg               | Typhus                  | Windhuf            |                  |
| 51          |     | 4.05          | Reiter                      | Freudenreich   | Inf. Regt. Nr. 147                                        | ź                       | Swafopmund         | 1                |
| 52          |     | 4.05          | ;                           | Heinze         | Feldart. Regt. Ar. 6                                      | :                       | Windhuf            |                  |
| 53          | 10. | 4. 05         | ;                           | Walter         | Gren. Regt. Nr. 11                                        | ;                       | Zwartfontein       |                  |
| 54          |     | 4.05          | :                           | Schiffeler     | Drag. Regt. Nr. 15                                        | :                       | Windhut            |                  |
| 55          |     | 4.05          | :                           | Ruhnen         | Inf. Regt. Ar. 173                                        | :                       | <b>Datsamas</b>    |                  |
|             |     | 4. 05         | \$                          | Danielowsti    | Inf. Regt. Nr. 44                                         | :                       | Windhuk            | 1                |
| 57          |     | 4.05          | ٤                           | Schäfer        | Suf. Regt. Nr. 11                                         | *                       | Lüderitbucht       |                  |
| 58          | 17. | 4. 05         | £                           | Сзарр          | Inf. Regt. Nr. 175<br>zulest Bez. Kdo.<br>Neustadt Witpr. | s                       | Rehoboth           |                  |
| 59          | 20. | 4.05          | <b>5</b>                    | Berkling       | Jäg. Batl. Nr. 9                                          | :                       | Windhut            |                  |
| 60          | 20. | 4. 05         | z                           | Kliebisch      | Raiser Franz Garde:<br>Gren. Regt. 2                      | Malaria                 | Otahandja          |                  |

| Lfd.<br>Rr. | Da          | tum            | Dienstgrad     | Rame                    | Früherer Truppenteil                         | Todesursache          | Lazarett ufw.      | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 61          | 21.         | 4. 05          | Reiter         | Baul                    | Sächs. 3. Inf. Regt.<br>Nr. 102              | Typhu8                | Windhuk            |                  |
| 62          | 27.         | 4.05           | 3              | Motschenbacher          | Gren. Regt. Rr. 110                          |                       | Rubub              |                  |
| 63          | 29.         | 4.05           | s              | Werner                  | Pion. Batl. Nr. 11                           |                       | Swafopmund         |                  |
| 64          | 30.         | 4. 05          | z              | Rauschte                | Inf. Regt. Nr. 154                           | s                     | Reetmanns:<br>hoop |                  |
| 65          |             | <b>5.0</b> 5   | \$             | Conrad                  | Drag. Regt. Nr. 4                            | :                     | Lüderißbucht       |                  |
| 66          | 1.          | 5. 05          | *              | Schuster .              | Bez. Kdo. Erlangen                           | \$                    | :                  | ŀ                |
| 67          |             | 5. 15          | s              | Seiler                  | Inf. Regt. Nr. 25                            | :                     | Eignalst. Das      | · ·              |
| 68          | 4.          | 5.05           | s              | <b>Witt</b>             | Füs. Regt. Nr. 37                            | Lungenentzün=         |                    | [                |
|             |             |                |                | ĺ                       |                                              | dung                  | Windhut            |                  |
| 69          |             | 5. 05          | Mil. Bäcker    | Hamel                   | Bäckerabtlg. Königs₂<br>berg Pr.             | Typhus                |                    |                  |
| 70          |             | 5. 05          | Reiter         | Raven                   | Drag. Regt. Nr. 17                           | :                     | Wasserfall         | į                |
| 71          |             | 5.05           | =              | <b>R</b> rellig         | Eisenb. Regt. Nr. 1                          | :                     | Swatopmund         | 1                |
| 72          |             | 5.05           | =              | Nit                     | Ulan. Regt. Nr. 11                           | 5                     | Grootfontein       | ļ                |
| 73          |             | 5. 05          | •              | Stamm                   | Barr. 2. Illan. Regt.                        |                       | Ralkfontein        |                  |
| 74          |             | 5. 05          | *              | Dia                     | Feldart. Regt. Nr. 53                        |                       |                    | 1                |
| 75          | 11.         | 5. 05          | *              | Reller                  | Inf. Regt. Nr. 160                           | Hirnhaut-             | Rubub              | :                |
|             |             | - 0-           |                | _                       | <b>~</b> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | entzündung            | au.                |                  |
| 76          |             | 5. 05<br>5. 05 | s              | Noe                     | Feldart. Regt. Nr. 66                        |                       | Gibeon             |                  |
| 77<br>78    |             | 5. 05<br>5. 05 |                | Schönherr<br>Schünemann | Inf. Regt. Nr. 151                           | Typhus                | Windhut            |                  |
| 79          |             | 5.05           | :              | Grimm                   | Inf. Regt. Nr. 79<br>Bez. Kdo. Halle         | :                     | Rub<br>Reetmanns:  |                  |
| 10          | 10.         | 0. 00          | ,              | Stimm.                  | och. Roo. Pune                               | •                     | hoop               |                  |
| 80          | 20.         | 5. 05          | :              | Stourm                  | Rur. Regt. Nr. 4                             | Malaria               | Raltfontein        |                  |
| 81          | 21.         | 5.05           | =              | Hertrampf               | Pion. Batl. Nr. 6                            | Typhus                | 8                  |                  |
| 82          | 22.         | 5. 05          | :              | Hennig                  | 6. Inf. Regt. Nr. 105                        |                       | Warmbad            |                  |
| 83          | <b>24</b> . | 5. 05          | (Kriegsfreiw.) | Eberling                | 3nf. Regt. Nr. 72                            | Typhus                | Lüderigbucht       |                  |
|             |             |                | Reiter         |                         |                                              |                       |                    |                  |
| 84          |             | 5.05           | :              | Scharmacher             | Train:Batl. Nr. 1                            | ;                     | Raltfontein        |                  |
| 85          | ì           | 5. 05          | :              | Müller                  | Inf. Regt. Nr. 164                           |                       | Windhut            |                  |
| 86          |             | 5.05           | 3              | Proschberger            | Ulan. Regt. Nr. 20                           | :                     | Raltfontein        | ٠.               |
| 87          |             | 5. 05          | *              | 2Beiß                   | Inf. Regt. Nr. 65                            | <b>5</b>              | Reetmann8:<br>hoop |                  |
| 88          |             | 5. 05          | :              | Schütt                  | Inf. Regt. Nr. 85                            | :                     | Raltfontein        |                  |
| 89          |             | 6. 05          | :              | Bieper                  | Kur. Regt. Nr. 45                            |                       | Rubub              |                  |
| 90          |             | 6.05           | :              | Pocolm                  | Feldart. Regt. Nr. 73                        |                       | Windhut            |                  |
| 91          | 5.          | 6. 05          | s              | Herdegen                | Bayr. 1. Chev. Regt.                         | Lungen-<br>entzündung | Ralkfontein        |                  |
| 92          | 7           | 6. 05          | 1              | Stahnke                 | Inf. Regt. Nr. 42                            | enigunoung .          | Maltahöhe          |                  |
| 93          |             | 6. 05          | <u> </u>       | Seidel                  | Inf. Regt. Rr. 23                            | Typhus                | Ralkfontein        |                  |
| 94          |             | 6. 05          |                | Mains                   | Inf. Regt. Rr. 49                            | ~4444                 | Raltfontein        |                  |
| 95          |             | 6. 05          |                | Londa                   | Ulan. Regt. Nr. 8                            | s                     | Reetmanns-         |                  |
|             |             |                |                | - '7-"                  |                                              | ·                     | hoop               |                  |

| Lfd.<br>Rr. | D   | atum  | Dienstgrad | Name           | Früherer Truppenteil                                   | Todesurfache                                | Lajarett usw.               | Be-<br>mertungen        |
|-------------|-----|-------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 96          | 13. | 6. 05 | Reiter     | Stahl          | Feldart. Regt. Nr. 65                                  | Typhus                                      | Kaltfontein                 |                         |
| 97          | 16. | 6.05  | :          | Albang         | Bion. Batl. Rr. 16                                     | Herzichwäche                                | Lüderisbucht                |                         |
| 98          | 18. | 6.05  |            | Meigner        | Gren. Regt. Rr. 4                                      | Typhus                                      | Raltfontein                 |                         |
| 99          | 19. | 6.05  |            | Grauel         | Inf. Regt. Rr. 67.                                     |                                             | :                           |                         |
| 100         | 19. | 6 05  | :          | Der            | Pion. Batl. Nr. 7                                      | · ·                                         | Lüderişbucht                |                         |
| 101         | 19. | 6.05  | s.         | Şõger          | Bayr. 1. Chev. Regt.                                   |                                             | Reetmanns:<br>hoop          |                         |
| 102         | 21. | 6. 05 | ŧ          | Powelstus      | 3nf. Regt. Rr. 162                                     | Bauchfellent:<br>zündung                    | Rub                         | •                       |
| 103         | 22. | 6.05  | s          | Goltich        | Bez. Roo. Breslau                                      | Typhus                                      | Rais                        | 1                       |
| 104         | 22. | 6.05  | :          | Heinrich       | Inf. Regt. Rr. 18                                      | , ,                                         | Reetmanns:                  |                         |
|             | l   |       |            |                |                                                        |                                             | <b>ђоор</b>                 |                         |
| 105         | 23. | 6.05  | \$         | <b>R</b> amlah | Bez. Ado. Magdeburg                                    |                                             | Gochas                      |                         |
| 106         | 27. | 6.05  | \$         | Faußer         | Garde:Gren.Regt.Nr.2                                   | s                                           | Lüderi <b>ş</b> bucht       |                         |
| 107         | 28. | 6. 05 | e e        | Giebel         | Inf. Regt. Ar. 165<br>zuleşt Bez. Ado.<br>Halberftadt  | ÷                                           | Rarudas Sūd                 | ,                       |
| 108         | 30. | 6. 05 | ,          | Nägele         | Inf. Regt. Rr. 142                                     | £                                           | Reetmanns:<br>hoop          |                         |
| 109         | 80. | 6. 05 | ş          | Schmidt        | Bion. Batl. Nr. 15                                     | Herzichwäche                                | Warmbad                     | ,                       |
| 110         | 4.  | 7. 05 | *          | Knitter        | 5. Garbe-Regt. 3. F.<br>zulett Bez. Kbo.<br>Schöneberg | Malaria, Nies<br>renentzüns<br>dung,Sforbut |                             |                         |
| 111         | 10. | 7.05  | ;          | Giefede        | Inf. Regt. Rr. 171                                     | Typhus                                      | Warmbad                     | •                       |
| 112         | 10. | 7.05  | ş          | Schaffert      | Feldart. Regt. Nr. 49                                  | Gehirnentzün=<br>dung                       | Kalffontein                 |                         |
| 113         | 12. | 7. 05 | E          | Beier          | Bez. Ado. II München                                   | Schädelbruch<br>und Lungen=<br>entzündung   | Swafopmund                  |                         |
| 114         |     | 7.05  | :          | Runze          | Eifenb. Regt. Nr. 2                                    | Typhus                                      | Lüderißbucht                |                         |
| 115         |     | 7.05  |            | Möller         | Inf. Regt. Nr. 141                                     | :                                           | Warmbad                     |                         |
| 116         |     | 7.05  | :          | Gogolin        | Bez. Kbo. Sprottau                                     | ;                                           | Dawignab                    |                         |
| 117         | 17. | 7. 05 | •          | Gölide         | Inf. Regt. Rr. 32                                      | ŧ                                           | Şajuur                      |                         |
| 118         |     | 7.05  | =          | Wollandt       | Kür. Regt. Nr. 2                                       |                                             | Dawignab                    |                         |
| 119         |     | 7. 05 | ÷          | Zirkler        | Sächs. Schütz. Regt.<br>Nr. 108                        | Herzschwäche                                | Ralffontein                 |                         |
| 120         |     | 7. 05 | s e        | Strofa         | Inf. Regt. Nr. 157                                     |                                             | Dawignab                    |                         |
| 121         | 19. | 7. 05 | =          | Thiel          | Gren. Regt. Nr. 7                                      | Atemlähmung                                 | Garn. Laz. I<br>Berlin      |                         |
| 122         | 20. | 7.05  |            | Wastow         | Kür. Regt. Nr. 2                                       | Typhus                                      | Aminuis                     | 1                       |
| 123         |     | 7.05  | z ·        | Rosenbaum      | Kür. Regt. Nr. 5                                       | •                                           | Dawignab                    |                         |
| 124         |     | 8. 05 | =          | Behrla         | Betl. Amt I. A. K.                                     | Typhus                                      | Swatopmund                  |                         |
| 125         | 9.  | 8. 05 | <i>.</i>   | Apel           | Pion. Batl. Nr. 8                                      | Lungenent:<br>zündung                       | An Bord der<br>"LuluBohlen" | Im Safen<br>von Madeira |

| Ljb.<br>Rr.                            | Date                                            | um                                        | Dienstgrad                                              | Name                                                              |      | Früherer S                                                                     | Eruppenteil                                                       | To                           | desurfache | Lazarett u                                                     | ſω. | Be-<br>mertungen                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 126<br>127                             | 10. 8<br>12. 8                                  |                                           | Reiter                                                  | Umeder<br>Schellschmi                                             | bt   | Bion. Batl. Ar. 15<br>Inf. Regt. Ar. 52<br>zulett Bez. Koo.<br>Guben           |                                                                   | Herzschwäche<br>Schlangenbiß |            | Lūderi <b>ş</b> bud<br>Rochas                                  | ђŧ  |                                                              |
| 128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133 | 19. 8<br>24. 8<br>27. 8<br>3. 9<br>4. 9<br>6. 9 | 3. 05<br>3. 05<br>9. 05<br>9. 05<br>9. 05 |                                                         | Stratmann<br>Steinfe<br>Steiner<br>Schulz<br>Westerman<br>Hermann |      | Tel. Batl.<br>Leibgren.<br>Feldart. 9<br>Eisenb. Re<br>Bez. Kdo.<br>Inf. Regt. | Regt. Nr. 8<br>legt. Nr. 55<br>egt. Nr. 3<br>Samburg<br>. Nr. 142 | Typ<br>Typ<br>Her            |            | Gibeon<br>Swafopmu<br>Windhuf<br>Lüderihbud<br>Gochas<br>Rubub |     |                                                              |
| 184<br>185                             | 23. 9<br>24. 9                                  |                                           | :                                                       | Schlarb<br>Hemeke                                                 |      | lllan. Reg<br>Garde=Füf                                                        |                                                                   |                              |            | Dawignab<br>Reetmanns<br>hoop                                  | s   |                                                              |
| 186<br>187<br>188<br>189               | 25. 9<br>26. 9<br>18. 8<br>26. 6                | . 05<br>. 05                              | Zugführer der<br>Rilitärbahn<br>Wil. Kranten:<br>wärter | Mächler<br>Uhlmann<br>Steiner<br>Heine                            |      | Inf. Regt.<br>Eifenb. Re<br>—<br>—<br>(Varn.:£az.                              | gt. Nr. 2 Serzschwäche<br>- Walaria                               |                              | laria      | Windhuf<br>Lüderişbud<br>Karibib<br>Kalffontein                |     |                                                              |
| Lfd.<br>Ar.                            | Datum Ort, Dienstgrad Ran                       |                                           | Rame                                                    | Schuştrup<br>verban                                               |      | Früherer                                                                       | <br>Truppenteil                                                   | Be                           | merfungen  |                                                                |     |                                                              |
|                                        |                                                 |                                           |                                                         | E,                                                                | a    | ußęrdem                                                                        | verleti                                                           | :                            |            |                                                                |     |                                                              |
| 1                                      | 8. 4.                                           | . 05                                      | Auf Marsch<br>Raosanabis—<br>Geikans                    | Reiter                                                            | Pe:  | ter8                                                                           |                                                                   |                              | Jäger:Bat  | l. Nr. 9                                                       | Øđ  | ußverlehung                                                  |
| · 2                                    |                                                 |                                           | Auf einem<br>Streifzuge in<br>das Sandfeld              | Reiter                                                            | Sď   | reiber                                                                         | 6. <b>Ba</b> tt                                                   | t.                           | Feldart. R | legt. Nr. 58                                                   | ⊗đ, | ußverleşung                                                  |
| 3                                      | 29. 4.                                          | . 05                                      | ous Gunoreio                                            | s                                                                 | Nei  | ımann                                                                          | Masch. Ge<br>Abt. 2                                               |                              | Inf. Regt. | Rr. 176                                                        |     | ø                                                            |
| 4                                      | 22. 5.                                          | . 05                                      |                                                         | San.<br>Unteroff.                                                 |      | neider                                                                         |                                                                   |                              | Trag. Reg  | i                                                              |     | s                                                            |
| 5                                      | 12. 6.                                          | . 05                                      |                                                         | Unteroff.                                                         | Safj | õnberg                                                                         | 5/2                                                               |                              | Inf. Regt. |                                                                |     | •                                                            |
| 6                                      | 14. 6.                                          | . 05                                      |                                                         | Bize≠<br>wachtm. d.<br>R.                                         | -    | iherr<br>Rhapnach                                                              | 5. Batt                                                           | •                            | Bez. Ado.  | Celle                                                          | fel | m Entlaben<br>ner Bifwle<br>rlegt, balb<br>rauf geftor-<br>n |
| 7                                      | 22. 6.                                          | 05                                        | Auf Marsch<br>Rub—Sends<br>lingsgrab                    | Reiter                                                            | Dr   | eher                                                                           | 5. <b>Rol.</b> A                                                  | bt.                          | Pion. Batl | . Nr. 18                                                       | la  | rch Ent-<br>bung feines<br>irabiners                         |
| ,                                      |                                                 |                                           |                                                         |                                                                   |      |                                                                                |                                                                   | l                            | ı          | '                                                              | 14* |                                                              |

| Lfd.<br>Rr. | Datum    | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad            | Name          | Schuttruppens<br>verband     | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                      |
|-------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 25          | 6. 9.05  |                     | Sanitāts.<br>fergeant | Rierhaus      | Lazarett Omas<br>ruru        | Inf. Regt. Ar. 173                        | Infolge Unfall<br>bet der Jagd                   |
| 26<br>27    | 20. 9.05 | *******             | Reiter<br>Gefreiter   | Bauer<br>Haaf | 2. Et. <b>R</b> omp.<br>6/11 | Füf. Regt. Nr. 36<br>Bayr. 20. Inf. Regt. | Schufverlehung<br>Durch Zerreihen<br>des Gewehrs |

# F. Außerdem tot:

| 1  | 1.          | 4.05  | Auf dem Wege<br>Rowes —<br>Windhuf | Sergt. d. L.       | Hampel      |                                       | Gren. Regt. Nr. 7      | Durch Unbor-<br>fichtigfeit von<br>einem Bosten<br>erschossen                                        |
|----|-------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 4.          | 4. 05 | Lazarett Winds<br>huf              | Reiter             | Stord       |                                       | Bayr. 2. Jäg. Batl.    | Infolge infisier-<br>ten komplisier-<br>ten Anoden-<br>bruchs (Sopsis)<br>geftorben                  |
| 8  | 23.         | 4. 05 | FarmSandhup                        | Unteroff.          | Bafendowski |                                       | 1.Leib-Şuf. Regt. Ar.1 | Sat fic aus Un-<br>vorfichtigiett<br>erfcoffen                                                       |
| 4  | <b>2</b> 3. | 4.05  | Kub                                | Reiter             | Seifert     | 5. Rol. Abt.                          | Füs. Regt. Nr. 38      | "                                                                                                    |
| 5  | 28.         | 4.05  |                                    | Zahlm.<br>Afpirant | Bollmann    | Et. Rommans<br>dantur Swas<br>fopmund | 5. Garde-Regt. 3. F.   | Auf der Reede<br>von Swafop-<br>mund plöglich<br>verstorben                                          |
| 6  | 28.         | 4. 05 | Auf Farm<br>Boigtland              | Reiter             | Ronzał      | 3/2                                   | Füf. Regt. Nr. 88      | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>bon einem Ra-<br>meraben er-<br>icoffen                       |
| 7  | 9.          | 6. 05 |                                    | Gefreiter          | Krieg       | s                                     | Inf. Regt. Nr. 151     | Durch Unbor-<br>fichtigfeit eines<br>Kameraben er-<br>fcoffen                                        |
| 8  | 13.         | 6.05  | Pimolei                            | Reiter             | Roste       |                                       | Huf. Regt. Nr. 10      | Erftidt                                                                                              |
| 9  | 15.         | 6. 05 |                                    | Gefreiter<br>d. L. | Bogt        | In Diensten d.<br>Militärbahn         | Gren. Regt. Rr. 10     | An den Folgen<br>der Berlehm-<br>gen bet dem<br>Etjendahn-<br>unglikt im<br>Dorftrevier<br>gestorben |
| 10 | 19.         | 6.05  | Windhut                            | Unteroff.          | Timmann     | 1. Kol. Abt.                          | Beg. Roo. II Berlin    | Nachts tot auf-<br>gefunden                                                                          |
| 11 | <b>2</b> 6. | 7. 05 | Raribib                            | Reiter             | Müller      | Art. Depot<br>Karibib                 | Inf. Regt. Nr. 92      | Plotlic ber-<br>ftorben                                                                              |
| 12 | 19.         | 8. 05 | Poloog                             | Gefreiter          | Schönherr   | 2/2                                   | Bez.Kdo.Bremerhaven    | Durch Unbor-<br>fichtigleit er-<br>jchoffen                                                          |
| 13 | 28.         | 8. 05 | Omaruru                            | Reiter             | Behm        | Schutwache<br>Otavibahn               | Gren. Regt. Nr. 9      | Durch Ungli <b>kts-</b><br>fall vom Zug<br>überfahren                                                |

Anlage 5.

if 1905. Sint ¥ 7 ţ Stärke und Verkeilun

| Andun                                                       | ·<br>} |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Ħ                                                           |        |
| Matke und Bettellung det Cruppen in Bidwellaftika im Auguil | -      |
| E                                                           |        |
| d ruppen                                                    |        |
| 130                                                         |        |
| dunnalia                                                    | •      |
| D<br>H<br>H<br>H                                            |        |
| otarre                                                      |        |

Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha. Chef des Generalstabes: Mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt: Major v. Redern.

Generalstab: Hauptleute Salzer, v. Hagen. Abjutantur: Hauptleute v. Lettow:Borbed, v. Bosse. Ctappenkommandeur: Oberst Dame. Abjutant: Hauptmann Stard.

# 1. Rorden.

|                   |            | Othibangme<br>5.1  |                                      | 4[]        |                                    |       |
|-------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|
|                   | d. Heyde   | abis 171           | Hopm. Gr. Golms                      | 4          | 4. Batt.<br>Oblt. v. Wadai         | + + + |
|                   | Major v.   | Stobable 1/1       | Spim. v. Rithing                     | 4          | Mafc. Kan.<br>Abt.                 | ÷     |
|                   |            |                    |                                      | <b>4</b> 0 |                                    |       |
| fileutnant v. Müh | ithelmi    | Waterberg<br>8 /1  | Sptm. Frhr.<br>b. Weld               | 4          |                                    |       |
| Dber              | Hotm. W    | Otjofondu<br>11.71 | Dolt, b. Baehr Sotin. gebr. b. Weld. | 4          |                                    |       |
|                   |            | [                  | бріт. Срр                            | 4          | 1/2 1<br>L Gr. v.<br>Saurma-Relifa | ÷     |
|                   | Major Dony | Beg. Grootfontel   | Dblt. Gräff                          | 4          | b. 5. Batt.<br>L. Lebmann          | ÷     |
|                   |            | Outlo              | . Bangenheim<br>b. Bangenheim        | 4          |                                    |       |

# Auf den rückwärtigen Berbindungen.

|            | Chamma Det       | Erf. Pomb.    | 28           |            |           | 1           |
|------------|------------------|---------------|--------------|------------|-----------|-------------|
|            | 2. Ct. scomb.    | Optm.         | Blume        |            |           | <b>-</b> [] |
|            | 1/2 3.Gt. Montp. | Optm. Barad   |              |            |           | <b>-</b> 0  |
| 8          | E . OC.          | Pomp.         | Sptm. Balbig |            |           | -[]         |
| Swalopmund | 7. CH. Com.      | Romp.         | Optm.        | Seelmann.  | Cogeocut. | -[]         |
| 8 July 11  | r Ceri. Coan.    | 1 unb 2       |              |            |           | -[]         |
| ,          | Gramme De        | 1 11          |              |            |           | -[]         |
| 4.5        | ד שנום אנו       | Aptig.        | DPIt.        | Malbrandt  |           | X           |
|            | i. Section       | Abilg.        | Optm.        | 28 tilete  |           |             |
| 8          | œ ≪emi.          | Linds         | Sptm.        | v. Bahnte  |           | ×           |
| i i        | 1. (gubrp.)      | Rol. Abilg.   | Mttm.        | v. Fritide |           |             |
| 8          | Z. Brod Rol.     | Fuhrp. No.lg. | Major Riefe  |            |           |             |
| ÷          | '/2 Com.         | grapto.       |              |            |           | X           |
|            |                  | Oblt. Gr. v.  |              |            | •         | Ø           |

| Anlage 3. | Stärte und | Berteilung | ber | Truppen | in | Südweftafrita | im | Auguft 1 | 905. |
|-----------|------------|------------|-----|---------|----|---------------|----|----------|------|
| _         |            |            |     |         |    |               |    |          |      |

|           |                        | 1                          |               | *****                                   | .g. ∪.<br>.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O.W.10        | - and -000                                  | *******               | 9 000           | ~·upp         |                                                                                                                    | 2001 - 1-11    |                                     | augus 100                                                | ٠.             | 201                               |
|-----------|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|           |                        |                            | Abt. Traeger  | Ст. 3a 10./2<br>брtm. Брtm.             | b'Arrest v. Zwehl &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4]<br>4]      | 1/2 9. (Geb.) Batt.<br>Lt. Zaefchte         | 를<br>음                | ÷ %+            |               |                                                                                                                    |                |                                     | 4.Crf. Bomp.<br>Obit.<br>v. Detoit                       | 4]             |                                   |
|           | tamalanbe              | n Semmern                  | - E           | 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet of the steet | 4             |                                             |                       | +               | <del></del>   |                                                                                                                    |                |                                     | 1/2 3. Ct.<br>Komb.<br>Stonterzug                        | <del>-</del> O |                                   |
|           | Im füblichen Ramalande | Oberfileutnant ban Semmern |               | 11./2.<br>Sptm.                         | Anders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4             | 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>28. b. Biller-    | ÷1                    |                 |               |                                                                                                                    |                |                                     | S. Ct. Romb.<br>Hopin. Hend                              | 4              |                                   |
|           | E,                     | Q                          |               | 12./2<br>Hoten d.                       | Grden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4             | 3/2 9. (Geb.)<br>Batt.<br>Hoptm.            | 는<br>는<br>는<br>는<br>는 | 2° <del>↑</del> | ·~            | 1s und an den<br>ngången<br>4. Et. Komb.<br>Hotm. d. Kahlden                                                       | 4              |                                     | L. Etl. Bau. H. Kond.<br>Komb.<br>Homb.<br>Hom.<br>Sofm. | -[]            | . •                               |
|           |                        |                            |               | 3. 64.<br>Dett                          | Beher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1             | 1/2<br>8. Batt.                             | ÷                     |                 |               | chas m<br>Chagan<br>Loptr                                                                                          |                |                                     |                                                          |                |                                   |
|           |                        |                            | _             | 2/1<br>Sptm.                            | Settrer<br>Settrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4             |                                             |                       |                 |               | In Begirf Rauchas und an den<br>Rauflust-Eingdingen<br>1/4. Et. Koud). 4. Et. Kout).<br>Odit. Wilm Spim. d. Kahlid | <del>4</del> 0 | ungen.                              | Raltfontein,<br>Kub, Waltahdhe<br>Wafch. Kan.            | +++++          |                                   |
|           |                        |                            | Albt. Poppy   | 8/6                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 1/2 2. (Geb.)<br>Batt.<br>Oblt. Barad       | ÷1<br>÷1              |                 |               | Antinuts<br>4./1<br>Hotin. Ritefoth 1.                                                                             | 4]             | Perbind                             | 2. Beldtel.<br>Abtlg. B.<br>Hotm.<br>Gumbel              | <del>-</del>   |                                   |
| 2. Büden. | 2. Süden.              |                            | Abt. Lengerte | 8.2 7.2<br>Obst. Spim.                  | Belhen. Grüner<br>berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>1        | 7. Batt.<br>Hom. Bech                       | + + + +               |                 | <b>~</b> ~    |                                                                                                                    |                | Auf den rücktwärtigen Berbindungen. | 1/2.2 Funten 2 rel. Ablig.                               | Ø              | Et. b. Hafeler                    |
|           | ınbe                   |                            | _             |                                         | Frhr. v. v. Klich. 8<br>Klicken. bach<br>berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>-</u><br>ብ | 3. Batt<br>Gr. v. Sed                       | -<br>+<br>+<br>+      |                 |               | In Etnte Godgas—<br>Stampriesfomein<br>5. Batt 1/2 1.<br>Hotm. v. Wolf                                             | ++ +++         | f den rüch                          | 2. Schelmv. 1<br>Abilg.<br>Obit. Stack                   | Ø              |                                   |
|           | Im Bethanierlande      |                            | Albt. Chorff  | 4.72 2.72<br>9t. Dbft.                  | v. Stein Brid<br>Bird<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1             | . Bott.<br>. Blinter- G<br>feldt            | ÷                     | •               | <b>-</b>      |                                                                                                                    | ÷              | Mu                                  | 3. (\$10b.)<br>Kol. Kbilg.                               |                |                                   |
| •         | <b>B</b>               |                            |               |                                         | n- v. Benti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 1,11<br>Obit v                              | ÷                     |                 |               | Bur Befehung bom<br>Hoachanas, Kalf-<br>fontein, Martenthal<br>1. Erf. Komp.<br>Obli. Babft                        | 4              |                                     | 4. (Fuhrp.)<br>Kol. Ablig.                               |                |                                   |
|           |                        |                            | Abt. Wetster  | 5.2 3./2<br>Oblt. v. Hyptm.             | Usedom v.Horm.<br>hardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4]<br>4]      | t. 1/2 & Batt.<br>rr Dblt.<br>v. Boetticher | ÷                     | ; ÷             | <b>~</b>      |                                                                                                                    |                |                                     | 5. (Stod.)<br>Kol. Abtig.<br>Wajor<br>Plerer             |                |                                   |
|           |                        |                            | <u> </u>      | 7./1<br>Sptm. S                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 1/2 1. Batt.<br>24. Benber                  | ÷                     |                 |               |                                                                                                                    |                |                                     | 1/2 Can.<br>Buhrto.                                      |                | ung:<br><del>Juntenfalio</del> n. |
|           |                        |                            | Abt. Maerder  | 2. Cerf. Cerf. 1a<br>Hydan. Hydan.      | Barrn. Buch.<br>gårtel holg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4<br>1        | 6. Batt.<br>Hofm. Rembe                     | + + + +               |                 | <b>.</b><br>← |                                                                                                                    |                |                                     | eferdedebot<br>Odia<br>Corring                           | Ø              | gefäuterung:<br>*) } Bumfen       |

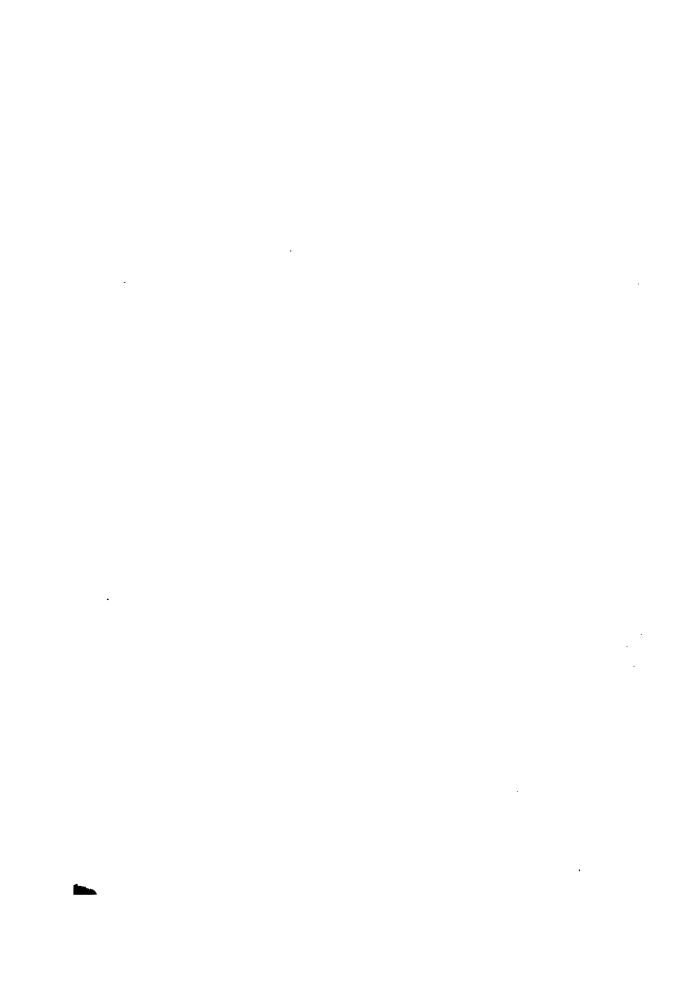

. . . .

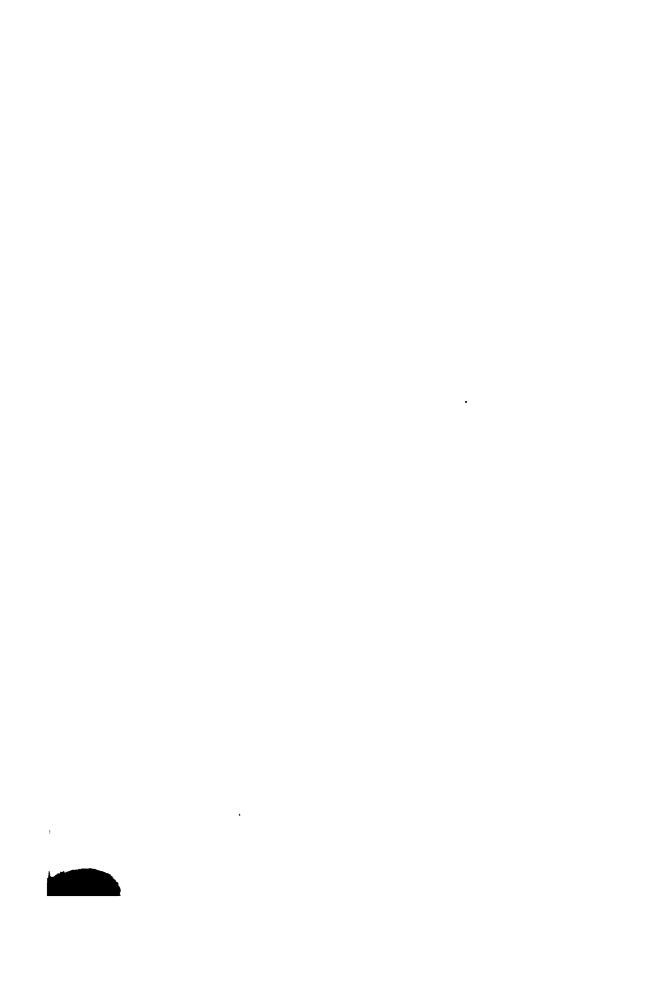

# Die Kämpfe

der

# dentschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet von der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Sechstes (Schluße) Heft:

Der Hottentottenkrieg:
Die Unterwerfung des Cornelius und der Bondelzwarts



Mit 10 Skizzen und 16 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidensonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1907

Ernft Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung

liche Hofbuchhandlung Rochstraße 68—71



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus bem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie bas Übersetzungsrecht find vorbehalten.

# Inhalt.

| D  | Dan Gattantattantniaa                                                                                                                                                                              | Geite |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| D. | Der hottentottenkrieg.                                                                                                                                                                             |       |
|    | 10. Die Rämpfe gegen Simon Ropper und die Unterwerfung des Cornelius                                                                                                                               | 209   |
|    | 11. Hartebeestmund                                                                                                                                                                                 | 231   |
|    | 12. Die Unternehmungen gegen bie Bonbelzwarts bis zur Bertreibung Dos                                                                                                                              |       |
|    | rengas                                                                                                                                                                                             | 252   |
|    | 13. Die Unterwerfung der Bondelzwarts                                                                                                                                                              | 282   |
|    | Shlufwort                                                                                                                                                                                          | 299   |
|    | Anlage 1. Kriegsglieberung ber Truppen im Ramalande Anfang März 1906                                                                                                                               | 304   |
|    | Anlage 2. Ramentliche Lifte ber in ben Rampfen gegen die Hottentotten<br>von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen,<br>verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere, Unter- |       |
|    | offiziere und Mannschaften der Schutztruppe                                                                                                                                                        | 305   |
|    | Anlage 3. Gefechtstalenber für die Rampfe ber beutschen Truppen in Sub-                                                                                                                            |       |
|    | westafrika 1903 bis 1907                                                                                                                                                                           | 336   |

# Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 7. Überfichtstarte jum hottentottenfelbjug.
- 8. Züge bes Cornelius vom Ottober 1905 bis Marz 1906.
- 9. Überfichtssflige zu ben Operationen im Subosten bes Schutgebiets.
- 10. Berteilung ber Schuttruppe für Submeftafrita.

Die erste und zweite Kartenstigze befindet sich im vierten Hefte, Die dritte bis sechste in fünften hefte.





### B. Der Hottentottenkrieg.

# 10. Die Kämpfe gegen Simon Kopper und die Unterwerfung des Cornelius.

enn auch die Widerstandskraft der Witbois und der ihnen verwandten Stämme durch den Tod des alten Rusers im Streite, Hendrik Witboi, und die hierdurch veranlaßten Waffenstreckungen im wesentlichen gebrochen war, so konnte das mittlere Namaland im ganzen doch noch keineswegs als beruhigt gelten, solange die Manasse und Simon Kopperleute sowie Cornelius mit seinen Banden noch im Felde standen.

Simon Kopper hatte sich nach dem Gesecht bei Aubes von Hendrik Withoi Simon Kopper getrennt, als dieser vor dem Angriss des Majors v. Estors in südöstlicher Richtung auswich.\*) Dem Kampse an sich abgeneigt, zog er es vor, in nordöstlicher Richtung kalahari. in der Kalahari zu verschwinden, wo er sich vor einem Angriss deutscher Truppen so Oktober 1905. gut wie sicher wußte. Er tras in der Gegend südlich Aminuis\*\*) mit Manasse Noroseb, dem Kapitän von Hoachanas, zusammen, der kurz nach den Kämpsen bei Nanibskobis\*\*\*) Hoendrit verlassen hatte.

Die Gegend zwischen dem mittleren Nossob und der englischen Grenze ist von zahlreichen, schwer zu überwindenden Dünen durchzogen und stellt eine öde Buschsteppe dar mit sehr wenigen und unzureichenden Wasserstellen, die zudem nur schlechtes, meist brackiges, stark salpeetrhaltiges Wasser liesern. Unter diesen Umständen waren größere Unternehmungen deutscher Abteilungen in diesem Gelände schwer aussührbar und ihre Tätigkeit mußte sich im wesentlichen auf die Besetzung der Wasserstellen beschränken. Hierdurch wurde der Gegner, der einer Wassenentscheidung auszuweichen suchte, am ehesten zum Kampse gezwungen, zumal die Tschammas, die ihm bisher zur Löschung seines Durstes gedient hatten, zu dieser Zeit zur Neige gingen, so daß der Feind genötigt war, um sich Wasser zu verschaffen, die besetzen Wassersstellen anzugreisen.

<sup>\*) 5.</sup> Heft, Seite 178. \*\*) Stigge 7. \*\*\*) 5. Heft, Seite 154.

Major 25. Oftober 1905.

Da die in Aminuis befindlichen Truppen, 4. Kompagnie 1. Felbregiments und v. der hende 1/2 4. Batterie, dem Befehlshaber im öftlichen hererolande, Major v. der Bende, ben Dberbefehl unterstanben, murbe biefer mit ber Aufflärung und Säuberung ber Begend amifchen im norboft bem oberen Rossob und der Grenze beauftragt. Er icob von Gobabis aus bie 9. Rompagnie in das Nossobtal nach Nais vor und vereinigte die 4. Batterie in Ramalande. Aminuis. Bon dort aus wurden die wichtigsten Wasserstellen besetzt unter Auf= bei Arahoab. flarung nach allen Seiten.

> Bis zum 20. Oftober wurde festgestellt, daß sich bei Arahoab im Rossobreviere eine hottentottenwerft befand und baß gablreiche Spuren bei Bubuoms gusammen= liefen. Major v. ber Bende befchloß, ben im Nossobtale gemelbeten Reind anzugreifen, und zog zu diesem Zwecke die 9. Kompagnie nach Awadaob heran, von wo er am 25. Oftober ben Bormarich auf Araboab antrat. Es gelang, die Hottentottenwerft volltommen zu überraschen. Sie ftob nach turzem Rampfe unter Burudlaffung eines Teils ihres Biehes nach allen Himmelsrichtungen auseinander. Gine nachdrückliche Berfolgung war jedoch wegen Erichöpfung ber Bferde und wegen Baffermangels nicht möglich. Major v. ber Heyde führte seine Truppen nach Awadaob zuruck und beauftragte ben Sauptmann v. Rliging, mit feiner Rompagnie (9.) und ber Befagung von Awadaob die bortige Gegend nochmals gründlich abzusuchen.

Hauptmann v. Rliging greift bie Sot-29. Ottober 1905.

Dies follte fich als fehr notwendig erweisen; taum war nämlich hauptmann v. Kliping mit seiner Rompagnie zu einer Streife nach Hoagousgais abgerudt, so erschienen am 28. Ottober etwa 50 Hottentotten, anscheinend von Simon Ropper felbst geführt, Arahoab an. vor Awadaob, um biese, nur von einer schwachen deutschen Abteilung unter Oberleutnant Graf Carmer besethte Wasserstelle anzugreifen. Hauptmann v. Rliging machte auf die Melbung hiervon fofort tehrt, und veranlagte burch fein Ericheinen Die Hottentotten, eiligft in füdlicher Richtung abzuziehen. Als die deutsche Abteilung auf der Berfolgung des Feindes sich am 29. Ottober 730 vormittags Arahoab näherte, fah man einzelne hottentotten in öftlicher Richtung bavonlaufen. Die verfolgenben Deutschen, 46 Gewehre ftart, erhielten auf halber Bohe bes Talrandes Feuer. Gs entspann sich ein heftiges Gefecht, in bessen Berlauf sich ber Keind balb als weit überlegen erwies und seine Front allmählich auf über zwei Kilometer ausbehnte. Zwei beutsche Gruppen unter Oberleutnant Streccius und Leutnant Bullrich mußten im heftigen feindlichen Jeuer das bedungslofe Bett des Noffob überichreiten, um den rechten Flügel gegen eine brobende Umfassung zu schüten.

> Begen Mittag versuchten bie Hottentotten bie nur von einem Unteroffizier und vier Mann bewachten Bagen zu nehmen, aber bie beutschen Reiter ließen fich nicht einschüchtern. Bährend die Sahrer den Anäuel der verwundeten Bespannungen in aller Rube wieder in Ordnung brachten, wehrten fich die Bededungsmannichaften ftanbhaft, bis ber Leutnant v. Dobfchut mit wenigen Leuten herbeieilte und bie hottentotten verjagte. Auf der öftlichen Seite des Reviers leiftete Oberleutnant

Graf Carmer bem Reinde in vielftundigem Beuerkampfe hartnädigen Biberftand. Als gegen Abend bie Gruppe bes Leutnants v. Dobschüt hier wieber in ben Rampf eingriff, begannen die Sottentotten ibre Wefallenen gurudguschaffen, ibr Feuer murbe intmer schwächer, bis es mit Einbruch ber Dunkelheit gang verstummte.

Die Abteilung Rliging batte fich trog Baffermangels und brudenber Sige gegen einen mehr als boppelt so ftarten Feind erfolgreich behauptet. Da jedoch die Gefahr bestand, daß der bei Arahoab abgewiesene Feind sich nunmehr auf das von nur elf Mann besetzte Awadaob werfen könnte, beschloß ber beutsche Rührer so balb wie möglich nach Awadaob zurudzumarschieren, wo er um Mitternacht eintraf, ohne indes auf ben Feind geftoßen zu sein.

Major v. ber Hende, ber auf die Melbung von dem Gefecht bei Arahoab mit allen verfügbaren Mannschaften von Aminuis wieder nach Awadaob gerudt war, ftieß am 2. November nochmals auf Arahoab vor, traf aber Simon Ropper nicht mehr an. Diefer mar in suboftlicher Richtung ausgewichen, wie später feftgeftellt wurde, um das Tichammasfeld von Rugab jenseits ber englischen Grenze zu gewinnen.

Auf die seitens des Majors v. Eftorff übermittelte nachricht, daß nach Gefangenenaussagen sich starte Hottentottenbanden an den Rossob zwischen Hoagousgais v. ber Bepbe und Mais gezogen hatten, beschloß Major v. ber Benbe, bie bortige Gegend nochmals nach Rocben. abzusuchen. Er brach am 5. November mit seinen beiden Rompagnien nach Aais auf 5. November und beließ nur die 4. Batterie in Aminuis und Huguis sowie eine Postierung in Awadaob. Bon den nach Norden in Marsch gesetzten Truppen blieb die 4. Kom= Anschläge der pagnie am Noffob halbwegs Aais-Gobabis, mabrend Major v. ber Bepbe mit ber 9. gottentotten. nach Gobabis weiterzog, ohne jedoch irgend etwas vom Feinde zu finden. Anfang Dezember rudte er auf die Nachricht von ber Anwesenheit bes Rapitans Manaffe Noroseb in der Nähe von Doornfontein am Elefantenfluß dorthin.

Der Anfang November erfolgte Abmarich des größeren Teils der beutschen Truppen aus ber nörblichen Ralahari-Gegend hatte bie schwer unter bem Waffermangel leibenden hottentotten zu neuen Anschlägen gegen die nur ichwach befetten Bafferstellen ermutigt. Ihr Zug nach Rugab hatte sich zu einem Todesmarsch schlimmster Urt gestaltet, auf bem viele Menschen und eine Menge Bieh verburftet waren, aber auch auf englischem Gebiet hatten fie nicht genügend Waffer gefunden, so baß fich ein großer Teil wieder zur Umkehr auf deutsches Gebiet entschloß.

Der in Aminuis befindliche Führer der 4. Batterie, Oberleutnant v. Madai, Gefecht bei erhielt am 30. November die Melbung, daß zahlreiche Hottentotten an der Bafferstelle Toafis getränkt hätten und auf Gubuoms weitermarschiert seien. Trop ber Schwäche ber verfügbaren Rrafte brach er noch in ber Racht gum 1. Dezember mit 43 Reitern in der Richtung auf Gubuoms auf. Bereits 500 vormittags wurde bie Bafferstelle erreicht, und die Freude war nicht gering, als man den Feind noch antraf. Diesmal war er nicht wie gewöhnlich entwischt, sonbern hielt in breiter Front bie

Major

Gubuoms. 1. Dezember 1905.

Dünen öftlich bes Wassers besetzt. Oberseutnant v. Madai beschloß, nur einen Zug der seindlichen Front gegenüber einzusetzen und mit dem anderen den linken Flügel des Feindes in weitem Bogen zu umgehen. Kaum war diese Bewegung eingeleitet, als die Hottentotten nach kurzem Kamps ihre Stellung räumten. Die Deutschen drängten unverzüglich nach. Nach einiger Zeit erhielten sie jedoch plötzlich wieder lebhaftes Feuer, und man sah jenseits der Bley zwei Reiter, umgeben von einer Anzahl Hottenstotten, in östlicher Richtung davongaloppieren. Es waren offenbar zwei Großmänner, die sich ganz gegen die sonstige Gewohnheit der Hottentottensührer mit ihrer Flucht anscheinend etwas verspätet hatten und nun von ihren Orlogleuten gedeckt wurden. Oberleutnant v. Madai war sofort entschlossen, sich diesen seltenen Fang nicht entgehen zu lassen. Ohne Rüchsicht auf das Feuer der seindlichen Nachhut jagte er mit seinen Reitern den Klüchtlingen nach.

"Es entspann sich", schreibt er in seinem Bericht, "ein verzweiselter Kamps. Ganz vorn die beiden Reiter, im Halbtreis dahinter 20—25 Hottentotten, die dauernd versuchten, uns durch Feuer zum Absitzen und zur Entwicklung zu zwingen, um dadurch Zeit für ihre Großleute zu gewinnen. Ich ließ mich jedoch durch das Feuern von der Berfolgung nicht abhalten, sondern ließ das seindliche Feuer vom Pferde im Reiten erwidern. Ein Berfolger um den anderen mußte wegen Erschöpfung seines Pferdes zurückleiden. Die übrigen seuerten vom Pferde weiter auf die Berfolgten. Plötzlich stürzte einer der Großleute, von einem Geschoß hinterrücks durchbohrt, vom Pferde. Aber die wilde Jagd ging jetzt hinter den anderen weiter. Endlich nach einstündiger Berfolgung, nachdem fast alle Hottentotten der Umgebung abgeschossen oder mit dem Bajonett abgestochen waren, gelang es, auch den anderen Kapitän einzusholen, Reiter Weißner versetze ihm erst einen Bajonettstich, dann machte ein Schußseinem Leben ein Ende."

Damit war der spannend und einzigartig verlaufene Kampf zu Ende; er hatte den verfolgenden Deutschen keinerlei Berluste gebracht, während die Hottentotten 23 Tote auf dem Platze ließen. Sieben Gewehre, zahlreiche Munition sowie mehrere Pferde und Reitochsen wurden erbeutet. Der Kommandeur der im Norden stehenden Truppen, Oberstleutnant v. Mühlensels, dem die Abteilung Heyde als Teil der Besatung des Hererolandes unterstand, bezeichnete das Gesecht von Gubuoms als die schönste Wassentat, die während dieser Zeit in seinem Bezirk zu seiner Kenntnis gekommen sei und ließ dem Führer der Truppe seine "uneingeschränkte Anerkennung" zuteil werden. Der Kamps erhielt dadurch noch eine besondere Bedeutung, daß, wie sich später herausstellte, der eine der beiden gesallenen Großleute der Kapitän Manasse Norosed von Hoachanas selbst gewesen war.

Die 4. Batterie Rach Toasis zurückgekehrt, ließ Oberseutnant v. Madai durch Patrouillen die nach Gubuoms Mückzugsrichtung der Hottentotten erkunden. Es gelang dem Leutnant Wende, durch vor.

5. Dezember Gesangenenaussagen sestzustellen, daß die Hottentotten, völlig erschöpft, bei Tugais 1905.

funf Stunden füboftlich Gubuoms faften und wegen Baffermangels über furz ober lang nach Gubuoms zurudfehren mußten. Oberleutnant v. Madai beschloß, diesen Umstand zu einem zweiten Überfall auszunuten, und rudte am 5. Dezember noch= mals nach Gubuoms. Als jedoch die Spite unter Leutnant Wende 90 abends Gubuoms burchschritten hatte, erhielt fie im Buich öftlich ber Bafferftelle plöglich heftiges Zeuer. Die Abteilung entwickelte fich sofort, sah fich aber balb auch im Rücken bedroht, so daß Oberleutnant v. Madai bei ber herrschenden Dunkelheit es vorzog, das Gefecht abzubrechen. Er führte feine brei Buge staffelweise in eine Stellung am Bege nach Aminuis zurud. Als ber Gegner nach Mitternacht in öftlicher Richtung zurudging, trat die deutsche Abteilung den Marsch nach Aminuis an, in der Absicht, die Hottentotten, die wegen der Wasserverhältnisse voraussichtlich in der Räbe von Gubuoms figen bleiben mußten, wieder angugreifen, fobalb Berfturfungen gur Stelle waren. Das Gefecht hatte ben Deutschen einen Toten und zwei Berwundete gekostet,\*) während ber Gegner brei Tote zurudließ; außerbem wurden mehrere Gewehre, acht Reitochsen und 25 Stud Grofvieh erbeutet.

Die erwarteten Verstärkungen sollten balb eintreffen. Major v. ber Beybe hatte am 9. Dezember in hoafeb die Melbung des Oberleutnants v. Madai über v. ber Bepbe bas zweite Gefecht bei Gubuoms erhalten und fofort die beiben ihm unterftellten Kompagnien auf Aminuis in Marsch gesetzt, wo er mit biesen zusammen am 11. eintraf und ihm Oberleutnant v. Madai melbete, daß die Hottentotten um Frieden gebeten 11. Dezember hätten; er habe ihnen die Friedensbedingungen mitteilen lassen und Bedentzeit bis zum Sperrung ber 14. Nanuar 1906 gegeben. In der Nacht jum 14. Dezember ging Major v. der Beyde Bafferftellen. nach Gubuoms vor und ließ ben hottentotten burch einen von ihnen abgefandten Unterhandler eröffnen, daß von nun ab für alle biejenigen, die nicht Frieden machen wollten, sämtliche Wafferstellen gesperrt werben wurden. Dementsprechend wurden am folgenden Tage Huguis, Togsis und Ruis besett. Der Erfolg dieser Magnahme geigte fich fofort: bis jum 16. Dezember ftellten fich nicht weniger als 250 Sotten= totten, in ber Mehrzahl Beiber und Kinber, aber boch auch 27 Männer. Gin Teil ber Orlogleute, beren Führung an Stelle bes anscheinend auf englischem Gebiet jurudgebliebenen Simon Ropper ber energifche Unterfapitan Defop übernommen batte, wollte indes noch teinen Frieden machen und ließ dies dem Major v. ber Septe durch den Unterhändler anzeigen. Gleichzeitig wurde am 16. nachmittags aus Toafis gemelbet, daß fich bort hottentotten gezeigt hatten. Da die Pfanne von Toafis eine Breite bis ju 4 km und eine Länge von 6 bis 7 km hat und mehrere Wafferlöcher enthält, war die Befatung allein nicht imstande, die Hottentotten vom Baffer fernzuhalten. Major v. ber Benbe zog baber noch am Abend bes 16. alle verfügbaren Mannschaften nach Toafis.

Major febrt nach Aminuis zurüd.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Gefecht bei Toafis. 17. Dezember 1905.

Am 17. 400 morgens konnte er von bort mit vierzehn Offizieren und 75 Mann ben Vormarich nach Sudosten antreten. Um 430 morgens wurden Hottentotten erkannt, die einen etwa 1 km entfernten Bugel besetht bielten. Sobald sich die 9. Kompagnie hiergegen entwickelte, raumten fie indes die Anhöhe, um weiter rud-Rliefoth fällt. wärts in einer ftarten Stellung erneut Widerstand zu leiften.

> Die beiben Kompagnien eröffneten auf 450 m bas Feuer. Nachdem bieses einige Beit gewirkt hatte, gingen fie friechend und springend näher an den Feind heran, ber fehr geschickt bie Stellung im Bufch räumte, aber immer wieder von Unter dem lebhaften Feuer der Hottentotten hatte jest neuem Front machte. besonders die 4. Kompagnie bei ihrem Borgeben zu leiden; ihr Führer, Hauptmann Rliefoth, ein in manchem Rampf bewährter alter Afritaner, fand hier ben Tob. Gin Bersuch ber Hottentotten, die 9. Rompagnie in der linken Flanke ju umfassen, wurde burch Leutnant Bullrich vereitelt, ber fich ihnen hier mit seinem Zuge entgegenwarf und fie jum Burudweichen zwang.

> Inzwischen hatte Major v. ber Bende bie 4. Batterie\*) durch ben bas Gefechtsfelb rechts begrenzenden Buschwald vorgehen laffen. Sie überschüttete gegen 630 morgens den linken Flügel der Hottentotten mit Schnellfeuer, das diese derart überraschte und erschredte, daß sie in eiliger Flucht sich bavonmachten. Ihr Bersuch, fich weiter rudwärts nochmals zur Wehr zu seten, wurde aber burch bas energische Nachbrängen der Kompagnien in der Front und der Batterie in der Flanke vereitelt. Gegen 800 pormittags zerftreuten fie fich nach allen Seiten, worauf Major v. der Heyde die Verfolgung abbrach.

> Der Erfolg des Gefechts von Toasis war groß. Bom Wasser abgeschnitten, litten bie Hottentotten ichwer und die Not ftieg unter ihnen aufs hochfte, jumal auch die Tichammas ausgegangen waren, so daß Wasserwurzeln, die in der Gegend von Toasis spärlich wuchsen, bas einzige waren, womit fie ihr Leben zu friften versuchten. Durft, Hunger und Sonnenglut verursachten bamals täglich schwere Berlufte in ihren Reihen. Zahlreiche Männer, Frauen und Kinder ftellten fich ben beutichen Stationen, und nur mit außerfter Anftrengung vermochte Detop feine auf 60 Bewehre zusammengeschmolzene Banbe beisammen zu halten.

Die Kotten: die Umgegend von Aminuis. Ende Dezember

1905.

Bei einer am 27. Dezember unternommenen Streife fand Major v. ber Beyde totten raumen in ber Gegend füblich Toafis nur noch einzelne Bersprengte, die "einen erbarmungs= würdig elenden Eindrud" machten. In den ersten Tagen bes Januar 1906 wurde eine erneute Streife in der Richtung auf Tugais unternommen, man fand aber nur noch verlaffene Werften und in biefen als Zeichen, wie hoch bie Not geftiegen war, mehrere Leichen und Schwerfranke. Die über ben kleinen Roffob bis zur englischen

<sup>\*)</sup> Die Batterie trat hier ohne Geschütze auf, wie dies vielfach in den Kampfen gegen die hottentotten üblich geworben war, wenn bas Gelanbe bie Mitnahme von Geschützen verbot.

Grenze ausgebehnte Berfolgung führte zur Ergreifung von weiteren 40 Gefangenen. Leiber gelang es hierbei bem fich im Busche herumtreibenden Gefindel, noch einen tapferen beutschen Batrouillen-Offizier, ben Leutnant Weitel, abzuschießen. Rach ben Angaben ber Gefangenen hatte Detop mit nur 20 Orlogleuten und zwei Reitfühen erneut den Durstmarich nach Rugab angetreten. Damit war auch die Gegend von Aminuis vom Keind gefäubert, ber größte Teil der Abteilung Bende konnte an anderer Stelle Berwendung finden. Nur die 4. Kompagnie blieb in Aminuis als Befatung zurüd.

Die Unternehmungen ber Abteilung Beybe in die Ralahari hinein hatten von der Truppe vielfach ähnliche Anstrengungen und Entbehrungen gesorbert, wie die Berfolgung der Hereros ins Sandfeld im Herbst 1904. Die allenthalben hervorgetretenen Leiftungen sowie die erzielten Erfolge machen ber entschlossenen Tatfraft ber Kührung und der opferwilligen Hingabe der Truppen alle Ehre.

Über den Berbleib der Gochas- und Hoachanas-Hottentotten sowie des Simon Ropper selbst fehlte lange Zeit jede zuverlässige Nachricht. Kundschafter fanden diesen im April mit etwa 50 Männern und 200 Beibern und Kindern auf britischem Bebiet am unteren Roffob und auf bem Wege, ben er dorthin zurudgelegt hatte, zahlreiche Stelette verburfteter Menschen.

Im Juli 1906 gelang es bem Leutnant Rolte vom 2. Felbregiment, ber Simon Ropper mit wenigen Begleitern auf Ramelen tief in die Ralahari vorgedrungen war, mit imBetschuanaeinem Teil bieser hottentotten-Stämme wieberum Rublung ju gewinnen. Er ftellte feft, daß Simon Ropper, ber wieder im Besit gablreicher Munition sein sollte, ju biefer Zeit in Ruierubpan nahe an ber beutschen Grenze faß; andere Teile biefer Stämme, die die Herrichaft Simons aber nicht mehr anerkannten, befanden sich bei Leodrill und Matfa. Alle Berfuche, Berhandlungen mit Simon einzuleiten, wies biefer ab und erflärte, zu ihm fommende Unterhändler töten zu wollen.

lande. 1906.

Anfang bes Jahres 1907 erschienen die Simon Kopperleute wieder auf Reue Unterbeutschem Gebiet, und zwar bie vom Kapitan getrennte, friedlich gefinnte Gruppe öftlich Roes, ber Rapitan felbst, mißtrauisch und unentschieden wie bisher, nordweftlich Rowife Rolt. Da bieje Banden mit ihren etwa 80 Gewehren eine ftanbige Gefahr für die Ruhe des öftlichen Namalandes bilbeten, befahl das Rommando, durch einen turgen Borftog in die Ralabari einen Drud auf fie auszuüben, um fie zur Unterwerfung zu veranlassen. Dementsprechend brach ber bamalige Kommandeur bes Begirfs Oftnamaland, Major Bierer, am 1. Marg mit ber 7. Rompagnie 2. Feldregiments, einem Maschinengewehrzuge, ber Bastarbabteilung und 30 Kamelen von Gochas nach Rowise Kolf auf, mahrend die Besatung von Aminuis unter hauptmann Streitwolf über Arahoab vorging. Major Bierer erreichte am 3. die Werft Simons und veranlafite ben Rapitan jur Unterwerfung. Bis jedoch bie weit gerftreuten Stammesteile gesammelt waren, verging fo viel Zeit, bag Major Bierer am

nehmungen gegen Simon Ropper. 1907.

7. März wegen Wassermangels ben Rudmarich an den Auob antreten mußte und nur mit Patrouillen Fühlung mit ben Simon Kopperleuten halten fonnte. Dies benütte Simon, um sich noch einmal ber Macht der beutschen Truppen zu entziehen und nach Sudosten in die Ralahari zu verschwinden, wo er noch jett fein unftates Räuber= und Wanderleben weiterführt. Bersuche, ihn dort im April und Mai 1907 nochmals zu faffen, mußten aufgegeben werben, weil in ber Ralabari felbst bie Blevs ausgetrodnet waren und die Tiere versagten. Er wird augenblicklich nur durch Ramelreiterpatrouillen beobachtet.

Cornelius Bethanierland surud. Ende Sep:

Auch im westlichen Namalande tonnte von Rube und Sicherheit nicht die Rebe tehrt in bas fein, solange hier der Bethanier-Kapitan Cornelius noch im Felbe ftand. Er hatte fich im September 1905 mit Morenga in ben Großen Karrasbergen vereinigt.\*) am 23. September trennte er fich jedoch infolge von Streitigkeiten, bie bei ber tember 1905. Teilung ber Beute eines Überfalls entstanben waren, von feinem Berbundeten und jog bicht an Reetmannshoop vorbei nach seiner Beimat Bethanien. Seinem bis= herigen Berfahren getreu, vermied er auch jest jeden Kampf mit stärkeren beutschen Abteilungen und hielt fich bafür an einzelne Batrouillen und schwache Transporte. Er entwidelte eine seltene Meifterschaft in Überfällen aller Art und fand in einer Anzahl gewandter Unterführer, wie Klein Jacob, Fielding, Lambert und anderen, gelehrige Schüler. Durch plötliche überraschende Anderungen ber Marschrichtung gelang es ihm immer wieber, die Berfolger von feiner Spur abzulenken. \*\*) Die enge Berbindung, in der er und feine Leute mit einzelnen unruhigen Glementen bes treugebliebenen Bersebaftammes ftanden, fam seinem Nachrichtenbienft fehr zustatten, so bag er über die Bewegung ber Deutschen meift aufs befte unterrichtet war. Auch fand im Augenblide ber Wefahr mehr als ein Corneliusmann in ben Berfebawerften sicheren Unterschlupf.

Cornelius in ber Gegenb von Reet: mannsboop.

Seine neue Tätigkeit in der Reetmannshooper Gegend eröffnete Cornelius Anfang Oktober mit einem erfolglosen Überfall auf die Station Uchanaris. barauf verbrannte er am 4. Oftober bei Gobas suboftlich Reetmannshoop mehrere Ottober 1905, Wagen bes Sanitätsfuhrparts, entwaffnete die aus Buren bestehende Bededung und tötete einen herbeieilenden Mann der Station Gobas. Bald barauf mandte er fich über Drogput nach Norden. Seinen gangen Übermut zeigte ein Brief an ben Bezirtsamtmann von Keetmannshoop, in dem er dreift schrieb, daß er es gewesen sei, ber die Wagen verbrannt hätte. Die bei Gobas überfallenen Buren sagten aus, baß Cornelius fie nach Sendrif Withoi befragt habe, ben er noch in ber Gegend weftlich Gibeon vermutet hatte und mit bem er fich vereinigen wollte. Seine Stärfe wurde von ben Buren auf 300 Mann geschätt.

<sup>\*) 5.</sup> Heft, Seite 134. \*\*) Stigge 8.

Für die deutsche Führung war es schwierig, sofort ausreichende Kräfte gegen Hauptmann Cornelius einzusetzen, da alle Truppen zur Zeit im nördlichen Bethanierlande, am v. Lettow verfolgt die Auob und im Süddezirk im Felde standen. Zunächst konnte nur eine schwache, aus Cornelius. Schreibern, Burschen, Telegraphisten zusammengesetzte Berfolgungsabteilung unter bande über die Hauptmann v. Lettow=Borbeck, bisher Abjutant des Kommandos, den Schutz des Bwiedelschochene.

Zug der Abteilung Lettow, Oktober—November 1905.

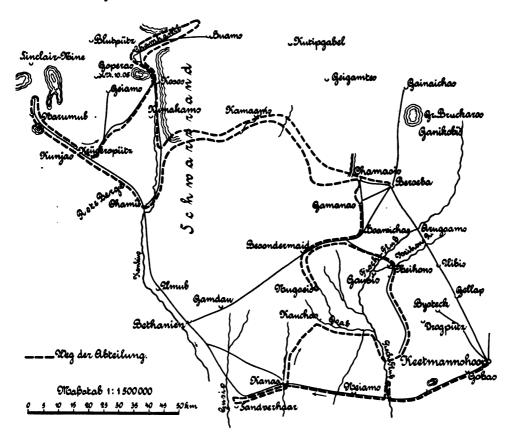

bedrohten Baiweges übernehmen. Hinter dem slüchtigen, balb hier, balb dort auftretenden, nie zu fassenden Gegner begann nunmehr eine wilde Jagd, an der abwechselnd außer der genannten Bersolgungsabteilung die in der Nähe des Baiweges befindliche 4. Ersatsompagnie, die aus dem Ostnamaland zurückgekehrte 6. Kompagnie 2. Feldzregiments sowie die Halbbatterien Nadrowski und Bötticher beteiligt waren. In äußerst anstrengenden Kreuz- und Querzügen wandten sich die deutschen Truppen von Keetz

mannshoop am 7. Oftober erst westwärts auf dem Baiwege bis zum Gusip-Revier, von hier über Kanas und durch das Goabtal wieder zurück zum Fischstuß, dann nordwärts über Neihons nach Besondermaid und Nugoais, hier wieder umwendend und den endlich gesundenen Spuren des Cornelius solgend, aus Chamasis, wo sicheren Nachrichten zusolge Cornelius Halt gemacht haben sollte. Als aber Hauptmann v. Lettow am 19. Oktober hier eintras, sand er das Nest leer. Cornelius, der es nach seiner eigenen Aussage "mit der Angst bekommen hatte", war in nordwestlicher Richtung aus Kamaams gestohen. Die Versolgung wurde unverzüglich



Abbildung 32.

Berseba.

von neuem aufgenommen, quer über die Zwiebelhochebene. Bei Kamaams wurde ber Feind schon am nächsten Tage, den 20. Oftober, spät abends zwar wieder eingeholt, doch gelang es ihm, erneut unter dem Schutze der Nacht zu entwischen.

Die Jagd ging nunmehr weiter westwärts über die Pad Kosos—Chamis weg. Die in dieser Gegend stehende 4. Ersatsompagnie unter Leutnant v. Elpons wurde nunmehr mit frischen Kräften auf die Spur des flüchtigen Gegners gesetzt. Es-gelang ihr, am 23. Oktober unweit Goperas den völlig erschöpsten Feind einzuholen, der die dortige Wasserstelle besetzt hielt. Nach einstündigem Gesecht, das der Kompagnie vier Tote und Verwundete kostete,\*) wurde der Gegner geworfen; er

<sup>\*</sup> Anlage 2.

entwich zuerft in weftlicher, bann nördlicher Richtung nach ben Zarisbergen zu. als fich ihm die Rompagnie Elpons jedoch bei Blutput vorlegte, bog er nach Often aus in bas Chamhawib-Revier; eine Batrouille unter Leutnant v. Reese stellte ihn wenige Tage später am 29. Ottober in ftarter Stellung am Schwargrand in ber Gegend weftlich Huams fest. Hauptmann v. Lettow zog fofort feine Abteilung, bie über Runjas bis in die Gegend der Sinclair-Mine vorgedrungen war, durch einen Gewaltmarsch an bie 4. Ersatsompagnie beran und schritt am frühen Morgen bes 2. November noch in ber Dunkelheit jum Angriff. Aber wieber mar ber vielgemanbte Cornelius entschlüpft. Rur wenige gang frifche Spuren zeigten, bag bis por turgem eine Rachhut in ber Stellung fich befunden hatte. Die Mehrzahl ber Spuren war alt, und balb fam auch vom Hauptquartier die überraschende Nachricht, bag Cornelius icon in der Nacht jum 1. November am Fischfluß füblich Ganitobis eingetroffen fei. Gin Überfall auf eine Wagenkolonne am Uibib-Revier am 2. November, bei bem vier beutsche Reiter\*) im Schlafe erschoffen murben, ließ über seine Unwesenheit keinen Zweifel.

Ru seiner weiteren Berfolgung verwandte das Kommando nunmehr zwei gegen Cornelius am schwächere Hottentottenbanden füdlich Gibeon operierende Abteilungen unter den Ritt= meistern Haegele\*\*) und v. Tresdow, \*\*\*) die von Fahlgras am Fischfluß über setzt bie Ber-Berseba und von Asab über Ties nach Süden vorzugehen hatten. Ferner wurde folgung fort. bie 7. Rompagnie 2. Felbregiments aus bem Oftnamaland nach Reetmannshoop herangezogen. Die Abteilung Lettow, aus beren Berband bie 4. Ersastompagnie wieder ausschied, rudte beschleunigt über Rosos-Ramaams nach Berseba, wo fie am 7. November eintraf.

November 1905.

Inzwischen mar Cornelius am 5. November bei Byfted festgestellt worben. Gin Bersuch, ihn hier mit ben sofort vorrudenden Abteilungen Saegele. Tresdow und Lettow zu faffen, führte zu feinem Erfolg. Bieberum hatte er bem ausgespannten Rete fich rechtzeitig zu entziehen verstanden, indem er feine Leute in kleine Banden aufgelöft hatte und nach ber Awiebelhochebene entwich.

Um seinen Berbleib festzustellen, und die Bersebaner im Zaum zu halten, ließ ber Kommandeur bes Begirks Nordbethanien, Major Bierer, die Abteilung Tresdow nach Bergeba, die Abteilung Haegele, verftärkt burch die 6. Kompagnie der aufgelöften Abteilung Lettow, nach Besonbermaid rücken, während die 7. Kompagnie 2. Kelbregiments ben Baiweg in ber Gegenb von Naiams, Garunarub und Kanas zum Shute bes Transportverkehrs befette. hauptmann v. Lettow tehrte für feine Berfon nach Reetmannshoop zum Sauptquartier zurud.

Cornelius hatte sich, nachdem er seine Leute auf der Zwiebelhochebene wieder gesammelt hatte, dem Baiwege zugewandt, wo er sohnende Beute zu finden hoffte.

Cornelius

erscheint am Baimege. Befecht bei Garunarub.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*) 5.</sup> Rompagnie 2. Felbregiments, 6. Batterie.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Kompagnie 2. Felbregiments, 1/2 3. Batterie.

Er überfiel am 21. November 5 km öftlich Kanas ben Bagen eines Farmers namens Sill. Die ihn verfolgenden Batrouillen ber Leutnants Graf Sarbenberg und Lübben von der 7. Kompagnie 2. Feldregiments wurden bei Garunarub in einen fehr heftigen Kampf mit der etwa 100 Gewehre ftarten Bande verwicklt, wobei Graf harbenberg schwer verwundet murbe. "Wir waren in ber Ubergabl," sagt Cornelius über dieses Gesecht, "aber die deutsche Truppe focht scharf." Erft als eine britte Patrouille unter Leutnant v. Hanneden auf dem Rampfplat ericbien und die Deutschen jum Angriff ichreiten konnten, ging ber Feind unter bem Schute ber Dunkelheit nach Norben zurud.\*) Die Besatzung bes Baiweges murbe infolge biefer Borgange noch burch bie 6. Batterie (Oberleutnant Graf Schweinits) verftärft.

Cornelius zog nun in die Gegend süblich bes Baiweges. Dort fiel ihm zunächst Leutnant b. R. Dreper\*) jum Opfer, ber auf bie Rachricht von ber Annäherung bes Cornelius von seiner Station Aufam mit brei Mann nach Weißbrunn geritten war, um die dortige Befatzung zu warnen. Am 29. November gelang Cornelius ein Hauptschlag, der Überfall der Farm Haries, wo ihm sieben Gewehre und 40 Pferde in die Bande fielen.

Bur Berfolgung des breiften Räubers wurde Oberleutnant v. Dewit mit 50 Reitern von der Etappe Rubub auf Haries, eine neugebilbete Abteilung unter Rittmeister Ermefeil\*\*) über Brackwasser auf Aufam angesett. Hauptmann Wobring besetzte mit 20 Gewehren Willem Chrifas, wo er in der Nacht zum 1. Dezember einen Angriff bes Cornelius abwies. Diefer wich, als fich bie Annäherung ber Abteilung Ermekeil fühlbar machte, an Bradwaffer vorbei in bie Gegend bes oberen Gufip aus. Rittmeifter Ermefeil machte fofort tehrt und ging über Rofis (Gud) ben Gufip aufwärts. Außerbem ging die 6. Kompagnie von Bethanien über Gambau, Rittmeifter haegele mit Teilen der 2. und 5. Rompagnie und der halbbatterie Nabrowski von Besondermaid auf Aub vor. Die 6. Kompagnie und die Abteilung Ermeteil fanden am 6. Dezember das Gufip-Revier vom Feinde frei, und tehrten bie 6. Rompagnie nach Bethanien, die Abteilung Ermefeil an ben Baiweg jurud.

Rittm. Saegele schlägt ben Angriff bes Cornelius bei Aub ab

1905. Cornelius

die Tiras: Berge. Reue Raubzüge.

Rittmeifter Haegele wurde bei Aub am 8. Dezember überraschend von Cornelius mit etwa 80 Mann angegriffen. Die schnell gefechtsbereite Abteilung behauptete fich in vierftundigem Feuerkampfe gegen bie Hottentotten, bis biese ihren Angriff aufgaben und in sublicher Richtung abzogen. Das Gefecht hatte ben Deutschen vier 8. Dezember Mann gekoftet,\*) ein in ber Stellung zurudgelaffener Toter und große Blutlachen zeigten, daß der Feind ftarte Berlufte gehabt hatte. Rittmeifter haegele rudte nungiebt fich in mehr nach Bethanien.

<sup>\*)</sup> Berlufte vgl. Anlage 2.

<sup>\*\*) 4.</sup> und 7. Rompagnie 2. Feldregiments, 6. Batterie. Die 4. Rompagnie war über Chamis aus bem nörblichen Bethanierlanbe herangezogen worben.

Cornelius hatte sich nach Westen in die Tiras-Berge gewandt, wo bald darauf bie Refte ber Bande bes hereros Andreas\*) ju ihm ftiegen. Auch den hendrik Brandt suchte Cornelius an sich zu ziehen. Es scheint, daß bei ben Hottentotten um biefe Zeit großer Mangel herrichte, benn fowohl Cornelius wie fein Unterführer Rlein Jatob machten fich mit feltener Dreiftigkeit an bas Biehftehlen. Gine gange Reihe teils glücklicher, teils abgeschlagener Überfälle, bei Umub, Haries, Kunjas, zeugten von bem Gifer, mit bem bie Hottentotten ihrem Sandwerk oblagen. Gelegentlich erlitten sie bei biesen Unternehmungen auch schwere Berlufte, so am 24. Dezember, wo eine Batrouille der 4. Ersaktompagnie unter dem Feldwebel Gelbke von einer 15 Mann ftarten Bande fieben Mann totete und fünf verwundet. Schließlich machte sich Cornelius Anfang Januar 1906 felbft noch einmal nach Umub nördlich Bethanien auf, um das Bieh des dortigen, ichwachen Boftens abzutreiben, was ihm auch am 13. Januar gelang. Tropbem sollte biese Unternehmung für ihn verhängnisvoll und überhaupt sein letter friegerischer Erfolg fein.

Daß er alle biefe Räubereien junächft ungeftraft ausführen konnte, lag vor allem Die beutiche daran, daß die deutschen Truppen zu dieser Zeit durch die wiederholt geschilderten Truppe wird Schwierigfeiten ber Bufuhr auf bem Baiwege gur Untätigfeit verurteilt maren, portichwierigzumal zu dieser Zeit bas gesamte Transportwesen burch ben Ausbruch ber Rinber= teiten labm: peft darniederlag. Das ganze Gelande westlich ber Linie Kuibis- haries mußte für Zweihufer gesperrt werben. Rur Maultierkolonnen konnten ben Betrieb notburftig aufrecht erhalten, aber ba ber Safer fehlte und die Beide bei anhaltenber Trodenheit vollständig versengt war, konnten diese Kolonnen auch nicht annähernd bem Beburinis genügen. Erft als im Januar wiederholte Regenfälle eintraten, wurden die Berhältnisse einigermaßen besser.

Unter folden Umständen war die Beweglichkeit der Truppen, ohne die man gegen einen Begner wie Cornelius nichts ausrichten tonnte, fehr herabgebrudt. Die geringe haferzufuhr und die fummerliche Beibe reichte gerade aus, um die burch unaufhörliche Batrouillen und Gewaltmärsche verbrauchten Tiere vor bem Berhungern zu ichuten. Bahrend biefer Zeit maren baber nur fleinere Unternehmungen ausführbar, diese aber brachten unerwartete ichone Erfolge.

Zunächst gelang es der am Libib-Revier postierten 6. Kompagnie unter Hauptmann v. Bentivegni, die Bande bes fogenannten Rruppel-Johannes, die feit geraumer Zeit bie Wegend nördlich Reetmannshoop unficher machte, jo in die Enge zu treiben, daß bieser sich am 25. Januar mit 20 Reitern in Berseba dem Leutnant v. Westernhagen stellte und elf Gewehre abgab. Ferner ritt auf Befehl ber Sübetappe Leutnant Frhr. v. Crailsheim am 7. Januar 1906 mit 70 Mann ber 4. Kompagnie und 4. Erfantompagnie von Runjas ab, um hottentotten zu verfolgen, Die Die Bferbe

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 171 bis 175.

und Ochsen bieser Station Ende Dezember abgetrieben hatten. Über Dochas auf Namtob vorgehend, fand er die Spur ber Bande bes Cornelius, ber für seine Berson furz zuvor seinen Raubzug nach Umub angetreten hatte.

Leutnant Frhr. überfällt bie Cornelius: merft bei Namtob. 11. Januar 1906.

In der Frühe des 11. Januar erreichte Leutnant v. Crailsheim Namtob und v. Crailsheim besetzte, ohne daß sich Hottentotten zeigten, die von hohen Bergen umgebene Wasserftelle. Bei Tagesanbruch begannen die hottentotten, ihr Bieh zur Tränke zu treiben, offenbar ohne die Rabe ber Deutschen zu ahnen. Der deutsche Rührer ließ seine Leute raich die beherrichenden Höhen erfleigen und folgte ben erschreckt bavoneilenben hottentotten nach ihrer etwa 2 km entfernten, bisher unbefannten Berft. Die wenigen von Cornelius jurudgelaffenen Orlogleute floben nach furgem Rampf, bie Werft lief volltommen auseinander, brei Gewehre, gahlreiche Geschirrsachen, Deden, Töpfe murben erbeutet. Leutnant grhr. v. Crailsheim blieb noch zwei Tage bei Namtob und kehrte, nachdem er fämtliche Bontoks niedergebrannt hatte, nach Kunjas zurück.

> Als die 5. Rompagnie 2. Feldregiments unter Oberleutnant v. Wittenburg, die zu dieser Zeit gerade in Bethanien ftand, am 31. Januar Renntnis von bem Biehraub des Cornelius bei Umub erhielt, nahm fie noch am felben Tage bie Berfolgung auf und erreichte ihn am 15. Januar öftlich Geimusis, wo er ben Deutschen in starter Stellung ben Aufstieg aus bem Gamochas-Revier verwehren wollte. Oberleutnant v. Wittenburg umging den Reind und gelangte nach Beimufis, ohne Zusammenftog mit Cornelius, der nach Westen in die Tiras-Berge ausgewichen war.

> Bleichzeitig mit ber Rompagnie Wittenburg hatte auch bie 4. Rompagnie 2. Felbregiments unter Leutnant Frhr. v. Stein von Aunjas aus bie Berfolgung ber Räuber von Umub aufgenommen. Leutnant v. Stein ftieß junachst nach Groß-Tiras vor, ohne jedoch bort Spuren vom Gegner zu finden. In der Nacht zum 15. kehrte er nach Kunjas zurud und brach am 16. unter Mitnahme ber Abteilung Crailsheim, die eben erst von ihrem anstrengenden Zuge eingerudt war, von neuem auf, diesmal in der Richtung auf Korais-Rumis.

> Inzwischen war Oberleutnant v. Wittenburg wegen Mangels an Berpflegung von Beimusis nach Runjas abgerudt. Auf die Nachricht von bem Bormarich ber Abteilungen Stein und Crailsheim folgte er biefen unverzüglich und vereinigte sich am 18. Januar mit ihnen bei Nuzoas. Nunmehr verfügte er über 113 Gewehre.

> Cornelius wurde bei der Wasserstelle Dochas vermutet, wo er sich ziemlich beftimmten Nachrichten zufolge inzwischen mit ben Banben bes hendrif Brandt und bes Andreas vereinigt haben sollte. Der Jeind, der jett mehr als 100 Bewaffnete zählen sollte, beabsichtigte angeblich, sich nach ber westlich von Ruzoas gelegenen Wafferstelle Namtob zu begeben.

Oberleutnant v. Wittenburg war sofort entschlossen, fich bie Gelegenheit zu Dberleutnant einem entscheidenden Schlage gegen ben vereinigten Gegner nicht entgeben ju laffen. v. Wittenburg Er ließ noch am Abend bes 18. Januar feine ganze Abteilung die fteilen Berge nordöftlich Ruzoas erklettern und bimatierte gefechtsbereit auf ber Bobe. 19. 600 morgens wurde der Vormarsch auf bem Fußwege nach Dochas angetreten. furzem Mariche erhielt die Spige der vorausmarichierenden 4. Kompagnie aus nächfter Rabe Feuer. Der Feind mar, wie immer, fast unfichtbar. Unteroffigier Birener fiel, ein Mann murbe ichwer vermundet. Sofort wurden alle brei Rompagnien entwidelt, und eröffneten, noch ebe alle hottentotten in ihren Stellungen waren, das Feuer. Nach turzem heftigen Kampfe floh der Feind in öftlicher Richtung, verfolgt von ber 4. und 5. Kompagnie, während bie 4. Ersatfompagnie unter Leutnant Frhr. v. Crailsheim unmittelbar auf die Bafferstelle vorging. Der Zeind wich vor ben verfolgenden Kompagnien überall unter ichwachem Biderftand jurud, nur bei ber Abteilung Crailsbeim fam es in ber Nähe ber Bafferftelle noch zu einem ernften Kampfe. Zwei Mann fielen hier, mehrere wurden verwundet.\*) Tropbem wurden nach 900 vormittags bie Höhen sublich ber Wafferstelle genommen. Um 930 vormittags war ber Kampf beenbigt und Oberleutnant v. Wittenburg konnte feine weit auseinander gekommene Abteilung nordöftlich Dochas Das Ergebnis bes turgen, entschloffen und tatfraftig burchgeführten Gefechts war bedeutend. Zwölf tote Hotlentotten und Hercros bedecten ben Kampf= plat, unter ben mitgeschleppten Berwundeten befand fich ber fehr schwer getroffene Andreas, zwei seiner Unterführer waren gefallen. Andreas selbst ift nach Angabe des Cornelius wahrscheinlich auf der Flucht nach Norden verdurftet. Zwei Gewehre und eine Anzahl Pferde und Bieh wurden erbeutet. Das Gefecht bei Dochas war ber schwerste Schlag, ber Cornelius seit ben Sischflußtämpfen im Sommer 1905 getroffen hatte; er sollte sich von ihm nicht mehr erholen.

nelius bei Dochas. 19. Januar 1906.

Nachbem getränkt und abgefocht mar, trat Oberleutnant v. Wittenburg mit der verftärften 5. Kompagnie unverzüglich zur weiteren Berfolgung an, mahrend Centnant Frhr. v. Crailsheim mit Teilen ber 4. Kompagnie und 4. Erfattompagnie gur Sicherung der Berwundeten und zum Absuchen des Kampfplates zuruchlieb. Am 20. Januar morgens murbe bie Spur bes Feinbes gefunden. Die Abteilung folgte ihr bis Korais, mußte bann aber wegen völliger Erschöpfung von Mann und Pferd nach Kunjas zurudtehren, so bag zunächst die Fühlung mit bem Feinde verloren ging. Cornelius ichien bie Richtung auf Raramub eingeschlagen zu haben, wohl in ber Absicht, fich mit seiner in ber bortigen Gegend befindlichen Werft zu vereinigen. Später melbeten Eingeborene, daß er bei Gobis in ber Namib fige. Beibes traf indessen nicht zu. Cornelius hatte sich vielmehr nach bem Gesecht bei Dochas in die Schlichten des Schwarzrandes zuruckgezogen und wartete bort auf eine

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Rampfe ber bentichen Eruppen in Gubmeftafrita. II.

Gelegenheit zu neuen Biehbiebftählen, zumal es ihm und seinen Leuten bamals fehr schlecht ging. "Weine Leute", so berichtet er, "waren sehr hungrig."

Bereitftellung. gegen Cornelius. 1906.

Erft Ende Januar war es trot emfigster Tätigkeit möglich, die burch die neuer Rrafte Rindervest hervorgerufenen Schwierigkeiten im Zusuhrwesen zu überwinden, und erst jest konnte baran gebacht werben, ben Cornelius burch bas Borgeben überlegener Enbe Januar Rrafte aus verschiebenen Richtungen zu einem entscheibenben Rampfe ober gur Unterwerfung zu zwingen.

Das Kommando bilbete zu biefem 3wed mehrere neue Abteilungen:

Die Abteilung des Hauptmanns Bucholz: 2. Ersattompagnie, fompagnie 1a und Teile der 4. Etappenkompagnie, hatte in der Gegend nördlich von Huams die reichen Biehbestände bes Bezirks Gibeon zu schüten, die bei einem Ausweichen bes Cornelius nach Norben gefährbet waren.

Hauptmann Brentano sollte mit ber 4. und 7. Kompagnie 1. Feldregiments, ber 3. Batterie und ber Halbbatterie Nabrowski fich in ber Linie Gibeon - Arugoams zur Verwendung bereithalten.

hauptmann Bolfmann übernahm die Führung der bei Kunjas stehenden 4. und 5. Rompagnie 2. Felbregiments.

Die übrigen Truppen bes Baimeg-Detachements: 4. Erfattompagnie, 6. Batterie, übernahmen ben unmittelbaren Schut bes Baiweges. Die 6. Kompagnie 2. Felbregiments hielt die Uibib-Linie nordweftlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Bolkmann und Buchholz entfalteten in den erften Februartagen eine umfaffenbe Aufklärungstätigkeit gegen ben Schwarzrand und in nordund sudweftlicher Richtung bis in die Namib. Bahrend die Auftlarung in die Namib ergebnissos blieb, gelang es einer ber Batrouillen ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar bei huams eine aus hereros und Hottentotten bestehende Werft aufzuheben und 19 Gefangene zu machen. Aus deren Aussagen ging hervor, bag Cornelius aus ber Gegend von Rumakams auf Berseba marschiere, um dem Farmer Aries bei Berseba bas Bieh abzutreiben. Diese Nachricht erwies fich später als zutreffend. Gine andere Batrouille ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Wernide stellte nämlich am 7. Februar bei Aufam bie von Cornelius auf dem Marich nach bem Schwarzrand hinterlassene etwa sechs Tage alt ericheinende Spur fest und verfolgte fie durch bie Chamhawib. Schlucht auf ben Schwarzrand, wo fie nach Südosten umbog.

Hauptmann Bolfmann nimmt bie Berfolgung bes Cornelius auf. 12. Februar 1906.

Damit war die Lage geklart. Hauptmann Bolfmann vereinigte fich am 12. Februar in Rofos mit ber Abteilung Buchholg. Beibe Abteilungen nahmen unverzüglich bie Spur des Cornelius auf. Erfüllt von dem festen Willen, diesen gefährlichen Bandenführer, der mit seiner beispiellosen Gewandtheit und Beweglickeit die deutschen Truppen nun icon über Jahresfrift in Atem bielt, endlich unschäblich zu machen, erreichten

Verfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-März 1906.



sie am 13. abends zwischen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Nach kurzer Rast wurde in der Nacht die Berfolgung der beim Schein des Bollmonds deutlich erkennbaren Spur sortgesetzt. Im Morgengrauen befanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gesangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Berft besetzten Wasserstelle. Sie entwickelten sich und gingen umfassend dagegen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Platz schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hottentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpfen können, war völlig ausgetrocknet. So mußten die deutschen



Abbildung 33.

Aubrevier in der Gegend von Berseba.

Kompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drückenden Tageshitze in der heißen Jahreszeit die Fortsetzung des Marsches verbot, ohne Wasser den Tag über dort liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Wondschein mit kurzen Pausen die ganze Nacht hindurch marschiert. Wasser gab es nirgends. Um Morgen wurde abermals eine ausgetrocknete Wasserstelle erreicht, wo auch die Hottentotten vergeblich nach Wasser gegraben hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schließlich einmal an Wasser führen mußte, so erschien es doch nach den bisherigen Erfahrungen zweiselhaft, ob das Wasser ausreichen würde, um die halbverdursteten Pferde beider Abteilungen tränken

zu tönnen, zumal in diesem Jahr die Gegend anscheinend noch feinen Regen gehabt hatte. Deshalb trennten sich die Abteilungen.

hauptmann Boltmann marichierte nach Chamasis, wo er sich am 16. Februar mit der 6. Rompagnie 2. Feldregiments vereinigte. Hauptmann Buchholz blieb auf ber Spur, Die junachft in öftlicher Richtung führte. Er fand endlich eine durftige Bafferstelle, die nach mehrstündiger Grabarbeit für jedes Pferd der Abteilung etwa einen Tränkeimer schwarzen Schlammwaffers lieferte. Um Abend wurde bie Berfolgung ber Spur, die nicht, wie ursprünglich vermutet, auf Bainaichas, fonbern wieder nach Sübwesten zum oberen Chamasis-Revier führte, wieder aufgenommen. Dort fand bie Abteilung gegen 200 morgens endlich das ersehnte Baffer. Auch Cornelius hatte an biefer Stelle gelagert, war aber anscheinend vor anderthalb Tagen in fudlicher Richtung weiter gezogen. Sauptmann Buchholz rudte nun nach Chamasis, stellte bort am 16. abends bie Berbindung mit Abteilung Boltmann wieder her und ergangte in Berfeba die Berpflegung und Ausruftung feiner Abteilung.

hauptmann Bolfmann erhielt bei seinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamasis die Nachricht, daß Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Aubrevier site. Dorthin hatten sich nämlich auf Beranlassung bes Leutnants v. Westernhagen mit Zustimmung bes Kommandos Witboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Rfaats und außerbem ber Kapitan von Berseba, Chriftian Goliath, begeben, um Bande ergibt Cornelius die Ruglofigfeit weiteren Biderftandes vorzuftellen und ihn zur Unterwerfung zu veranlaffen. hauptmann Boltmann felbft ichidte ihm jest durch Bermittlung Goliaths einen Brief, in dem ihm bas Leben zugefichert und eine Frift zur Unterwerfung bis jum 18. abends gewährt murbe. Bis ju biefem Beitpuntt follten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath versprach, sein Bestes zu tun. Es gelang ihm auch, Cornelius bald einzuholen.

Chriftian handelt mit Cornelius. ſŧф. 17. Februar 1906.

Mehr noch als das Zureden der Friedensboten sollte indessen die Hottentotten ihre fehr üble Lage in ihren Entschließungen bestimmen. Noch nie hatten Cornelius beutsche Truppen in solcher Zahl angriffsbereit in unmittelbarer Nähe gegenüber-Der Weg nach dem Fischfluß war ohne Rampf nicht zu öffnen, die Awiebelhochebene noch einmal zu burchqueren, verbot ber Buftand feiner Leute, bie durch die unaufborlichen Gilmariche febr gelitten batten. Go nahm benn die Mehrzahl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. Um 17. abends erichienen unter Buhrung Chriftian Goliaths 160 Manner und 140 Beiber und Kinder in Chamasis und gaben 25 Bewehre ab. Sie wurden als Befangene junachst nach Berfeba weitergefandt.

War damit auch ein schöner Erfolg errungen, so war man boch allgemein entwar damit auch ein soner Erfolg ertungen, jo war man bog angemen ein entzieht fich täuscht, daß Cornelius selbst sich nicht unter den Gefangenen befand. Er hatte sich ben Deutschen anfange ebenfalle Chriftian Goliath angeichloffen, als aber unterwege unter feinen noch einmal.

Leuten Streitigkeiten ausbrachen und etwa 100 Mann wieder nach Besten umkehrten, weil sie nach Cornelius Angabe "Furcht hatten", da hatte sich ihnen auch der Kapitän angeschlossen, angeblich, um sie zurück zu holen. Er ließ Hauptmann Bolkmann sagen, er würde keinen Orlog mehr machen. Wenn er Vieh und Wagen träse, würde er sich so viel nehmen, als er zum Leben brauche. Nunmehr wandte er sich mit den Resten seiner Bande nördlich an Bethanien vorbei und dann über den Baiweg nach Süden.

Seine Verfolgung wurde von den beutschen Abteilungen wieder ausgenommen, sobald die Pferde sich von den großen Anstrengungen der letzten Tage einigermaßen erholt hatten. Auf Beschl des Majors Pierer solgte am 21. Februar die Abteilung Buchholz, verstärft durch die 7. Kompagnie 1. Feldregiments, der Spur der Corneliusbande, die aus der Gegend westlich Chamasis in südlicher Richtung auf Aud östlich Bethanien verlies. Hauptmann Volkmann trat am gleichen Tage mit der 4. und 5. Kompagnie den Marsch von Chamasis über Berseda—Besondermaid auf Beschanien an, er tras am 24. mit der Abteilung Buchholz in der Gegend von Jakalswater zusammen und marschierte von hier Tags darauf unmittelbar nach Bethanien, wo bald darauf auch die Abteilung Buchholz eintras. Die Führer einigten sich setzt dahin, daß Hauptmann Buchholz die Wasserstellen in der Gegend von Umub—Kunjas—Sinclairmine sperren sollte, um Cornelius die Rücksehr in diese Gegend unmöglich zu machen, während Hauptmann Volkmann die weitere Versolgung des Feindes übernahm.

Cornelius hatte nach den in Bethanien vorliegenden Nachrichten die Pad Bethanien—Umub in westlicher Richtung geschnitten, war dann aber plöglich in Doorns\*) am Baiwege aufgetaucht. Dies veranlaßte den stellvertretenden Kommandeur der Südetappe, Hauptmann Wobring, die am Baiwege stehende 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinitz von Brackwasser auf Doorns und eine Abteilung Etappenmannschaft unter Leutnant Frhr. v. Reibnitz von Haries auf Asam in Marsch zu setzen, um den Feind an einem Entrinnen nach Süden zu hindern. Die Abteilung Bolkmann wurde angewiesen, an Stelle der 6. Batterie die Baiwegstationen mit erholungsbedürstigen Mannschaften zu besetzen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Graf Schweinitz zu folgen.

Hoch einmal, zum letzten Wale, gelang es indessen dem vielgewandten Cornelius, Bolkmannholt seinen Berfolgern zu entschlüpsen: Am 27. Februar meldete Leutnant Frhr. Cornelius bei v. Reibnig aus Aukam, daß Cornelius bei Kanis (südlich Heikoms) vermutet würde. 2. Marz 1906. Er befand sich also bereits südlich der Abteilung, die ihm den Ausweg nach Süden Bassen, versperren sollte. Kurz entschlossen wandte sich Hauptmann Bolkmann nach Süden stredung des Cornelius.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

Gesuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Kuibis, am 1. März Aufam und am 2. Heikoms. Am 3. sollte der Marsch durch die Ausläuser der Huibberge nach Kanis weitergehen, aber ehe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpfte Cornelius in der Frühe des 3. durch Boten seine Unterswerfung an und erschien kurz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gefangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewehre ab und wurde mit seinen Leuten über Kubub—Lüderitzbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsitz angewiesen wurde.

Damit war die Sauptftute des Widerstandes im westlichen Namalande zusammengebrochen. Was die zahlreichen, seit über Jahresfrift hinter Cornelius berhetenben Abteilungen in vielen entbehrungsreichen Bügen, in manchem beißen und verluftreichen Rampfe muhfam und schrittweise vorbereitet hatten, bas war jest endlich durch die tatfräftige Berfolgung des Hauptmanns Boltmann vollendet worden: ber beweglichste aller namaführer, ber burch bie Lage seines Operationsgebiets bauernd beibe Bufuhrstraßen zum sublichen Kriegsschauplate bebrohte, mar niebergeworfen. Weniger die Rraft als die Art feines Biderstandes hatte die Erreichung bieses Zieles so lange hinausgerückt und so außerordentlich schwierig gemacht. Ohne fich jemals auf einen entscheibenden Rampf einzulaffen, hatte er es ftets verftanben, sich mit einer geradezu beispiellosen Schnelligkeit und Gewandtheit jedem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er war", wie in einem Bericht des Hauptmanns Salzer treffend bemerkt wird, "wie eine läftige Fliege, die immer gurudfehrt, so oft fie auch vertrieben wird." Die den deutschen Truppen bei der Verfolgung des Cornelius que gemuteten Anftrengungen waren gang bebeutend: Die Ragb hinter biefem unftaten und landestundigen Gegner auf muden und halbverhungerten Pferden schien manchmal ein aussichtsloses Unternehmen, aber trop aller Opfer und manchen vergeblichen Anftrengungen, trot aller Enttäuschungen und Hemmnisse ließ ber Gifer und bie Spannfraft der deutschen Reiter niemals nach. Der endlich erreichte Ersolg war bas Ergebnis zäher Ausdauer, hingebender Pflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutschen Abteilungen.

Seine Majestät der Kaiser richtete in besonderer Würdigung der hingebenden Leistungen von Führer und Truppe an Hauptmann Bolkmann ein Telegramm, in dem er diesem sowie allen bei der Niederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen seine Allerhöchste Anerkennung aussprach.

Die Berteilung der deutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande gestaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abteilung Bolkmann rudte, nachbem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Kubub abgeliefert hatte, mit je einer Rompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchholz wurde aufgelöft. Die beiden Kompagnien traten unter ben Befehl bes Etappenfommandos gurud.

Die 5. und 7. Kompagnie 1. Kelbregiments, die 2. Ersatsompagnie, die 3. Batterie und die Salbbatteric Nabrowsti hielten ben Begirf Nordbethanien-Berfeba, Die 1. Ersattompagnie, die 5. Batterie und die Halbbatterie v. Winterfeld den Bezirk Ditnamaland befett.

In der Gegend von Besondermaid - Reetmannshoop wurden außer der Abteilung Boltmann eine weitere Abteilung unter Hauptmann v. Bentivegni (4. Kompagnie 1. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments) sowie die Maschinengewehrabteilung Nr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Erfattompagnie und die 6. Batterie blieben bem Rommando ber Gudetappenlinie unterstellt.

Folgen ber peg Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei seinen Stammesangehörigen so angesebenen Unterwerfung Bandenführers wie Cornelius perfehlte auch über ben Kreis seiner unmittelbaren Unhänger hinaus nicht des Eindrucks auf alle Eingeborenen. In den folgenden Tagen ftellten fich nicht nur bem Sauptmann Boltmann einzelne tleinere Banben, sondern auch an anderen Orten wirkte bas gegebene Beispiel. So unterwarf fich in Rubub am 9. April 1906 Bendrit Brandt, ber fich auch nach ben Rämpfen in den Tiras-Bergen\*) am Rande der Namib behauptet hatte. Auch auf die Waffenstreckung der noch im Bethanierlande fich herumtreibenden letten Refte des Witboiftammes ift bas Beispiel des Cornelius nicht ohne Ginfluß gewesen.

Fielding fest ben Ranipf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielding, einen Unterführer bes Cornelius, zur Unterwerfung zu bringen. Diefer hatte fich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in die Kleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Bewehre ftarten Banbe einen Bug in bie Begend weftlich Reetmannshoop und raubte bier Bieh. Hauptmann Salzer vom Generalftab ber Souttruppe nahm unverzüglich mit nur fünfzehn Gewehren feine Berfolgung auf und holte ihn am 31. Januar ein. Nach einftündigem Gefecht, in bem ein Reiter verwundet wurde, floh ber Gegner nad bem Löwenflug \*\*) zu, wo Hauptmann Wobring, Generalftabsoffizier bei ber Sudetappe, die weitere Berfolgung mit 39 Bewehren übernahm. Er erreichte Fielding nochmals am 1. Februar in ben Kleinen Karrasbergen; nach furzem Gefecht, in bem fünf Sottentotten fielen, floh ber Gegner unter Burudlaffung fast allen gestohlenen Biebes in südlicher Richtung. Auf beutscher Seite waren Hauptmann v. Boffe und ein Unteroffizier verwundet worten. \*\*\*) Benn auch empfindlich geftraft, follte bie Banbe bes Fielding ben beutschen Abteilungen und Stationen boch balb wieber zu ichaffen machen. Auf bie Rachricht, baß ftarte Sotten= tottenbanden in ben Aleinen Karrasbergen in der Gegend von Sutus fagen, unter-

<sup>\*)</sup> Scite 223. \*\*) Stizze 9. \*\*\*) Anlage 2.

nahm hauptmann v. Bentivegni Mitte Mary von Reetmannshoop aus mit ber 6. Rompagnie 2. Felb-Regiments eine größere Streife burch bie Rleinen Karrasberge, um ben wiederholten Biehdiebstählen in der Reetmannshooper Gegend endlich ein Er fand am Subrande bes Gebirgsftocks am 12. Marz eine Ende zu bereiten. arofie frifc verlassene Berft vor. Bei ber Berfolgung ber Spur bes Jeinbes ftieß er am 13. Marz bei Abuabis öftlich ber Rleinen Rarrasberge auf Hottentotten, die nach furgem Feuergefecht unter Burudlaffung von Reittieren, Bieh und Sausgerät nach ben Großen Karrasbergen entflohen. Dant ber energischen Berfolgung murbe ber Keind am 14. abends in den Großen Karrasbergen bei Anichib nochmals gestellt, wobei er brei Tote verlor. 35 gesattelte Pferbe und Maultiere, 97 Stud Groß: und 280 Stud Rleinvieh fielen bem Sieger in die Banbe. Fielbing felbst jedoch hatte fich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

## 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga hatte das Kommando Ende Juni 1905, wie bereits erwähnt,\*) hauptmann jum zweiten Male Berhandlungen angefnüpft. Hauptmann v. Roppy, ber zu diefem v. Roppy ver-3wed aus dem Fischstußgebiet zurudberusen worden war, \*\*) hatte biese einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl der Argwohn der Hottentotten gerade um diese Zeit wegen der Juni/Juii Rämpfe bei Narus und wegen ber nicht mit einem Schlage einzustellenden Truppenbewegungen besonders rege mar.

Er hatte fich mit dem aus bem Sauptquartier zu ihm entsandten Sauptmann Thewalt und dem Bater Malinowsti nach dem von Morenga vorgeschlagenen Rujammenkunftsorte, Rosis (West)\*\*\*), begeben und bort ohne Baffen in gefahrvollster Lage die Nacht zum 1. Juli zugebracht, ohne daß Morenga eingetroffen ware. Wie fich später herausstellte, war biefer vor ber Rompagnie Ritter ausgewichen, Die, ohne eine Ahnung von den schwebenden Unterhandlungen zu haben, im Bormarich verblieben und zufällig an bas Lager Morengas herangekommen war. Als ihr Führer erfuhr, bag Berhandlungen im Bange feien, stellte er fofort alle weiteren Bewegungen ein. Er hatte bamit zwar bem hauptmann v. Koppy und seinen Begleitern bas leben gerettet, aber Morenga war verschwunden. Hauptmann v. Koppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die sofortige Bieberaufnahme ber Operationen an, aber ebe es zu einem neuen Zusammenftog tam, mar hauptmann Salzer vom Generalstabe bes Kommandos seinerseits auf Befehl bes Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit bem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Busammentunft hatte. hierbei zeigte Morenga, ber nach bem Bericht bes hauptmanns Salzer bas Ruploje eines weiteren Widerstandes einfah, zwar Neigung zum Frieden, ber Bebingung ber Waffenabgabe wollte er fich jedoch nicht ohne weiteres unterwerfen; er muffe hierüber

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Scite 151. \*\*) 5. Seft, Seite 118. \*\*\*) Stigge 9.

erft die Ansicht aller Großleute einholen. Darüber zogen sich die Berhandlungen sehr in die Länge, und für die nächsten Wochen herrschte in der Umgebung der Karrasberge völlige Waffenruhe. Als aber im September die Masse der beutschen Streit= träfte im Bethanierlande gegen Bendrit Witboi und seine Unterführer im Felde ftand, machte sich auch Morenga wieder bemerkbar.

Johannes in den Rarras: bergen ein. 1905.

Die icon lange von beiben Seiten nur noch zum Schein weitergeführten Unter-Christian trifft handlungen fanden nämlich ein rasches Ende, als Ende August Morris und demnächft auch ber Bonbelgwartkapitan Johannes Chriftian mit Cornelius\*) in Ende August den Karrasbergen erschienen. Johannes Christian sprach Morenga das Recht zu selbständigen Friedensverhandlungen ab, ernannte ihn und Morris zu seinen Feld= fornetts und übernahm felbst ben Oberbefehl über bie Bonbels. Auch Cornelius blieb zunächft bei ihm.

Raubzug durch

Die geringe Bahl ber im Subbezirke verbliebenen beutschen Truppen\*\*) bot ben ben Suboften. Bondels die Aussicht zu erfolgreichen Unternehmungen und fie beschloffen, die für fie gunftige Lage zu einem Raubzuge großen Stils auszunüten. Er sollte in weitem Bogen durch die Sudoftede bes Schutgebiets nach ben Oranjebergen geben, die Johannes Christian ebenso vertraut waren wie die Karrasberge Morenga. Bon bort follten bie Werften \*\*\*) auf britisches Gebiet in Sicherheit gebracht werben. Auf bem Wege nach bem Subosten überfielen bie Hottentotten zunächst am 15. September bei Nochas die Pferdemache der 12. Kompagnie; hierbei murden drei Reiter+) ver= wundet und sämtliche Bferbe abgetrieben, wodurch ber Rompagnie eine Berfolgung ber Räuber unmöglich gemacht murbe. Am 21. wurde bie Signalftation Dewenischput angegriffen, die Befatung war aber auf ihrer Sut und die Angreifer mußten nach einstündigem Gefecht unverrichteter Dinge abziehen. Auf beutscher Seite war ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worben. +) Dagegen gelang es ben hottentotten, am 23. die Befatung ber Signalftation Das zu überraschen und die ganze Besatung niederzumachen.+) hier trennte fich Cornelius von seinen Berbundeten.

> Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Absetung junachst noch ben überwiegenden Einfluß behauptet zu haben scheint, setzten ihren Marsch nach Suben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von gehn Broviant= wagen, wobei vier Deutsche verwundet wurden. +) Bei dieser Gelegenheit erklärten Morenga und Morris einem zur Bflege von Bermundeten gurudgebliebenen Beterinär. fie hatten beschloffen, bis zum letten Mann weiterzufampfen.

Der fernere Berbleib bes Feindes war zunächft nicht festzustellen. Allein bie

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> heft, Seite 163. 3m Suboften waren verblieben: 11., 12. Kompagnie 2. Felbregiments, 3. Erfattompagnie, Erfattompagnie 41, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Maschinengewehr-Abteilung Rr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiber, Kinder, Nichtstreitbare, Troß. †) Anlage 2.

Reit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Räubereien und Überfälle ausführen konnte, nahte ihrem Ende.

Gleich nach Gingang ber Melbung von bem Überfall bei Rochas hatte nämlich Oberftleuinant der Befehlshaber des Subbezirks, Oberftleutnant van Semmern, beim Hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf bie noch anderwärts im Gange befindlichen Angriff auf bie Operationen nunmehr Morenga zu Leibe gehen zu burfen. General v. Trotha Bonbelgwarts gab seine Zustimmung hierzu. Nachbem burch Befehl vom 14. September bem Oberftleutnant van Semmern außer ben bisherigen Abteilungen Erdert und Traeger auch die 2. Kompagnie 1. Felbregiments und die 9. 2. Felbregiments wieber unterstellt waren, verfügte er, abgesehen von der 1. und 5. Etappenkompagnie und 1/2 8. Batterie, die als Ctappenbesatungen verteilt waren, über fieben Rompagnien,\*) zweieinhalb Batterien und eine Mafchinengewehr-Abteilung. Allerdings waren diese Truppen burch Abkommandierungen und Abgänge aller Art außerordentlich geschwächt, ein großer Teil ber Tiere durch die vorausgehenden Operationen fehr mit-Die Augochsen ber 9. Kompagnie waren im Bethanierlande noch weit zurud und fehr erschöpft, biejenigen ber 2. Kompagnie hatten wegen Lungen= seuche getötet werben muffen. Berpflegung war in ben Magazinen Reetmannshoop, Utamas, Ramansbrift, Warmbad und Kaltsontein ausreichend vorhanden, die Heranführung ber Bestände zur Truppe gestaltete fich aber von Anfang an wegen bes geschilberten Zustandes ber Tiere um so schwieriger, als bei ber Unsicherheit ber Lage eine zu frühzeitige Bereitstellung von Borraten im zufünftigen Operationsgebiete leicht den allenthalben berumftreifenden feinblichen Räuberbanden hätte zustatten fommen fonnen.

Da indessen die Lage im Subbezirk eine balbige Aufnahme der Operationen munichenswert machte, ließ Oberftleutnant van Semmern icon am 26. September bie 2. Rompagnie bes 1. und die 9. Rompagnie bes 2. Felbregiments unter bem Befehl bes Hauptmanns v. Koppy von Huns auf Nuinui vorgeben, obwohl biefe Truppen nur für fünf Tage Proviant mitnehmen fonnten, ba die Ochsenwagen noch nicht heran waren. Gleichzeitig wurden die unter hauptmann Siebert bisher im Sudoften stehenden Truppen angewiesen, sich bei Dewenischput zu vereinigen. Hauptmann d'Arrest hatte mit ben an ber Ctappenftrage Ramansbrift - Barmbad entbehrlichen Truppen — 10. Rompagnie 2. Feldregiments, Ersattompagnie 3a, 1/2 9. Batterie, 1/3 Maschinengewehr-Abteilung Rr. 2\*\*) — auf Kalksontein vorzugehen, um ein Ausweichen bes Wegners, ben man ju biefer Zeit im Guboften ber Großen Rarrasberge vermutete, zu verhindern.

September 1905.

<sup>\*)</sup> Erfastompagnie 4a mar wieber aufgelöft worben.

<sup>\*\*)</sup> Auch diese Truppen waren fehr schwach. Die 10. Kompagnie und die Ersastompagnie 3a gablten gusammen nur 102 Gewehre.

Gelegenheit zu neuen Biehdiebstählen, zumal es ihm und seinen Leuten damals sehr schlecht ging. "Meine Leute", so berichtet er, "waren fehr hungrig."

Bereitstellung gegen Cornelius. 1906.

Erft Ende Januar war es trot emfigster Tätigkeit möglich, die burch die neuer Rrafte Rinderpeft hervorgerufenen Schwierigkeiten im Bufuhrwesen zu überwinden, und erst jest konnte baran gebacht werben, ben Cornelius burch bas Borgeben überlegener Enbe Januar Rrafte aus verfchiedenen Richtungen zu einem entscheidenben Rampfe ober gur Unterwerfung zu zwingen.

Das Rommando bilbete zu biefem 3wed mehrere neue Abteilungen:

Abteilung des Hauptmanns Buchholz: 2. Ersattompagnie, fompagnie 1a und Teile ber 4. Etappenkompagnie, hatte in ber Gegend nörblich von huams bie reichen Biebbeftanbe bes Begirts Gibeon ju ichuten, Die bei einem Ausweichen bes Cornelius nach Norben gefährbet waren.

hauptmann Brentano follte mit ber 4. und 7. Rompagnie 1. Felbregiments, ber 3. Batterie und ber Halbbatterie Nadrowski fich in ber Linie Gibeon-Arugoams zur Berwendung bereithalten.

hauptmann Bolfmann übernahm die Sührung der bei Runjas stehenden 4. und 5. Rompagnie 2. Felbregiments.

Die übrigen Truppen bes Baimeg-Detachements: 4. Ersattompagnie, 6. Batterie, übernahmen ben unmittelbaren Schut bes Baiweges. Die 6. Kompagnie 2. Felbregiments hielt die Uibib-Linie nordweftlich Reetmannshoop.

Die Abteilungen Bolfmann und Buchholz entfalteten in ben erften Februartagen eine umfaffenbe Auftlärungstätigkeit gegen ben Schwarzrand und in nordund füdweftlicher Richtung bis in die Namib. Bahrend die Auftlärung in die Namib ergebnissos blieb, gelang es einer ber Batrouillen ber Abteilung Buchbolg unter Oberleutnant Barlach, am 5. Februar bei huams eine aus hereros und hottentotten bestehenbe Berft aufzuheben und 19 Gefangene zu machen. Aus beren Mussagen ging hervor, daß Cornelius aus ber Gegend von Rumatams auf Berfeba marschiere, um dem Farmer Kries bei Berfeba bas Bieh abzutreiben. Diese Nachricht erwies sich später als zutreffend. Gine andere Patrouille ber Abteilung Buchholz unter Oberleutnant Wernide ftellte nämlich am 7. Februar bei Aufam die von Cornelius auf bem Marich nach bem Schwarzrand hinterlassene etwa sechs Tage alt ericeinende Spur feft und verfolgte fie burch bie Chamhawib-Schlucht auf ben Schwarzrand, wo sie nach Subosten umbog.

Hauptmann Boltmann nimmt bie Verfolgung bes Cornelius auf. 12. Februar 1906.

Damit war die Lage geklärt. Hauptmann Volkmann vereinigte fich am 12. Februar in Rosos mit ber Abteilung Buchholz. Beibe Abteilungen nahmen unverzüglich bie Spur des Cornelius auf. Erfüllt von dem festen Willen, diesen gefährlichen Bandenführer, ber mit feiner beispiellosen Gewandtheit und Beweglichkeit bie beutschen Truppen nun icon über Jahresfrift in Atem bielt, endlich unschäblich zu machen, erreichten

Verfolgung des Cornelius durch die Abteilung Volkmann, Februar-März 1906.



sie am 13. abends zwischen dem Kuumsrevier und Auas eine gute Wasserstelle, an der auch Cornelius vor etwa vier Tagen gelagert hatte. Nach kurzer Rast wurde in der Nacht die Verfolgung der beim Schein des Bollmonds deutlich erkennbaren Spur sortgesetzt. Im Morgengrauen befanden sich die Abteilungen nach der Aussage eines mitgenommenen Gesangenen unmittelbar vor einer wahrscheinlich von der Cornelius-Werft besetzten Wasserstelle. Sie entwickelten sich und gingen umfassend dagegen vor. Doch das Nest war leer; Cornelius hatte den Platz schon vor drei Tagen verlassen. Die Wasserstelle aber, aus der die Hottentotten vermutlich noch etwas Wasser hatten schöpfen können, war völlig ausgetrochet. So mußten die deutschen



Abbildung 33.

Aubrevier in der Gegend von Berseba.

Kompagnien, da der Zustand der Pferde bei der drückenden Tageshitze in der heißen Jahreszeit die Fortsetzung des Marsches verbot, ohne Wasser den Tag über dort liegen bleiben. Bei Sonnenuntergang ging es weiter, und wiederum wurde im Wondschein mit kurzen Pausen die ganze Nacht hindurch marschiert. Wasser gab es nirgends. Um Morgen wurde abermals eine ausgetrochete Wasserstelle erreicht, wo auch die Hottentotten vergeblich nach Wasser gegraben hatten. Die Lage wurde bedrohlich; wenn auch die Corneliusspur schließlich einmal an Wasser führen mußte, so erschien es doch nach den bisherigen Erfahrungen zweiselhaft, ob das Wasser ausreichen würde, um die halbverdursteten Pferde beider Abteilungen tränken

ju tonnen, jumal in diesem Jahr die Wegend anscheinend noch feinen Regen gehabt hatte. Deshalb trennten sich die Abteilungen.

hauptmann Boltmann marichierte nach Chamasis, wo er fich am 16. Februar mit ber 6. Kompagnie 2. Felbregiments vereinigte. Hauptmann Buchholz blieb auf ber Spur, bie junachft in öftlicher Richtung führte. Er fand endlich eine burftige Bafferstelle, die nach mehrstündiger Grabarbeit für jedes Pferd ber Abteilung etwa einen Tränkeimer schwarzen Schlammwaffers lieferte. Um Abend wurde die Berfolgung ber Spur, die nicht, wie ursprünglich vermutet, auf Bainaichas, sonbern wieber nach Sudweften zum oberen Chamafis-Revier führte, wieber aufgenommen. Dort fand die Abteilung gegen 200 morgens endlich das ersehnte Wasser. Cornclius hatte an diefer Stelle gelagert, war aber anscheinend vor anderthalb Tagen in füdlicher Richtung weiter gezogen. Hauptmann Buchholz rudte nun nach Chamasis, stellte bort am 16. abends die Berbindung mit Abteilung Boltmann wieder her und ergangte in Berfeba bie Berpflegung und Ausruftung feiner Abteilung.

hauptmann Bolfmann erhielt bei seinem bereits am Bormittag erfolgten Gintreffen in Chamasis die Nachricht, daß Cornelius wenige Stunden entfernt im Goliath ver-Aubrevier fige. Dorthin hatten sich nämlich auf Beranlassung bes Leutnants v. Westernhagen mit Zustimmung bes Kommandos Witboiboten mit Briefen Samuel Gin Teil ber Plaats und außerdem der Kapitän von Berseba, Christian Goliath, begeben, um Bande ergibt Cornelius die Ruglofigfeit weiteren Widerfrandes vorzustellen und ihn zur Unterwerfung zu veranlaffen. Hauptmann Boltmann felbst schidte ihm jest durch Bermittlung Goliaths einen Brief, in bem ihm bas Leben zugefichert und eine Frift zur Unterwerfung bis zum 18. abends gewährt murbe. Bis zu biefem Zeitpunkt follten alle Truppenbewegungen eingestellt werben. Goliath versprach, sein Bestes zu tun. Es gelang ihm auch, Cornelius balb einzuholen.

Chriftian

handelt mit

Cornelius.

17. Februar

1906.

Mehr noch als das Zureden der Friedensboten sollte indessen die Hottentotten ihre fehr üble Lage in ihren Entschließungen bestimmen. Roch nie hatten Cornelius beutsche Truppen in solcher Bahl angriffsbereit in unmittelbarer Rabe gegenüber-Der Weg nach dem Fischfluß war ohne Kampf nicht zu öffnen, die Amiebelhochebene noch einmal zu burchqueren, verbot ber Buftand feiner Leute, bie durch die unaufhörlichen Gilmärsche sehr gelitten hatten. So nahm benn bie Mehrzahl ber Corneliusleute ben angebotenen Frieden an. Am 17. abends ericienen unter Führung Chriftian Goliaths 160 Manner und 140 Beiber und Kinder in Chamafis und gaben 25 Bewehre ab. Sie wurden als Gefangene junächft nach Berseba weitergefandt.

War damit auch ein schöner Erfolg errungen, so war man boch allgemein enttäuscht, daß Cornelius felbst fich nicht unter ben Gefangenen befand. Er hatte fich ben Deutschen anfangs ebenfalls Chriftian Woliath angeichloffen, als aber unterwegs unter feinen noch einmal.

Leuten Streitigkeiten ausbrachen und etwa 100 Mann wieder nach Westen umkehrten, weil sie nach Cornelius Angabe "Furcht hatten", da hatte sich ihnen auch der Kapitän angeschlossen, angeblich, um sie zurück zu holen. Er ließ Hauptmann Bolkmann sagen, er würde keinen Orlog mehr machen. Wenn er Vieh und Wagen träse, würde er sich so viel nehmen, als er zum Leben brauche. Runmehr wandte er sich mit den Resten seiner Bande nördlich an Bethanien vorbei und dann über den Baiweg nach Süden.

Seine Verfolgung wurde von den deutschen Abteilungen wieder aufgenommen, sobald die Pferde sich von den großen Anstrengungen der letzten Tage einigermaßen erholt hatten. Auf Besehl des Majors Pierer solgte am 21. Februar die Abteilung Buchholz, verstärft durch die 7. Kompagnie 1. Feldregiments, der Spur der Corneliusbande, die aus der Gegend westlich Chamasis in südlicher Richtung auf Aub östlich Bethanien verlies. Hauptmann Boltmann trat am gleichen Tage mit der 4. und 5. Kompagnie den Marsch von Chamasis über Berseda—Besondermaid auf Besthanien an, er tras am 24. mit der Abteilung Buchholz in der Gegend von Jakalswater zusammen und marschierte von hier Tags darauf unmittelbar nach Bethanien, wo bald darauf auch die Abteilung Buchholz eintras. Die Führer einigten sich setzt dahin, daß Hauptmann Buchholz die Wasserstellen in der Gegend von Umub—Kunjas—Sinclairmine sperren sollte, um Cornelius die Rücksehr in diese Gegend unmöglich zu machen, während Hauptmann Boltmann die weitere Bersolgung des Feindes übernahm.

Cornelius hatte nach ben in Bethanien vorliegenden Nachrichten die Pad Bethanien—Umub in westlicher Richtung geschnitten, war dann aber plöglich in Doorns\*) am Baiwege aufgetaucht. Dies veranlaßte den stellvertretenden Kommandeur der Südsetappe, Hauptmann Wobring, die am Baiwege stehende 6. Batterie unter Oberleutnant Graf Schweinit von Brackwasser auf Doorns und eine Abteilung Etappenmannschaft unter Leutnant Frhr. v. Reibnit von Haries auf Asam in Marsch zu setzen, um den Feind an einem Entrinnen nach Süden zu hindern. Die Abteilung Boltmann wurde angewiesen, an Stelle der 6. Batterie die Baiwegstationen mit erholungsbedürstigen Mannschaften zu besetzen und mit allen übrigen Leuten der Batterie Graf Schweinitz zu folgen.

Hauptmann Roch einmal, zum letzten Male, gelang es indessen dem vielgewandten Cornelius, Bolkmann holt seinen Berfolgern zu entschlüpfen: Am 27. Februar meldete Leutnant Frhr. Cornelius bei v. Reibnitz aus Aukam, daß Cornelius bei Kanis (süblich Heikoms) vermutet würde.

2. März 1906. Er besand sich also bereits süblich der Abteilung, die ihm den Ausweg nach Süden Wassen, versperren sollte. Kurz entschlossen wandte sich Hauptmann Volkmann nach Süden stredung bes Cornelius.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

Sesuchten her. Er erreichte noch am selben Tage Kuibis, am 1. März Aufam und am 2. Heikoms. Am 3. sollte der Marsch durch die Ausläuser der Huibberge nach Kanis weitergehen, aber ehe er angetreten wurde, zeigte der halb zu Tode gehetzte, völlig erschöpfte Cornelius in der Frühe des 3. durch Boten seine Unterswerfung an und erschien kurz darauf selbst, um sich mit 86 Männern und 36 Frauen und Kindern gefangen zu geben. Er lieserte 54 durchweg moderne Gewehre ab und wurde mit seinen Leuten über Kubub—Lüderitzbucht nach dem Norden des Schutzgebietes gebracht, wo ihnen zunächst Omaruru als Wohnsitz angewiesen wurde.

Damit war die Sauptstütze bes Wiberstandes im westlichen Namalande zusammengebrochen. Bas bie gahlreichen, seit über Sahresfrift hinter Cornelius berhetenben Abteilungen in vielen entbehrungsreichen Bugen, in manchem heißen und verluftreichen Rampfe muhfam und ichrittweise vorbereitet hatten, bas mar jest endlich durch die tatträftige Berfolgung bes Hauptmanns Boltmann vollendet worden: ber beweglichste aller namaführer, ber burch bie Lage seines Operationsgebiets bauernd beide Bufuhrftragen jum fühlichen Kriegsschauplate bedrohte, mar niebergeworfen. Beniger bie Rraft als bie Art feines Biberftanbes hatte bie Erreichung biefes Zieles so lange hinausgerudt und so außerorbentlich schwierig gemacht. Ohne fich jemals auf einen entscheibenben Rampf einzulassen, hatte er es stets verstanden, sich mit einer geradezu beispiellosen Schnelligkeit und Gewandtheit jedem Angriff ber Deutschen zu entziehen. "Er war", wie in einem Bericht bes hauptmanns Salzer treffend bemerkt wird, "wie eine läftige Fliege, die immer gurudfehrt, so oft fie auch vertrieben wird." Die den deutschen Truppen bei der Verfolgung des Cornelius zugemuteten Anftrengungen waren gang bedeutenb; bie Jagb hinter biefem unftaten und landestundigen Gegner auf muden und halbverhungerten Pferben ichien manchmal ein aussichtslofes Unternehmen, aber trop aller Opfer und manchen vergeblichen Anftrengungen, trot aller Enttäuschungen und hemmniffe ließ ber Gifer und die Spannfraft ber beutschen Reiter niemals nach. Der endlich erreichte Erfolg war bas Ergebnis gaher Ausbauer, hingebender Pflichttreue und Aufopferung aller beteiligten beutschen Abteilungen.

Seine Majestät der Kaiser richtete in besonderer Würdigung der hingebenden Leistungen von Führer und Truppe an Hauptmann Bolkmann ein Telegramm, in dem er diesem sowie allen bei der Niederwerfung des Cornelius beteiligten Truppen seine Allerhöchste Anerkennung aussprach.

Die Berteilung der deutschen Truppen im mittleren und nördlichen Namalande gestaltete sich nunmehr folgendermaßen:

Die Abteilung Bolkmann rudte, nachdem die 5. Kompagnie die Gefangenen in Kubub abgeliefert hatte, mit je einer Kompagnie in die Gegend von Besondermaid und Hons.

Die Abteilung Buchholz wurde aufgelöft. Die beiden Kompagnien traten unter ben Befehl bes Etappenfommanbos gurud.

Die 5. und 7. Rompagnic 1. Felbregiments, die 2. Ersattompagnie, die 3. Batterie und die Halbbatterie Nabrowsti hielten ben Bezirk Nordbethanien-Berfeba, die 1. Erjaufompagnie, die 5. Batterie und die Halbbatterie v. Winterfeld ben Begirf Oftnamaland bejett.

In der Gegend von Besondermaid-Reetmannshoop murben außer der Abteilung Bolfmann eine weitere Abteilung unter Hauptmann v. Bentivegni (4. Kompagnic 1. und 6. Kompagnie 2. Felbregiments) fowie die Maschinengewehrabteilung Rr. 1 bereitgestellt.

Die 4. Ersatsompagnie und die 6. Batterie blieben bem Rommando ber Gubetappenlinie unterstellt.

Folgen ber bes Cornelius.

Die Unterwerfung eines bei seinen Stammesangehörigen so angesebenen Unterwerfung Bandenführers wie Cornelius perfehlte auch über ben Kreis seiner unmittelbaren Unhänger hinaus nicht bes Eindrucks auf alle Eingeborenen. In ben folgenden Tagen ftellten fich nicht nur bem Sauptmann Bolfmann einzelne fleinere Banben, sondern auch an anderen Orten wirkte bas gegebene Beispiel. So unterwarf sich in Rubub am 9. Upril 1906 Hendrik Brandt, der sich auch nach den Kämpfen in den Tiras-Bergen\*) am Rande ber Namib behauptet hatte. Auch auf die Baffenstredung ber noch im Bethauierlande fich herumtreibenden letten Refte des Bitboiftammes ift das Beispiel bes Cornelius nicht ohne Ginfluß gewesen.

Fielbing fest den Rampf fort.

Dagegen gelang es nicht, Fielding, einen Unterführer des Cornelius, zur Unterwerfung zu bringen. Dieser hatte sich bereits im Januar von Cornelius getrennt und in bie Rleinen Karrasberge geschlagen. Ende Januar unternahm er mit einer 30 bis 40 Gewehre ftarten Bande einen Bug in die Wegend weftlich Reet= mannshoop und raubte bier Bieh. hauptmann Salzer vom Generalftab ber Schutztruppe nahm unverzüglich mit nur fünfzehn Gewehren feine Berfolgung auf und holte ihn am 31. Januar ein. Nach einftündigem Gefecht, in bem ein Reiter verwundet wurde, floh ber Gegner nach bem Löwenflug \*\*) zu, wo Sauptmann Bobring, Generalftabsoffizier bei ber Gudetappe, die weitere Berfolgung mit 39 Bewehren übernahm. Er erreichte Fielding nochmals am 1. Februar in ben Kleinen Karrasbergen; nach turgem Gefecht, in dem funf Sottentotten fielen, floh ber Gegner unter Burudlaffung faft allen geftohlenen Biebes in füblicher Richtung. Auf deutscher Seite waren Hauptmann v. Boffe und ein Unteroffizier verwundet worben. \*\*\*) Benn auch empfindlich geftraft, follte die Bande des Fielding ben beutschen Abteilungen und Stationen boch balb wieder zu ichaffen machen. Auf die Nachricht, baß ftarte hotten: tottenbanden in ben Aleinen Karrasbergen in ber Begend von Sutus fagen, unter-

<sup>\*)</sup> Scite 223. \*\*) Stizze 9. \*\*\*) Anlage 2.

nahm Hauptmann v. Bentivegni Mitte Mary von Reetmannshoop aus mit ber 6. Kompagnie 2. Feld-Regiments eine größere Streife durch die Kleinen Karrasberge, um ben wiederholten Biehbiebstählen in der Reetmannshooper Gegend endlich ein Ende zu bereiten. Er fand am Sudrande bes Gebirgeftocks am 12. Marz eine große frisch verlassene Werft vor. Bei der Berfolgung der Spur des Feindes stieß er am 13. März bei Abuabis öftlich ber Kleinen Karrasberge auf Hottentotten, die nach furzem Feuergefecht unter Zurudlaffung von Reittieren, Bieh und hausgerät nach den Großen Karrasbergen entflohen. Dank der energischen Berfolgung wurde ber Reind am 14. abends in ben Großen Rarrasbergen bei Anichib nochmals geftellt, wobei er drei Tote verlor. 35 gesattelte Pferde und Maultiere, 97 Stück Groß= und 280 Stud Rleinvieh fielen dem Sieger in die Bande. Fielding felbst jedoch hatte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

## 11. Bartebeeftmund.

Mit Morenga hatte das Kommando Ende Juni 1905, wie bereits erwähnt,\*) hauptmann jum zweiten Male Berhandlungen angeknüpft. Sauptmann v. Roppy, ber zu diefem v. Roppy ver-Zweck aus dem Fischstußgebiet zurückerufen worden war,\*\*) hatte diese einzuleiten mit Morenga. versucht, obwohl der Argwohn der Hottentotten gerade um diese Zeit wegen der Juni/Juli Rämpfe bei Narus und wegen der nicht mit einem Schlage einzustellenden Truppenbewegungen besonders rege war.

Er hatte fich mit dem aus dem Hauptquartier zu ihm entfandten Hauptmann Thewalt und dem Bater Malinowsti nach dem von Morenga vorgeschlagenen Rujammentunftsorte, Kosis (Weft)\*\*\*), begeben und bort ohne Waffen in gefahrvollfter Lage die Nacht zum 1. Juli zugebracht, ohne daß Morenga eingetroffen wäre. Wie fich später herausstellte, war bieser vor der Kompagnie Ritter ausgewichen, die, ohne eine Ahnung von den schwebenden Unterhandlungen zu haben, im Bormarich verblieben und zufällig an bas Lager Morengas herangetommen war. Als ihr guhrer erfuhr, daß Berhandlungen im Gange feien, ftellte er fofort alle weiteren Bewegungen Er hatte damit zwar bem Hauptmann v. Koppy und seinen Begleitern das Leben gerettet, aber Morenga war verschwunden. Hauptmann v. Koppy ordnete nunmehr auf eigene Berantwortung die sofortige Biederaufnahme der Operationen an, aber ehe es zu einem neuen Zusammenstoß tam, war Hauptmann Salzer vom Generalstabe des Kommandos seinerseits auf Befehl des Generals v. Trotha in Berhandlungen mit Morenga eingetreten, mit bem er am 13. Juli unweit beffen Lager eine Busammenfunft hatte. hierbei zeigte Morenga, der nach dem Bericht des hauptmanns Salzer bas Rublose eines weiteren Biberstandes einsah, zwar Reigung zum Frieden, ber Bedingung ber Waffenabgabe wollte er sich jedoch nicht ohne weiteres unterwerfen; er muffe hierüber

<sup>\*) 5.</sup> Beft, Seite 151. \*\*) 5. Beft, Seite 118. \*\*\*) Stigge 9.

erft die Ansicht aller Großleute einholen. Darüber zogen sich die Berhandlungen sehr in die Länge, und für die nächsten Wochen herrschte in der Umgebung der Karrasberge völlige Waffenrube. Als aber im September die Masse ber beutschen Streitfrafte im Bethanierlande gegen Bendrif Bitboi und seine Unterführer im Felbe ftand, machte sich auch Morenga wieder bemerkbar.

Johannes in ben Rarras: bergen ein. 1905.

Die icon lange von beiben Seiten nur noch jum Schein weitergeführten Unter-Christian trifft handlungen fanden nämlich ein rasches Ende, als Ende August Morris und dem= nächst auch ber Bonbelzwartkapitan Johannes Christian mit Cornelius\*) in Ende August den Karrasbergen erschienen. Johannes Christian sprach Morenga das Recht zu selbständigen Friedensverhandlungen ab, ernannte ihn und Morris zu seinen Feld= tornetts und übernahm felbft ben Oberbefehl über bie Bondels. Auch Cornelius blieb zunächft bei ihm.

Raubzug durch

Die geringe Rahl ber im Subbezirke verbliebenen deutschen Truppen\*\*) bot ben ben Suboften. Bonbels die Aussicht zu erfolgreichen Unternehmungen und fie beschloffen, die für fie gunftige Lage zu einem Raubzuge großen Stils auszunüten. Er sollte in weitem Bogen durch bie Guboftede bes Schutgebiets nach den Oranjebergen geben, die Johannes Christian ebenso vertraut waren wie die Karrasberge Morenga. Bon bort follten bie Werften \*\*\*) auf britisches Gebiet in Sicherheit gebracht werben. Auf bem Bege nach bem Sudosten überfielen bie Hottentotten zunächst am 15. September bei Nochas die Pferdemache der 12. Kompagnie; hierbei murben drei Reiter+) verwundet und fämtliche Pferde abgetrieben, wodurch ber Rompagnie eine Berfolgung ber Räuber unmöglich gemacht murbe. Am 21. wurde bie Signalstation Dewenischput angegriffen, die Besatzung mar aber auf ihrer hut und die Angreifer mußten nach einstündigem Gefecht unverrichteter Dinge abziehen. Auf beutscher Seite war ein Reiter gefallen und ein anderer verwundet worben. +) Dagegen gelang es den hotten= totten, am 23. die Besatung ber Signalstation Das zu überraschen und die ganze Besatung niederzumachen. +) Sier trennte sich Cornelius von feinen Berbundeten.

> Die Bondels, bei benen Morenga trot feiner Absetzung zunächst noch ben überwiegenden Einfluß behauptet zu haben scheint, setten ihren Marich nach Suben fort und überfielen am 28. September bei Beirachabis einen Transport von zehn Proviant= wagen, wobei vier Deutsche verwundet wurden. +) Bei biefer Gelegenheit erklärten Morenga und Morris einem zur Pflege von Bermundeten zurudgebliebenen Beterinar, fie hatten beschloffen, bis zum letten Mann weiterzufämpfen.

Der fernere Berbleib bes Feindes war zunächst nicht festzustellen. Allein die

<sup>\*) 5.</sup> Seft, Seite 134.

<sup>\*\*) 5.</sup> heft, Seite 163. 3m Suboften waren verblieben: 11., 12. Kompagnie 2. Feldregiments, 8. Erfattompagnie, Erfattompagnie 4a, 3/4 2., 1/2 8., 1/3 9. Batterie, 1/3 Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiber, Kinder, Nichtstreitbare, Troß. +) Anlage 2.

Beit, wo er ungeftort und ungeftraft feine Räubereien und Überfälle ausführen konnte, nahte ihrem Ende.

Bleich nach Gingang ber Melbung von bem Überfall bei Rochas hatte nämlich Dberftleutnant der Befehlshaber des Subbezirfs, Oberftleutnant van Semmern, beim Hauptquartier van Semmern ben Antrag geftellt, ohne Rudficht auf die noch anderwärts im Gange befindlichen Angriff auf Die Operationen nunmehr Morenga ju Leibe geben ju burfen. General v. Trotha Bonbelgmants gab feine Auftimmung hierzu. Nachbem burd Befehl vom 14. September bem Oberftleutnant van Semmern außer ben bisberigen Abteilungen Erdert und Traeger auch die 2. Kompagnie 1. Felbregiments und die 9. 2. Felbregiments wieber unterstellt waren, verfügte er, abgesehen von ber 1. und 5. Etappenkompagnie und 1/2 8. Batterie, die als Etappenbesatungen verteilt maren, über sieben Rom= pagnien,\*) zweieinhalb Batterien und eine Maschinengewehr-Abteilung. Allerdings waren diese Truppen burch Abkommandierungen und Abgänge aller Art außerordentlich geschwächt, ein großer Teil ber Tiere durch die vorausgehenden Operationen sehr mit-Die Rugochsen ber 9. Kompagnie waren im Bethanierlande noch weit zurud und sehr erschöpft, diejenigen ber 2. Kompagnie hatten wegen Lungen= jeuche getötet werden muffen. Berpflegung war in ben Magazinen Reetmannshoop, Utamas, Ramansbrift, Warmbad und Kaltfontein ausreichend vorhanden, die Beranführung ber Beftanbe gur Truppe gestaltete fich aber von Anfang an wegen bes geschilberten Zuftandes ber Tiere um so schwieriger, als bei ber Unsicherheit ber Lage eine zu frühzeitige Bereitstellung von Borraten im zufünftigen Operationsgebiete leicht ben allenthalben herumftreifenden feindlichen Räuberbanden hatte zuftatten tommen fonnen.

Da indessen die Lage im Sudbezirk eine balbige Aufnahme ber Operationen wünschenswert machte, ließ Oberftleutnant van Semmern ichon am 26. September bie 2. Kompagnie bes 1. und die 9. Rompagnie bes 2. Felbregiments unter bem Befehl bes Hauptmanns v. Koppy von huns auf Nuinui vorgeben, obwohl diese Truppen nur für fünf Tage Proviant mitnehmen tonnten, ba bie Ochsenwagen noch nicht heran waren. Gleichzeitig wurden die unter hauptmann Siebert bisber im Sudoften ftehenben Truppen angewiesen, sich bei Dewenischput zu vereinigen. Hauptmann b'Arrest hatte mit ben an ber Etappenstraße Ramansbrift - Barmbab entbehrlichen Truppen — 10. Rompagnie 2. Felbregiments, Ersattompagnie 3a, 1/2 9. Batterie, 1/s Maschinengewehr=Abteilung Nr. 2\*\*) — auf Kalksontein vorzugehen, um ein Aus= weichen bes Gegners, ben man zu dieser Zeit im Suboften ber Großen Karrasberge vermutete, zu verhindern.

September

1905.

<sup>\*)</sup> Ersatompagnie 4a mar wieder aufgelöft worden.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Truppen waren fehr schwach. Die 10. Kompagnie und bie Erfastompagnie 3a gablten gufammen nur 102 Bewehre.

Dberstleumant Die Abteilung Koppy erreichte am 29. September Nuinui nordöstlich von den van Semmern Großen Karrasbergen. Erst Ansang Oftober erhielt Oberstleutnant van Semmern, rückt an den Dranje. der Ich der Abteilung Koppy angeschlossen hatte, die zuverlässige Nachricht, daß Mostkober 1905. renga und Morris am 1. Oktober in Heirachabis gewesen seien. Er befahl darauf den weiteren Bormarsch der Abteilung Koppy auf Heirachabis, der Abteilung d'Arrest auf Springpütz und der Abteilung Siebert auf Utamas. Bis zum 10. Oktober waren diese Marschziele erreicht, ohne daß man mit dem Feind in Berührung gestommen wäre. Oberstleutnant van Semmern teilte nunmehr seine Truppen in nachstehender Weise ein:

Oberftleutnant van Semmern Wijutant: Leutnant Beinberger Signaloffizier: Leutnant v. Reinersdorff.

| Abteilung Koppy<br>Hauptın. v. Koppy<br>Ordonn. Offiz. Lt. v. Gerodorff |                                                   |       |               | Abteilung Siebert<br>Hauptın, Siebert<br>Sign, Offiz, Wachtın, d. Ref. Arüger |                    |                        |             |             |      |        |             |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|------|--------|-------------|-------|--------------|
|                                                                         |                                                   |       |               |                                                                               |                    |                        | Erf. Konip. | 10./2       | 9./2 | 2./1.  | 3. Erj.     | 12./2 | 11./2        |
|                                                                         |                                                   |       |               |                                                                               |                    |                        | 3 a         | Oblt. Frhr. | £t.  | Hptnt. | Dblt. Beyer | Hptm. | Sptm. Anders |
| Hptm.                                                                   | v. Gais:                                          | Shaum | # Ritter      |                                                                               | v. Erdert          |                        |             |             |      |        |             |       |              |
| d'Arrest                                                                | berg                                              | burg  |               |                                                                               |                    |                        |             |             |      |        |             |       |              |
|                                                                         |                                                   |       |               |                                                                               |                    |                        |             |             |      |        |             |       |              |
| •                                                                       | 1/3 M. G. A. 2 1/2 9<br>Lt. Degenfolb Oblt. Barad |       | 1/3 M. G. A.2 | <sup>1</sup> /2 8.                                                            | <sup>3</sup> /4 2. |                        |             |             |      |        |             |       |              |
|                                                                         |                                                   |       | blt. Barad    | Lt. Müller                                                                    | Lt. Halske         | Lt. v. Biller=<br>bed. |             |             |      |        |             |       |              |
|                                                                         | + +                                               |       | ቀ ቀ ቀ         | · <b>!·</b> · ·                                                               | 4.4.               | <u> 반 반 반</u>          |             |             |      |        |             |       |              |

Den Hottentotten war es am 7. Oktober mit Hilfe eines übergelaufenen farbigen Polizisten gelungen, die Station Jerusalem zu überrumpeln, wobei Leutnant Surmann und drei Reiter den Tod fanden und ein Reiter verwundet wurde.\*) Bon hier aus hatten sie sich weiter nach Süden dem Oranje zu gewandt. Auf die Meldung, daß sich mehrere Banden bei Ondermaitje und Wittmund befänden, — die Besatzung von Schuitdrift war vor ihnen auf englisches Gebiet übergetreten — folgte Oberstleutnant van Semmern in dieser Richtung, aber auch bei Ondermaitje und Jerusalem, wo die Abteilungen am 15. Oktober eintrasen, fand man nur sechs die sieben Tage alte, den Ham abwärts führende Spuren. Kundschafternachrichten zusolge sollte der Feind im Begriff sein, seine Wersten bei Kerlbartsdrift und Beenbreck über den Oranje zu setzen.

Es galt also, von neuem auf die Suche nach ihm zu gehen, so sehr die Ermüdung der Tiere und die stockende Lebensmittelzusuhr auch die Bewegungen erschwerten. Hauptmann v. Koppy wurde über Udabis auf Beenbreck, Hauptmann Siebert über Groendorn auf Kerlbartsdrift angesetzt. Aber auch hier dasselbe Bild! Lediglich

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Spuren zeigten, daß ber Zeind zwar bier gewesen, aber bereits vor mehreren Tagen Dranie abwärts weitergezogen war. Anscheinend batte startes Anschwellen des Flusses bas Überseten ber Werften verhindert. Die deutschen Abteilungen mußten nun gunächft wegen Mangels an Weibe nach Ubabis gurudgenommen werben.

Über ben Berbleib und die Absichten des Feindes, der nunmehr in das unwirts Dberftleutnant liche und schwer zugängliche Dranjebergland eingebrungen war, gingen bie Melbungen van Semmern und Mutmaßungen auseinander. Balb sollte er bei Belladrift oder weftlich ben marichiert auf Uferwechsel seiner Werften bewirken, bald bei Sartebeestmund mit stärkeren Rräften stehen, balb endlich fich mit der Absicht tragen, bas nur schwach besette Ramansbrift ju überfallen, um fich in ben Befit ber reichen Borrate Diefes Magazins zu feten. Bie später befannt geworben ift, hat biefe Absicht tatfachlich bei Morenga beftanben. Gelang ihm beren Ausführung, fo murbe ein Operieren größerer Truppenabteilungen im Guben für bie nachste Zeit unmöglich gemacht. Es galt, biefe Absicht bes Feinbes unter allen Umftänden zu verhindern, und beshalb war unverzügliches, scharfes Nachdrängen ohne Rudficht auf Berpflegungsichwierigkeiten geboten. Oberftleutnant van Semmern ordnete baher am 18. Oftober in Udabis an, bag bie Abteilung Roppy über Belloordrift-Belladrift, die Abteilung Siebert über Belloor-Gendorn auf hartebeeftmund, wo der Keind vermutet wurde, vorgehen follten. Nach ben Angaben ber als Führer angenommenen, angeblich landestundigen Buren hoffte man, mit beiben Abteilungen am 22 Sartebeeftmund zu erreichen. Die Berechnung ber Buren sollte sich indes als irrig erweisen.

mund.

Die Abteilung Roppy, die auf ihrem Mariche langs des Oranje auf unwege Die Abteilung jamen Saumpfaden vorzuruden hatte, mußte wegen der zu erwartenden Belande: Roppy bringt schwierigkeiten ihre Karren und Pferbe gurudlaffen und ben bringenoften Bedarf an amDranjevor. 20./24. Df: Munition und Lebensmitteln auf Tragetieren verladen. Die Berpflegung reichte tober 1906. trot ber Berabsebung ber Bortionen auf bie Salfte nur bis jum 22., von ba ab mußte man fich mit geschlachteten Tragetieren behelfen, bis neue Bufuhr tam. Die Stärte ber Abteilung fant nach Abgang ber zum Schute ber Pferbe erforberlichen Bededung auf etwa 200 Gewehre, zwei Maschinengewehre und brei Geschütze. Sie trat am 20. Oftober 400 vormittags ben Bormarich an.

Diefer geftaltete fich von Anfang an äußerft beschwerlich. Blübende Sonnenftrablen brannten vom wolfenlosen himmel auf die tahlen Zelsen hernieder und die außergewöhnliche hite erschöpfte Menschen und Tiere in hohem Mage. Sie zwang, bie Mariche größtenteils bei Racht auszuführen. Die Tiere litten außerbem unter bem ganglichen Mangel an Beide, am Dranje abgeriffener Schilf mar bas einzige Gutter, bas man für fie fand. Die hoffnung, nun endlich an ben Beind zu tommen, hielt indeffen Buhrer und Truppe trot aller Leiden und hemmnisse aufrecht, zumal die Aussicht wuchs, die hottentotten zu ereilen. Am 22. morgens wurde bie Wegend von Belladrift erreicht. Runbicafter melbeten, bag bie Sottentotten nur

11/2 Stunden weiter unterhalb fäßen. Frifchere Spuren, stehengelassene und verenbete Pferbe bestätigten, bag man bem Feinde fich naberte; aber fo fcnell bie Abteilung auch folgte, ber Feind schien noch schneller zu sein. Doch allmählich wurden die Spuren immer beutlicher und die Rabe bes Zeindes immer gemiffer. In der Nacht jum 24. Ottober wurde ber Marich ohne Unterbrechung fortgesett. Hartebeeftmund, der angebliche Sammelplat bes Gegners, mußte in der Frühe





Abstieg der Gebirgsbatterie.

erreicht werden. Sollten sich die gewaltigen Anstrengungen der letten Tage lohnen und wurde es endlich gelingen, ben Jeind zu faffen und zum Kampfe zu ftellen? Das war die alle Bemüter in Spannung haltende Frage.

Die Spige Feind. Befecht bei Sarte: beeftmund. 24. Oftober morgens.

Um 700 morgens betrat die Abteilung eine Fläche, wo die Berge halbfreisförmig ftößt auf ben vom Flußuser zurudtreten. Die hierdurch gebildete, von niedrigen Dünen durchzogene Ebene war von den Bergen vollkommen beherrscht. Es war eine Stelle, wie geschaffen für einen ber berühmten hinterhalte ber hottentotten, allein es ichien, als ob bie Abteilung auch diese gefährliche Stelle ohne Rampf überwinden wurde. marichierte die Spite unter Leutnant v. Bojanowsti, dann folgten die 2. und 9. Kompagnie, die Maschinengewehre, die Artillerie und am Ende die Kompagnien 10 und 3a. Auf den nur 400 bis 500 m entsernten, die Fläche im Halbkreis umschließenden Felshängen war auch beim genauesten Absuchen mit dem Glase keine Spur von einem Feinde zu erkennen. Die der Spize zugeteilten Buren und eingeborenen Soldaten hatten mit ihren scharfen, an afrikanische Berhältnisse gewöhnten Augen nirgends etwas Berdächtiges wahrgenommen. Es schien, daß der Gegner um seden Preis den Kamps meiden wolle; sonst hätte er in diesem, seine Kampsesart so außerordentlich begünstigenden Gelände sicherlich Widerstand geleistet, zumal die Deutschen die für sie





Das Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Often aus gesehen.

so gefahrvolle Ebene auf ihrem Vormarsch auf jeden Fall durchschreiten mußten. Es galt, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich von neuem nachzudrängen, um den scheindar fliehenden Gegner doch noch einzuholen. Der schwierige Abstieg auf die Sebene gelang ohne Zwischensall, und schon war die Spitze im Begriff, den im Westen die Fläche abschließenden Felsberg zu ersteigen, da ertönte plözlich ein weit in den umliegenden Bergen wiederhallender Signalschuß, dem unmittelbar ein mörderisches Schnellseuer von den umliegenden Höhen folgte. Zu sehen war immer noch nichts, aber die Wirkung war um so empfindlicher. Die Spitze, die die Hottentotten dis auf wenige Schritt an sich hatten herankommen lassen, war sast ganz vernichtet, ihr tapserer Führer, Leutnant v. Bojanowski, fiel als einer der ersten. Was übrig blieb,

wehrte sich an Ort und Stelle, so gut und so lange es ging; ein Zurücklausen zum Gros war unmöglich.

Der furchtbare Ernst der Lage war jedem sosort klar; die ganze Abteilung war in der Hitze des Nachdrängens in eine Falle geraten und auf engem, sast deckungs-losem Raum rings umstellt. Allein die deutschen Reiter verloren nicht einen Augen-blick den Halt. Ohne Befehl, schnell und geräuschlos, entwickelten sich zunächst die 2. und 9. Kompagnie, bei denen sich Hauptmann v. Koppy befand, mit Front nach Westen und Nordwesten und besetzten einen schwach gewellten Dünenrand, die 10. Kompagnie und die Kompagnie 3a schwenkten nach Norden ein. Hauptmann d'Arrest,



ber hier ben Besehl übernommen hatte, wurde bei dem Bemühen, seine Leute hinter einer Düne in Stellung zu bringen, von der tödlichen Augel ereilt. Hinter der Infanterie suhren die Geschütze und Maschinengewehre unter lebhaftem Feuer des Gegners auf, und zwar die Geschütze am äußersten rechten Flügel rückwärts der 10. Rompagnie, die Maschinengewehre hinter der Ersatsompagnie.

Trot der schnellen und guten Entwicklung war die Lage von Ansang an bedenklich, da das feindliche Feuer sehr wirksam war. Nach dessen Heftigkeit und der Aussehnung der seindlichen Stellung zu urteilen, war man von einem erheblich überslegenen Gegner umschlossen, der die umliegenden Höhen in mehreren Stockverken übereinander besetzt hielt und dem man bei seiner Unsichtbarkeit mit dem eigenen

Keuer, wie es schien, nichts anhaben konnte. Die Ermattung der Leute nahm nach bem porangegangenen Nachtmarich und unter ber immer ftarter werdenden Sige balb einen bedrohlichen Grad an. Auch die Berlufte mehrten fich. "Die Dunenränder", ichreibt einer ber Mittampfer in einem bereits veröffentlichten Berichte,\*) "tonnten von ben hottentotten gang beftrichen werben, mahrend wir nichts, aber auch gar nichts faben. Reiner von uns konnte fich auch nur rühren, ohne von allen Seiten auf nächste Entfernung beschoffen zu werben. Und bie Rerle schiegen hervorragend! Einer nach dem anderen fiel, bald rechts, bald links. Wer nur ben Bersuch machte, ben Ropf oder das Gewehr zu heben, der wurde sofort von mehreren Rugeln zu= gebedt."

Der Führer, Oberstleutnant van Semmern, hatte sich, als alle Rräfte eingesett waren, nach vorne zur Rompagnie Ritter begeben. Die Anwesenheit bes oberften Rührers in der vordersten Linie, seine Ruhe und Sicherheit erfüllte die Reiter mit neuer Buversicht.

Balb drohte indes eine neue Gefahr: Die Hottentotten hatten in dem Bestreben, Die Bottenbie Deutschen von allen Seiten einzutreisen, auch die englischen Inseln im Dranjefluß befett und begannen von dort die Deutschen mit Flanken= und Rudenfeuer gu Deutschen von überschütten. Der Leutnant Schaumburg versuchte, diesem neu auftretenden Feinde ben Dranje einige aus der Front gezogene Schüten ber 9. Kompagnie entgegenzuwerfen, aber Infeln aus. ebe diese die als Rampfftellung ausersehene Dune erreicht hatten, waren alle verwundet. Leutnant Schaumburg murbe bei bem Bersuch, einen ichwer getroffenen Unteroffizier in Dedung zu bringen, zweimal getroffen.

Hauptmann v. Koppy ließ nun, um nicht vom Oranje und damit vom Wasser abgeschnitten zu werben, die Kompagnie 3a fehrt machen und gegen den Fluß vorgehen. Leutnant Degenfolb brachte in richtiger Burbigung ber hier brobenben Gefahr eines seiner Maschinengewehre rechts von ber Rompagnie in Stellung. Dem vereinigten Feuer bes Maschinengewehrs und ber Kompagnie gelang es, hier wenigstens bas feinbliche Feuer zum Schweigen zu bringen und ben Begner von ben Inseln zu verjagen. Nach einiger Zeit verschwanden auch bem äußersten rechten Flügel gegenüber die Hottentotten, so daß die Geschütze des Oberleutnants Barack eine neue Stellung nehmen konnten, von ber aus fie bas Feuer ber 2. und 9. Rompagnie ju unterftupen vermochten. Aber auch bie Artillerie tonnte ben faft unfichtbaren Zeinden wenig anhaben. Das Reuer ber hottentotten ichlug mit ungeschwächter heftigfeit von den Bergen herüber, sobald fich ihnen ein lohnendes Ziel bot. Ein weiteres Borgeben ber ungeschütt baliegenben beutschen Linie mar bei bem verheerenben Reuer ausgeschloffen, es mare gleichbebeutend mit Bernichtung gemefen.

Die Berlufte erreichten allmählich eine Höhe, wie fie feit Groß-Nabas teine

<sup>\*)</sup> In ber Magbeburger Zeitung.

beutsche Truppe mehr erlitten hatte. Die Sanitätsoffiziere und Mannschaften taten alles, was in ihren Kräften stand, um das Los der Verwundeten zu erleichtern, aber bei der Unmöglichkeit, einen einigermaßen geschützten Verbandplatz einzurichten und Wasser heranzuschaffen, litten diese unter der glühenden afrikanischen Sonne, trotz aller Bemühungen schwere Qualen. "Bald wurde wieder ein Feldwebel durch einen Bauchschuß schwer verwundet", heißt es hierüber in dem oben erwähnten Vericht. "Es wurde nach dem Stadsarzt Dr. Althans gerufen. Es kam nur die Antwort: »Hier liegt er, er ist tot!« Dann wurde nach Oberarzt Hannemann der 2. Kompagnie, die auch



Abbildung 36.

Gefechtsfeld der Abteilung Koppy bei hartebeeftmund. Bon Suben aus gefeben,

schon viel Berluste hatte, gerusen. »Komme gleich!« Nach einigen Minuten kam er angelausen, von einem Hagel von Geschossen überschüttet. »Bo?« — »Hier, schnell, höher heraus!« Einige Leute packten ihn und zerrten ihn den Dünenrand höher heraus. Er war mit blauem Auge davongesommen. Dann legte er die nötigen Berbände an, immer heftig beschossen. Das Berbandzeug war auf den Tragetieren, die fast alle erschossen waren, so wurde teilweise mit Hemdsärmeln verbunden. Dann wieder ein Stöhnen am anderen Ende der Schützenlinie. »Ich bin verwundet, Herr Oberarzt!« — »Wo?« — »Hier!« — Und wieder mußte er durchs heftigste Feuer weiter. Dann rief einer vom anderen Flügel: »Herr Oberarzt, ich habe noch ein Verbandpäcken!« Also wieder zurück und dann wieder hin zum Verwundeten. Er schien unverwundbar

zu fein. Ein braver, alter Schuttruppler fagte: Donnerwetter, bas tonnt' ich nicht!« Dann wurde ber Arzt wieber wo anders hingerufen. Ginige Leute riefen ibm zu: Bleiben Sie hier, herr Oberarzt, fonft holt Sie's! Er lief aber an ber Schützenlinie entlang und erhielt dabei zwei Schuffe in bie Unterschenkel; nur, daß einige Leute ihn noch schnell zu sich heraufzogen, rettete ihn vom Tobe."

Wegen Abend glaubten die Hottentotten offenbar, daß nun die Widerstandstraft ber Deutschen erschöpft sei. Sie machten gang gegen ihre Gewohnheit in ber Dammerung einen Berfuch, von ihren Bergen herunter zum Angriff vorzugeben, aber das sofort auflebende Feuer der Deutschen ließ sie von ihrem Borhaben bald wieder abstehen.

Bahrend bes gangen Tages hatte ber verantwortliche Führer, Oberftleutnant Die Abieilung van Semmern, mit wachsender Sorge und mit immer steigender Ungeduld die Blide Siebert bleibt nach Norben gerichtet, von wo die Abteilung Siebert eingreifen mußte. Infolge ber Ungunst bes Gelandes war es nicht möglich, mit ihr heliographische Berbindung berzustellen, so daß man tagelang ohne Nachricht von ihr gewesen war. Da die Ab= teilung jedoch bereits am 22. Oftober hartebeeftmund hatte erreichen follen, fo glaubte Oberftleutnant van Semmern annehmen ju konnen, baß fie jett am 24. in unmittelbarer Nähe bes Kampfplates fich befände. Der Kanonenbonner mußte fie ficher auf bas Gefechtsfeld führen. Dann konnte das an sich aussichtslose Ringen immer noch zu einem Erfolg, vielleicht zu einem entscheibenden Siege führen. Allein Stunde auf Stunde verrann ohne eine Runde von der fo fehnlich erwarteten Abteilung. Schon begann ber Tag sich zu neigen, die hereinbrechende Dunkelheit brangte zu einem enticheibenden Entidluß. Der Führer mußte fich mit bem Bedanten vertraut machen, bag bie hilfe ausblieb und in biefem fo überaus ichwierigen Gelande einer jener Bufalle eingetreten war, die die icheinbar zuverläffigfte Berechnung zunichte machen. Wie gestaltete sich aber dann die Lage der Abteilung Koppy? Griff die Abteilung Siebert nicht ein, bann war teine Hoffnung auf ben Sieg. Nach ben Anftrengungen bes Tages, ben großen Berluften und bei bem fich bereits bemerkbar machenden Munitionsmangel war keine Aussicht vorhanden, den Kampf mit dem in seiner Gefechtstraft anscheinend nicht ernstlich geschwächten Feind am folgenden Tage mit Erfolg von neuem aufzunehmen. Im Gegenteil, die Lage der geschwächten deutschen Abteilung konnte bann um so bedenklicher werden, als die an Bahl erheblich überlegenen Hottentotten, unsichtbar, wie sie hinter ihren Felsen waren, mit Leichtigkeit bie ungebedt baliegenben Deutschen völlig zu umschließen vermochten. Belang ihnen aber bies, so mar das Schickfal der deutschen Abteilung befiegelt. Diese Gefahr galt es unter allen Umftänden abzuwenden.

Der Führer entschloß sich baher, unter bem Schutze ber Nacht die völlig Roppy wird bedungslos daliegende Abteilung aus ihrer augenblicklich so ungunstigen Stellung auf Die Hohen hinter bie weiter rudwärts gelegenen Sohen zurudzunehmen. Hier war sie in ber genommen.

Lage, einen etwaigen Angriff bes Gegners am nächsten Tage mit Erfolg abzuweisen; griff aber wider Erwarten die Abteilung Siebert doch noch ein, so war nichts versloren und der Angriff konnte wieder aufgenommen werden.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Feuer eingestellt und die Rompagnien 10 und 3a sowie die Artillerie in eine Aufnahmestellung am Oftrande des Gesechtsfeldes zurückgenommen. Die 2. und 9. Kompagnie schafften, zeitweise vom Feinde noch heftig beschoffen, die zahlreichen Verwundeten nach rückwärts an das Flußuser und an diesem entlang hinter die Aufnahmestellung zurück. Die Maschinengewehre und



Abbildung 37.

hoben bei hartebeeltmund, auf denen die Abteilung Koppy nach dem Gefecht Aufstellung nahm.

ein Zug der 2. Kompagnie deckten unter der Führung des Leutnants v. Reinersdorff bie ganze Bewegung. Erst am 25., 200 vormittags, war die Abteilung in der neuen Stellung gesechtsbereit vereinigt.

Ein in der Morgendämmerung unternommener seindlicher Borstoß wurde durch Feuer abgewiesen, worauf die Hottentotten in ihre Berschanzungen zurückgingen. Bald darauf räumten sie auch diese und verschwanden in westlicher Richtung. Damit endete der Kampf. Er hatte der deutschen Abteilung an Toten zwei Offiziere, einen Sanitätsoffizier und vierzehn Mann, an Vermißten drei Mann und an Verwundeten einen Offizier, einen Sanitätsoffizier, einen Beterinär und 30 Mann gekostet\*) (27 vh. der Ofsiziere, 18,3 vh. der Mannschaften).

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Nachbem die Hottentotten abgezogen waren, mußte fich die beutsche Führung Dberftleutnant entscheiben, ob fie dem Reinde folgen oder die Unternehmung aufgeben wollte. Der van Semmern Bunich, nach fo ichweren Opfern wenigstens einen fichtbaren Erfolg zu ernten, mar Marmbab. naturlich in jedem Reiter lebendig, aber der Ausführung ftanden unüberwindliche 25. Oftober. hinderniffe im Bege. Bor allem mußte man fich fagen, daß jett auf ein Gintreffen ber Abteilung Siebert auf feinen Fall mehr gerechnet werden konnte. Ohne bie von ihr erhoffte Erganzung ber Munition und Berpflegung war eine Berfolgung undentbar. Insbesondere mar die Munition fast ausgegangen, ein weiteres Gefecht fonnte taum burchgeführt werben. Der nur bis jum 22. Ottober ausreichenbe Broviant mar längst aufgezehrt, bas Rleisch ber noch vorhandenen Tragetiere mar bas einzige, mas bie Abteilung wenigstens für einige Zeit vor bem hungertobe bewahren fonnte. Die gahlreichen, gum Teil ichmer Bermundeten fonnten nur notdurftig versorgt werben. Auf Zufuhr ober Unterstützung von irgend einer Seite war nicht zu rechnen. Es galt baber jett, die Abteilung burch Erganzung ber Munition und Berpflegung zunächst wieder gefechtsfähig zu machen; dies war nur in Warmbad möglich. Der Guhrer beschloß beshalb, mit ber Abteilung borthin zu marichieren. Das erfte Mariciaiel war Rambred am Dranje, wo die Bermundeten mit vieler Dube über ben Gluß auf bas englische Gebiet geschafft murben, mas fast einen vollen Tag in Anspruch nahm. Sie fanden in der naben katholischen Missionsktation Bella Aufnahme, wo sich die Mission ihrer, nach dem Bericht des Hauptmanns v. Koppy, in der aufopferungsvollsten Beise annahm. In Kambred erhielt Oberstleutnant van Semmern die erste Rachricht von der Abteilung Siebert durch den Buren Stunberg, ber vom Hauptmann Siebert zur Aufnahme der Berbindung entsandt worden war.

Diese Abteilung war am 19. Oktober von Udabis abmarschiert und hatte unter erheblichen, durch hitze, schlechte Wege und Wassermangel bedingten Anstrengungen, die Insanterie zu Fuß, am 22. Oktober morgens eine Wasserstelle erreicht, die die Führer für Umeis hielten. Man sand dort zunächst reichlich Wasser. Es stellte sich hier heraus, daß keiner der mitgenommenen "landeskundigen" Führer den Weg nach Dartebeestmund kannte. Auch die Kriegskarte erwies sich als völlig unzuverlässig. Es mußte versucht werden, sich selbst einen Weg durch das wildzerklüstete Vergland zu suchen. Schließlich entdeckte eine Burenpatrouille Wagenspuren, die anscheinend an den Oranze führten. Diesen folgte die Abteilung, als sie am 22. um 430 nachmittags bei sehr hoher Temperatur und drückender Schwüle den Marsch wieder aufnahm. Er ging sehr langsam vonstatten, immer wieder mußte wegen der Erschöpfung von Mensch und Tier gerastet werden. Um 1000 nachts wurde zur Ruhe überzegangen und am 23. in aller Frühe der Marsch durch die Schluchten zwischen stellen Felsenbergen hindurch sortgesett. Die Truppe litt schwer unter Wassermangel und Hie. Wiederholt traten

Der Bor: marsch der Abteilung Siebert. Higschläge ein, ein Teil der Leute mußte auf den Geschützen der 8. Batterie gefahren werden.

Der Weg wandte sich immer mehr nach Osten, also vom Oranje weg. Trothem wurde nach kurzer Rast um die Mittagsstunde weitermarschiert. Hauptmann Siebert hosste, wenn nicht bei Hartebeestmund, dann wenigstens in der Gegend von Pelladrist den Fluß zu erreichen. Schließlich aber mußte er sich überzeugen, daß der einzgeschlagene Weg unter keinen Umständen an das Ziel, sondern in die Gegend von Pilgrimsrust—Kaimas sührte. Eine Schlucht, die durch das wildzerklüstete Gebirge nach Süden anscheinend zum Oranje führte, erwies sich als schwer zugänglich.

Hauptmann Siebert ents schließt sich umzukehren.

Aus Rücksicht auf die große Erschöpfung seiner Leute und die unzureichende Berpflegung faßte hauptmann Siebert, beffen Tattraft bie beutschen Baffen wenige Monate zuvor in ben Karrasbergen manch iconen Erfolg zu banten gehabt hatten, jest ben ichwerwiegenden Entschluß, mit ber gangen Abteilung wieder umzukehren. Ein Bersuch, wenigstens mit ben marichfähigen Mannichaften quer burch bas Gebirge nach Guben an ben Oranje vorzubringen, wurde nicht gemacht. Am 23. Oftober 4 30 nachmittags trat die Abteilung ben Rückmarsch nach Umeis an. Das Gros erreichte 1100 nachts das tags zuvor entbedte Wafferloch, wo für die Mannichaften Baffer geschöpft werben tonnte. Bahrend die Artillerie und die 3. Ersattompagnie bort gurudblieben, fetten bie 11. und 12. Rompagnie am Morgen bes 24. ben Rudmarich nach Umeis fort, fast zur gleichen Stunde, in der die Abteilung Roppy in einen überaus heißen Rampf eintrat. Runde hiervon brachte ber Ranonendonner, ber hier gegen 800 morgens aus süblicher Richtung vernommen wurde. Siebert glaubte fich indeffen barauf beschränken zu sollen, den bei ber sublichen Gruppe gurudgebliebenen Oberleutnant Bener mit ber Aufflärung in ber Richtung auf ben Gefechtslärm zu betrauen. Diefer war bem Befehl bereits zuvorgekommen und mit Mannichaften ber 3. Erfattompagnie und 8. Batterie fowie zwei Gefcuten ber 2. Batterie in einem Revier nach Suben vorgebrungen, aber ichon nach turger Reit versagten die Tiere. Oberleutnant Beper versuchte zu Guß weiter poraudringen trot bes fich immer schwieriger gestaltenden Belandes. gegen 1100 vormittags ber Gefechtslarm verftummte, gab er ben weiteren Bormarsch auf.

Der übrige Teil, ber Abteilung Siebert hatte inzwischen Umeis erreicht. Die anfängliche Absicht mit einer Kompagnie über Kinderzit an den Oranje vorzugehen, hatte Hauptmann Siebert gleichfalls mit Rücksicht auf die Erschöpfung der Truppe aufgegeben. In Umeis fand man zwar Proviant vor, der von Warmbad her einsgetroffen war, dasür begann aber das Wasser auszugehen. Die 8. Batterie war nach Berlust zahlreicher Tiere bewegungsunfähig, die Tiere der Gebirgsbatterie konnten ihre Lasten nicht mehr tragen, die Kahrzeuge nicht mehr fortgeschafft werden.

Unter biefen Umftanben glaubte Sauptmann Siebert auf einen weiteren Bersuch, Die Abteilung an den Oranje vorzudringen, verzichten zu muffen; er beschloß, seine Abteilung nach Siebert rudt Warmbad jurudjuführen und fie bort wieder in gefechtsfähigen Zustand zu bringen, um bann auf homsbrift ober Ramansbrift vorzugehen. Demgemäß fandte er bie 25. Ottober 12. Rompagnie noch in ber Racht jum 25. nach Warmbad zurud. Am 25. wurde bie Artillerie unter Buhilfenahme von aus Warmbab getommenen Ochsengespannen nach Umeis gurudgenommen, wo bie 11. Kompagnie bie Arbeiten gur Baffererschließung fortgesett hatte. Die 3. Ersattompagnie tam nach Gendorn. In ber Nacht zum 26. traten auch biefe Abteilungen ben Rudmarich nach Barmbab an.

bab. 1905. Borftoß auf Homebrift.

Dier mar inzwischen die Nachricht eingegangen, daß die Abteilung Roppy noch in ichwerem Rampfe ftebe und nicht vom Beinde lostommen tonne. Sauptmann Siebert entschloß sich nunmehr, unverzüglich auf Homsdrift wieder vorzugehen. Nachbem getränkt, geraftet und ein Teil ber Berlufte an Tieren erfest war, brach er noch am Abend bes 26. mit ber 11. und 12. Kompagnie und ber 2. Batterie nach Alurisfontein auf, wo er 1000 abends eintraf. hier holte ihn ein Befehl bes Majors Traeger aus Warmbad ein, wieber gurudzutehren, ba inzwischen beruhigendere Nachrichten über die Greignisse bei Sartebeestmund und ben Berbleib ber Abteilung Roppy eingegangen maren.

Diefe hatte, nachbem fie ihre Bermunbeten in Bella geborgen hatte, in ber Nacht Beiterer Rudjum 28. Oftober ben Marich ohne Weg und Steg quer burch bie Oranjeberge nach Umeis angetreten. Roch einmal wurde die Widerstandsfraft ber Braven auf eine barte Brobe geftellt, indem fie auf ihrem Mariche 40 Stunden lang ohne Baffer blieben. Erst in Umeis, wo Wasser und Lebensmittel angetroffen wurden, fanden ihre Leiben ein Ende. hier ftießen auch bie in Belloor jurudgebliebenen Pferbe und Wagen wieder zu ber Abteilung. Am 31. murbe bann ohne weitere Störung Warmbad erteicht.

Abteilung Koppy.

Die Abteilung hatte 178 Bferbe und 102 Efel eingebüßt; von biefen Berluften entfiel ber größere Teil auf ben letten aufreibenden Marich von Belladrift nach Umeis. Der Haltung der Truppe während der ganzen so überaus anstrengenden Unternehmung ftellt Hauptmann v. Roppy in feinem Bericht folgendes Zeugnis aus: "Die Leiftungen der Offiziere und Mannichaften bei den großen Anftrengungen, bei neun sich unmittelbar folgenden Nachtmärschen — die glühende Site verbot in biefer Zeit längeres Marschieren am Tage — waren ganz hervorragende im Gefecht wie während der Märsche. Namentlich muß der frische Geist, der bis zum letzten Augenblick in der Truppe herrschte, anerkannt werden, umsomehr, als die Berpflegung fehr kärglich mar und die Abteilung auf dem Marsche vom Oranje bis Umeis 40 Stunden ohne Waffer gewesen ift."

Der Marich von Belladrift nach Umeis ift eine um fo größere Leiftung, als er von der Truppe nach einem äußerst aufreibenden und verlustreichen Kampfe gefordert werden

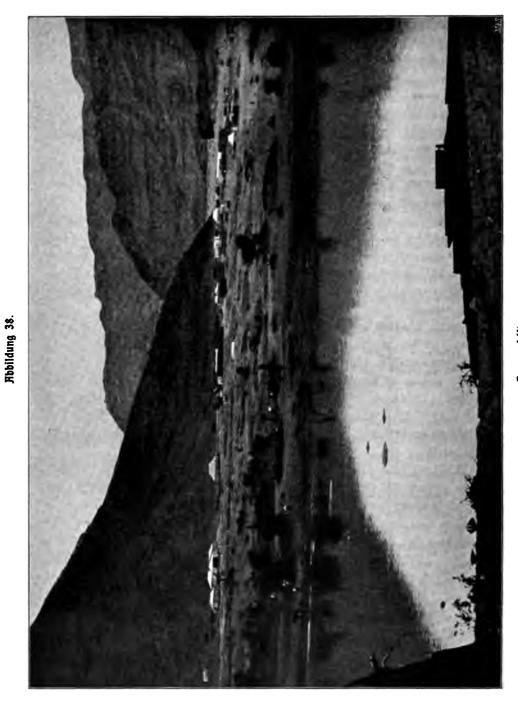

Ramansdrift. Bom iinten (engilicen) Oranzeufer aus gefeben.

mußte und burch ein Belande führte, bas bem hauptmann Siebert am 23. Ottober unüberwindliche Schwierigkeiten zu bieten ichien. Die Tapferkeit, Ausdauer und hingabe, welche die Abteilung Roppy mährend ber Unternehmung am Oranje bewiesen hat, werben ftets zu ben bedeutsamften Leiftungen gablen, die beutsche Reiter in diesem Feldzuge vollbracht haben; sie werden für alle Zeiten ein Ruhmesblatt in ber Beschichte ber subwestafritanischen Schuttruppe bleiben!

Die gebrachten Opfer waren nicht vergeblich gewesen. Auch bie hotten= Ergebniffe ber totten hatten, wie man später von Engländern, die das Gefecht vom linken Ufer bes Oranje beobachtet hatten, erfuhr, schwer gelitten, und zwar weit schwerer, als man anfänglich auf beutscher Seite angenommen hatte. Sie waren, wie auch ihr fpäteres Berhalten bewiefen hat, zu weiteren Unternehmungen zunächft unfähig; nach dem Gefecht waren fie in bie Gegend des unteren Som-Reviers gezogen, wo fie junachft untätig verblieben. Damit war die Gefahr für Ramansbrift befeitigt. Die Erhaltung bieses für bie beutsche Sache so wichtigen Plates war bas nächste Ergebnis bes schweren Kampfes von Hartebeestmund, ber für ben Ausgang bes Rrieges von enticheibender Bebeutung hatte werben fonnen, wenn es ber Abteilung Siebert gelungen wäre, wenigstens mit Teilen bis an den Oranje poraudringen.

աուոթո operation.

Da vor ber Auffüllung ber Magazine an eine neue Unternehmung gegen bie Bondelzwarts nicht zu benten war, beschränkte sich Oberftleutnant van Semmern zunächft auf die Sicherung der bedrohten Etappenstraße Ramansdrift-Warmbad und nahm bemgemäß eine Neueinteilung ber Truppen vor. Die Abteilung Siebert, beren Kommando an Stelle des zum Rommandeur der Südartillerie ernannten bisherigen Führers Major Traeger übernahm, wurde mit der Besetzung von Ramansbrift, ber Schlucht nördlich Ramansdrift und der Norechabschlucht beauftragt, die Abteilung Roppy nach Sandfontein und Alurisfontein verlegt.

Die Hottentotten wagten sich erst, als erneut Mangel an Lebensmitteln und sonstigen Die hotten-Bedürfniffen bei ihnen eintrat und gunftige Gelegenheit fie lodte, ju einem fleinen totten nachbem Raubzug gegen die Etappenstraße hervor. In der Nacht zum 9. November griffen etwa 100 hottentotten fublich Alurisfontein eine Berpflegungsfarre an, wurden aber von ber Kompagnie Ritter vertrieben. Gin weiterer Beutezug erfolgte am 24. und 25. November gegen Sandfontein. Auch hier wurde ber Wegner in einem Gefecht am 25. fruh abgewiesen und ging nach Guben gurud.

Befecht bei Sartebeeftmunb.

Inzwischen hatte Oberftleutnant van Semmern am 23. November infolge Krantheit den Befehl an Major Traeger übergeben, um einige Zeit später die Heimreise v. Eftorff übernach Deutschland anzutreten. An seiner Stelle wurde im Dezember Major v. Eftorff, Dberbefehl im ber bisher im Oft-Namalande ben Befehl geführt hatte, mit bem Oberbefehl im Suben und mit ber Leitung ber Operationen gegen die Bondels beauftragt. Als Generalstabsoffizier wurde ihm Hauptmann v. Hagen zugeteilt.

Major nimmt ben Süden. Dezember 1905.

Die Aufgaben, die den neuen Kommandeur erwarteten, waren feineswegs leicht. Nicht nur, bag ber Bonbelsstamm als einer ber friegstüchtigften im gangen Namalande galt, auch ber Kriegsichauplat ftellte ber beutiden Kriegführung erheblich größere Schwierigkeiten entgegen als bas Damara- und Nordnamaland. Bahrend bier bas mafferlose Gebiet des Sanbfelbes und der Ralahari dem Ausweichen des Gegners ein Riel setzte und es nur Minderheiten gelang, fich burch bie Bufte in bas englische Gebiet ju flüchten, lagen bie Berhältniffe an ber Gub: und Guboftgrenze fur bie Gingeborenen weit gunftiger. Das jebergeit erreichbare englische Grenggebiet hatte fich immer mehr zu einer für fie fehr vorteilhaften Operationsbasis ausgestaltet, Die es ihnen ermöglichte, ben Rrieg in die Lange zu zichen. Die Grenze bot ihnen ftets in ihrer Bedrängnis eine fichere Bufluchtsftätte, wohin fie ihre Werften abschieben und wo fie in der ihnen ftammverwandten Bevölferung ftets wirffame Unterftugung finden tonnten. Längs ber gangen Grenge fagen zubem gahlreiche gewiffenlofe weiße Banbler, bie ben Hottentotten sofort für bas gestohlene Rricgsgut Munition und Proviant gaben, und beren Beschäft umsomehr gedieb, je langer ber Rricg mahrte. Die von ben Deutschen gehetten friegemuben Orlog-Leute tonnten fich jenfeits ber Grenze erholen und, neu geftartt und mit neuen Mitteln verfeben, auf bas beutiche Webiet gurudtebren. Auch burch bie Natur bes Landes waren bie Gingeborenen in ihrem Rampfe begunftigt. Sie fannten jeden Schlupfwinkel in den ichwer zugänglichen Felsenklüften ber Rarras- und Dranjeberge, jedes Wafferloch und jede ber spärlichen Beibestellen.

Alle diese Berhältnisse erschwerten den Deutschen die Kriegführung im Süden ungemein; allein man hosste mit Recht, daß der neue Kommandeur, der in besonderem Maße das allgemeine Vertrauen besaß, auch dieser Schwierigkeiten in nicht zu ferner Zeit Herr werden würde.

Bor: bereitungen für neue Operationen. Zufuhr: verhältnisse.

Außer ben schon nach bem Süben in Bewegung gesetzten Verstärkungen (7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments und 1/2 8. Batterie) wurden dem Major v. Estorff noch die 1. Kompagnie 1. Feldregiments, die 1. und 3. 2. Feldregiments, vier Funkensstationen und elf Signaltrupps zugewiesen. Bis der neue Führer und die Verstärkungen zur Stelle waren, mußte noch geraume Zeit vergehen.

Aber auch nachbem biese eingetroffen waren, konnte Major v. Estorff noch nicht losschlagen. Denn auch die sonstigen Borbercitungen zu den neu einzuleitenden Operationen vollzogen sich sehr viel langsamer, als man anfänglich angenommen hatte. Grenzschwierigkeiten verzögerten die Neufüllung der Magazine um so erheblicher, als gerade zu dieser Zeit die an sich schon geringe Leistungsfähigkeit des Baiweges durch Rinderpest und Lungenseuche, die verheerende Opser unter den Zugtieren sorderten und zahlreiche Fuhrparks undeweglich machten, auf ein Mindestmaß heradzedrückt war. Selbst in gewöhnlichen Zeiten konnte auf diesem Wege nur der Bedarf für etwa 500 Mann und ebensoviele Pserde besördert werden. Da aber im Süden der Kolonie zu dieser Zeit etwa 5000 Mann und 6000 Pserde zu verz

pflegen waren, mußten andere Quellen erschloffen und andere Zufuhrwege gefunden Man hatte baher auf die zwar gute, aber 550 km lange Pad von Windhuk nach Reetmannshoop gurudgreifen muffen. Auf ihr fonnten noch etwa 2500 Bortionen und Rationen täglich herangebracht werben, die jum Teil bis in die Linie Gaibes-Raltfontein weiter beförbert werben mußten. Gin Teil ber Truppe im Guben ber Kolonie wurde also auf einer 700 km langen Transportstraße mit Wagenbetrieb verpflegt. Gine folde Art bes Nachichubs mar nur mit gang erheblichem Ginfat an Bersonal und Material sowie mit unverhältnismäßig hoben Rosten möglich. Auf bem Baiwege und auf ber Bad Bindhut-Reetmannshoop wurden Ende 1905 verwendet: 61 Offiziere, 1360 Mann, 2535 Treiber, 12 350 Tiere (barunter 5700 Maultiere, 3740 Ochsen), außerbem 430 Privatwagen mit 9600 Zugtieren. Der Berbrauch an Tieren war burch bie Anftrengungen fo groß, bag man mit einem monatlichen Erfat von 10 v. S. rechnen mußte. Mit dem gesamten Bersonal und Material leisteten beibe Bufuhrwege schließlich nur ben Bedarf für etwa 3000 Mann und 3000 Tiere. Es fehlte bann noch ber Broviant für annähernd 2000 Mann und 3000 Tiere ber Truppe, aber auch ber Bedarf ber Zivilbevölkerung und bie Transporte für Munition, Sanitätsmaterial, Bekleibungs= und Ausruftungsgegenstände sowie für einen Überschuß, ber ftets nötig ift, um eine gewiffe Referve nieberlegen zu können, ohne bie eine Truppe fich nicht frei bewegen tann. Soweit die Transporte auf ben beiben Aufuhrwegen ben Bedarf nicht heranzuschaffen vermochten, war man auf die Ginfuhr aus ber Rapkolonie angewiesen. Dadurch aber wurde bas mächtige Deutsche Reich in seiner Ariegführung abhängig von der Kapfolonie, was vom nationalen wie wirtschaftlichen Standpunkt aus unerwünscht war. Alle Lebensmittel aus der Kaptolonie waren erheblich teurer als die aus Deutschland bezogenen. Gin Zentner deutscher Safer toftete in Reetmannshoop etwa 40 Mart, während ber an Gute geringere aus ber Rapkolonie am gleichen Orte mit 70 Mark bezahlt werben mußte. Infolge ber Rufuhr aus ber Rapfolonie und burch die unerhörten Breistreibereien ber Sandler find bem Deutschen Reiche ungezählte Millionen verloren gegangen.

Gine bauernbe Besserung aller bieser ungunftigen Berhaltniffe mare nur burch Die Beden Bau einer Gisenbahn von Lüderigbucht nach Reetmannshoop zu erlangen gewesen. beutung bes Rur durch sie war es möglich, Stetigkeit in ben von Witterung und Seuchen ab- vom wirtschafthängigen Rachschub zu bringen und die Zufuhr in einem Maße zu steigern, daß die lichen und Truppen unter allen Umftänden ausreichend und gut verpflegt und die deutsche Arieg= militärischen führung von der Raptolonie unabhängig gemacht werden konnte. Zudem bedeutete der Standpunkte. Bau ber Bahn eine fehr erhebliche Ersparnis ber Kriegstoften. Gin Zentner Fracht auf bem Baiwege tostete bis Reetmannshoop etwa 30 Mart, auf ber Bad Windhut-Reetmannshoop etwa 45 Mart, mahrend die Bahnfracht auf etwa 9 Mart berechnet wurde. Durch rechtzeitigen Bahnbau waren baber auch die Roften ber Unterhaltung ber Schutztruppe fast um die Balfte vermindert worden, ba bann ber fostspielige



Frachiwagen bringen aus dem englischen Gebiet Verpflegung nach Ramansdrift.

Transport auf ber Pab Bindhut—Keetmannshoop hätte eingestellt und allein an Transportkoften monatlich über zwei Millionen Mark hätten erspart werben können.

So lange die Gisenbahn indes noch nicht gebaut mar, mußten alle Übelftände, bie ihr Fehlen für die Rriegführung mit fich brachte, wohl ober übel mit in den Rauf genommen werben. Die beutiche Rriegsleitung tonnte es fich icon als einen Erfolg anrechnen, wenn es unter rudfichtslofefter Ausnutung aller Bufuhrmöglichkeiten bisber gelungen mar, im Suben bes Schutgebietes bie Operationen fortzuführen, ohne bag bie Truppe längere Zeit hindurch Mangel leiden mußte. Als aber jest plöglich die englische Grenze infolge von Grenzstreitigkeiten am Dranje für bie Ginfuhr in bas Schutgebiet gesperrt murbe und gleichzeitig bas gesamte Rufuhrwesen, sowohl auf bem Baiwege, wie auf ber Bad Bindhut-Reetmannshoop, infolge von Biehseuchen barnieberlag, mar es unmöglich, die Operationen gegen Morenga, beren unverzügliche Wieberaufnahme für den baldigen Ausgang bes Krieges durchaus notwendig mar, fortauführen. Die beutsche Rriegführung im Suben bes Schutgebietes mar lahmgelegt, und damit war das eingetreten, was General v. Trotha von Anfang an vorausgesehen hatte, daß nämlich die Schwierigkeiten ber Zufuhr die allerschlimmften Folgen für ben Ausgang bes Relbzuges im Guben zeitigen wurden, falls nicht eine Gifenbahn gebaut würde.

Eine gefahrvolle Krisis mar hereingebrochen. Nicht nur, bag alle weiteren Operationen gur Nieberwerfung bes Wegners für bie nächste Beit eingestellt werben mußten, auch bie Erhaltung ber Gefundheit und Schlagfertigfeit ber Truppe felbft mar ernftlich bebroht. Es mar ein großes Blud, baf fomobl zu biefer Reit, wie vorber, bas Etappenwesen in ber Sand von außerordentlich tatfraftigen und umfichtigen Berfönlichkeiten gelegen hatte. Ihrer Tüchtigkeit sowie bem Gifer und ber hingabe aller auf ber Etappe tätigen Rrafte war es zu banten, bag bamals ichlimmes Unbeil vermicben wurde und wenigstens das militärische Ansehen bes Deutschen Reiches gewahrt werben konnte. Gin besonderes Berbienft bieran hatten Oberftleutnant Dame, die Majore Quade, v. Lengerke, v. Rebern, Buchholt, Maerder, Leguis, die Hauptleute Stard, v. Koppy, Bobring, Schulg, Trott, v. Fritsche, Raila, die Oberleutnants v. Livonius, Joerdens, Thiel, Wagenführ und nicht minder die Intendanturräte Nachtigall, Röftlin, Engel und v. Lagiewsti. Sie alle hatten mahrend ber ganzen Zeit vorher ihre Magnahmen in weitschauender Borsorge getroffen, und als die Krifis hereinbrach, war in allen größeren Magazinen ein für mehrere Monate reichenber Refervevorrat aufgestapelt, so daß die Truppe vor größerer Not bewahrt blieb. Erst Ende 1905, als die Buftande unerträglich maren, ja bas militarifche Unsehen Deutschlands auf bem Spiele ftand, hatte man in ber Beimat ein Einsehen und die Mittel für ben Bahnbau wurden bewilligt, freilich zunächft nur für eine Bahn burch ben Buftengürtel von Lüberitbucht bis Rubub.

# 12. Die Unternehmungen gegen die Bondelzwarts bis zur Vertreibung Morenaas.

Die Bondelawarts Ende 1905.

Als Major v. Eftorff bei seinem Eintreffen in Warmbad am 28. Dezember 1905 bas Rommando über bie Truppen im Subbezirte übernahm, ftanden Morenga und Johannes Christian nach wie vor am Oranje oberhalb Hartebeestmund. Morris, bei bem fich auch Refte ber Cornelius-Bande befanden, hielt fich in ber Gegend zwischen Saibmund und Biolsbrift auf.\*) Bahrend biefer hauptfächlich bie Bufuhren von Ramansbrift nach Warmbab beunruhigte, unternahmen die Orlog-Leute Morengas wiederholt weitgebende Raubzüge. So waren ihnen am 4. Dezember bei Norechab und am 7. bei Kalkfontein gahlreiche Pferbe und viel Bieh in die Sande gefallen. wußten fich jeder Berfolgung burch rafche Flucht in die Schlupfwinkel bes Oranjeberglandes zu entziehen, wo fie im Rotfalle ftets sichere Buflucht fanden und wo ihnen bie Nähe ber englischen Grenze bie Möglichkeit bot, fich gegen ihren Raub alle ihre Bedürfnisse an Nahrungsmitteln und Munition einzutauschen.

Die Subtruppen merben weiter verftartt. Bor: geplanten Operation gegen bie Bonbels.

Die blutigen Erfahrungen von Hartebeeftmund ließen es geboten erscheinen, ben Angriff auf den in so günstiger Lage befindlichen Feind erst nach Gintreffen aller im Anmarich befindlichen Berftartungen zu beginnen. In biefem unendlich schwierigen bereitung ber Berglande, wo alle Borteile auf seiten bes Berteidigers waren, fonnte auf eine gegen= seitige Unterftützung getrennter Rolonnen nicht gerechnet werden, jebe mußte für sich ftark genug fein, ben Kampf mit ben Hottentotten allein aufzunehmen. Damit bie beutschen Truppen unter allen Umftanden ihren Aufgaben gewachsen waren, überwies baher bas Kommando dem Major v. Eftorff zu den ichon im Subbezirke stehenden gehn Kompagnien und zwei Batterien zu Beginn bes Jahres 1906 noch eine halbe Batterie (7.) und Anfang Februar noch zwei Kompagnien (2. 2. und 11. 1. Feldregiments).

> Bis diese Truppen fämtlich an dem Orte ihrer beabsichtigten Berwendung eingetroffen waren, mußte geraume Zeit vergeben, die aber auch in anderer Beziehung bringend erforderlich mar: durch eingehende Erfundungen mußte das Angriffsgelande erft erforicht und bie Grundlage für die Anordnungen ber guhrung geschaffen werden. Es durfte nicht wieder vorfommen, daß eine Abteilung bei ber Enticheidung ausfiel, weil fie keinen Weg durch die Berge finden konnte. Außerdem mußte bie Berpflegung für die vermehrte Truppenzahl so sichergestellt werden, daß die Operationen burch Berpflegungsrudfichten auf feinen Kall geftort werben konnten. Da gerade um biefe Beit ber Nachschub über Lüderigbucht-Reetmannshoop faft vollfommen ftodte und die Bufuhr über die erft vor furzem wieder geöffnete Grenze taum ben laufenben Bedarf bedte, machte bie Bereitstellung ber unentbehrlichen Berpflegungereserve große Schwierigkeiten.

<sup>\*)</sup> Stigge 9.

Durch alle biefe Umftanbe war eine langere Operationspause bedingt, während ber die beutschen Truppen sich abwartend verhalten mußten. Bu Beginn bes Jahres 1906 ftanben:

> hauptmann v. Erdert mit vier Rompagnien, einem Bug Maschinengewehre und fünf Geschützen von Norechab bis Ramansbrift,

> Sauptmann Anders, an beffen Stelle fpater Sauptmann v. Hornhardt trat, mit zwei, später brei Rompagnien, zwei Maschinengewehren und zwei Befdüten bei Warmbab und Alurisfontein,

> hauptmann v. Lettow mit vier Kompagnien, zwei Daschinengewehren und vier Geschüten an ber Oftgrenze nördlich und füblich Utamas,

> hauptmann Beud mit brei, später vier Rompagnien und vier Geschützen an ber Oftgrenze nördlich Utamas.

Die Raubzüge ber Bottentotten führten trot ber Burudhaltung ber beutschen Truppen zu gelegentlichen Zusammenstößen. So hatten am 21. Dezember etwa 50 Hotten= totten versucht, die Pferde der in Blydeverwacht stehenden 8. Rompagnie 2. Feldregiments abzutreiben. Hauptmann v. Lettow hatte, um eine Wieberholung biefes Bersuches zu verhindern und die Etappenftrage Schuitbrift-Ufamas wirksam zu fichern, eine dauernde Beobachtung ber benachbarten Wafferstellen burd Patrouillen angeordnet. Eine berselben, unter Unteroffizier Reller, traf am 3. Januar einige breißig Bottentotten bei Ondermaitje. Auf die Melbung hiervon ließ Sauptmann v. Lettow am 4. nachmittags die 8. Rompagnie und die 3. Ersatfompagnie auf Ondermaitje vorgeben, die hottentotten maren aber bereits in der Richtung auf Duurdrift (Gub) abgezogen.

Die 8. Rompagnie folgte sofort und lagerte völlig verstedt, 6 km sublic hauptmann Duurdrift. Hauptmann v. Lettow nahm noch mahrend ber Nacht perfonlich eine v. Lettow greift forgfältige Erfundung bes ganzen umlicgenden Gelandes vor und ftellte in ben Bergen tottenbande bei Duurdrift Lagerfeuer fest. Er beschloß, die Hottentotten im Morgengrauen zu über= bei Duurbrift fallen. Während zwei Büge ber Rompagnie fich gegen die Front beranschlichen, besetzte ber britte eine Sobe im Ruden bes feindlichen Lagers. Ghe inbessen ber Angriff erfolgen konnte, waren die Hottentotten burch eine die Gegend zufällig treuzende Abteilung ber 3. Ersattompagnie unter Feldwebel Ringleib und einen Signaltrupp unter Leutnant v. Reinersdorff bereits aufgescheucht worben. Sie besetzten sofort bie ringsumgelegenen Felstuppen. Es entspann sich ein heftiges Feuergesecht, in bem Hauptmann v. Lettow sehr bald schwer am Auge verwundet wurde. Den Angriff über bas völlig bedungelofe Belande gegen ben anscheinend überlegenen Reind burchauführen, hielt hauptmann v. Lettow bei ber Schwäche ber verfügbaren Rrafte nicht Bon der 8. Kompagnie waren 60, von der Ersattompagnie nur 10 Mann zur Stelle. Go blieb alles liegen und fette ftundenlang bas Feuer von brei Seiten gegen die feindliche Stellung fort. Gin Bersuch, Die hottentotten burch

5. Januar 1906.

Befetzung einer in ihrer linken Klanke gelegenen Kuppe auch auf ber vierten Seite au umftellen, scheiterte; Leutnant Ebeling wurde hierbei verwundet, der Bizefeldwebel Blod fiel. Erft bei einem zweiten Bersuche gelang es bem Oberleutnant Schweiger, eine ben Zeind links flankierende Ruppe zu gewinnen. Gegen Mittag gludte es ben Deutschen, von ben zur Trante gehenden Tieren ber hottentotten 24 zu fangen und 20 zu erschießen.

Mit Ginbruch ber Dunkelheit verschwanden bie Hottentotten unter Zurucklaffung von drei Toten, unter benen fich ein Bruder Morengas, Mathias, befand. Auf beutscher Seite waren zwei Offiziere verwundet, ein Mann tot und sieben verwundet.\*)

Hauptmann Siebert, ber an Stelle bes verwundeten Hauptmanns v. Lettow den Befehl über dessen Abteilung übernahm, bezeichnet das Gefecht bei Duurdrift als einen schweren Schlag für die hottentotten und einen wirksamen Dämpfer für ihre wachsende Unternehmungsluft. Der Erfolg war in erfter Linie ber Entschloffenheit und Tattraft bes hauptmanns v. Lettow zu banten, ber vor bem Gefecht unermublic erfundet und trot feiner ichweren Berwundung ben Rampf bis zu beffen Beendigung mit unerschütterlicher Rube geleitet hatte.

Die Sottenwieber an ben Dranje.

Den Berbleib des Feindes festzustellen, war nicht gelungen; anfänglich bieß totten ziehen es, er sei nach Norben ausgewichen, ja, es lief bie Melbung ein, daß mehrere hundert Bondels unter Morengas und Johannes' eigener Ruhrung bei Springput ftänden. Daraufhin jog hauptmann Siebert seine Abteilung sowie die 1. Rompagnie 2. Felbregiments auf Beirachabis jusammen, mahrend bie Abteilung Beud ohne bie an der Oftgrenze verbleibende 5. Etappenkompagnie nach Das und hubab vorgeschoben wurde. Die Nachricht von der Anwesenheit der Bondels bei Springput bestätigte sich jedoch nicht; schon am 8. Januar wurde festgestellt, daß Morenga und Johannes Christian am Dranje oberhalb Hartebeestmund sagen. Hauptmann Siebert, ber am 10. Januar von Springpit auf Tsamab vorging, fand nur unbedeutende Spuren. Er besette bemnächft wieder die Linie Duurdrift (Gud)-Ondermaitje-Naros, während die Abteilung Beud in die Gegend westlich Beirachabis- Bubab verlegt murbe.

> Im allgemeinen herrschte Ende Januar und mahrend des gangen gebruars in bem füboftlichen Wintel bes Schutgebietes Rube. Den Bonbels ichien nach bem Migerfolge von Duurdrift alle Luft zu Unternehmungen in diefer Gegend vergangen au sein.

> Da mit ber fortschreitenden Füllung ber Magazine ber Zeitpunkt bes Beginnes ber Operationen gegen ben immer noch öftlich Bartebeeftmund gemeldeten Beind näherrudte, wurden die im Sudosten ftebenden deutschen Truppen im Laufe bes Februars allmählich gegen den Oranje vorgeschoben. Anfang März befanden sich bie Abteilung Siebert in Ubabis, Belloor, Rantsis und Raimas, die Abteilung Beud in

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Rooiberg, Geendorn und Arus. Den Befehl über beide Abteilungen hatte Ende Februar Major Taeubler übernommen.

Während dieser Borgänge im Südosten hatten auch an der Straße Ramans: Aberfälle der brift-Barmbad verschiedentliche Zusammenftoße mit den Hottentotten ftattgefunden. Sottentotten So war am 9. Januar abends die Spite eines auf dem Marich von Alurisfontein an der Strafe Ramansbriftnach Rooifontein befindlichen Buges ber 2. Kompagnie 1. Felbregiments unweit Marmbab. biefer Wafferstelle in einen Hinterhalt geraten. Leutnant v. Ditfurth und zwei Januar/Fe-Mann fielen, ein Mann wurde verwundet. Am 22. Januar waren der Abteilung bruar 1906. Erdert bei Norecab 120 Ochsen abgetrieben worden. Um 7. Februar wurde auf einem Erfundungsritt eine Batrouille unter Leutnant Benber in ber Gegend von Gendoorn von Hottentotten umzingelt, wobei ber durch fuhne Aufflärungeritte vielfach bewährte Führer und fünf Reiter fielen. Benige Tage fpater, Mitte Februar, versuchten bie Bonbels einen neuen Schlag gegen ben wichtigen beutschen Boften bei Norechab.

hier standen nämlich um diese Reit die 10. und 12. Kompagnie 2. Kelbregiments mit einem Bebirgsgefdut ber 2. Batterie unter bem Befehl bes Sauptmanns v. Erdert. Die Abteilung gahlte insgesamt sieben Offiziere und 105 Mann. Ihre Aufgabe war, die 11/2 km lange Norechab-Schlucht für den Transportverkehr Ramansbrift-Warmbad offenzuhalten und den bei Norechab befindlichen Fuhrpark zu sichern, der bauernd 600 bis 800 Tiere umfaßte und auf beffen Erhaltung bie Durchführung ber Berpflegung bes Subbegirfes beruhte.

Bei ber großen Ausbehnung ber schmalen Schlucht, Die von fteilen, bis zu 150 m ansteigenden Gelfen eingefaßt mar, hatte fich Sauptmann v. Erdert auf die Befetung ber wichtigften Buntte beschränken muffen; er hatte auf einem Felsvorsprung am Sübeingang der Schlucht das Gebirgsgeschüt in Stellung gebracht, mahrend die 12. Rompagnie ungefähr in ber Mitte auf einem Sügel bicht öftlich ber Schlucht, bie 10. Rompagnie und der Juhrpark an der Basscritelle selbst weiter nördlich lagerten. Der Weideplat der Tiere lag außerhalb der Schlucht, etwa 11/2 Stunden vom Subeingang entfernt; er war ber einzige auf ber ganzen Strede Warmbab-Ramansbrift.

Alle diese Berhältniffe, die schwierige Geländegestaltung, die Schwäche ber beutschen Abteilung, die Bichtigfeit bes Boftens sowie die Möglichkeit eines großen Biehraubes waren ben hottentotten nicht verborgen geblieben. Sie hatten von allebem burch Späher und durch ihre Berbindungen mit bem eingeborenen Treiberpersonal eine fehr genaue Renntnis, die fich fogar bis auf die Diensteinteilung bei ter beutichen Truppe erstredte, gewonnen und gründeten hierauf ihren Blan auf bas geschidtefte. Bahrend die Orlog-Reute im Morgengrauen die bei Norechab ftebenden Deutschen überfallen und in ber Schlucht festhalten sollten, hatten die Nichtkämpfer von bem weit abgelegenen Weibeplat fämtliche Tiere abzutreiben. Die Möglichkeit, von ihren Lagerpläten am Oranje burch bas Hom-Revier schnell und unbemerkt überlegene Kräfte uach Norechab heranzuführen, tam ber Ausführung ihres Planes sehr zustatten. Ihre Rechnung hatte nur einen Fehler: fie hatten die Wachsamkeit der deutschen Reiter unterschätt.

Die Abteilung von ben Bonbels angegriffen. Gefecht bei Rorechab. 14. Februar 1906.

In der Nacht zum 14. Februar näherten fich etwa 200 Hottentotten unbemerkt Erdert wird bem Subeingang ber Schlucht und besetten bie biesem öftlich und nördlich vorgelagerten Felfen. Sie ließen ben Leutnant Weigel, ber 415 morgens mit einem Teil der Pferde und Maultiere die Schlucht in der Richtung nach dem Beideplat verließ, noch ungeftort durch. Erft gegen 500 morgens begannen 50 Bondels fich im Halbdunkel unter Benutung bes Reviers gegen das am Südeingang stehende Ge= schütz heranzuschleichen, um bessen Bedienungsmannschaften zu überrumpeln. Der Feind war eben im Begriff, die dem Aufstellungsorte bes Geschütes unmittelbar vorgelagerten Rlippen zu besetzen, als von beutscher Seite ein Schuft trachte. Der Boften hatte die in der Dammerung heranschleichenden Gestalten bemerft und seine Rameraden in aller Stille gewedt. Die Enttäuschung der Sottentotten über die Bereitelung ihres iconen Planes mar nicht gering und machte fich in einem wilben Schnellfeuer Luft, das fich jest aus ber halbfreisförmigen, von ihnen besetzten Stellung über bas Gefchütz ergoß. Sie konnten indessen ber gut verschangten Geschützbedienung nichts anhaben, bie den Schluchteingang behauptete. Gine zweite Berbe Bferbe und Maultiere, Die fich eben bem Ausgang aus ber Schlucht naberte, fonnte trot ber einschlagenden Geschoffe glücklich noch zum Fuhrpark zurückgeführt werben.

> Das lebhafte Keuer bes Gegners hatte die ruhende deutsche Abteilung sofort alarmiert. Die 12. Kompagnie mar in fechs Minuten gefechtsbereit und eilte unverzüglich auf ben Kampfplat. Rur 17 Mann blieben beim Lager zurud, um eine feindliche Abteilung zu befämpfen, die ben rechten Rlugel ber Sottentotten verlangert und einen Bergklot nahe bes Lagers besetht hatte. Bon ber vorgeeilten Rompagnie befette ein Bug unter bem Kompagnicführer, Oberleutnant hunger, bas ihm entgegenichlagende Feuer nicht achtend, Die Rlippen bicht füblich ber Geschützftellung, mahrend ber Bug des Leutnants Pavel, ebenfalls heftig beschoffen, an bem mit Beröll und mächtigen Blöden bededten Oftrand ber Schlucht in Stellung ging.

> Es entspann sich ein lebhafter Feuerkampf, in bem die Kompagnie zwar Berlufte erlitt, aber auch den Beind wirksamer als gewöhnlich beschießen konnte, weil biefer in der Racht seine Stellung nicht mit ber üblichen Sorgfalt hatte mablen konnen und jest beim Tageslicht zu mehrfachen Berichiebungen gezwungen war. Rurg nach bem Beginn des Gefechts war in treuer Ausübung feines Berufs der Affiftengarat Dr. Westphal schwer verwundet worden.

> Anzwischen war auch die 10. Kompagnie unter Oberleutnant Frhr. v. Gaisberg, bie nach Abzug ber jum Schutze bes Lagers und zur Flankenficherung zurudgelaffenen Leute nur noch 17 Bewehre gahlte, am Subausgange ber Schlucht eingetroffen.

Hauptmann v. Erdert verwandte einige Leute dieser Kompagnie unter Leutnant Deininger zur Verstärkung des Zuges Pavel und ließ die übrigen im schärfsten Feuer einzeln sich hinter den rechten Flügel ziehen, wo er die Entscheidung herbeizusühren gedachte. Zu diesem Zweck sollte die Abteilung Hunger eine umfassende Bewegung machen. Als aber um 835 vormittags die ersten Schützen sich erhoben, um sich hinter den nächsten Klippen zu der Umgehungsbewegung zu sammeln, erhielten sie plötzlich von einem Bergkegel in der rechten Flanke Feuer. Eine Umgehung des linken Flügels der Hottentotten am Norechabrevier war somit ausgeschlossen, vielmehr hegte nun Hauptmann v. Erdert seinerseits ernste Besorgnisse für seine rechte Flanke und für





Die Norechabschlucht.

bie nach dem Weideplatz abgerückte Abteilung Weigel. 11m diese Gesahren abzuwenden, nahm er alsbald die Abteilungen Hunger und Gaisberg unter heftigem Kreuzseuer der Hottentotten in eine weiter nordwestlich am Rande der Norechabberge gelegene Stellung zurück, während Leutnant Pavel und das Geschütz in ihrer Aufstellung am Schluchteingang verblieben.

Die Abteilungen Hunger und Gaisberg, die nunmehr ihr Feuer gegen ben äußersten linken Flügel der Hottentotten auf dem Bergkegel richteten, waren nicht wenig erstaunt, als sie wahrnahmen, daß dieser Feind bereits mit einer anderen deutschen Abteilung im Gesecht stand. Es war die Abteilung des Leutnants Beigel, der auf den Gesechtslärm hin seine Tiere in den Bereich der auf dem Weideplat aufgestellten Geschütze hatte treiben lassen und mit der Pferdewache auf den Kampsplatz geeilt war. Er war auf den hinter Klippen gut gedeckten äußersten linken Flügel

ber Hottentotten gestoßen und lag seit mehreren Stunden im Feuerkampse mit diesem überlegenen Gegner. Es gelang ihm, diesen in seiner Stellung sestzuhalten und dadurch eine weitere Einkreisung der deutschen Hauptabteilung sowie eine Bestrohung des ihm anvertrauten Viehes zu verhindern. Als jetzt auch noch die Absteilungen Hunger und Gaisberg sich gegen diesen Teil des Feindes wandten, gaben die hier liegenden Hottentotten den Kamps auf und verschwanden in südlicher Richtung. Bor der Front der Abteilung Pavel flammte das Feuer kurz nach 200 mittags noch einmal hestig aus, um nach etwa zehn Minuten endgültig zu verstummen. Dann sah man den Feind auch hier eiligst im Norechabbett zurückgehen, versolgt durch das Feuer der deutschen Reiter und die letzten Schrappells des Gebirgsgeschützes.

Gerade in diesem Augenblick erschien der Oberleutnant Rudolf mit 30 Mann der 2. Kompagnie 1. Feldregiments auf dem Gesechtsselde und übernahm die weitere Berfolgung sowie das Absuchen des Geländes die zu den Sandsonteiner Bergen, während Leutnant Pavel die Höhen östlich des Reviers durchsuchte und Leutnant Beigel seine Tiere glücklich in die Norechabschlucht zurücksührte. Eine weitere Unterstützungsabteilung, die Hauptmann v. Hornhardt von Warmbad heranführte, tras erst gegen Abend bei Norechab ein und kam nicht mehr zur Berwendung.

Der Ras schinengewehrs zug Degenkolb greift ein.

Dagegen fand ein Bug Maschinengewehre noch Gelegenheit zu wirksamem Gingreifen. Der Suhrer biefes Buges, Leutnant Degenfolb, hatte turz nach 100 nachmittags auf feiner Station Stunbergquelle von hauptmann v. hornhardt mittels heliogramm Renntnis von ben Borgangen bei Norechab erhalten und war 200 nachmittags mit einem Gewehr und 21 Reitern auf Norchab abgerückt. Er erreichte die Einmündung bes Norechabreviers in ben Hom gerade in bem Augenblick, als ein Hottentottentrupp, anscheinend eine Spige, sich im Norechabtale diesem Bunkte näherte. Es gelang, die Bobe öftlich des Rusammenflusses mit bem Gewehr zu erreichen und die hottentotten überraschend zu beschießen. Unter biesem Feuer brachen sofort mehrere Reiter und Tiere zusammen. Auch die folgenden größeren Trupps wurden unter Feuer genommen und mußten sich aus bem Revier in die westlich gelegenen Klippen flüchten. Dehrere Leute und zahlreiche Tiere blieben liegen. Nur wenige Hottentotten eröffneten vom Weftrande bes Reviers ein ichwaches Feuer auf die Deutschen, mahrend bie übrigen sich in Gruppen zerstreuten. Erst mit Einbruch ber Dunkelheit wagte ber Feind bas Homrevier in östlicher Richtung zu überschreiten und die Flucht in der Richtung auf Hartebeeftmund fortzuseten. Leutnant Degentolb ging in ber Nacht nach Stunbergquelle zurud. Sein felbsttätiges und erfolgreiches Eingreifen hatte ben Sieg vollendet. Er hatte den Sottentotten vier Bewehre abgenommen und gahlreiche ftebengebliebene Pferde erichoffen.

So hatte ber Tag von Norechab mit einem vollen Erfolge ber beutschen Baffen geendigt, ber neben ber Hingabe ber Truppe vor allem ber umfichtigen und tatkräftigen Führung bes Gefechts burch ben bewährten beutschen Führer, Hauptmann v. Erdert, zu

banken war. Der Zeind bugte nach Angabe eines aus bem Morengalager entlaufenen Kaffern zehn Tote und acht Berwundete ein, abgesehen von den durch die Abteilung Degenfolb abgeschoffenen Leuten. Morenga, ber anscheinend auch biese Unternehmung geleitet hatte, hat von diesem Zeitpunkt ab sich in ben Oranjebergen vollsommen rubig verhalten, bis ihn die beutschen Truppen auch aus diesem Schlupfwinkel verjagten. Auf beutscher Seite hatte die Abteilung Erdert einen Berluft von fünf Toten und sieben Berwundeten zu verzeichnen, bei ber Abteilung Degenfolb traten feine Berlufte ein.\*)

Die jest eintretende Ruhe wurde eifrig zur Vorbereitung ber beabsichtigten Offen= DerBormarfc sive benutt. Die verfügbaren Truppen murben folgenbermaßen eingeteilt:

an ben Dranje wird eingeleitet.

Rommanbeur: Major v. Eftorff. Generalftabsoffizier: Sptm. v. Sagen. Abjutant: Oblt. v. Schauroth, Oblt. v. Alten.

|                                    |                                    |                          |                        |                              |                          |                           | Major Caeubler |                              |         |                         |                          |                       |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Abteilung Erdert                   |                                    |                          | Abteilung Hornhardt    |                              |                          | Abteilung Siebert         |                |                              |         | Abteil.                 | Heud.                    |                       |  |
| 9./2<br>Oblt.<br>v. Tiedes<br>mann | 10 /2<br>Oblt.<br>v. Gais-<br>bera | 12./2<br>Oblt.<br>Hunger | Oblt. R<br>Rudolph v.: | ./2<br>ittm.<br>Eres:<br>low | 3./2<br>Oblt.<br>Doering | 11./2<br>Hoptm.<br>Anders | ,              | Hptm.                        | Wunsch  | 8./2<br>Oblt.<br>Krüger | 7./2<br>Hoptm.<br>Grüner |                       |  |
| ³/ <sub>5</sub> 2.                 | 1/ <sub>2</sub> 8.                 | <u>⊢</u><br>¹/₃₩.2       | 2/5                    | 2.                           | <u>}</u> 1/3 𝔐.          | 2                         |                |                              |         | TR.2                    |                          | 9.                    |  |
| Lt.<br>v. Biller:<br>beck          | Lt.<br>Halste                      | Obli.<br>Ros<br>wala     | Lt.<br>Freytag De      |                              | Lt.<br>Degento           | Lt.<br>Degenfolb          |                | Lt. Db<br>Mann: Sto<br>harbt |         |                         |                          | Oblt.<br>v. Rosenberg |  |
| <u> </u>                           | ቀ ቀ                                | + +                      | <u> 11</u>             | 4                            | <b>⊹</b> +               |                           | <u> </u>       | <u> </u>                     | 11 · 1· | · ·                     | <u>+</u>                 | <u>+</u>              |  |

Entsprechend bem Borgeben ber Abteilungen Siebert und Beud murben auch bie in ber Nähe ber Strafe Barmbab-Ramansbrift liegenden beutschen Truppen naber an ben Feind herangeschoben. Bis Anfang Marg erreichten:

bie Abteilung hornhardt Alurisfontein, Stunbergquelle und Umeis, bie Abteilung Erdert mit ber 9. Rompagnie 2. Felbregiments, zwei Daichinengewehren und einer Funkenstation Homsbrift; die übrigen Truppen biefer Abteilung verblieben zunächft noch in Sandfontein und Norechab.

Nachdem die Versammlung der Truppen beendet und die Verpflegung sichergestellt war, hielt Major v. Eftorff ben Zeitpunkt zur Ausführung bes lange geplanten allgemeinen Angriffs gegen ben Zeind am Oranje für gefommen. Diefer faß immer noch unter ben Führern Johannes Christian, Morenga und Morris in zwei Lagern öftlich und westlich Rumfum, wo er burch Rundschafter, die vom Stappenkommandanten von Ramansbrift, Leutnant a. D. v. Quipow, auf bas englische Oranje-

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

ufer entsandt worden waren, dauernd beobachtet wurde; seine Stärke wurde auf 400 Gewehre geschätt.

Anordnungen des Majors v. Eftorff. Ertundungen. Major v. Eftorff beabsichtigte in mehreren Kolonnen vorzugehen und zwar: mit der Abteilung Erdert von Homsbrift Oranje auswärts,

mit der Abteilung Hornhardt von Umeis quer durch das Gebirge auf Hartebeestmund,

mit der Abteilung Heuck von Arus—Gendorn ebenfalls auf Hartebeeftmund, mit der Abteilung Siebert über Aragauros—Raimas—Wassersall Oranje abwärts.

Die Erkundung von Anmarschwegen durch das unbekannte, unwegsame und zerstlüftete Berggelände war die nächste Aufgabe aller Abteilungen. Bisher war nur der äußerst beschwerliche, von Osten am Oranje entlang führende Beg bekannt, den im Oktober 1905 die Abteilung van Semmern gewählt hatte. Es stellte sich jetzt heraus, daß der geplante Bormarsch der Abteilung Heuck geradewegs durch das Gebirge auf Hartebeestmund nicht möglich war, da das Eendornrevier sich in seinem unteren Lauf als unzugänglich erwies. Die Abteilung wurde vorläusig in Belloor—Nantsis belassen, wo sie sich für den Fall bereitzuhalten hatte, daß es dem Gegner versmöge seiner größeren Geländekenntnis und Beweglichkeit gelingen würde, sich zwischen den deutschen Kolonnen durchzustehlen. Für die Abteilung Hornhardt wurde dagegen von Umeis dis zum Oranje ein zwar sehr schwieriger, aber immerhin sür Fußgänger benuthdarer Anmarschweg gesunden.

Die Mitnahme von Wagen war bei allen Abteilungen burch die Geländeverhältnisse von vornherein ausgeschlossen. Die Zugtiere mußten daher zurückgelassen und Munition, Berpflegung und Sanitätsmaterial auf Tragetieren mitgeführt werden; durch die Zurücklassung der bei den Zugtieren als Bedeckung verbleibenden Mannschaften wurden die ohnehin geringen Gesechtsstärken der Truppenteile noch weiter geschwächt.

Der gemeinschaftliche Angriff wurde für den 12. März in Aussicht genommen, vorausgesetzt, daß der Gegner in seiner Stellung stehen blieb; er konnte sich indessen einem Angriff der Deutschen jederzeit durch Übertritt auf das englische Oranjeuser entziehen, das den vordringenden deutschen Abteilungen Halt gebot. Für die Hottenstotten, die einen fortgesetzten Verkehr über den Strom unterhielten, bildete die englische Grenze bei der geringen Stärke der kapländischen Grenzpolizei keineswegs ein Hindernis. Die Ausmerksamkeit der Kapregierung war zwar hierauf hingelenkt, diesen Verkehr gänzlich zu unterdinden, war sie indes trotz ehrlichsten Wollens nicht in der Lage.

Hauptmann Siebert geht auf Pellabrift

Ghe indes der Befehl zum allgemeinen Angriff ausgegeben werben konnte, mußte die am weitesten zurückstehende Kolonne Siebert, die Oranje abwärts vorrücken sollte, so weit vorgezogen werden, daß auf ihre rechtzeitige Mitwirkung

gerechnet werben konnte. Sie erhielt am 4. März Befehl, unverzüglich auf Pellabrift vorzurücken.

Die Abteilung trat ben befohlenen Bormarsch in brei Kolonnen an mit der rechten Kolonne — 1. Kompagnie 1. Feldregiments und einem Maschinengewehr — am 5. März von Rooiberg aus über Aragauras auf Pilgrimsrust,

mit der mittleren Kolonne batterie Stage unter Hauptmann Siebert selbst — am selben Tage von Nantsis über Kaimas eben= falls auf Pilgrimsrust,

mit der linken Kolonne unter Oberleutnant Beyer — 8. Kompagnie 2. Feldregiments, 3. Ersatsompagnic, 1/s 9. Batterie, einem Maschinengewehr — am 6. März von Kaimas am Oranje entlang über Wassersall auf Pelladrift.

Am 7. März vormittags vereinigten sich die rechte und mittlere Kolonne unweit Pilgrimsrust am Nordeingang der Kambreckschlucht, wo sie zunächst hielten, da die Meldung eingetroffen war, daß die Schlucht 6 km südlich Pilgrimsrust vom Feinde besetz sei. Die linke Kolonne meldete aus der Gegend von Wassersall, daß sie am 9. früh Pelladrist zu erreichen gedenke. Hauptmann Siebert beschloß daraushin, am 9. März mit der rechten und mittleren Kolonne den Marsch durch die Kambreckschlucht zu erzwingen und seine drei Kolonnen am 10. März an

mit der mittleren Rolonne - 1. Kompagnie 2. Felbregiments, Salb-

### Abbildung 41.

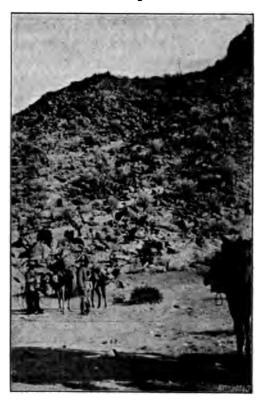

Abstieg der Abteilung Beyer am 7. Marz.

beren Sübeingang zu vereinigen, um von hier aus Oranje abwärts gegen Kumkum vorzurücken. Auf die Meldung hiervon setzte Major v. Estorff den allgemeinen Angriff gegen den Feind bei Kumkum auf den 12. März endgültig sest.

Die Hottentotten waren indessen während dieser Bewegungen der Deutschen, über Die Hottenbie sie durch Kundschafter auf das genaueste unterrichtet waren, keineswegs untätig die Offenswegsellieben. Der schlaue Morenga beschloß, sich mit Übermacht auf den ihn zunächst gegen die Abteilung bedrohenden Feind, die Abteilung Siebert, zu wersen und deren Kolonnen, die sied Siedert.

in bem unwegsamen Gebirgsland gegenseitig nicht unterftugen konnten, vereinzelt anzugreifen. Bahrend eine ichwächere Abteilung ber über Bilgrimsruft vorrudenben Rolonne bas Beraustreten aus bem Bebirge verwehren follte, wollte er fich mit ben besten Orlog-Leuten, etwa 100 Gewehren, zwischen Belladrift und Wasserfall in febr gunftiger Stellung ber Oranje abwärts vorrudenden Rolonne vorlegen, um ihr ein zweites hartebeeftmund zu bereiten. Johannes Christian und Morris blieben mit allen übrigen Orlog-Leuten weftlich Rumtum jum Schute ber hier fitenben Werften.



Abbildung 42.

Befechtsfeld der Abteilung Beyer bei Wasserfall. Bon Diten aus gejeben.

Gefecht meft: 8. Mära 1906.

Die Dranje abwärts vorrudende Kolonne Beper hatte am 8. Marg 300 porlich Bafferfall. mittags den Vormarich aus der Gegend weftlich Bafferfall auf dem von Oberleutnant Krüger erfundeten Wege in ber Richtung auf Kambreck fortgesett. Um 900 pormittags raftete fie nach Durchichreiten eines fehr ichwierigen Engpasses am Fluß, als zur Sicherung vorgesandte Batrouillen etwa 1000 m flugabmarts von einem febr fteilen, bis bicht an ben Bluß herantretenben felfigen Sang lebhaftes Teuer erhielten. Die vorne befindliche 8. Kompagnie und bas Maschinengewehr traten sofort gegen ben binnen furzem ringeum auf ben umliegenben Boben ericeinenben Reind ins Gefecht, ber augenscheinlich die Deutschen in biesen Salbfreis hatte hineinlaufen laffen wollen, eine Absicht, bie inbessen bant ben umsichtigen Auftlarungsanordnungen bes beutschen

Führers vereitelt worben war. Die 3. Ersatsompagnie entwickelte sich bald barauf links und rechts ber auf kleinen Ruppen liegenden 8. Rompagnie, während das eine Geschütz neben dem Maschinengewehr, das andere weiter rückwärts auf einer Höhe in Stellung ging.





Da ber Gegner mit gutem Erfolg das Feuer der Deutschen erwiderte, gelang es diesen nicht, im Laufe des Tages erhebliche Fortschritte zu machen. Der Abend brach herein, ohne daß sie den zähen Widerstand des Feindes hätten brechen können. Um Morgen des 9. wurde der Kampf in aller Frühe von neuem aufgenommen. Oberleutnant Beyer sah dem Verlauf der Dinge mit um so größerer Zuversicht ent-

N.

gegen, als ber Bormarich ber beiben anberen Rolonnen bes Sauptmanns Siebert. bem er bereits am 8. Melbung von bem Gefecht mit ber Bitte um Unterftugung gefandt hatte, ben feindlichen Biberftand brechen mußte. Je langer er ben Feind in feiner Stellung feffelte, um fo größer tonnte ber Erfolg ber über Rambred in ben Rücken bes Gegners maricierenden beiden anderen Rolonnen werden.

Im Laufe bes 9. wurde bas Feuer bes Gegners nach und nach schwächer, feine Stellung hielt er jedoch noch befest, wie von bem Standpunkt ber Artillerie aus beobachtet werden konnte. In ber Frühe des 10. waren die Hottentotten indes fämtlich verschwunden. Balb nach Beendigung bes Kampfes traf die in Nantsis jurudgelaffene 11. Kompagnie 1. Feldregiments, die bisher jur Abteilung Beud gehörte, und die Major Taeubler auf die Nachricht von dem Gefecht gur Unterftugung ber Abteilung Beper entsandt hatte, auf bem Gefechtsfelbe ein. Oberleutnant Bever sette noch am selben Tage ben Bormarich auf Belladrift fort, das am 11. früh er= reicht wurde. Die 11. Kompagnie war "zur Sicherung ber rudwärtigen Berbinbungen" auf bem Befechtsfelbe zurückgelaffen worben.

Dberleutnant Bener ftokt gum zweiten Sottentotten weichen nach Rorben aus.

Weftlich Belladrift treten die Berge, wiederum in weitem Bogen einen Talkeffel umschließend, vom Gluffe gurud; Oberleutnant Beper ließ die Rolonne halten, um Dal auf ben zunächst biefes gefährliche, ben Feind zu einem Überfall einladende Gelande ertunden Feind. Die zu lassen. Diese Borsicht erwies sich als angebracht. Der mit der Auftlärung betraute Leutnant Engler ftellte binnen furzem feft, bag ber Feind die Boben ringsum befett bielt. Oberleutnant Beper fette feine Abteilung jum Ungriff biergegen an; es gelang, nach furger Zeit die hottentotten von den nächsten vorgelagerten Auppen zu verjagen; in ben Bergen leisteten fie jedoch von neuem Biberstand, und bas Feuergefecht murbe wieder aufgenommen. Erst gegen Mittag wurde bas feindliche Feuer schwächer. Balb barauf wurde jenseits ber Berge Oranje abwärts in ber Ferne Gewehrfeuer und einige Reit später auch Ranouenbonner vernehmbar, ber anscheinend von ben bier im Borruden vermuteten beiden anderen Rolonnen fam. Der Jeind mar alfo amifchen bie beutschen Kolonnen eingeklemmt und von feinen bei Rumkum befindlichen Haupt= fraften getrennt.

> Rurge Zeit barauf räumte ber Zeind seine Stellung; alle Spuren wiesen in Eine Berfolgung fand nicht ftatt, ba Oberleutnant Beger ben nördlicher Richtung. Befehl, der ihm die Bereinigung mit ben anderen Teilen ber Abteilung Siebert in ber Wegend von Kambred vorichrieb, befolgen zu muffen glaubte. 800 abends murde ber Bormarich Oranje abwärts fortgesett und am 12. Marg 100 morgens unweit Belladrift die Bereinigung mit den anderen Rolonnen der Abteilung Siebert vollgogen. Die zwischen bem 8. bis 11. Marg ftattgehabten Rampfe hatten ber Abteilung einen Toten und neun Berwundete gefoftet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Siebert war, nachdem fich die rechte und mittlere Rolonne am DerBormaric 7. Mary unweit Bilgrimsruft am Gingang jur Kambredichlucht vereinigt hatte, am 8. März bort stehen geblieben. Da ber Ausgang der Schlucht am Oranje vom Feinde besetzt gemeldet worden war, beantragte der Führer bei Major Taeubler Unter= ftugung durch eine Kompagnie ber bisherigen Abteilung Heud. In der Frühe bes 9. März erhielt Hauptmann Siebert burch eine von ber Abteilung Beger entsandte Patrouille Melbung von bem Gefecht ber Oranjefolonne westlich Bafferfall. Daraufhin

ber Rolonne Siebert.

#### Abbildung 43.



Gefechtsfeld der Abteilung Beyer bei Pelladrift.

ließ er dieser mitteilen, daß er am 10. März mit Tagesanbruch den Bormarsch durch bie Rambredichlucht antreten werbe; sobald die Kolonne Bener Luft habe, solle fie längs bes Oranje ebenborthin vorgeben.

In ber Nacht zum 10. März traf Major Taeubler bei Bilgrimsruft ein. hatte von ber Abteilung Beud' 1/8 9. Batterie ebendorthin in Marich gesetzt. In ber Frühe bes 10. murbe ber Bormarich durch die Rambredichlucht angetreten. einen Feind anzutreffen, wurde gegen 900 vormittags ber Sudausgang ber Schlucht, ber befett gemelbet gewesen war, erreicht. Bon ber Rolonne Bener fehlte jebe Nachricht. Gegen Mittag murbe auf Beranlaffung bes Majors Taeubler eine fünfzehn Gewehre ftarte Batrouille unter Oberleutnant Claus Oranje aufwärts zur Berbinbung mit ber Kolonne Beyer entsandt. Gegen 400 nachmittags traf die Patrouille wieder im Lager an ber Rambredichlucht ein; fie war unweit Bellabrift auf ben Reind gestoßen und hatte zwei Mann verloren.\*) Rachricht über bas Schicffal ber vermiften Rolonne hatte fie nicht mitgebracht. Major Taeubler ordnete nunmehr für den 11. Mara ben Bormarich ber Abteilung Siebert Oranje aufwärts an, um die Berbinbung mit ber Oranjekolonne zu suchen.

Die Abteilung

Beper. 11./12. Marz 1906.

In der Frühe des 11. mar Gewehrfeuer aus öftlicher Richtung, anscheinend von flößt bei Bella- ber gesuchten Kolonne, hörbar. Major Taeubler glaubte jedoch, vor dem Abmaric Feind und ver- bas Gintreffen der erwarteten 1/3 9. Batterie abwarten zu muffen. einigt fich mit 900 pormittags, als biese zur Stelle war, wurde ber Bormarich angetreten. Begen ber Rolonne 1200 mittags erhielt die Spige, als sie bei Polladrift, aus einem Engweg heraustretend, eine Talerweiterung betrat, überraschend Feuer. Gine Erfundung des vorliegenben Belandes ergab, daß die jenfeits der Talerweiterung liegenben fleinen Ruppen und Dünen vom Feinde besetzt waren. Während die 1. Kompagnie und die Artillerie sich gegen die feindliche Front entwidelten, holte ber Rest der Abteilung links aus, um in dem den Talkeffel nördlich umgrenzenden Bergland gebedt vorgebend, ben rechten Flügel ber Hottentotten zu umfaffen. Die feindliche Stellung mar inbes fo geschickt ausgewählt, daß sowohl die frontal wie die zur Umfassung angesetzten Truppen zur Durchführung eines Sturmangriffs eine etwa 500 m breite vollig offene Ebene burchichreiten muften; um unnötige Berlufte zu vermeiben, befclok Major Taeubler, ben Sturm auf ben nächften Morgen zu verschieben; er sollte in ber Frühe bes 12. noch bei Dunkelheit erfolgen. Die Truppen verbrachten bie Nacht gefechtsbereit in ihren Stellungen.

Wegen 100 morgens fah man im Mondichein eine Rolonne am Dranje entlang flußabwärts maricieren: es war die Kolonne Beper. Der Feind hatte auf die Kunde von deren Anmarsch in der Dunkelheit unbemerkt seine Stellung geräumt und war, wie am nächsten Morgen festgestellt wurde, in nördlicher Richtung verschwunden.

Mit Tagesanbruch fette die nunmehr vereinigte Abteilung Siebert ben Bormarich Oranje abwarts auf Rumfum fort. Es war um fo größere Gile geboten, als auf den heutigen Tag, den 12. März, der gemeinschaftliche Angriff festgefest und Oranje abwärts auch bereits Kanonendonner hörbar war. Den Befehl über bie Dranjefolonne übernahm an Stelle bes Oberleutnants Bener ber hauptmann beud, ber fich nach Auflöfung feiner Abteilung bem Stabe bes Majors Taeubler angeschloffen hatte.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Major v. Eftorff, ber mit seinem Stabe noch in Warmbab verblieben war, hatte hier am 9. bie Nachricht von bem Gefecht ber Rolonne Beger weftlich Bafferfall erhalten; balb barauf mar bie Melbung eingegangen, baß eine Batrouille ber Abteilung Taeubler Hartebeeftmund vom Feinde frei gefunden habe. Da es ben Anschein hatte, werden bebaß biefer oftwärts ber Abteilung Siebert entgegengezogen fei, wurde noch am felben ichleunigt auf Tage ben Abteilungen Erdert und hornhardt bie Beifung erteilt, beschleunigt auf Hartebeestmund und bann Oranje aufwärts vorzugehen. Da Major v. Eftorff von Marid gesett. Unfang an mit ber Möglichkeit gerechnet hatte, baß bie Sottentotten in bem Beftreben, fich bem Rampfe zu entziehen, in nörblicher ober norboftlicher Richtung abziehen murben, hatte er die in Nantsis stehende 7. Kompagnie 2. Regiments von der bisherigen Abteilung Heud mit ber Absperrung in ber Linie Arus-Rooiberg-Rantsis beauftragt und fie burch bie von ber Abteilung hornhardt abgezweigte 2. Rompagnie 2. Regiments und durch einen Bug Maschinengewehre unter Leutnant Degentolb verftartt. biesen Truppen trat später auf Beranlassung bes Majors Taeubler noch bie von ber Abteilung Beper bei Belladrift zurudgelaffene 11. Rompagnie, die wieder nach Belloor zurüdmarichiert mar.

Die Ab. teilungen Erdert und Hornhardt hartebeeftmund in

Dem Befehle bes Majors v. Eftorff entsprechend trat die in Umeis vereinigte Die Abteilung Abteilung Hornhardt am 10. März nachmittags ben Vormarsch durch bas Gebirge hornhardt nach dem Oranje an. Jeder Mann trug eine zweitägige Berpflegung bei sich im marschiert von Tornifterbeutel; auf ben Tragetieren wurde außerbem eine breitägige Berpflegung und für jebe Kompagnie etwa 100 Liter Baffer in großen Bafferfaden mitgeführt.

Der in ben Tagen zuvor durch Hauptmann Anders und Oberleutnant Doering mühfam erfundete schmale Jufpfad führte inmitten hober, fteil abfallender Berge in breiftundigem Aufftieg über Relsblode und Steingeroll auf ben Ramm bes Gebirges. Der Abstieg gestaltete sich außerordentlich schwierig, ba ber Fußpfad auf= gehört hatte und ein Weg erst erkundet werben mußte, was in ber Nacht trot bes Mondscheines sehr schwierig war. Nach Guben fallen die Berge schroff ab und bie Bange find überall mit großen Relsbloden bebedt, bie fich ftellenweise fentrecht übereinander turmen. Beim Überwinden einer folden schwierigen Stelle fturate ein Maultier der Gebirgsartillerie ab und überschlug sich mehrere Male mit der über amei Bentner schweren Laft ber Lafette, die hierbei zum Glud nur unbedeutenb beschädigt wurde. Durch den Unfall trat eine langere Berzögerung des Mariches ein. Nach mehrstündigem, fehr anftrengendem Alettern betrat die Abteilung das bem Oranje vorgelagerte Berg- und Hügelland, bas aus zahlreichen steilen, oft über 100 m hohen Ruppen besteht und gunftige Gelegenheit zu überfällen bietet. Um sich biergegen zu sichern, mußte das Gelände durch Batrouillen sorgfältig abgesucht werden, wodurch ber Bormarich febr verzögert murbe. Die Abteilung erreichte in äußerst erschöpftem Buftanbe am 11. März gegen 700 abends zwischen Hartebeestmund und Kambred ben Dranje, wo ein Lager bezogen wurde. Durch bas Marichieren über bas fteinige Geröll und die felfigen Bange hatte bas Schuhwert gang außerordentlich gelitten. Selbst bei gang neuen Stiefeln hingen ben Offizieren und Mannichaften Die Sohlen in Feben herunter ober hatten sich vom Oberleder abgelöft und mußten durch um ben guß geschlungene Riemen festgehalten werben. Mit folden "Stiefeln" auf bem harten und felfigen Boben weitermarschieren zu muffen, mar zwar teine verlodenbe Aussicht, aber bie Hoffnung, nun endlich an ben Zeind zu kommen, ließ alle Beschwerben vergeffen.

Die Abteilung bie Gegenb dftlich Hartes bceftmund.

In der Nacht zum 12. März traf gegen 200 morgens die Dranje aufwärts Erdert erreicht marichierende Abteilung Erdert auf bem Lagerplat ein. Diese hatte unter Burudlaffung ber 1/2 8. Batterie als Befatung in Sanbfontein bis jum 11. Marg frub auf die bis homsbrift vorgeschobene 9. Kompagnie aufgeschloffen und trat von bier aus noch am felben Bormittage ben Beitermarich auf Bartebeeftmund an, bas fpat abends erreicht wurde. Am 12. 130 morgens wurde wieder aufgebrochen; nach balbftundigem Marich ftieß man auf die rubende Abteilung Hornhardt. Ihr Führer versprach, sobald wie möglich auf Kambreck folgen zu wollen.

> Auf ihrem Weitermarich mußte die Abteilung Erdert in ein enges, vielfach verschlungenes Felsental eintreten, bas nur ju Ginem ju burchschreiten mar und ichließlich in einem fteilen Abftieg auf eine etwa 1 km lange Gbene munbete, bie von ben vom Rluß gurudtretenden Sohen halbtreisformig umichloffen mar, benen im norboftlichen Teil ein Kranz von niederen Kuppen vorgelagert war. Im Often war die Gbene von einer jah auffteigenben gelsmand, bie bis an ben Oranje heranreichte, abgefchloffen. Der Führer, Hauptmann v. Erdert, war vorgeritten, um persönlich zu erkunden. In fahlem Mondlicht breitete fich die Ebene vor ihm aus, aus der fich der gegenüberliegende Felstegel wie eine gewaltige schwarze Wand erhob. Das Gelände erinnerte in seiner gangen Bestaltung lebhaft an bas Gefechtsfeld ber Abteilung Semmern unweit hartebeeftmund. Wenn ber Gegner überhaupt Wiberftand plante, fo konnte er taum ein gunftigeres Gelande bazu finden. Es war also außerste Borficht geboten. Hauptmann v. Erdert beichloß, junächft die burch die Marichbinberniffe weit auseinandergekommene Abteilung aufschließen und ctwas raften zu laffen. Beitermarich mußte erst eine genaue und sorgfältige Erkundung ber Ebene und ber gegenüberliegenden Felswand vorausgehen. Der zuerft hinabgestiegenen 9. Kompagnie wurde befohlen, gegen einen nordlich ber gelswand liegenden Sattel vorzufühlen und, wenn möglich, Ginblid in bas jenseitige Gelande ju gewinnen, mahrend bie balb barauf eintreffende 10. Kompagnie einen bem Felstegel selbst vorgelagerten Bügel bejepen und den Bag zwischen dem Juge des Felsens und dem Flug absperren sollte. Unter bem Schutze biefer vorgeschobenen Sicherungen follte ber übrige Teil ber Abteilung aufmaricbieren.

Gefecht ber Abteilung Erdert bei Rumfum am

Als die Schüten bes Buges bes Leutnants Wagner ber 9. Rompagnie ben Jug bes Sattels erreicht hatten, murben fie plöglich aus nächfter Rabe von einem 12. Marg 1906. unfichtbaren Gegner mit lebhaftem Feuer in Front und Flanke überschüttet.

biesem überraschenden Zusammenprallen versor der Zug zwei Tote und mehrere Berwundete. Leutnant Wagner ging sosort in eine weiter rückwärts gelegene Stellung zurück, die der übrige Teil der 9. Kompagnie inzwischen eingenommen hatte. Die 10. Kompagnie war unterdessen auf einer Düne gegenüber dem Felskegel mit dem rechten Flügel am Oranje in Stellung gegangen und hatte eine Aufelärungsabteilung gegen den Felsen vorgesandt. Nach äußerst mühseligem Klettern wurde diese plötzlich auf halber Höhe aus nächster Rähe von über ihr eingenisteten



Abbildung 44.

Gefechtsfeld der Abteilung Erckert bei Kumkum. Bon Beften aus gefehen.

Hottentotten beschoffen. Da die Schützen sich mit den Händen an dem steil abfallenden Felshang festhalten mußten und in dieser Lage bas Feuer nicht erwidern konnten, mußten sie sich den Felsen wieder hinabgleiten lassen und zur Kompagnie zurückgehen.

Nunmehr war die Lage geklärt. Die Hottentotten hielten den gesamten Gebirgswall, der die Ebene nach Often abschloß, start besetzt, anscheinend in der Absicht, die beutsche Abteilung nach Betreten der Ebene zu überraschen.

Hauptmann v. Erdert ließ die 12. Kompagnie und die Maschinengewehre links ber 9. Kompagnie auf der sich bort hinziehenden hügelreihe in Stellung gehen. Die Truppen, die in günstiger, wenn auch vom Gegner überhöhter Stellung lagen, versschanzten sich sorgfältig noch während der Dunkelheit und erwarteten ungeduldig das

Tageslicht, das den Beginn des Kampfes bringen mußte. Beim ersten Morgengrauen eröffnete der Feind von dem hochragenden Felskegel das Feuer, das alsbald auf der ganzen Linie aufflammte. Inzwischen war auch die Artillerie eingetroffen. Der Batterieführer, Leutnant v. Billerbeck, hatte "mit der ihm eigenen, bei jeder Gelegenheit bewährten Energie", wie es in dem Bericht des Hauptmanns v. Erckert heißt, die in dem Engweg festgesahrenen Geschütze trot der Dunkelheit und der außerordentlichen



Skizze zum Gefecht bei Kumkum am 12. März 1906.

Geländeschwierigkeiten nachgeführt. Die drei Geschütze fanden auf einer hinter ber Front der 12. Kompagnie gelegenen Ruppe eine gunftige Stellung.

Die deutschen Schützen hatten sich in der ihnen vor Eröffnung des Rampfes belassenen Zeit so gut verschanzt, daß das seindliche Feuer diesmal ziemlich wirkungslos war. Aber auch der Gegner war in seiner mit hervorragendem Geschick ausgewählten Stellung in der Front unverwundbar. Der Kampf wurde auf einer Entsernung von 400 bis 500 m geführt. Nach einiger Zeit bemerkte Hauptmann v. Erkert, daß die Hottentotten auch die in der rechten Flanke der Deutschen liegenden, englischen Oranje-

inseln besetzten und von hier ein wirksames Feuer gegen Ruden und Flanke ber 10. Kompagnie richteten. Um biefer Gefahr zu begegnen, jog er ben linken Flügelzug ber 12. Rompagnie aus feiner Stellung beraus, mit bem Auftrage, gemeinsam mit einem bereits gegen diesen Wegner eingeschwenften Bug ber 10. Rompagnie die Hottentotten von den Inseln zu verjagen, mas auch nach einiger Zeit gelang.

Inzwischen hatte die Abteilung Hornhardt das Gesechtsseld erreicht. Sie war hauptmann nach furzer Rube gegen 4 30 morgens der Abteilung Erdert nachgerudt. Hauptmann v. Hornhardt v. Hornhardt war, sobald der Gesechtslärm zu ihm gedrungen war, vorausgeeilt. Bon Gesecht ein.





Gefechtsfeld der Abteilung hornhardt/Erckert bei Kumkum. Bon Guben (Oranje) aus gefeben.

einer weiter rudwarts gelegenen Bobe aus überfah er mit einem Blid bie fcwierige Lage ber Abteilung Erdert und die Gefahr, bie für ihren linken Alugel vom Gebirge her drohte. Er befchloß, seine Abteilung nördlich im Berglande vorgeben ju laffen, um badurch die Abteilung Erdert vor Umfaffung zu ichüten und feinerseits bie Entscheidung herbeizuführen. Gegen 600 vormittags gingen seine brei Rompagnien - rechts 3./2., links 11./2., in der Mitte zwischen biefen 2./1 - entwidelt gegen bie fteilen, in der linken Flanke der Abteilung Erdert gelegenen Bebirgsmälle vor, von denen aus fie bald ein lebhaftes Feuer empfing, ohne bag es möglich gewesen ware, irgend etwas vom Feinde zu sehen. Es gelang dem energischen Führer

Die Rampfe ber beutschen Truppen in Gubmeftafrifa. Il.

ber Artillerie, Leutnant Frentag, unter großen Anstrengungen die beiben Gebirgs= geschütze in die Stellung der Schützen ber 3. Kompagnie vorzubringen. Artilleriefeuer, bas unregelmäßig geftreut wurde, hatte unzweifelhaft gute Wirtung, man fonnte balb, wenn auch nur gang ichattenhaft, Bewegung in ben Felfen bemerfen. Wegen biefe Stellen murbe bann auch bas Infanteriefeuer gerichtet. Der Feuerkampf wurde allenthalben auf 350 bis 450 m lebhaft geführt. Die links fechtende 11. und 2. Kompagnie hatten eine breite bedungslofe Fläche vor fich, während die auf dem rechten Flügel befindliche 3. Kompagnie beffere Deckung fand. erhielt gegen 1100 vormittags Befehl, den ihr gegenüber befindlichen Gebirgswall in Besit zu nehmen. Durch äußerst geschidte Ausnutzung bes Gelandes gelang es ibr, trop lebhaften Feuers bes Gegners ohne Berluft bis an ben Sug bes Berges ju gelangen, wo fie fich im toten Winkel befand. Der jett erfolgende Aufstieg erforderte fast eine Stunde Zeit und tonnte jum Teil nur durch Rriechen und Alettern auf Sanden und Rugen bewertstelligt werden.

Die Sotten= auseinanber.

Als die Kompagnie gegen 1230 nachmittags die Höhe erreichte, war der Feind totten laufen verschwunden, wie festgestellt wurde, in nördlicher und nordöftlicher Richtung. Gine weitere Berfolgung des Gegners war ausgeschlossen, da er fich beim Burudgeben vollständig zerstreut hatte und in bem wilben Durcheinander von ichroffen Bergen und tiefen felfigen Schluchten seine Spuren nicht festzuhalten waren. Bon ber Bobe des von der 3. Kompagnie genommenen Bergrudens aus bemertte man, wie auch ber bem Hauptmann v. Edert gegenüberliegende Gegner nach und nach begann, seine Stellung zu räumen, was ber Abteilung Erdert durch Beliographen mitgeteilt Hier war seit Mittag bas feindliche Feuer immer schwächer geworben, bis es gegen 200 nachmittags ganz verstummte. Daraufhin hatte Hauptmann v. Erdert die 10. Lompagnie gegen den Baß am Flusse vorgesandt mit dem Auftrage, nach vorne aufzuklären und ben Berbleib bes Feindes festzuftellen. Hauptmann v. Hornhardt beschloß, noch am Abend mit den beiden Abteilungen Oranje aufwärts vorzuruden, um ben Zeind ber flugabwarts rudenden Abteilung Siebert ent= gegenzutreiben. Der fast zehnstündige Rampf hatte ber Abteilung Erdert zwei Tote und sieben Berwundete\*) gefostet, während die durch das bedungsreiche Gelande begünstigte, sehr geschickt geführte Abteilung Hornhardt keine Berluste erlitten batte.

Die Abteiharbt und märts fort.

Infolge ber großen Erschöpfung ber burch zwei Nachtmärsche und ein langes lungen born Gefecht ermudeten Mannschaften verschob hauptmann v. Hornhardt den Abmarich um Erdert fegen einige Stunden, um ben Leuten wenigstens eine furze Rube zu laffen. Der Beiterben Bormarich marich ber vereinigten Abteilung Hornhardt und Erdert auf Kambred wurde am Dranje auf: 13. März 100 morgens angetreten; nach mehrstündigem Marich stieß die Spipe in

13. März 1906.

\*) Anlage 2.

einem Talkessel bicht am Oranje auf eine größere, erst vor kurzem anscheinend eiligst verlassene feindliche Werft, in der 30 Gewehre, ein Armeerevolver, 45 Zaumzeuge, 50 Sättel sowie zahlreiches Gerät aller Art vorgefunden wurden. Die seindliche Werft selber hatte sich über den Oranje gestüchtet, den Nachzüglern konnten nur noch einige Schüsse in das Inselgewirr nachgesandt werden. Einzelne Hottentotten verschwanden in den nördlichen Bergen. Nach kurzer Ruhe erfolgte der Weitermarsch bis Kumkum, wo die Abteilungen zur Ruhe übergingen, nachdem zuvor durch eine Patrouille die Verbindung mit der über Kambred Oranje abwärts marschierenden



Abbildung 46.

Oranjelandschaft zwischen hartebeestmund und Pelladrift.

Abteilung Siebert aufgenommen worden war. Diese war bis auf eine kurze Ruhepause während des ganzen 12. Oranje abwärts marschiert, um womöglich noch am Kampse teilzunehmen In der Nacht vom 12./13. hatte sie wenige Kilometer östlich Kumkum ein Lager bezogen.

Wie Tags darauf festgestellt wurde, hatte sich die von der Abteilung Erdert verstriebene Werft auf eine dicht bewachsene Oranjeinsel geslüchtet, die sich wenige hundert Meter vor der Front des deutschen Lagers befand. Hauptmann v. Erdert bat den dort stationierten englischen Korporal um eine Unterredung, die mitten im Fluß auf einer Felsklippe stattsand, die von beiden Teilen schwimmend erreicht wurde. Der deutsche Führer erhielt die Zusicherung, daß die seindliche Werst, die aus 240 Köpfen bestand, worunter etwa 40 Männer und zwei Unterkapitäne, von der Kapregierung

entwaffnet uub abseits ber Grenze untergebracht wurde; fie wurde tatsächlich einige Tage später in das Innere der Kap-Kolonie abtransportiert.

Der Berbleib totten. Ergeb: nis ber

Die Hottentotten hatten ihre Stellung, in der fie fast ein halbes Jahr lang wie ber Botten in einer Relfenburg gefeffen hatten, geräumt, ohne es auf einen Enticheibungstampf antommen zu laffen. Gin Teil, vor allem die Beiber und Rinder, waren auf englisches Operationen Gebiet übergetreten, die Mehrzahl ber Orlog-Leute unter Morenga und Johannes am Dranje. Chriftian mar jedoch, in kleine Banden gerteilt, nach Often und Nordoften entkommen und hatte fich später teils an ber Oftgrenze, teils unterhalb Ramansbrift wieber gesammelt, eine schwächere Gruppe unter Morris entkam nach Westen in ber Richtung auf ben Sischfluß. Die Deutschen waren im unbeftrittenen Besitz ber Oranjelinie. Dies bedeutete einen um fo wichtigeren Erfolg, als ber Begner von ben Wafferftellen am Oranje vertrieben und von ber bort besonders gunftigen Bufuhr abgeschnitten war.

> "Wenn auch feine besonders in die Augen fallenden Erfolge gegenüber bem ber Kampfentscheidung ausweichenden Gegner zu melben waren", so heißt es in bem Bericht bes Majors v. Eftorff, "fo ist boch ein Schritt vorwärts gur enbgultigen Nieberwerfung bes Aufftandes zurudgelegt worden, und dies ift vor allem zu banten ben höchst anzuerkennenden Leiftungen ber Truppe, Die richtig zu murbigen wohl nur ber vermag, ber felber an Ort und Stelle bas Belande fennen gelernt hat."

v. Estorff

Major v. Eftorff, ber inzwischen mit seinem Stabe gleichfalls in Rumtum eingetroffen war, beschloß junachst bie Oranjelinie besett zu halten, um bem Gegner, ordnet die Bes ber mit kleineren Trupps noch in den Bergen saß und versucht hatte, im Oranje Wafferstellen Waffer zu schöpfen, alle Wafferstellen und die Verbindung mit feinen jenseits bes am Dranje an. Fluffes sitenben Werften zu sperren. Demaufolge ließ er besethen:

> burch die Abteilungen Erdert und heud die Bafferstellen am Oranje von Homsbrift bis Raimas,

> burch bie Abteilung Siebert bie Bafferstellen zwischen Belloor-Stolzenfels-Ufamas-Groendorn.

burch bie Abteilung hornhardt alle Bafferftellen füblich Barmbab.

Die Abteilungen Siebert und Beud blieben bem Major Taeubler unterftellt, ebenso die Besatungen an ber Oftgrenze zwischen Hasur und Utamas. Sämtliche Abteilungen hatten bas ihnen zugewiesene Gelande zu burchstreifen. Bierbei murbe feftgeftellt, daß in den Bergen nördlich ber Linie Belladrift-homsdrift ftartere feindliche Kräfte sich nicht mehr befanden. Dagegen führten zahlreiche Spuren kleinerer Trupps burch bas wild zerklüftete Belande in die Gegend öftlich ber Linie Stolzenfels-Utamas, wo bie hottentotten anscheinend ihre Bereinigung anftrebten.

Die beutichen marichieren nach Often.

Major v. Eftorff nahm fofort mit vier jum Teil neu gebilbeten Abteilungen bie Abteilungen Berfolgung in öftlicher Richtung auf und erreichte am 24. März mit den vordersten Teilen die Linie Stolzenfels-Utamas und zwar:



mit ber Abteilung Taeubler - 2., 8., 9. Rompagnie 2. Felbregiments, 3. Ersantompagnie, 1/2 9. Batterie und zwei Maschinengewehren — Stolzen= fels und die Wegend öftlich bavon;

mit ber Abteilung Boud - 1., 2., 11. Rompagnie 1. Felbregiments, 1/3 9. Batterie — die Gegend von Jerusalem — Blydeverwacht unter Belaffung ber 1. Kompagnie besselben Regiments in Ondermaitje;

mit der Abteilung Rappard - 7. Kompagnie 2. Felbregiments, 1. Ctappentompagnie, 7. Batterie — die Gegend Ariam-Gaput-Utamas;

mit der Abteilung Hornhardt - 3. Kompagnie 2. Feldregiments, 2/2 2. Batterie, zwei Maschinengewehren — Udabis.

Die Abteilung Erdert, die in ihrer bisherigen Busammensetzung am Dranje in ber Gegend von Belladrift verblieben mar und deren Führung der neu eingetroffene Major v. Frenhold übernommen hatte, wurde mit ber Sicherung ber Ctappenstraße Ramansbrift - Warmbad beauftragt.

Major v. Eftorff hatte fich mit feinem Stabe nach Blybeverwacht begeben. Sier erhielt er die Nadricht, daß am 21. Marg eine ftarfere hottentottenbande eine Bferdemache bei Berufalem überfallen habe, wobei auf beutscher Seite vier Reiter gefallen, ein Reiter verwundet\*) und fünfzehn Bferde abgetrieben scien.

Auf die gleichzeitig eintreffende Melbung, daß eine hottentottenbande am unteren ham-Revier festgestellt fei, ordnete er am 27. März beren Berfolgung durch bie Abteilungen Taeubler und hornharbt an. Das Oranje-Revier zwijchen Stolzenfels und Davis sowie das untere Ham-Revier wurden aber bereits vom Feinde geräumt gefunden. Brennende geuer und gablreiche frifche Spuren verrieten, bag ber Wegner turg porher durch eine Seitenschlucht nach Often entfommen war; andere Banden wurden in der Gamfibtluft festgestellt, ebenso bei Natab an der Grenze öftlich Utamas; bie lettere, etwa 60 bis 70 hottentotten ftarte Banbe gog anscheinend in bie Wegend von Ariam.

Um 26. Marz überfiel eine etwa 100 Mann ftarte Hottentottenbande zwifchen Gin beutscher Utamas und der Oftgrenze einen Transport von sechs leeren Wagen. Bon dem Transport 17 Mann starten Begleitkommando waren der an der Spige reitende Führer, wierd bei Ratab inderfallen. Leutnant Keller, sowie zehn Mann sofort gefallen und vier Reiter verwundet worden.\*) 26. Warz Die Bagen waren von den Hottentotten verbrannt und die Ochsen in sudweftlicher Richtung abgetrieben worben. Nur ein Mann ber Bededung war zu Juf nach Utamas zurückgefehrt, von wo sofort 24 Mann ber 7. Kompagnie nach Natab ent= fandt wurden. Der in Uriam befindliche Hauptmann v. Rappard brach auf die Nachricht von dem Überfall am 27. März früh mit 40 Gewehren nach Rakab auf. Er überraschte unweit der Überfallftelle die völlig forglosen Hottentotten, die nach

1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

furzem Feuergesecht abzogen. Bom Feinde wurden sechs Tote und zahlreiche Blutspuren gefunden, mährend die Abteilung Rappard feine Berlufte hatte. Natab wurde von ihr am 28. März befett. Gine von bier gegen bie Gamfibtluft entsandte Batrouille erhielt an beren Rand Feuer, wobei ein Reiter verwundet wurde.

Die hotten: jum Übertritt Gebiet gezwungen.

Auf die Nachricht hiervon feste Major v. Eftorff am 2. April die Berfolgung totten werben bes Gegners nach Often in der Richtung auf Gamfibtluft fort, und zwar mit der auf englisches Abteilung Taeubler über Stolzenfels, mit ber Abteilung Hornhardt über Blydeverwacht, mit der Abteilung heud über Ariam und Ufamas; die Abteilung Rappard verblieb bei Uitfief und Nafab. Sierdurch wurden bie Bottentotten gezwungen, auf britisches Webiet überzutreten. Gine ftarte Sottentottenwerft mit 40 Mannern und 300 Beibern und Kindern wurde von der Kappolizei nach der Gegend von Rietfontein (Süd) geschafft.

> Anicheinend aus Furcht vor einem gleichen Schidfal tehrten Johannes Chriftian und Morenga, die mit der Dehrzahl ber Orlog-Leute in Bobe von Ariam britisches Bebiet betreten hatten, mit ihren Banden wieder auf beutiches Gebiet gurud. Am 5. April überschritten sie die Bab Nababis-Ukamas und schlugen die Richtung auf Heirachabis ein. Auf diesem Marsche wurden zahlreiche Nachzügler durch eine von Nababis in Anmarich befindliche Funkenstation unter Oberleutnant v. Mielczewski angegriffen und nach turgem Feuergefecht nach Norden gurudgeworfen. Nördlich Heirachabis scheinen sich Johannes Christian und Morenga wieder getrennt zu haben; während ersterer sich mit einem Teil der Banden über Amas den Großen Karrasbergen zuwandte, zog letterer mit etwa 100 Orlog-Leuten durch das Gainab= Revier nach Norden.

> Die Abteilung Hornhardt, beren Führung Major Sieberg und bis zu beffen Eintreffen Rittmeister v. Trescow übernommen hatte, nahm die Berfolgung des Zeindes über Ufamas auf Heirachabis auf, während fich die Abteilung Seuck auf Hudab zusammenzog, unter Besetzung von Gapüt, Dawignab und Das. Inzwischen hatte Morenga die Gegend von Fettfluft erreicht.

Gefecht bei Fettkluft. 8./9. April 1906.

hier stieß am 8. April ein Teil ber Abteilung heud, ein auf bem Mariche nach Hudab befindlicher Bug ber 1. Kompagnie 2. Feldregiments, in tief eingeschnittener Felsichlucht auf ftarte Hottentottenbanden. In dem fich entspinnenden Rampf fielen auf beutscher Seite acht Reiter, ber Führer, Leutnant Gaebe, sowie sechs Reiter wurden verwundet.\*) Erst als der Rest der 1. Kompagnie in der Frühe des 9. April von hubab zur hilfe herbeieilte, ließ ber Wegner von ber hartbedrangten fleinen beutschen Schar ab und floh in der Richtung auf Das, von wo sich die hier ftebende 11. Kompagnie 1. Feldregiments unter Oberleutnant v. Baehr fofort zur Berfolgung aufmachte. In der Frühe des 10. griff sie die nördlich Das lagernden Hottentotten

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

an und marf fie nach zweiftundigem Gefecht zurud, in bem Oberleutnant v. Baehr und ein Unteroffizier verwundet wurden.\*) Rach diesem Rampfe scheint sich der Keind wiederum geteilt zu haben; während Morenga mit etwa 50 Orlog-Leuten sich nach Nordoften wandte, icheint ber andere Teil unter Johannes Andreas, einem Berwandten Chriftians, die Richtung nach Westen auf die Großen Karrasberge eingeschlagen zu haben, wohl um fich hier mit diefem zu vereinigen.

Um ben unter Morenga nach Nordosten entwichenen Hottentotten bie Grenze zu sperren, ließ Oberstleutnant v. Eftorff\*\*) Hanapan burch bie 5. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter Hauptmann Bech und Klippdamm burch die 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie unter hauptmann v. Rappard beseten, mahrend er die Berfolgung ber nach Weften ziehenden Sottentotten ben Abteilungen Sieberg und Beud übertrug. hierbei wurde bie Gegend sublich Das und weftlich bis jur Linic Stinkborn-Duurbrift (Norb) vom Feinde frei gefunden. Die weitere Berfolgung des Gegners übernahm jest die Abteilung heud allein, mahrend die Abteilung Sieberg die Linie Schambodberg-Das und die Abteilung Siebert die wichtigen Bunkte Kais (Norb), Dawignab, Bapug, Beirachabis besette, ba bie von ber Bamfibkluft herangezogene, bisher hier stehende Abteilung Taeubler auf die sich später als falsch erweisende Nachricht von dem Erscheinen ftarter Banben unter Johannes Chriftian am Oranje jur Bereinigung mit ber Abteilung Frenholb auf Udabis-Bellabrift in Marich gesett worden war.

Der von der Abteilung heuck verfolgte Feind mar weiter nach Weften in die Großen Karrasberge ausgewichen, wo er fich mit ber Banbe bes Johannes Christian zieht Christian vereinigte. Auf seiner Flucht überfiel er am 14. April im Morgengrauen die Pferdemache der 4. Kompagnie 2. Felbregiments bei Narudas, wobei nach Beften. auf beutscher Seite ein Unteroffizier fiel und sechs Reiter verwundet wurden.\*) Es gelang bem Begner, einen Teil ber Pferbe abzutreiben. Obwohl die Abteilung Beud ununterbrochen nachbrängte, hatte fie ben Beind nicht mehr öftlich ber Karrasberge zu fassen vermocht; fie burchschritt auf bisher unbekannten Wegen ben süblichen Teil ber Großen Rarrasberge und erreichte endlich nach zehntägigen außerst beschwerlichen Mariden am 20. April ben Gegner, beffen Starte inzwischen auf über 150 Gewehre angewachsen war, bei Wittmund am Westhang ber Großen Karrasberge. fich entspinnenden Rampfe gelang es, die hottentotten gurudzuwerfen. Auf beutscher Seite fiel ber bereits am 10. April bei Das verwundete Oberleutnant v. Baebr, mahrend Leutnant Schlüter und fieben Mann verwundet murben.\*) Der Reind bufte mehrere Gefangene sowie eine Angahl Gemehre und Pferbe ein; ftarte Blutspuren beuteten barauf hin, daß er schwere Berlufte gehabt haben mußte. Die weitere

Johannes burch bie Rarrasberge Gefecht bei Wittmund. 20. April 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Major v. Eftorff mar am 10. April 1906 jum Oberftleutnant beforbert worben.

Berfolgung ergab, daß ber Rudzug bes Gegners nach ben Rleinen Karrasbergen gegangen war, wo ber Gegner fich mit ben bort sitenden Banden unter Fielbing und Lambert vereinigte, fo bag er jest über 250 Gewehre gahlte. Gine in ben Großen Karrasbergen gurudgebliebene fleinere Bande überfiel am 22. April an beren Ofthang eine Berpflegungstarre ber 6. Kompagnie 2. Feldregiments, wobei ein Zahlmeisterafpirant fiel.\*) Die auf ben Gefechtslärm herbeieilende 6. Kompagnie unter Sauptmann v. Bentivegni marf die Hottentotten nach zweistundigem für fie fehr blutigem Kampfe zurud; fie ließen allein sechs Tote auf bem Kampfplate, sämtliches abgetriebene Bieh fonnte ihnen wieder abgenommen werden.

Johannes Löwenfluk. Gefecht bei Gawachab. 5. Mai 1906.

Die unter Johannes Christians perfonlicher Führung wieder vereinigte Maffe Christian am ber Bonbels zog balb barauf von den Kleinen Karrasbergen nach bem unteren Löwenfluß, wo die bei Gawachab stehende 7. Kompagnie 1. Keldregiments unter Oberleutnant Eruse fie am 4. Mai feftstellte. Unweit biefes Orts tam es am 5. Mai in schwierigem Gebirgsgelande ju einem ernften Gefechte, in beffen Berlauf ber Begner feine Stellung raumte und in fublider Richtung gurudging. Auf deutscher Seite waren brei Reiter gefallen, ber Kompagnieführer Oberleutnant Cruje jowie Leutnant v. Oppen, Oberargt v. hafelberg und brei Reiter waren verwundet worden.\*)

Morenga tritt von neuem auf englijches

Inzwischen war Morenga nach dem Gefecht bei Das an den deutschen Grengbesatungen porbei wiederum auf englisches Gebiet entkommen. Um 13. melbete ein Gebiet über. Buverlässiger Bur, in Ban Rooisvlen fagen vierzig bewaffnete Hottentotten, welche bie Abficht hatten, beutsche Transporte abzufangen. Auf bie wenige Tage später ein= treffenbe nadricht, bag eine ftarte Sottentottenbande in ben Dunen fublich Solpan lagere, rudte Hauptmann v. Rappard mit ber 1. Etappenkompagnie und 1/2 7. Batterie am 18. April von Klippbamm borthin ab. Es entspann fich noch am felben Tage ein beftiger Rampf, in deffen Berlauf ber Gegner in öftlicher Richtung über die Grenze zurudaeworfen murbe: auf beutscher Seite war Hauptmann v. Rappard und ein Reiter verwundet worden.\*)

> An Stelle des Hauptmanns v. Rappard übernahm nunmehr hauptmann Bech ben Befehl über alle Truppen zwischen Rlippdamm und hanapan. Es ftanben gegen Ende des Monats die 1. und 5. Ctappenkompagnie bei Bisseport und je 1/2 7. Batterie in hanapan und Rlippdamm. Am 29. April meldete ber in Rlippdamm befehligende Oberleutnant v. Davidson, daß 50 Hottentotten in ber Racht vom 27. jum 28. bie Bad Klippdamm-Bitpan in öftlicher Richtung überichritten hatten. Oberftleutnant v. Eftorff befahl baraufbin bem in Sanapan weilenden Sauptmann Bech, mit äußerfter Energie gegen diefe Bande vorzugeben. Die Berfolgung fei fo lange durchzuführen, bis englische Polizei bie Bande ftelle.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Noch am Abend besselben Tages rudte Hauptmann Bech mit allen verfügbaren Mannichaften nach Klippbamm ab, woselbft er am 30. April eintraf und erfuhr, daß der Feind bereits über die Grenze entkommen sei. In der Nacht zum 1. Mai feste er, verftärkt burch bie Besatung von Rlippbamm, den Marich auf Witpan fort und beschloß, von hier aus die Grenze in breiter Front abzusuchen. Als er ben Grengpfahl 91 erreichte, tam ein Bur, namens Lenfing, aus bem Englischen herüber und meldete, er habe in der letten Nacht eine bewaffnete nach Guben ziehende Hottentottenbande gesehen, sie murbe jest mohl auf deutschem Gebiete sein. barauf traf die Meldung ein, daß Morenga felbst mit einer etwa 50 Mann ftarten, wohlbewaffneten Bande 4 km füblich Grenzpfahl 92 gewesen und von bort in westlicher Richtung abmariciert sei. Seine Absicht fei, über Kahltopje nach ben Karrasbergen zu ziehen. Hauptmann Bech vereinigte barauf noch im Laufe bes 1. Mai alle ihm unterstellten Truppen bei Grenzpfahl 92 und beschloß, am nächsten Tage auf ber Spur Morengas zu folgen. Gine noch am Abend vom Oberleutnant v. Davidson gerittene Batrouille fand auch tatsächlich noch mährend ber Nacht die Spur Morengas.

Um 2. Mai vormittags trat die Abteilung in der Stärke von 83 Gewehren hauptmann ben Bormarich auf ber gefundenen Spur an. Die Mitnahme von Gefchugen war Bech folgt ber in dem schwierigen Dunengelande nicht möglich. Bei ihrem Gintreffen in Fahltopje morengas. 1000 vormittags erhielt die Abteilung eine wertvolle Berftärkung durch die 3. Erfat= tompagnie unter Oberleutnant Beyer, ber auf bas Ersuchen bes hauptmanns Bech vom Tage zuvor sofort von Dawignab herbeigeeilt mar. Beftlich Fahlfopje teilten fich bie Spuren nach zwei Richtungen. Bahrend die 3. Ersattompagnie der in westlicher Richtung führenden Spur nachging, verfolgte Hauptmann Bech mit seiner Abteilung bie in fublider Richtung führende Sauptspur. Diese ruhrte meift von Juggangern her und war ganz frisch, ein Zeichen, daß ber Gegner nicht weit entfernt sein Solange es das Tages: und Mondlicht irgend zuließ, murbe mahrend bes ganzen 2. Mai und auch am 3. Mai die Berfolgung der Spur fortgefett, beren Festhaltung auf dem steinigen Boben stellenweise fehr schwierig mar. Nur der unermüdlichen Tätigkeit des dauernd die Spige führenden Oberleutnants v. Davibson und einem im Spurenlesen besonders gewandten Buren mar es ju danken, daß man ftets auf ber richtigen Spur blieb, die andauernd nach Suden bicht an der Grenze entlang weiter führte. Da beim Aufbruch aus Rlippdamm nur die notwendigften Lebensmittel mitgenommen worden waren, war die Abteilung am 3. Mai ohne jede Berpflegung. Offiziere wie Mannichaften lebten von den fich zahlreich vor= findenden Tichammas. Um 4. Mai wurde mit bem ersten Tagesgrauen von neuem aufgebrochen. Anfänglich führte bie gang frische Spur auch weiter in füdlicher Richtung, bann bog fie plöglich nach Often um. Gegen 800 vormittags murben weibenbe Biehherben bemerkt und nahe bei ihnen einige Sottentottengestalten.

Morenga wird In Erwartung eines Zusammenstoßes schloß das Gros auf die Spitze auf bei Ban und die ganze Abteilung rückte gesechtsbereit vor, in vorderster Linie die Spitze Rooisvlen ges mit den Zügen der Oberleutnants häublein und Dannert. In zweiter Linie rechts 4. Mai 1906. und links rückwärts gestaffelt solgten die Züge der Leutnants v. Sichart und Motschens bacher. Gegen 8<sup>18</sup> vormittags näherte man sich einer Niederlassung, welche später als Ban Rooisvlen sessessellt wurde. Als die vordersten Züge einen Dünenrand

## Skizze des Gesechts bei Uan Rooisvley.

Ma Englische Polizeistation

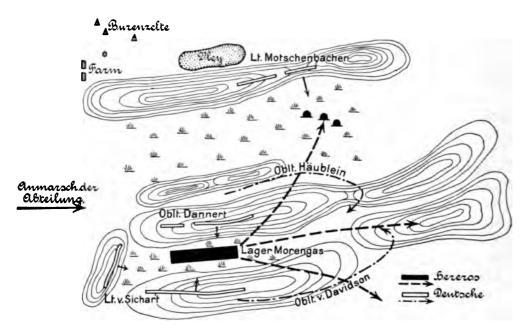

erreichten, stießen sie plöglich auf eine zwischen den Dünen völlig sorglos lagernde Hottentottenbande, gegen die sie sofort ein lebhaftes Feuer eröffneten. Die Hottenstotten waren völlig überrascht, einige suchten so schnell als möglich unter Zuruckslassung ihrer Gewehre zu entkommen, andere bemühten sich, die umliegenden Dünen zu besetzen, was ihnen jedoch dank der Schnelligkeit, mit der die deutschen Reiter von ihren Pferden herunter und seuerbereit waren, nicht gelang. Während die Züge Sichart und Dannert den Lagerplat der Hottentotten von Westen, Norden und Süden umschlossen, waren die Oberleutnants v. Davidson und Häublein mit ihren Leuten im weiten Bogen um die noch offene Seite des Kessels herumgaloppiert und

jagten den größten Teil der entweichenden Hottentotten in diesen zuruck oder schossen sie nieder. Der Feind suchte jet Widerstand zu leisten, wo er gerade stand, und erwiderte das Feuer, in Buschen gut gedeckt liegend, sehr lebhaft. Doch sein Bemühen war vergeblich, einer nach dem anderen siel den wohlgezielten deutschen Schüssen zum Opfer. Beim Vorgehen auf einen der Busche wurde Oberleutnant Molière, der Führer der 1. Etappenkompagnie, der sich dem Zuge Sichart angeschlossen hatte, durch zwei Schüsse verwundet. Einzelnen Hottentotten war es gleich zu Beginn des Gesechtes gelungen, aus dem Ressel in nordöstlicher Richtung zu entsommen.

Hauptmann Bech, der dies bemerkte, hatte den links rudwärts folgenden Bug Motidenbacher fofort angewiesen, eine in biefer Richtung liegende hohe Dune ju befeten, auf die ein Teil ber entwichenen hottentotten gerade zulief. Als diese bie Dune erfteigen wollten, murben fie plötlich von einem Schnellfeuer überschüttet, bem bie meiften jum Opfer fielen. Gingelne wenige, bie noch am leben geblieben maren, flüchteten in nabe gelegene Bontots, aus benen beraus fie unabläffig feuerten. hauptmann Bech befahl bem Leutnant Motschenbacher, Die Bontofs zu fturmen. wenigen Leuten feines Ruges brang biefer, bes Feuers nicht achtend, gegen die Bontoks vor, und die barin befindlichen Sottentotten wurden mit dem Bajonett niedergemacht. Gegen 900 vormittags verftummte bas Feuer ber Hottentotten allenthalben, fie waren fast fämtlich von den deutschen Geschoffen niedergestreckt. Nunmehr befahl hauptmann Bech ben Bugen, bas umliegende Gelande nach einzelnen Berfprengten abzusuchen. Er selbst brach mit ben Bügen Motschenbacher und Sichart zur Berfolgung ber in suboftlicher Richtung entkommenen hottentotten auf. Jest ericien ein Korporal ber englischen Rappolizei mit einer weißen Flagge in Begleitung von zwei anberen Bolizisten und machte ben Sauptmann Bech barauf aufmerksam, bag er sich auf britischem Gebiete befände und auf biesem nicht schiegen burfe. Er fügte bie Aufforberung hinzu, die Deutschen sollten ihre Baffen an ihn abliefern. Hauptmann Bech erwiderte ihm, er bedaure, bei ber Berfolgung von gang frifchen Sottentottenspuren auf britisches Gebiet geraten zu sein, und bate, die Ankunft ber beutschen Truppen lebiglich in dem Sinne aufzufaffen, daß es ihr Beftreben gemefen fei, ber englischen Bolizei bei Entwaffnung der Hottentotten behilflich zu sein. Jest sei bieses Biel erreicht und er wurde umgehend auf beutsches Gebiet zurudfehren. Die Baffen wurden die Deutschen jedoch behalten. Infolge dieses Gingreifens der englischen Bolizei, die, wie Hauptmann Bech ausdrudlich hervorhebt, ruhig und fehr höflich auftrat, ftellte Hauptmann Bech die weitere Berfolgung ein und sammelte seine Abteilung bei Van Rooisvley.

Der Kampf hatte den Deutschen einen Toten und drei Berwundete gekostet,\*) Morenga stellt während von den Hottentotten 16 Mann auf dem Lagerplate sielen und noch sieben sich von Bolizei.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Mann, darunter Samuel Morenga, bei der Verfolgung niedergemacht wurden. Zwei schwerverwundete Hottentotten wurden in Van Rooisvley in Pflege gegeben. Morenga selbst war durch zwei Schüsse am Kops und Hals verwundet worden und ohne Gewehr mit sechs Mann in südlicher Richtung entsommen. Böllig wehr= und hilflos, trank und aller Mittel ledig, stellte er sich am 7. Mai mit zehn undewaffneten Hottentotten und zwei Herevos der englischen Kappolizei, die ihn nach Prieska, 300 km jenseits der Grenze, brachte. Sämtliche Wassen der Morengabande, im ganzen 30 Gewehre mit 300 Patronen, sowie alles Lagergerät sielen in die Hände des Siegers. Nachdem die Toten in ein Massengrab zusammengetragen waren, rückte die Abteilung ohne Aufenthalt auf deutsches Gebiet zurück.

Das Ausscheiden des Morenga aus der Zahl der Gegner der Deutschen bebeutete einen wichtigen Erfolg der deutschen Waffen. Wenn auch biefes Ereignis infolge des immer mehr abnehmenden Ansehens Morengas unter den Bondels nicht annähernd die Birtung ausüben fonnte, wie feinerzeit der Tod des alten Hendrit Withoi, jo überragte dieser Hererobaftard doch alle Hottentottenführer bei weitem an perfonlicher Bedeutung, Entschloffenheit, Tatfraft und Mut. Er tonnte als ber geiftige Urheber ber meiften mit fo großem Beschid durchgeführten Anichlage ber hottentotten angesehen werben, und feine Gefangennahme bedeutete einen nicht zu ersetzenden Berluft für die Sache der Hottentotten. Dieses bedeutsame Ergebnis war por allem ber energischen Berfolgung bes Hauptmanns Bech zu banten, beffen rudfichtslose Tattraft hohe Unerkennung verdient. Dag das Gefecht felbft mit einem fo durchichlagenden Erfolg endete, war ben umfichtigen und geschickten Anordnungen bes Führers zuzuschreiben, ber hierbei in vorbildlicher Beise von der entschlossenen Selbsttätigkeit seiner Unterführer und der todesmutigen hingabe jedes einzelnen Reiters unterstütt worden mar.

## 13. Die Unterwerfung der Vondelswarts.

Operationen
gegen Jo:
hannes
Christian im
Fischstuß:
gebiet.

Nach Morengas Vertreibung herrschte im öftlichen und südöstlichen Teile des Südbezirks im allgemeinen Ruhe, dagegen machten die bei Gawachab\*) abgewiesenen Hottentotten unter Johannes Christian und Fielding die Fischslußgegend unsicher; auf ihrem Marsch Fischsluß abwärts hatten sie sich in der Gegend von Rosindusch mit Morris vereinigt. Zu einem Schlage gegen die Hottentotten setzte das Kommando mehrere Abteilungen unter dem Major v. Frenhold, Rittmeister Ermekeil und Hauptmann Wilch von Süden, Norden und Osten auf Rosindusch an, aber auch diesmal entzog sich Johannes einem Entscheidungskamps. Er brach nach Often durch und wurde am 16. Mai von dem Leutnant Engler am Kameldornssluß sestgestellt. Fest entschlossen, mit dem slüchtigen Gegner die Fühlung nicht

<sup>\*)</sup> Seite 278.

mehr zu verlieren, folgte Leutnant Engler ohne Rudficht auf die ihm brobende Gefahr ber feindlichen Spur. Allein auch diese Braven sollte bas Schicksal so vieler tuhner beutscher Batrouillen ereilen; ber tapfere Offizier wurde am 19. Mai mit seinen wenigen Reitern weftlich Bais von ben hottentotten aus bem hinterhalt abgeschoffen. Die weitere Berfolgung biefes Feindes murbe bem Major Rentel mit ber 7. und 8. Kompagnie 2. Felbregiments und ber 3. Ersattompagnie übertragen, während die Abteilungen Freyhold und Ermefeil das Gelande am unteren Fischfluß absuchten, ohne hier jedoch etwas vom Feinde zu finden. Demnächst wurden fie nach Warmbad herangezogen, nur ein Teil ber Abteilung Ermekeil hielt ben unteren Fischfluß befett.

Major Rentel nahm am 21. fruh mit ben junachft gur Sand befindlichen Dajor Rentel Truppen, der 8. Rompagnie und 3. Ersattompagnie — die von Ralksontein heran= folgt ben gezogene 7. Kompagnie und ber Artilleriezug waren noch nicht zur Stelle — von in bie Gegend Amas aus die Berfolgung ber feindlichen Spur auf.

Hottentotten süböftlich ber Ende Mai

1906.

An demselben Tage waren die Hottentotten auf ihrem Zuge oftwärts bei De Karrasberge. Billiersput auf die Funkenftation des Oberlautnants v. Milczewski geftogen, die auf bem Marich von Ukamas nach Warmbad begriffen war; trot ihrer bedeutenden Stärke magten fie jedoch keinen entscheibenben Angriff, ba bie kleine beutiche Schar ben entschlossensten Biberftand zeigte. Nur eine Seitenpatrouille fiel ihnen jum Opfer.\*)

Beim Herannahen ber Abteilung Rentel in ber Nacht zum 22. ließen die Hottentotten von ber Junkenstation ab und mandten sich scharf nach Norden, energisch verfolgt von der Abteilung Rentel. Um 23. mittags gelang es biefer, in ber Wegenb von Dafaib ben Wegner, ber einen weit überhöhenben, feftungsähnlichen Bebirgsftod besetht hielt, einzuholen und ihn zum Kampfe zu ftellen. Nach heftigem Widerstande räumten die Bondels ihre starke Stellung und zogen in der Nacht zum 24. nach Süden ab. Der schwere, sehr erbittert geführte Kampf hatte ben Deutschen vier Tote und 18 Berwundete getoftet.\*) Alle Spuren führten in der Richtung auf Springput, wohin Major Rentel sofort mit ber 3. Ersattompagnie und ber inzwischen eingetroffenen 7. Rompagnie und bem Artilleriezuge folgte.

Unweit Groendorn stieß am Nachmittage Major Sieberg, ber auf ben Kanonenbonner mit der 1. Kompagnie 2. Feldregiments und zwei Gebirgsgeschützen aus ber Fürbringer Gegend von Utamas auf das Gefechtsfeld geeilt war, zur Abteilung Rentel. Beibe wird von ben folgten nun gemeinfam bem Begner, ber in fublicher Richtung weiter gezogen war. iberfallen. She fie ibn indeffen erreichten, gelang biefem wieder einer jener binterliftigen Überfälle, bie icon so manchen im Lande umberziehenden beutschen Abteilungen verhängnisvoll geworben waren. Bahricheinlich am 24. Mai abends ftiegen bie Hottentotten bei Tfamab auf ben Leutnant Fürbringer von ber Felbsignalabteilung, ber mit seinem

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Trupp bort eine Station gur Berbindung mit Beirachabis einrichten wollte, und machten bie gange zwölf Mann ftarte Schar nieber.\*) Die Leichen wurden am 25. morgens von ber Abteilung Sieberg-Rentel gefunden und bestattet. Der Berluft war um fo ichmerglicher, als bie Schuttruppe in bem Leutnant Fürbringer einen besonders bewährten Patrouillen= und Signaloffizier verlor.

Die Sotten: fich bei Nufais zum Rampf.

Bon ber stillen Ruhestätte ihrer gefallenen Kameraden weg sette die deutsche totten stellen Abteilung unverzüglich bie Jagb hinter ben Hottentotten fort, das wild zerklüftete ham-Revier abwärts. Unterhalb Rufais führten die Spuren plötlich in öftlicher Richtung 25 Mai 1906, aus dem Flußbett heraus in ein von mehreren höheren Bergketten durchzogenes Bügelgelande, bas zur Borficht mahnte. Die 3. Erfattompagnie, die die Avantgarbe hatte, ging entwidelt und unter bem Schutz ber in Stellung gebrachten Gefchute von Abidnitt zu Abidnitt vor. Gegen 5º nachmittage ftieft fie auf eine Sugelreibe, bie von ben hottentotten in mehreren Stodwerten übereinander besetzt mar. Die 3. Erfattompagnie und die rechts neben ihr eingesette 7. Kompagnie eröffneten sofort bas Reuer, auch die Artillerie fandte Schrapnell auf Schrapnell in die Reihen bes Feindes. Es gelang ber 3. Ersattompagnie, in die fich ein Zug ber 1. Kompagnie eingeschoben hatte, sich noch vor Einbruch ber Dunkelheit auf nächste Entfernung an ben Jeind heranzuarbeiten, worauf diefer zurudzufriechen begann, verfolgt von ben Schüffen der deutschen Reiter, solange das Tageslicht noch währte. Das Gefecht kostete ber beutschen Abteilung an Berwundeten einen Offizier und vier Mann.\*) Eine weitere Ausnutung des errungenen Erfolgs verbot bie Dunkelheit und bas unübersichtliche Klippengelande. Zahlreiche Blutspuren in ber feinblichen Stellung bewiesen, daß ber Gegner nicht ungestraft weggekommen war, und stehengebliebene Pferbe und Maultiere zeugten von ber Gile, mit ber er fich bem Feuer ber Deutschen zu entziehen gesucht hatte.

> Am frühen Morgen des 26. Mai nahm Major Sieberg die Verfolgung der Hottentotten von neuem auf, während eine andere Abteilung: 9. Kompagnie 2. Feldregiments und ein Maschinengewehrzug unter Hauptmann Siebert, sich bei Blydeverwacht bereithielt, um die Hottentotten abzufangen. Diefe aber merkten die Absicht und bogen aus ihrer aufänglich nach Often gerichteten Marichtung nach Rorben und später scharf nach Westen um. Die Abteilung Sieberg-Rentel erreichte am 28. Mai Naruchas, wo fie auf Befehl bes Oberftleutnants v. Eftorff die weitere Berfolgung einftellte, bie nunmehr einer anderen Abteilung übertragen wurde. Die Truppen bes Majors Rentel hatten in acht Tagen 230 km, die bes Majors Sieberg in sechs Tagen 190 km zurudgelegt, in Anbetracht ber bazwischen liegenden Gefechte, ber großen Gelandeschwierigfeiten und ber unzureichenden Berpflegungsverhältniffe eine fehr achtungswerte Leiftung, die vom Hauptquartier in einem Telegramm besonders anerkannt wurde.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Die Abteilung Sieberg wurde in ben folgenden Tagen in Kalkfontein ergangt und bann zu weiterer Berwendung in Barmbad bereitgestellt. Gbendorthin führte Sauptmann Siebert bie 2. und 9. Kompagnie 2. Felbregiments und einen Dafchinen= gewehrzug. Major Rentel übernahm mit seiner bisherigen Abteilung in ber Linie Rubub (Oft) - Groendorn - Heirachabis die Sicherung an der Oftgrenze. 2. Rompagnie 1. Felbregiments trat in Kalffontein zur Berfügung des Oberftleutnants v. Eftorff.

Anzwischen hatten fich bie Bonbels wieber nach Westen gewandt und in ber Racht zum 28. Die Bad Ralkfontein-Barmbad überschritten. Die in Gabis stehende 8. Batterie melbete, daß 150 meift berittene Hottentotten unter Johannes Chriftian in ber Nacht zum 28. an einer Bley weftlich Babis gelagert hatten.

Die Berfolgung dieses Feindes übertrug Oberftleutnant v. Eftorff ber Ab-Major v. Frepteilung Frenhold. Diefe mar nach ber vergeblichen Unternehmung am Fischfluffe hold überauf die Melbung, daß Morris bei Nohasebmund in den Oranjebergen sitze, auf Uhabis weitere Bervorgerudt; nachdem jedoch ber Leutnant v. Abendroth burch eine mit großer Umficht folgung ber gerittene Patrouille festgestellt hatte, daß die Gegend von Marintabrift bis westlich Sottentotten. Ramansbrift vom Zeinde frei mar, wurde die Abteilung nach haib zurudberufen.

In Ausführung des ihm erteilten Auftrages rudte Major v. Frenhold am 30. Mai mittags mit ber 3., 10., 11. und 12. Kompagnie 2. Felbregiments, je einem Ruge ber 2. Batterie und ber Maschinengewehr-Abteilung Nr. 2, einer Junkenstation und einer Ramelabteilung - jusammen 25 Offizieren und 348 Mann - in ber Richtung auf Zwarthut vor, wo er am folgenden Tage eintraf und gang frifche Spuren vorfand, - ein Zeichen, daß bie Hottentotten eben erst abgezogen waren. Leutnant v. Abendroth gewann mit einer Patrouille auch bald Juhlung mit ihnen und stellte fest, daß fie in ber Richtung gegen ben Oranje weitergezogen waren. Bei Sperlingsput, einer Bafferftelle zwifchen Gaobis und Kawigaus, machten fie indes wieder halt.

Ehe Major v. Frenhold fie bort angriff, führte er seine Abteilung junachst nach Rorechab, um fie hier mit Baffer zu versehen. Am 1. Juni abends trat er von hier mit ber 3., 10. und 12. Rompagnie, bem Maschinengewehrzug und zwei Geschützen ben Bormarich über Gaobis an. Um den hottentotten ein Ausweichen über den Oranje zu verwehren, hatte er den Hauptmann Anders mit feiner Rompagnie (11. 2. Felbregiments) und einem Geschüt über Ramansbrift in die Dranje-Berge entfandt.

Die Hauptabteilung erreichte am 2. Juni ohne Zwischenfall Gaobis und wartete bort bas Herankommen ber Berpflegung aus Ramansbrift ab. Da außerbem beim Tranten erhebliche Berzögerungen eintraten, fonnte erft am 3. 1230 nach= mittags ber Marich auf Sperlingsput fortgefett werben, und zwar zunächft nur mit ber 3. und 10. Kompagnie. Gine Stunde später folgte Major v. Frenhold mit bem größten Teil ber 12. Kompagnie, der Artillerie und ben Maschinengewehren. Ein Zug der 12. Kompagnie und die Funkenstation waren noch beim Tränken der Pferde.

Die Abteilung Freyhold greift den Feind bei Sperlingspüt an. 3 /4. Juni 1906.

Die Spitze ber 10. Kompagnie war etwa 400 m weit ungehindert in eine lange Schlucht, in der die Wasserstelle Sperlingspütz lag, vorgedrungen, als sie plötzlich gegen 6° abends mit lebhastem Feuer überschüttet wurde. Der Bortrupp konnte sich jedoch ohne Berluste auf die Kompagnie zurückziehen, die beim Eintritt in das unsübersichtliche Gelände zwei ihrer Jüge entwickelt hatte. Sie besetzt jetzt die Höhen unmittelbar westlich des Weges, während die 3. Kompagnie sich östlich entwickelte. Die Hottentotten hatten anscheinend in großer Stärke die Höhen zu beiden Seiten der Schlucht besetzt; es begann ein lebhaster Feuerkamps.

Major v. Frenhold war auf die erfte Meldung des Führers der 10. Kompagnie, Oberleutnants Dannert, auf den Kampfplat geeilt und ordnete nach bem Gin= treffen ber 12. Rompagnie und ber Artillerie furz nach 730 abends an, bag bie beiden entwickelten Rompagnien am Wege entlang vorgehen, die 12. Rompagnie, Die Artillerie und bie Mafchinengewehre hinter ber Mitte folgen follten. Beim Borgeben ber Deutschen wichen bie hottentotten indes gurud; nur bie 3. Kompagnie unter Oberleutnant Muller v. Berned ftieß noch auf Biderftand, nahm aber in ent= schloffenem Anlauf die feindliche Stellung. Der Feind mar indessen nur wenige hundert Meter gurudgewichen und leiftete in einer zweiten vorzüglichen Stellung erneut Biberstand. Major v. Freyhold ließ die Geschütze in der Linie der 3. Kompagnie auffahren und die 12. Kompagnie links von der 3. fich entwickeln, mit bem Auftrage, ben feindlichen rechten Flügel zu umfassen; beim Borgeben murbe fie jedoch balb felbft in ber Flante und im Ruden beschoffen und mußte links rudwarts ber 3. eine Art Defensivflante bilben, um fich vor ber feinblichen Umzingelung ju ichuten. Das Gefecht nahm auch nach Einbruch ber Nacht bei Mondschein seinen Fortgang, Die Gegner lagen sich auf 40 bis 50 Schritt gegenüber, sodaß die Artillerie dauernb mit Kartatichen feuern mußte. Um linten Rlügel murben gur Abwehr ber immer noch brohenden Umfaffung nach 1100 abends ber eben eingetroffene lette Bug ber 12 Rompagnie und eine Abteilung Ramelreiter eingesett. Erft von 12º mitternachts ab ließ bas Feuer nach, um 3° morgens mit bem Untergang bes Mondes gang zu verftummen.

Sobalb ber Tag graute, versuchte Major v. Freyhold die Entscheidung mit den bisher weniger bedrängten Truppen des rechten Flügels herbeizuführen: die 10. Kompagnie sollte unter Mitwirtung der Maschinengewehre den ihr gegenüber- liegenden Feind in der linken Flanke angreisen. In Aussührung dieses Besehls wollte Oberleutnant Dannert zunächst mit seiner Kompagnie eine vor seiner discherigen Stellung gelegene Höhe gewinnen und ließ seine Leute einzeln das zwischen den beiden Höhen befindliche, vom seindlichen Feuer beherrschte Revier überschreiten. Er selbst eilte als erster über die gefährdete Stelle, gefolgt von seinen Offizieren, den Leutnants v. Abendroth und Deininger, und mehreren Leuten. Aber kaum hatten

vie ersten vierzehn Schützen die Höhe erreicht, da brach plötzlich von rechts, von vorn und von links ein verheerendes Schnellseuer los. Sosort war die Berbindung nach rückwärts unterbrochen, sodaß die kleine Schar ganz auf sich angewiesen war. Sie suchte sich zu beden, so gut es ging, einzelne liesen in das Revier zurück, die anderen leisteten, jeder sür sich, da, wo sie sich gerade besanden, Widerstand. Nach einiger Beit ging von links her ein Trupp von etwa 30 Hottentotten zum Angriff vor. Leutnant Deininger versuchte mit wenigen Leuten diesen Vorstoß abzuwehren, aber die Stellung war unhaltbar. Der in vielen Gesechten bewährte Kompagniesührer, Obersteutnant Dannert, und sein kühner Patrouillenoffizier Leutnant v. Abendroth sowie mehrere Schützen waren bereits gesallen, die Überlebenden versuchten, den Anschluß an den rückwärts liegenden Teil der Kompagnie zu gewinnen, was ihnen unter dem Schutz des Feuers derselben auch gelang. Die Kompagnie wurde dabei wirksam von dem Maschinengewehrzuge des Oberleutnants Strehlse unterstützt, der schon zu Beginn der Angriffsbewegung links von der Kompagnie in Stellung gegangen war und das seindliche Feuer niederzuhalten versucht hatte.

Nach biesem aufregenden Borfall ließ auf beiden Seiten das Feuer an Heftigkeit nach; turz nach Mittag lebte es jedoch plöglich wieder auf, da die Hottentotten verssucht hatten, die deutsche Abteilung auch im Rücken anzugreisen. Hier war die Funkensstation des Leutnants Jochmann seit dem frühen Morgen erfolgreich tätig, um die Bersbindung mit Warmbad aufrecht zu erhalten. Sie hatte wiederholt das Feuer einzelner angreisender Hottentotten erwidern müssen, aber trogdem den Betrieb aufrecht erhalten. Unterstügt durch Pferdehalter, Wagenführer und Leute des Kameltorps unter Zahlsmeisteraspirant Molling vermochten sie auch jest, die Hottentotten zurückzuweisen.

Im Laufe des Nachmittages ließ die Kampflust und Widerstaft des Feindes immer mehr nach, zumal er wohl Nachricht von dem Anrücken der 2. Kompagnie 2. Feldregiments erhielt, die durch den Funkentelegraphen benachrichtigt, den Marsch von Ramansdrift auf Sperlingspüt angetreten hatte. Major v. Freyhold konnte daher um 3<sup>45</sup> nachmittags trot der Ermüdung seiner Truppen durch einen 22 stündigen schweren Kamps seine Kompagnien zu beiden Seiten des Weges zum Angriff vorsühren. Die Bondels hielten nicht stand, sondern wandten sich unter sortwährendem Feuern zur Flucht. Um 6<sup>30</sup> nachmittags war die Wasserstelle Sperlingspütz in den Händen der Deutschen, und das letzte größere Gesecht dieses Feldzuges damit siegreich beendigt. Der Kamps hatte hohe Ansorderungen an die Tapserkeit und Ausdauer der deutschen Reiter gestellt und ihnen schwere Opfer auserlegt, zwei Offiziere, acht Mann waren tot, ein Offizier und sieden Mann verwundet.\*) Aber die Reiter konnten auf diese letzte größere Wassentat mit berechtigtem Stolz zurückblicken. "Sämtliche Truppen einsschließlich der Funkenstation und der Bedeckungsmannschaften haben sich vorzüglich verhalten" — so lautete das Urteil des Kommandeurs der Schutzruppe.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

Der Feind, ben Major v. Frenhold auf etwa 200 Gewehre ichatte und ber wahrscheinlich Zuzug aus bem Englischen erhalten hatte, war bestrebt gewesen, seinen burch die schnellen Kreuge und Querguge erschöpften Berften die erforberliche Beit jum Abzug zu verschaffen, was ihm auch gelang. In diesem Kampse, in dem er zum letzten Male entschlossenen Biberstand leistete, hatte er noch einmal seine ganze Räbigfeit und fein Geschick in ber Ausnutzung umfaffenber Feuerstellungen bewiesen. Daß er einem ichlimmeren Schichal entging, verdankte er bem Umftande, bag bie 11. Rompagnie, die von Ramansbrift am Oranje entlang gegen Nohasebmund vorgebrungen war, nicht mehr rechtzeitig hatte eingreifen können, obwohl fie, sobald fie ben Kanonen=

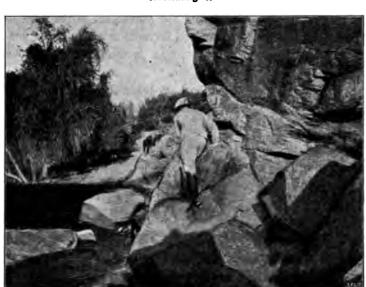

Abbildung 47.

Schwieriger Marsch am Oranje entlang.

bonner vernommen hatte, sofort auf diesen losmarichiert war. Auch die 2. Kompagnie 2. Felbregiments traf erst nach Beenbigung bes Rampfes in Sperlingsput ein. Am 5. Juni langte noch Oberstleutnant v. Eftorff mit der 1. und 9. Kompagnie 2. Kelbregiments, 1/2 2. und 1/2 8. Batterie und einem Maschinengewehrzuge aus Warmbab Die bei Sperlingsput vereinigte Truppenmacht mußte indeffen wegen Baffermangels an die Strafe Barmbad-Ramansbrift und an den Oranje verlegt werben.

Der Feind Die Berfolgung des geschlagenen Feindes wurde der durch die 9. Kompagnie weicht nach Weften aus 2. Felbregiments verstärkten Abteilung Frenhold übertragen, mahrent Major Sieberg und fehrt dann mit der 7. und 8. Kompagnie 2. Feldregiments, einem Maschinengewehr= und einem von Barmbad Artilleriezuge an der Bad Ramansdrift—Warmbad ein Ausweichen der Bondels nach aurüd.

Often verhindern follte. Rittmeifter Ermekeil ftand bei Augenkehr bereit, mabrend hauptmann Wild mit zwei Rompagnien über Uhabis gegen ben Oranie vordrang, aber der außerorbentlich beschwerliche Bormarsch in bas wild zerklüftete Oranjebergland führte auch diesmal nicht jum Ziel. Am 18. Juni erschienen die Bondels bei Auros plötlich im Ruden ber Abteilung Freyhold und gingen in zwei Gruppen auf Saib und Warmbad vor, offenbar mit ber Absicht, Bieh zu stehlen. Sofort wurden in Auros, Saib und Gabis Kräfte bereitgestellt, um die Berfolgung aufzunehmen, sobald ber Keind an irgend einer Stelle mit Sicherheit seftgestellt mare. Der Transportverfehr zwischen Ramansbrift und Ralksontein wurde eingestellt, an alle Stationen erging eine Warnung. Tropdem fielen einer Bande von über 100 Bonbels am 20. Juni nördlich Barmbad 36 Maultiere in die hande, die infolge eines Berfebens auf ber Beide belaffen worben waren. Teile ber Besatung von Warmbad unter Hauptmann v. Stocki und Oberleutnant v. Schauroth sowie ein von Ralkfontein tommender Transport Erganzungsmannschaften unter Oberleutnant Barlach vermochten die hottentotten zwar noch zum Kampfe zu stellen, ihnen aber die gestohlenen Tiere nicht mehr abzujagen.\*)

Einen noch größeren Erfolg hatten bie Hottentotten am 21. Juni bei Gabis. wo fie ber 8. Batterie nicht weniger als 118 Pferbe und Maultiere abtrieben. Die Batterie griff zwar mit ber 3. Ersattompagnie zusammen bie Räuber sofort an, aber bie etwa 150 Röpfe ftarte Bande fette fich bis jum Ginbruch ber Duntelheit erfolgreich jur Behr und verschwand bann mit ihrer Beute in fublider Richtung. Gie murben in den folgenden Tagen von Major Sieberg mit der 2. und 8. Kompagnie 2. Relbregiments, ber 3. Erfattompagnie, einem Artillerie- und einem Maschinengewehrzuge sowie den am Gefecht bei Warmbad beteiligten Truppen eifrig verfolgt. Obwohl jedoch bie Berfolgung trot mehrtägigen Mangels an Baffer und Weide burch bas Nohaseb= revier bis jum Oranje und an diesem aufwärts bis Ramansbrift fortgesett wurde, führte fie zu keinem fichtbaren Ergebnis. Auch bie Abteilung Frenhold, bie inzwischen bei Biolsbrift eingetroffen war, tonnte bie Hottentotten, die in ber Wegend von Goabdrift ben Dranje erreichten, nicht mehr einholen. Sie ftief am 26. und 27. Juni in ben Oranjebergen auf einzelne schmache Trupps, die aber überall auswichen. Stärkere Banben traten unterhalb Biolsbrift auf englisches Bebiet über. Sie versuchten einen Teil ber geraubten Tiere in Steinkopf \*\*) abzuseten, ein Teil ber Bonbels, barunter ber Unterkapitan Roseph Christian, wurde aber bei dieser Gelegenheit von der Rappolizei festgenommen und in bas Innere abgeführt, nach einigen Wochen jedoch wieder freigelaffen. Der Reft ber Banbe des Johannes Chriftian, nach der Schätzung des Majors v. Frenhold immer noch etwa 200 Röpfe, blieb in ber Gegend öftlich Außenkehr, verhielt fich hier aber im allgemeinen untätig. In ber zweiten Balfte Juli jagte bie Abteilung

<sup>\*)</sup> Berluft ber beutschen Truppen siehe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stizze 7.

Frenhold fie von neuem auf, und am 23. fam es bei Uhabis zu einem größeren Rusammenfiog, bei bem Oberleutnant Barlach fiel und ein Offizier und brei Reiter verwundet wurden.\*) Danach trat im außersten Suben für turze Zeit Ruhe ein.

Rampfe in ben

Inzwischen mar es auch in ben Großen Karrasbergen noch einmal lebendig Karrasbergen. geworben. An beren Nordostede hatten sich bereits Mitte Mai etwa 40 Hottentotten, wohl Bersprengte ber Banben Morengas und Johannes Chriftians, gezeigt, bie dauernd von der dort verbliebenen Abteilung Bentivegni aufgejagt wurden. Es gelang bem Sauptmann v. Bentivegni, biefe Hottentotten, die ihren Raubzug nörblich bis gegen Daweb ausgebehnt und bei Kamelmund\*\*) eine Angahl Ochsen abgetrieben hatten, am 26. Mai bei Gaminei mit je einem Zuge ber 5. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments jum Rampfe ju ftellen. Der Feind wich nach furgem Biberftand in nörblicher Richtung aus und ließ eine Anzahl Pferbe und Ochsen fteben. Am folgenden Tage feste Hauptmann v. Bentivegni seine Streife über Nuinui auf Kiriis (Beft) fort, wo die Bafferstelle von Hottentotten befett fein follte, ohne jedoch eine Spur vom Zeinde anzutreffen. Daraufbin verteilte hauptmann Wobring, bem bie Truppen in ben Karrasbergen unterstanden, die 5. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments und die Maschinengewehrabteilung Nr. 1 auf die Stationen ber nörblichen Rarrasberggegend. Im Juni unternahm Sauptmann v. Bentivegni nochmals eine Streife durch die Berge, ohne daß es noch zu nennenswerten Busammenftößen gekommen mare.

Dberft v. Deimling übernimmt bas Rom: manbo ber Schuttruppe. Juli 1906.

Anfang Juli war der neuernannte Kommandeur der Schutzruppe. Oberst v. Deimling, im Schutgebiet eingetroffen und hatte fich nach Rudfprache mit bem Gouverneur über Lüderithucht nach Keetmannshoop begeben, wo ihm ber in die Beimat gurudfehrende stellvertretende Kommandeur, Oberst Dame, am 6. Juli bas Rommando übergab, das er acht Monate lang mit großer Umsicht und Hingabe geführt hatte, zu einer Zeit, in ber bie Kriegführung infolge ber Berpflegungsschwierigkeiten besondere hemmnisse zu überwinden hatte.

Der neue Führer war nicht im Zweifel barüber, daß es fich im Guben bes Schutgebiets um einen von ben Gingeborenen mit gang außerorbentlicher Räbigfeit geführten Rleinfrieg handele, und daß die Hauptquelle ihres Widerstandes in ihren erfolgreichen Biehdiebstählen zu suchen sei, durch die fie nicht nur die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt, sondern auch Tauschgegenstände erhielten, mit denen fie bei ihren Belfershelfern jenseits ber Grenze jeberzeit einhandeln konnten, was fie an Baffen, Munition, Befleidung und fonstigen Bedurfniffen brauchten. Da bei ben bisberigen, meift mit größeren Abteilungen fonzentrifch geführten Unternehmungen bas Graebnis oft in einem Migverhältnis zu bem Kräfteaufwand geftanben hatte, glaubte er von biefer Urt ber Rriegführung absehen und jur Rieberwerfung bes Gegners andere Mittel anwenden ju muffen. Er beichränkte fich im wefentlichen barauf, an ben

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

gegen 30:

bannes

Hauptpunkten des Sudbezirks, in Ukamas, Warmbad, Uhabis sowie an den Großen und Rleinen Karrasbergen ftets marichbereite Berfolgungskolonnen aufzustellen, bie. sobald fie irgendwo größere Spuren mabrnahmen, sofort die Berfolgung aufnehmen und fich hierbei gegenseitig ablosen sollten; ferner sollte alles Bieh ber Farmer und bie entbehrlichen Biehbeftande ber Truppe nach Norden an militärisch gesicherte Sammelpuntte abgeschoben werben. Er hoffte auf biefe Beise bie Aufftanbischen gwar ohne glangenbe Schlage, aber ficher ihrer Silfsmittel zu berauben und fie zu ausfichtslojen Angriffen auf gut geficherte Boften zu veranlaffen. Die bann einsehenbe ununterbrochene Bete mit stets frischen Berfolgungsabteilungen mußte ben Gegner ichlieflich ericopfen und feiner Biberftandetraft berauben. Wie gutreffend Oberft v. Deimling die Lage erkannt hatte, und wie fehr bas neue Berfahren geeignet mar, eine schnelle Beendigung bes Krieges herbeizuführen, sollte fich bald zeigen.

In ben nächsten Monaten trat zwar im Suben eine an bedeutsamen friegerischen Ereignissen ärmere Zeit ein, die jedoch für die Truppen nicht minder anstrengend war. Anftelle der ausammenhängenden Operationen mehrerer Abteilungen traten zahlreiche Heinere Einzelunternehmungen.

Am 6. Auguft zeigte fich ber geind, anscheinend unter Guhrung von Johannes Ginzellampfe Christian, bei Alurissontein, wo er mit etwa 50 Gewehren bie Pferdewache der 2. Kompagnie 2. Feldregiments angriff, aber von der herbeieilenden Kompagnie Chriftian bis vertrieben und verfolgt wurde.\*) Er flüchtete über Umeis, den Oranje aufwarts, jur Beendiin bas hamrevier, wo er durch Augug fich auf 150 Gewehre verftärtte. Die Ber- gung bes Feldfolgung übernahmen, ben Absichten bes Oberften v. Deimling entsprechenb, bis Bellabrift die Abteilung Sieberg, dann die 7. Rompagnie 2. Felbregiments und schließlich die im Südosten befindliche Abteilung Bech (1., 8., 9. Kompagnie 2. Feldregiments, 7. Batterie). Diese stellte ben Reind am 18. August bei Noibis sublic von ben Naraobbergen und zersprengte ihn nach breiftundigem heftigen Rampfe unter erheblichen Berluften. Auf beutscher Seite fiel Leutnant v. Benben und ein Reiter, fünf Reiter murben vermundet.\*\*)

Sauptmann Bech fette bie Berfolgung unermüblich fort und ichlug ben Gegner jum zweiten Male am 22. Auguft bei Aos im Badrevier, worauf biefer fich in bie Großen Karrasberge warf. Aber auch hier wurde er von Sauptmann Bech und ben Besatungen von Narudas und Dunkermodder gehett, so daß er in die Kleinen Karras= berge ausweichen mußte. Ein Überfall, ben die Hottentotten am 29. Auguft auf den Biehposten Barmbaties unternahmen, schlug fehl, worauf Sauptmann Bobring mit Leuten ber 4. Ersaktompagnie, einem Ruge ber 5. Kompagnie 2. Relbregiments und einer in Reetmannshoop aus Schreibern, Burichen und Orbonnangen zusammengestellten Abteilung am 30. die Berfolgung aufnahm, ben Gegner noch am felben Abend

<sup>\*)</sup> Berlufte ber Kompagnie siehe Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 2.

20 km fühweftlich Areb überraschte und nach breiviertelftündigem Feuertampfe mit aufgepflanztem Seitengewehr aus seiner Stellung warf. hinter bem Alüchtigen herjagend, sprengte er ihn nach viertägiger Dete völlig auseinander und nahm ihm fämtliche Bferde sowie sein Roch= und Lagergerät ab.

Gefecht meft-Ramansbrift

Eine zur selben Beit in ber Umgegend von Ramansbrift auftretenbe Bande lich ber Straße wurde von dem IV. Bataillon 2. Felbregiments unter Hauptmann Anders in fünf--Barmbab, ftundigem Gefecht geschlagen und nordwärts auseinandergejagt.\*)

> Eine britte, gleichfalls in ben Dranjebergen auftretende Gruppe Aufftanbifder wurde von hauptmann v. Bentivegni mit der 4. und 6. Rompagnie 2. Felbregiments, einem Artillerie- und einem Maschinengewehrzuge am 20. August zwischen Uhabis und Biolsbrift geftellt und floh nach turgem Gefecht unter Burudlaffung ihrer famtlichen Borräte in die Oranjeberge und weiterhin auf englisches Gebiet, da die beutsche Abteilung sie unermüblich bis an ben Oranje verfolgte.

> Das Ergebnis biefer eifrigen Tätigkeit ber beutschen Truppen mar, baß bie Aufftanbischen sich in kleinere Banden am Oranje, am Fischfluß, in und östlich von den Großen Karrasbergen auflöften. Allenthalben burchftreiften fie bas Land und machten jeglichen Berfehr gefahrvoll. Wie wenig gesichert zu biefer Zeit bie Berhältniffe waren, beweift die Tatfache, daß ber Oberft v. Deimling dem Reichstagsabgeordneten Dr. Semmler, ber in diesen Monaten bas Schutgebiet bereifte, um es burch perfonlicen Augenschein fennen zu lernen und in der Beimat aufklarend wirken zu tonnen, bauernd Begleitmannicaften zur Berfügung ftellen mußte, ba er auf feinen Reisen mehrfach in bedrohliche Lagen geraten war.

> Allmählich begannen indes die neuen Magnahmen wirtsam zu werden. Da faft alles Bieh bei ber ununterbrochenen Bete jugrunde ging und es ben Bonbels nur einmal am 11. September in der Gegend nörblich Reetmannshoop gelang, der Truppe solches abzunehmen, begann bei ihnen Nahrungsmangel einzutreten.

> In ber Folge fanden nur zusammenhanglose Ginzeltämpfe ftatt. Ende September und Anfang Oftober 1906 in und öftlich der Großen Karrasberge wiederholt von ehemaligen Morengaleuten und zugelaufenem Gefindel der Berfuch gemacht, weibende Tiere abzutreiben. Die Angriffe wurden aber überall erfolgreich abgeschlagen, und mo fich ber Reind zeigte, sofort die Berfolgung aufgenommen. Befonbers anerkennend hebt Oberft v. Deimling bie rühmliche Berteibigung eines Berpflegungstransports in der Gegend von Dassiefontein am 1. Ottober 1906 durch die 20 Mann ftarte Bededung gegen eine weit überlegene, angeblich von Johannes Chriftian selbst geführte Bande hervor. Der Transport wurde schließlich burch die herbeieilende Besatung von Wafferfall unter Oberleutnant Chriftiani aus seiner ichwierigen Lage befreit. Immerhin traten auch bei biefen kleineren Rämpfen nicht unerhebliche Berlufte

<sup>\*)</sup> Deutsche Berlufte fiebe Unlage 2.

ein.\*) Eine Banbe, die die Oftgrenze in der Gegend von Bisseport unsicher machte, wurde am 12. Ottober von der 3. Kompagnie 2. Feldregiments unter Oberleutnant Müller v. Berned zwischen Holpan und Sandput überfallen und zum Teil über die Grenze getrieben.\*\*) Derselben Kompagnie gelang es am 23. Oftober bei Narus, wo im Sommer 1905 so viel deutsches Blut geflossen war, eine stärkere Hottentottenbande ju überfallen, Die unter Burudlaffung von fieben Toten, gehn Gewehren und 30 Tieren die Flucht ergriff. Sie wurde nachmittags von der inawischen unter bem Befehl bes hauptmanns Siebert vereinigten 3. Rompagnie und 8. Batterie nochmals eingeholt und völlig zersprengt.

Bom 25. Ottober ab wurden auf Befehl bes Oberftleutnants v. Eftorff im füboftlichen Namalande alle weiteren Operationen eingestellt, ba fich bie in ber Gegend von Heirachabis befindlichen Hottentotten unter Johannes Christian zu Friedensverhandlungen geneigt gezeigt batten.

Am 1. November gelang indessen den zwischen den Großen und Rleinen Karras- Abersau von bergen herumstreifenben Hottentotten noch einmal einer ihrer Streiche: fie überfielen bie Station Uchanaris, machten fünf Reiter nieber und verwundeten drei.") Dberleutnant v. Fürstenberg, ber mit ber 9. Kompagnie 2. Felbregiments und einem Maschinen- Die Stugewehrzuge unverzüglich die Berfolgung aufnahm, schlug die Bande am 5. November in ben Großen Karrasbergen fo gründlich, baß fie nicht nur völlig auseinanderlief, unterwirft fic. sondern daß fich nach und nach 27 Stürmannleute mit dreizehn Gewehren in Lifbood bem hauptmann Siebert ftellten.

mannbanbe

In der Fischflußgegend hatte sich im Oktober wieder der Bandenführer Fielding geregt. Oberleutnant Molière mar baraufhin am 23. Ottober gegen beffen ichmer augänglichen Schlupfwinkel im Fischflußtal sublich ber Kabmundung vorgegangen und Oktober/Ros hatte ihn durch das Konkiptal in die wasserlosen Huid-Berge\*\*\*) gehett. Teile seiner vember 1906. Banbe, die am 8. November bei Willem Chrifas süblich vom Baiwege eine Anzahl Zugtiere abtrieben, wurden von Kuibis aus durch eine Abteilung unter Leutnant Gerlich verfolgt und am 9. ihrer Beute wieber beraubt. Mitte November gelang es bem Oberleutnant Raufch mit 35 Reitern ber Abteilung Molière, von Tierkluft aus burch bas Nuob-Revier an ben Oranje vorzubringen und an ber Nuobmündung am 16. November den Fielding zu überrafchen, so daß dieser unter Breisgabe seines gesamten Biebes und seiner fämtlichen sonftigen Sabe bei Lorelen über ben Oranje flüchten mußte.

Die letten Rämpfe am

Dies sollte der lette größere Schlag des langwierigen Krieges sein! Bereits waren Berhandlungen angebahnt, die zum Frieden mit bem wichtigsten noch im Christian bittet Felbe ftebenben Führer, bem Bonbelstapitan Johannes Chriftian, führen follten. Dftober 1906.

<sup>\*)</sup> Anlage 2.

<sup>\*\*)</sup> Berluft ber beutschen Kompagnie siehe Anlage 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Stigze 7.

Schon im Ottober war nämlich ein Bote in Reetmannshoop eingetroffen, ber angab, baß ber Bonbelgwartkapitan um Frieden bitte; bie ununterbrochene Bete burch bie beutschen Berfolgungstolonnen sowie bie Unmöglichfeit, größere Biebbiebstähle auszuführen, hatte die Bondels friegsmude gemacht. Rurz barauf, am 20. Ottober, ließ Johannes Christian ben bewährten Unterhändler Bater Malinowsti von ber Missionsstation Beirachabis um eine Unterredung bitten und traf am 24. nach Busicherung freien Beleits in Beirachabis ein, wo er mahrend ber Berhandlungen unbeläftigt bleiben sollte.

Mit beren Führung wurde vom Oberften v. Deimling ber Oberftleutnant v. Eftorff betraut, ber fich zu biesem Zwed von Barmbad nach Utamas begab. Die Berhandlungen wurden unter ber alleinigen Berantwortung des Rommandeurs ber Schutstruppe geführt. Da es mehr als zweifelhaft ericbien, ob fie zu einem Ergebnis führen murben, unterließ es Oberft b. Deimling, ben in Deutschland befindlichen Gouverneur und bie bortigen maggebenden Stellen von bem Borgang in Renntnis zu feten.

Langfamer. Unterhand: lungen.

Die Berhandlungen geftalteten sich sehr schwierig. Die Bondelzwarts zeigten Fortgang ber sich außerorbentlich mißtrauisch, was nach einem breijährigen erbitterten Kampfe nicht ju verwundern mar. Oberft v. Deimling sicherte ihnen Leben und Freiheit zu, ein Rugeftandnis, ohne bas fie nach ben zuverlässigen Feststellungen ber Missionare jum Rampf auf Leben und Tob entichloffen waren. Nur ihre Unterwerfung unter bie beutsche Herrschaft und bie Abgabe von Waffen und Munition murben geforbert. Es war flar, bag biefe Bebingungen einem ber Jagd mit Leib und Geele fo ergebenen, alteingefessenn Stamme wie ben Bonbels, Die mit außerorbentlicher Babigfeit an ihrem Grund und Boben festhielten, besonders hart erscheinen mußten, und bie Berhandlungen waren mehr als einmal bem Scheitern nabe. Bunachft erklarte ber Rapitan, baß er über die Waffenabgabe ohne Zustimmung Joseph Christians und anderer Großleute nicht entscheiden könne; beren Gintreffen verzögerte fich indes trot ber Absendung von Boten von Tag ju Tag. Berfuche, die anwesenden Bondels ju Sonderverhandlungen zu veranlassen, scheiterten. So mußte Pater Malinowsti Mitte November in die Oranje-Berge entfandt werden, um perfonlich die Großleute aufzusuchen. Nachbem es ihm bis jum 9. Dezember nicht gelungen war, mit ben auf englischem Bebiet figenben Grofleuten Berbindung ju befommen, mußte auch er unverrichteter Dinge nach Utamas zurücktehren.

> Oberftleutnant v. Eftorff wurde nunmehr beauftragt, ohne das Eintreffen ber Große leute abzuwarten, bie endquiltigen Berhandlungen einzuleiten. Bu biefen traf Johannes Chriftian mit ben bisher anwesenben Grofleuten am 21. Dezember in Ufamas ein.

> Über die näheren Borgänge während der Berhandlungen schreibt der an diesen verbienftvoll beteiligte Generalftabsoffizier beim Rommando bes Subens, Sauptmann v. Sagen: "Ich war ftändig zwischen Ufamas und Beirachabis unterwegs, um zu vermitteln. Mitunter waren die Berhandlungen recht schwierig und erregt; es gehörte eine

Riefengebuld bazu, ben Bonbels immer wieber alle möglichen Bedenken auszureben. Um 21. Dezember ritt ich zur letten Berhandlung hinüber und hatte ihnen hierbei zu eröffnen, daß nun die Borverhandlungen abgeschlossen und die endgültige Berhandlung am 22. in Utamas, stattfinden muffe. Wirklich tam Johannes mit fünf Großleuten ju uns. Oberftleutnant v. Eftorff führte bie Unterhandlungen perfonlich mit hervorragender Rube und großem Geschid. Seine Renntnis der Eingeborenen, bas hohe Ansehen, bas er auch bei ihnen genoß, tam ber beutschen Sache hierbei in hervorragendem Mage zustatten.

Am 22. abends gab ber Rapitan die Baffenabgabe endlich ju, bagegen fträubte Den Bonbels er fich gegen eine Ansiedlung bei Keetmannshoop. Oberftleutnant v. Eftorff gab wird bas Ber Betentzeit bis zum 23. Aber auch an biefem Tage blieben bie Bonbels bei ihrer ihren Stamm-Beigerung hinfichtlich ber Unfiedlung bei Reetmannshoop. Bon ihrem angeftammten figen gestattet. Grund und Boden wollten fie fich unter teiner Bedingung verpflanzen laffen, sondern Abschluß ber eher bis jum letten Atemzuge tampfen und bis auf ben letten Mann zu Grunde handlungen. gehen. Oberftleutnant v. Eftorff ftand also vor der Frage: Sollte er nachgeben ober auf der Ansiedlung bei Reetmannshoop bestehen bleiben. In diesem Falle mar bie Beendigung bes Rrieges auf unabsehbare Zeit hinausgerudt. Dafür ericien ihm ber Streitpunkt zu unbedeutend; da er auf eine Anfrage vom Oberften v. Deimling bie Beifung erhielt, an biefer Frage bie Berhandlungen nicht icheitern zu laffen, gab er nach und ber Bertrag wurde von uns und ben Bonbels unterschrieben."

Noch am felben Abend begab sich hauptmann v. hagen nach heirachabis, um die abzugebenden Waffen in Empfang zu nehmen. In der Tat gaben die Bonbels, ohne irgend welche Schwierigfeiten zu machen, 85 Gewehre ab, fünf mehr als nach beutscher Schätzung in ihren Sanben sein mußten. Sie waren also ents foloffen, ben Bertrag ehrlich zu halten.

Der Orlog war zu Ende! Am Abend fonnte Pater Malinowsti, ber fich um bie Sache bes Kriebens fo hohe Berbienfte erworben hatte, Sieger und Befiegte gu gemeinsamem Gottesbienft in ber Rirche von Beirachabis vereinigen, und am folgenden Tage feierten die Deutschen bes sublicen Namalandes seit drei Jahren zum ersten Male bas Beihnachtsfest im Frieben.

"Am Abend", fo beißt es in bem Briefe bes hauptmanns v. hagen, ber bie Baffen ber Gingeborenen in Beirachabis in Empfang genommen hatte, "hielt Bater Malinowsti in ber fleinen Diffionstirche einen Gottesbienft ab; ba fagen alle bie Bonbels friedlich in ber Rirche, nachdem fie brei Jahre lang Orlog gemacht hatten. Der Bater sprach sehr schön über das gelungene Friedenswerk. Mir persönlich war es ein merkwürdiges Gefühl, mit all diesen Leuten, die brei Jahre gegen uns gekampft und manchen lieben Rameraden niedergeschoffen hatten, ausammen in der Rirche au figen.

Während bes Gottesbienftes hatte ich unauffällig alle abgelieferten Gewehre auf eine Rarre laben laffen und fuhr um 1000 abends nach Utamas gurud. Es war

eine herrliche Fahrt! Endlich hatte man den Siegespreis, um welchen so lange gerungen war, in Sicherheit. Bieviele Gebanken gingen einem bei bieser Sahrt burch den Ropf! Besonders mußte ich all ber tapferen Reiter gebenken, denen diese Bewehre gehört hatten und die ihr Leben verloren hatten! Denn es waren ja alles unsere Gewehre und mit jedem Gewehr war der Tod eines braven Reiters verbunden. Am 24. früh war ich in Ukamas. Es war gerade der Geburtstag des Oberftleutnants v. Estorff, und so konnte ich ihm als schönste Geburtstagsgabe die Gewehre der Bondels aufbauen; in unserer Beihnachtsftube wurden sie rings an ben Banben aufgeftellt, in ber Mitte ber Stube der Weihnachtsbaum — — eine eigenartige Weihnachtsfeier!"

Ein wesentliches Berdienst an ber Unterwerfung ber Bonbels gebührte bem Kommandeur der Truppen des Südbezirks, Oberftleutnant v. Eftorff. Seit fast drei Jahren stand er ununterbrochen im Relde und hatte sich auf allen Kriegsichaupläten als selbständiger Truppenführer in ben schwierigsten Lagen bewährt, zuerft im Norden gegen die Hereros, bann im mittleren Namalande gegen die Hottentotten und zulest im Guben gegen bie Bonbels. Durch feinen rechtlichen Ginn hatte er bas Berg eines jeden Reiters gewonnen, und seiner gaben Ausbauer und unbeugsamen Hingabe war manch schöner Erfolg der deutschen Waffen zu danken gewesen.

Die ver: triebenen Bonbels kehren in bas zurüd.

Die magvollen Bedingungen bes Unterwerfungsvertrages und beffen ftrenge Innehaltung hatten zur Folge, daß die Bondels begannen, wieder Bertrauen zur beutschen Regierung zu faffen, und zahlreich aus bem englischen Gebiet auf bas beutice Gebiet beutsche zurudtehrten. Bis Anfang Juni ftieg die Bahl der Bondels, die fich den Bedingungen des Friedens von Utamas unterwarfen, einschließlich der Frauen und Kinder auf 1224. Unter benjenigen, welche aus dem Kaplande zurückehrten, befand fich auch Joseph Christian, der Bruder des Johannes, ber großes Ansehen unter ben Bondels genießt. Auch die meiften Gewehre ber Bondels befinden fich jest in beutschen Banben; bis Ende Marg maren es einschließlich ber in ben letten Rampfen erbeuteten 232 Stud. Die Überführung in die ben Bondels zugewiesenen Anfiebelungen bei Kalkfontein ging glatt vonstatten. Da ihnen beim Friedensschluß Bagzwang auferlegt wurde, burfen fie bieje Siebelungen, die unter behördlicher Aufficht fteben, nicht ohne Erlaubnis verlaffen.

Die übrigen Führer.

Bon den übrigen Führern der Aufftandischen stellte fich Fielding für seine Berson am 5. April 1907, ebenso eine Anzahl feiner Leute. Morris hat die mit ben Bondelzwarts abgeschloffene Unterwerfung unterzeichnet und will auf beutsches Bebiet zurüdfehren. Im Felde stehen nur noch Simon Kopper\*) und Lambert. Lamberts Unhänger waren Anfang Februar von Leutnant Frbr. v. Crailsheim und Oberleutnant Rausch bei Rofinbusch und Besondermaid geschlagen worden; Leutnant v. Crailsheim hatte furz barauf ihre Werft aufgehoben. Weitere kleine, für bie

<sup>\*,</sup> Seite 215/216.

Deutschen siegreiche Gefechte gegen Lambertleute haben Mitte April 1907 stattgefunden, wobei diese fünf Tote und eine Anzahl Gefangene verloren.

Da biese Gegner sämtlich zu größeren Unternehmungen unfähig waren, stand Der Rriegsber Aufhebung bes Rriegszustandes tein Bebenten mehr entgegen. Sie wurde durch Buftand wird Allerhöchfte Orbre Seiner Majestät bes Raifers für ben 31. März 1907 angeordnet. Bleichzeitig wurde ber Chef bes Generalstabs ber Armee von ber Leitung ber Operationen in Sudwestafrita entbunden und angeordnet, daß die Schuttruppe, beren Berminderung bereits mit dem Gintreffen des Oberften v. Deimling begonnen hatte, allmählich in die für die Aufunft in Aussicht genommene Organisation überzuführen fei. Durch Beimfendung ber mit ben erften Berftartungstransporten im Schutgebiet eingetroffenen Mannichaften murbe die Schuttruppe junachft bis Ende Marg 1907 auf eine Stärfe von 7400 Mann gurudgeführt.

aufgehoben. 31. Marz 1907.

Bur die Rutunft murbe in Aussicht genommen, die Schuttruppe in Nord- und Subtruppen ju teilen, bie je einem alteren Stabsoffizier unterfteben sollten. 3m gangen sollten außer ben erforderlichen technischen Truppen und Berwaltungsbehörden 17 berittene Rompagnien, vier Mafchinengewehrzuge, brei Felb= und brei Gebirgs= batterien gebilbet werben, \*) ihre fünftige Stärke rund 4000 Mann betragen. An ihre Spite trat ber Oberftleutnant v. Eftorff. Der bisherige Rommanbeur, General v. Deimling, \*\*) war nach erfolgreicher Lösung seiner Aufgabe nach Deutschland abgereift. Die turge Beit feiner Rommanboführung hatte ihm erneut Belegenheit gegeben, feine bobe Tatfraft und Ginficht, seine belebende Frische und seine kluge Mäßigung im Dienste bes Baterlandes zu bemähren.

Bis die allgemeine, tief gebende Erregung ber farbigen Raffe fich gelegt hat, Die Lage in befindet sich das gesamte Schutgebiet in einer Übergangszeit, in ber es gilt, das Er-Subwestafrika reichte zu sichern, ben beginnenben Wieberaufbau zu ermöglichen und ben weißen Rolonisten bas Sicherheitsgefühl zu geben, ohne bas eine ersprießliche Erwerbstätig= feit ausgeschloffen ift. Das lange jurudgehaltene wirtschaftliche Leben ber Rolonie brangt nunmehr jur Betätigung und Entfaltung, aber völlig friedliche Berhaltniffe, die bie Borbedingung bilden, find gegenwärtig noch nicht überall vorhanden.

nach bem Frieben.

Im Damaralande werben von den fich herumtreibenden Felbhereros bauernd Biehbiebstähle verübt, wenn auch die meift nicht mit Gewehren bewaffneten Räuber teine nennenswerte Widerstandstraft befigen. Die Besiedelung bes Hererogebiets, bie lebhaft fortidreitet, bietet vermehrte Angriffspuntte. Bezeichnend ift es, bag bie Felbbereros fich sofort stärker bemerkbar machten und die Farmer zu dem Rufe nach militärischem Schut veranlaften, sobalb bie Batrouillentätigfeit bier einige Reit ausgesett worden war. Die in ber norböftlichen Omahete sitzenden Hereros, für beren

<sup>\*)</sup> Stigge 10.

<sup>\*\*)</sup> Am 22. Marg ju biefem Dienftgrab beförbert.

Bahl sichere Anhaltspunkte sehlen, scheinen entschlossen, ihre Freiheit zu wahren, und sind nicht geneigt, sich freiwillig zu stellen. Die einstigen Führer des Hererovolkes, wie Samuel Maharero, die den Krieg überlebten, sind nicht in unserer Gewalt. Sie sitzen in Britisch-Betschuanaland südlich des Ngamisees nahe der Grenze, von wo ihre Rückstehr in das Stammland nach Beendigung des Kriegszustandes kaum zu verhindern ist. Welchen Einsluß sie dann ausüben werden, ist zweiselhaft.

Im mittleren Namalande, im Bezirk Gibeon und Keetmannshoop, begünftigen Schwarzrand und Karrasgebirge, die Schluchten des mittleren Fischstußgebiets und die angrenzende Namib und Kalahari das Raubwesen ganz besonders. Hier wohnt eine zahlreiche, schwer zu beaufsichtigende, freie Eingeborenenbevölkerung, die mit den Aufständischen vielsach durch Bande des Bluts verknüpft ist und ihnen wiederholt Zuslucht gewährt hat. Von den fast durchweg bewassenen Bersedaern wurde ein Teil der Jüngeren mehrsach nur mit Mühe vom Aufstand zurückgehalten. Wenn auch augen-blicklich ihr friedliches Verhalten gesichert zu sein scheint, so sind doch bei der zusnehmenden engen Berührung, in der Weiße und nicht unterworsene Eingeborene in diesem Bezirk stehen, die Keime zu neuen Unruhen hier ganz besonders vorhanden.

Im Süden des Schutzebiets, dem eigentlichen Herde des Hottentottenaufftandes, braucht die volle Durchführung der Unterwerfung der Bondels Zeit und unmittelbar gegenwärtige Macht, die allein auf die unberechenbaren Eingeborenen wirkt, obschon es nach den bisherigen Ersahrungen den Anschein hat, daß die Bondels entschlossen sind, den Frieden ehrlich zu halten.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der deutschen Truppen wird zunächst noch benötigt zur Bewachung von rund 16 000 Gefangenen, deren Freiheitsdrang noch nicht erloschen ist. Außerlich ruhig, innerlich aber taum mit seinem Schickal ausgesöhnt, wird sich das Freiheit liebende Bolk nur allmählich an die neue Lage gewöhnen. Keinesfallskönnen diese zahlreichen Gefangenen, von denen ein großer Teil zu Arbeiten unter militärischer Aussicht verwendet wird, auf einmal auf freien Fuß gesetzt werden.

Bon den etwa 15000 freien Eingeborenen leben, außer den Bersebaern, die Bastards von Rehoboth, die Bergdamara in Okombahe und die Betschuanen um Aminuis in Stammesorganisationen, zum Teil gut bewaffnet und beritten, auf eigenem Besitz, zwischen denen die deutschen Siedler, Buren und Mischlinge sich niedergelassen, haben.

In einem berartig besiebelten Gebiet von der anderthalbsachen Größe des Deutschen Reichs ist eine stärkere Truppenmacht zunächst noch notwendig, um die erforderliche Sicherheit für die weit zerstreut liegenden Farmen und für die Verkehrsstraßen zu gewähren. Militärstationen müssen eingerichtet und so besetzt werden, daß jederzeit genügend starke Abteilungen verwendungsbereit sind. Ebenso müssen noch längere Zeit hindurch ununterbrochen Streifzüge unternommen werden, um die Entswassnung der Eingeborenen endgültig durchzusühren.

## Schluftwort.

Als an jenem Januarmorgen des Jahres 1904 die erste Schredensnachricht von der grausamen hinmordung zahlreicher Deutscher durch die Hereros nach der Heimat drang, bestand hier wohl allgemein die Hossfnung, es könne noch gelingen, den drohenden Aufstand im Reime zu ersticken. Es kam anders. Die ansangs mehr örtliche Erregung ergriff gleich einer Flutwelle die Bevölkerung des gesamten Schutzgebietes und jene blutigen Ereignisse bildeten den Ansang eines Kolonialkrieges, wie ihn das junge Deutsche Reich in einer solchen Ausdehnung und Bedeutung noch nicht erlebt hatte. Es galt, das Schutzgebiet dem Reiche neu zu erobern im Rampse mit Gegnern, die dem Kultur bringenden deutschen Einwanderer Todseindschaft geschworen hatten und die sest entschlossen waren, für ihre Unabhängigkeit und Freiheit alles hinzuopsern. Erst in diesem gewaltigen Kingen kamen ihre hohen kriegerischen Eigenschaften zur vollen Entsaltung; sie zeigten sich als geborene Krieger und sanden einen mächtigen Bundesgenossen in der Eigenart ihres Landes, der sie ihre Kampsesweise vortressslich anzupassen verstanden.

War icon ber Berero, jener Meister bes Buschfrieges, burch feine angeborene Bilbheit, seine bedeutende Körpertraft, Ausdauer und Beburfnislosigkeit ein nicht gu verachtender Gegner, deffen Rampfesluft fich bei der Berteidigung feiner Biebherben bis aur wilben Entichlossenheit fteigerte, so murbe er an friegerischem Wert boch weit übertroffen burch seinen Nachbar, den Hottentotten. Auf bas innigfte verwachsen mit ber Natur seines Landes und von Jugend auf gewöhnt, das scheue Wild zu jagen, war er ein geborener Schütze, ber bas Belande in meifterhafter Beise ber Wirfung seiner Baffe bienftbar ju machen verftand. Durch sein ungebundenes Leben in ber freien Natur mit großer Scharfe aller Sinne begabt, von unübertrefflicher Schnelligkeit und Beweglichkeit zu Pferbe wie zu Fuß, ausbauernd und bedürfnislos, fab er in bem Rriege fein Lebenselement. Solange er feine Berften ju ichuten hatte, focht er noch in geschloffenen Stämmen und scheute nicht ben offenen Rampf im freien Felbe. Allein von bem Augenblick ab, wo er die Seinen und fein Sab und But jenseits ber Brenze in Sicherheit wußte, verlegte er fich auf bie überall erspähte er Gelegenheiten zu hinterhalten, Führung des Aleinfrieges. überfällen und Räubereien. Da er den Begriff der Waffenehre nicht kannte, empfand er keinerlei Scham, zurudzuweichen. Er hatte nach seiner Ansicht gesiegt, wenn es ihm

gelungen war, das gestohlene Kriegsgut in Sicherheit zu bringen. In zahlreiche kleine Banden aufgelöst, durchstreifte er das Land. Marschierende und ruhende Truppen, Kolonnen, Stationen, Bosten waren nirgendwo und zu keiner Zeit vor den allenthalben auftauchenden Banden sicher. "Feind überall" — war das Kennzeichen der Lage.

Die Eigenart dieser Gegner, ihre im Berlauf des Krieges oft wechselnde Fechtweise und der sich stets ändernde Charakter der Kriegsschauplätze stellten ganz außergewöhnliche Anforderungen an den deutschen Soldaten. Anders gestaltete sich der Kampf gegen das Hirtenvolk der Hereros im dichten Dornbusch, anders gegen das Jägervolk der ihre Wersten schützenden Hottentotten in den weiten Ebenen des Namalandes und der öden Kalahari, anders wiederum gegen die vom Kriege lebenden, ihrer Wersten ledigen und leicht beweglichen Banden in den wildzerklüsteten Karrasund Oranjebergen. Diese so verschiedenartigen Berhältnisse verlangten vom deutschen Soldaten ein hohes Anpassungsvermögen und einen Grad von Selbstätigkeit und Selbständigkeit, den der sür europäische Berhältnisse ausgebildete Soldat weber in so hohem Maße braucht, noch in der Gesamtheit je erlangen kann. Der koloniale Soldat ist vielsach auf sich allein angewiesen, und es darf keine Lage geben, in der er sich nicht selbst zu helsen weiß.

Es liegt auf ber hand, daß die aus Freiwilligen aller Waffen bes heeres jufammengesetten Berffartungen ber Schuttruppe anfangs ben ju ftellenden Anforberungen nicht genügen fonnten, und daß ihnen mahrend ber erften Zeit ihrer Bermendung im Schutgebiete oft Mängel anhafteten, die ihren folbatifchen Bert herabbrückten und die erst mit der Zeit durch die kriegerische Gewöhnung schwanden. Es war nur natürlich, daß der mit allen hilfsquellen seines Landes wohl vertraute eingeborene Arieger sich bem beutschen Solbaten, bem ber Gegner ebenso wie Land und Rlima fremd waren, in manchem überlegen zeigte. Die Anforderungen, die ber koloniale Krieg an den einzelnen Mann stellt, find eben fo grundverschieden von denen des großen europäischen Krieges, daß notwendigerweise hierdurch auch eine andere Ausbilbung bedingt wirb. Diese muß für ben kolonialen Solbaten ein gang besonderes, individuelles Gepräge tragen, wie es allein eine nur tolonialen Behrameden bienenbe Organisation verburgen tann. Die Rotwendigkeit ber Schaffung einer Rolonial=Stammtruppe ericheint vom militarifden Standpuntt aus burd bie Erfahrungen biefes Rrieges flar erwiefen. Die gahlreichen Lehren, die die Rämpfe in Sudwestafrika hinsichtlich ber Ausbildung, Führung und Bermendung folonialer Truppen bieten, konnen bei ber Bilbung einer folchen Organisation von unschätharem Werte fein, für europäische Berhältniffe haben fie jedoch nur eine fehr beschränfte Bebeutung. Gie hier im einzelnen auszuführen, murbe bem Zwede dieser mehr ber Gesamtheit gewidmeten Darftellung nicht entsprechen. Was allgemeinen und bleibenben Wert hat, liegt auf anderem Bebiete.

Schlußwort. 301

Kaft 40 Monate hat die deutsche Schuttruppe im Kelde gestanden gegen einen Feind, ber in seltener Babigkeit und Ausbauer und mit bem Mute ber Berzweiflung um seine Unabhängigkeit rang. Groß waren die Opfer, die der Kampf forderte, größer noch bie Luden, welche Anftrengungen und Entbehrungen und in beren Gefolge verheerende Krankheiten in die Reihen der beutschen Reiter riffen. Leiden aller Art, hunger und Durft, jener ichredlichte Beind afrikanischer Kriegführung, haben bie Biderstandsfraft der Braven einer schweren Brüfung unterzogen. Der beutsche Solbat darf bas ftolge Gefühl in fich tragen, in biefem harten Rampfe gang feinen Mann gestanden gu haben. Er war ein helb nicht nur ber Tat, sonbern auch bes ftillen, gedulbigen Leidens und Entbehrens und hat felbst in verzweifelten Lagen echt friegerischen Geift an ben Tag gelegt. In ihm lebte ber gabe, burch teine Leiben zu bezwingende Wille zum Sieg. Es ift ein leichtes, folden Beift in einer Truppe zu erhalten, ber es vergönnt ift, von Sieg zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg zu ichreiten, hier aber mußte er fich bewähren in einer langen, schweren Leibenszeit, in ber nur zu oft die sichtbaren Erfolge ausblieben, und Dunhsale und Entbehrungen icheinbar vergeblich ertragen werben mußten. Bie viele hunderte, ja Taufende von Kilometern ift die Truppe in jenem unwirtlichen Lande in der Glut ber afritanischen Sonne hinter bem flüchtigen Gegner hergejagt, oft ohne bag es gelang, ibn jum Rampfe ju ftellen!

Jene endlosen und aufreibenden Verfolgungszüge, in benen die Truppe häufig ihr Lettes hergab, ohne einen Lohn für alle ihre Mühe einheimsen zu können, haben diesen Geist fürwahr auf eine harte Probe gestellt und doch blieb er, wie alle Ariegsberichte übereinstimmend melden, vom ersten die zum letten Tage des Feldzuges ein unvergleichlicher. Gegründet auf eine Mannszucht, die ihre starken Burzeln in dem gegenseitigen Vertrauen zwischen Führer und Soldat hatte, war er erprobt in der Schule der Leiden. Der Führer wußte, daß, wenn die Lage es ersorderte, er von seinem Soldaten alles verlangen konnte, und dieser ihm willig und gern auch in den Tod solgte. Groß waren die Opfer, die die Führer der Truppe auserlegen mußten, größer jedoch die Ansorderungen, die sie an sich selber stellten. In schwerer Stunde war der Soldat gewohnt, in seinem Führer ein Vorbild zu sehen, an dem er sich aufrichten konnte, denn rücksichtslos setze dieser seine Persönlichkeit für die Sache ein, der er diente, und scheute keine Mühe und kein Opfer, wo es galt, für das Wohl der Truppe zu sorgen.

Ein solches auf gegenseitiger Achtung beruhendes Berhältnis sowie das Bewußtsein der Gemeinsamkeit aller Freuden, Leiden und Nöte des Kriegerlebens hatte ein starkes, unzerreißbares Band zwischen Führer und Mannschaft gewoben. Treue ward um Treue gehalten. Auf dem Boden solch hoher Mannszucht erwuchsen die wahren kriegerischen Tugenden: Treue, Tapferkeit, Selbstverleugnung, Gehorsam, Ausbauer und Geduld, jene Tugenden, die, von jeher dem beutschen Soldaten eigen, einst

Deutschland groß und einig gemacht haben; in ihnen offenbart sich der Geist, der ein Bolksheer zu großen Taten befähigt, und Deutschlands Söhne kaben in jenem harten Ringen nicht nur eine Probe auf ihr Können abgelegt, sie haben auch aller Belt gezeigt, daß im deutschen Bolke diese hohen Tugenden noch nicht erstorben sind. Die stille und emsige Arbeit im Heere während langer, für den Berufssoldaten schwer zu ertragender Friedensjahre ist nicht vergeblich gewesen! Dieses Bewußtsein, weit entsernt, zu eitler Selbstüberhebung zu verleiten, mag uns ein Sporn sein, in dem Streben nach weiterer kriegerischer Bervollkommnung nie zu erlahmen.

Das beutsche Bolf aber kann mit Stolz und Bertrauen auf seine wehrhaften Söhne bliden! Der Ramps mit jenem harten und unverbrauchten Naturvolk in einem kulturarmen Lande hat dargetan, daß das deutsche Bolk trot aller Errungensschaften einer hohen Kultur an seinem kriegerischen Werte noch nichts eingebüßt hat. In diesem sieghaften Bewußtsein liegt ein hoher innerer Gewinn und schon um dieses Gewinnes willen sind die schweren Opfer an Gut und Blut nicht vergeblich gewesen.

Aber auch in anderer Hinsicht haben diese wertvollen Gewinn gebracht, der für die nationale Zukunft Deutschlands von unschätzbarer Bedeutung ist. Erst durch die kriegerischen Taten seiner Söhne ist das deutsche Bolt in der Mehrheit aus seiner bisherigen kolonialen Gleichgültigkeit erwacht und erst durch das im fernen Afrika vergossene Blut ist sein Herz für die Kolonien gewonnen. "Ein Land, in dem so viele deutsche Söhne gefallen und begraben sind," heißt es in einer Ansprache des Generals v. Deimling,\*) "ist uns kein fremdes Land mehr, sondern ein Stück Heimatland, für das zu sorgen unsere heilige Pflicht ist."

Der Rrieg in Sudwestafrika ift zu einem entscheibenden Benbepunkt in der Geschichte ber beutschen Kolonialpolitik geworden und bezeichnet ben bedeutsamen Beginn eines neuen verheißungsvollen Zeitabschnittes nationaler, insbesondere kolonialer Betätigung des deutschen Bolkes. Dieser hohe nationale Gewinn ist in erster Linie zu danken den schweren und blutigen Opfern, die das Vaterland in diesem Kriege hat darbringen muffen.

Inwieweit diese dermaleinst auch in wirtschaftlicher Hinsicht Früchte tragen werden, darüber schon jetzt Zutreffendes vorauszusagen, ist nicht möglich, auch hier nicht der Ort. Eines läßt sich indes schon jetzt mit Sicherheit behaupten: der Natur dieses zwar einer hohen Entwicklung fähigen, aber zunächst noch unwirtlichen Landes können wirtschaftliche Erfolge nur in harter, schwerer Arbeit abgerungen werden. "In einer Kolonie", so heißt es in der Denkschrift des früheren Gouverneurs v. Lindequist über die Besiedlung Deutsch-Südwestafrikas, "werden an die Arbeitsekraft, Initiative und Tüchtigkeit des einzelnen weit höhere Ansorderungen gestellt

<sup>\*)</sup> Rebe bes Generals v. Deimling, gehalten am 2. April 1907 in Windhut bei feinem Scheiben aus bem Schutzgebiet.

als in alten Rulturlandern." Sart erfampfte Erfolge find aber für ein Rulturvolf ftets von verjüngender Rraft, und ihr sittlicher Wert ift weit höher einzuschäten als ber mubelofen Gewinnes. In bem Rampfe um bie wirtschaftliche Erichliegung von Sudwestafrita muffen bieselben Rrafte lebenbig und tätig fein, bie bas Soungebiet erobern halfen. Done hohe opferwillige Singabe an die Sache, ohne Selbstverleugnung, Treue, Ausbauer und Gedulb, tann auch hier Großes nicht erreicht werben. Ohne biefe fittlichen Opfer bes einzelnen für bas Bange find bauernde Errungenschaften und Fortschritte ber Menscheit nicht Schwierig find die Aufgaben, welche bem beutschen Bolte die Erschließung seines folonialen Besitzes stellt, aber gerade in ihrer Schwierigkeit liegt auch ihr Reiz und mit dem Reiz einer Aufgabe wächst die Kraft zu ihrer Bewältigung. Aufgaben find des Schweißes der Besten wert. Handelt es sich doch hier nach bem Ausspruche bes Leiters unserer tolonialen Angelegenheiten "um wichtige Buter, Guter, welche liegen auf materiellem, auf tulturellem und auf ethischem Gebiete, ein Drei= flang, ben man turz zusammenfassen tann barin, baß es sich um eine nationale Frage allererften Ranges handelt".\*)

Mißerfolge und Fehlschläge werden auch hier nicht ausbleiben. Möge der beutsche Kaufmann und Siedler dann nicht erlahmen, sondern in schwerem Kampfe des deutschen Soldaten gedenken, der auch in scheindar hoffnungsloser Lage nicht verzweifelte, und dessen zähe Hingabe allen Schwierigkeiten und Gesahren siegreich Trot bot. Die Leiden unserer tapferen Soldaten, der Tod so vieler Braver werden dann nicht vergeblich gewesen sein, sondern aus jener Saat wird dem deutschen Bolke reicher Segen erblüben, und auf dem blutgetränkten Boden wird sich neues, viels fältiges Leben entfalten!

Solange ein Bolk den Glauben an die sieghafte Kraft solch' sittlicher Zbeale in sich lebendig erhält, so lange wird es allen Jrrungen eines verweichlichten, materialistischen Zeitgeistes zum Trot innerlich stark und gesund bleiben. — solange hat es ein Recht, an seine Zukunft zu glauben!

<sup>\*)</sup> Bernhard Dernburg, Birklicher Geh. Rat, Bortrag gehalten zu Berlin auf Beranlaffung bes Deutschen Sanbelstages am 11. Januar 1907 zu Berlin.



| •  |
|----|
| _  |
|    |
| •  |
| •  |
| ĕ  |
| ~  |
| =  |
| 25 |
| =  |
| ~  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |

Kriegsgliederung der Eruppen im Bamalande Anfang Märg 1906.

| Batweg                                                                                                      |                                    |               |                                  | 4. Gr.f.                                                    | <b>ಪ</b>     | o. Campone                   |                                           | 4             | <b>8</b> 0     | Sour<br>Part | b.@dimer.                           | Ī                     |                  |                           |            |         |                                |                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                             | In den                             | großen        | Rarras.                          | pergen                                                      |              |                              |                                           |               | 1/3 9.         |              |                                     | ÷1                    |                  |                           | _          |         | alabilg.                       | i À u                     | - 🛛      |
| b. Alten                                                                                                    | Un ber Oft. 3n ben                 | 6             |                                  | 1. Gt. 5. Gt.                                               | Spir Obli.   | Sab- lett                    |                                           | 4             | 7.             |              | •                                   | ++++                  |                  |                           |            |         | Felbfignalabilg.               | b. Offilip                |          |
|                                                                                                             | <b>*</b>                           |               |                                  | S. Gri                                                      |              |                              |                                           | 4             | -              | is de        |                                     | ÷                     |                  |                           | _          |         | 5. (Brob.)                     | Wajor<br>Sterre           | -🛛       |
|                                                                                                             | aeubler                            | Spim. Siebert | Sig. Off. Lt. Odring             | 1.72 8.72                                                   | optm. Oblit. | zsunja seruger Beyer         |                                           | 4             |                | Stage 85.    | ₽.                                  | 는<br>는<br>후           |                  |                           |            |         | 4. (Buhrb.)                    | _                         | -        |
| Sflorff.<br>n<br>rroth, Obli                                                                                | Major Taeubler                     | _             |                                  |                                                             |              | Gruner v. ra<br>Baebr        | •                                         | 4             |                |              |                                     | <u> </u>              | *                |                           |            |         |                                |                           |          |
| Major v. (n. v. Hage<br>n. v. Hage<br>t. v. Schau                                                           |                                    | Sptm. Heud    | Eig. Off.<br>Et. v. Retnersdorff | 1,1 7.12                                                    | . `          | Golms<br>Golms               |                                           | <b>√</b> □    | 1/3 9. (Geb.)  | D. Rofenberg |                                     | 는)<br>는)              | Dbit. Rios       | <b>←</b> ~                | •          | :nagi   | 3. (Grob.)                     | <b>3</b> 00. <b>3</b> 00. | -        |
| Siddegiet Wajor d. Cfloeff.<br>Generalstad: Hofin. d. Sagen<br>Adjutantur: Obit d. Schauroch, Odit d. Alten |                                    |               |                                  | 11.2                                                        |              |                              |                                           | <u> </u><br>  | 1/3 2.         | . 9          |                                     | ÷                     |                  |                           | part)      | bindun  | 1/2 Ean.<br>Anhrh              |                           | -        |
| Seneral<br>Abjutan                                                                                          | Spim. v. Erdert Spim. v. Hornhardt |               | 3./2                             | n. Oblt. Sptm.                                              | •            | o thing<br>(O) to the        | 4                                         |               | gentold        |              | ÷                                   | Obit. v. Milchemett   | . Weliczero      | en Ber                    | Werbebepot | <b></b> | -⊠                             |                           |          |
|                                                                                                             |                                    |               | 2.1 2.12                         | Oblt. Mittm.                                                | dolph dow    |                              | 4                                         | 2/5 2. (Geb.) | er. Bregiag    |              | 는 <br>는                             | Dbit. b               |                  | (vorher v. B. v. Barpart) | ärtige     | -       |                                |                           |          |
|                                                                                                             |                                    |               | 12./2                            | 10./2 12./2<br>Obli. Obli. 2<br>b. Gafé: Sunger<br>b. Gafé: | 4            |                              | 1/28. 1/3.2.<br>L. Obit.<br>Halste Rowala | ÷             |                |              | Auf den rücklvärtigen Verbindungen: | 2. Echelmo.<br>Artisa | O Dote.          |                           |            |         |                                |                           |          |
|                                                                                                             |                                    |               | ١                                |                                                             | 4            | _                            |                                           | • .           | ** ** *** **** | er Sumf      |                                     | 2. Belbtel.           | Sptin.<br>Gundel | -🛛                        |            |         |                                |                           |          |
|                                                                                                             |                                    |               |                                  | 9.72                                                        | Dott.        | mann                         |                                           | <u>"</u>      |                | in. (Gro.)   | <u>8</u> .                          | <u> </u>              | -                |                           |            | Ħ       |                                |                           |          |
| Bezirt<br>Oft-Namaland                                                                                      |                                    |               |                                  | 1. Grf.                                                     | Deft.        | Manga                        |                                           | 4             | 1/21. 5.       | Delic copin. |                                     |                       |                  |                           |            |         | 1. GH. 35.                     | Sptm.<br>Ochulae          |          |
|                                                                                                             |                                    |               | m.*)                             | 8/2<br>8                                                    | Optm.        | o.<br>Benti:                 | pegni                                     | 4             |                | ב ע          |                                     | <u> </u>              |                  |                           | _          |         |                                |                           | <b>←</b> |
| Berfeba.                                                                                                    |                                    |               | Sptm.*)                          |                                                             |              | ir «cri d.<br>· torbis Benti |                                           | 4             | 2/s 1          |              |                                     | ÷ ÷ ÷                 |                  |                           |            |         |                                | ,                         | <u>-</u> |
| Bezirf Nordbethanien – Berfeba.<br>Major Pierer                                                             |                                    |               | Sptm.<br>Rolfmann                | 4.72 5.72                                                   |              | ytot. D. Willy<br>D. ten,    | Stein burg                                | 4             |                | •••          | 1                                   | -                     |                  |                           |            |         | Raltfontein,<br>Out Mottobilie | Wafd. An.                 | *****    |
|                                                                                                             |                                    |               |                                  | 2. Grf.                                                     | t Dbit       | oy willin year.<br>d.        | w                                         | 4             | က်             | Ponsus       |                                     | +++                   |                  |                           |            |         | <b>9</b>                       | Š                         | +        |
| Ď                                                                                                           |                                    |               |                                  | 5.11                                                        |              | Hotelia                      |                                           | <i>₹</i> /    | 1/2 1          | Obli.        | 93 de                               | ÷                     |                  |                           |            |         |                                |                           |          |
| ,                                                                                                           |                                    |               |                                  | u                                                           | •            |                              |                                           | _             | 7              |              | ~·                                  |                       |                  |                           |            |         |                                |                           |          |

| 8uhrp. <b>R</b> oll (1800.)                   | -\ <u>\</u> |                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Precoepor<br>Dblt.<br>Poerting                | -12         |                                                     |
| 2. Caperino.<br>Mbilg.<br>Obit.<br>Cetado     | - 3         |                                                     |
| 2. Feldrel.<br>Abtig.<br>Sptm.<br>Gumbel      | -           | Affaras for                                         |
| den de de de de de de de de de de de de de    | -[]         | no her Oarry                                        |
|                                               | <b>~</b>    | Sor Sanhorn                                         |
| Kalifontein,<br>Kub, Maltahöhe<br>Wafch. Kan. | +++++       | Wor folongs or mit her Edithering her Ormakhares ha |

\*) War, solange er mit der Säuberung der Anrrasberge be-schiftigt war, dem Hauptquartier unmittelbar unterstellt.

Erläuterung: B. Buntenfintion.

## Unlage 2.

Namentliche Liste der in den Kämpsen gegen die Hottentotten von Ende September 1905 bis Ende Februar 1907 gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutzruppe.

| Lfd.<br>Nr.           | Datum             | Ort,<br>Gelegenheit                                                  | Dienstgrab                                   | Name                                          | Schuttruppen:<br>verband                 | Früherer Truppenteil                                                                                 | Be:<br>mertungen |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                       |                   |                                                                      |                                              | A. Gefallen                                   | ·•                                       |                                                                                                      |                  |
| 1                     | 4. 10. 05         | An ber Waffer-<br>ftelle Gobas,<br>fübweftlich<br>Reetmanns-<br>hoop | Reiter                                       | Hoffmann                                      | 9. Batt.                                 | Feldart. Regt. Nr. 1                                                                                 |                  |
| 2                     | 5. 10. 05         | Auf Patrouille<br>bei Persip                                         | Reiter                                       | Jaeger                                        | 1/2                                      | Gren. Regt. Nr. 1                                                                                    |                  |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7 | 6. 10. 05         | Abe <b>r</b> fall von<br>Jerufalem                                   | Leutnant<br>Gefreiter<br>Gefreiter<br>Reiter | Surmann<br>Göhre<br>Raber<br>Dähne<br>Heffel  | 2. Batt.<br>9/2<br>10/2<br>Erf. Komp. 4a | Felbart. Regt. Nr. 13<br>Ulan. Regt. Nr. 18<br>Schuhtruppe<br>Inf. Regt. Nr. 97<br>Inf. Regt. Nr. 70 |                  |
| 8                     | 12. 10. <b>05</b> | Patrouillen:<br>gefecht am<br>oberen Tjub                            | Reiter                                       | Clausen                                       | 2. Erf. Komp.                            | Inf. Regt. Nr. 85                                                                                    |                  |
| 9                     | 12. 10. 05        | Auf Patrouille<br>bei Besonber:<br>maid                              | Reiter                                       | Shide                                         | 4. <b>R</b> ol. Abt.                     | Inf. Regt. Ar. 95                                                                                    |                  |
| 10                    | 16. 10. 05        |                                                                      | Reiter                                       | Feidert                                       | 11/2                                     | Leib : Drag. Regt.                                                                                   | 1                |
| 11                    |                   | in der Nähe<br>der Secis:                                            | s                                            | Köhler                                        | 3. <b>R</b> ol. Abt.                     | Nr. 24<br>Ldw. Bez.                                                                                  | Rorben           |
| 12                    |                   | berge                                                                | Ė                                            | Schmich                                       | 4/1                                      | Bremerhaven<br>Inf. Regt. Nr. 176                                                                    | <b> </b> '       |
| 13                    | 17. 10. 05        | Bei Tses                                                             | Reiter                                       | Märtens                                       | 6/2                                      | Inf. Regt. Nr. 54                                                                                    | 1                |
| 14<br>15<br>16<br>17  | 24. 10 05         | Gefecht bei<br>Gorabis                                               | Reiter                                       | Bofien<br>Grabowsti<br>Wedlenburg<br>Schraber | 4. Ers. Romp.                            | Leib-Hus. Regt. Ar. 1<br>Füs. Regt. Ar. 90<br>Ins. Regt. Ar. 83<br>Pion. Bat. Ar. 10                 |                  |

| 2fd.<br>Nr.          | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                        | Dienstgrad                         | Name                                     | Schuttruppen:<br>verband                               | Früherer Truppenteil                                                    | Be:<br>merfungen |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18<br>19<br>20       | 24. 10. 05 | Gefecht bei<br>Hartebeeft:<br>mund                         | Hauptmann<br>Leutnant<br>Stabsarzt | d'Arrest<br>v. Bojanowsty<br>Dr. Althans | Erf. Komp. 3a<br>2/1<br>9/2                            | Gren. Regt. Rr. 12<br>4. Garbe Regt. 3. F.<br>Schutzruppe für           |                  |
| 21<br>22             |            |                                                            | Bizefeldwebel<br>Unteroffizier     | Birkholz<br>Schulze                      | 9/2<br>9/2                                             | Oftafrika<br>Jäger:Bat. Nr. 2<br>Jnf. Regt. Nr. 68                      |                  |
| 23<br>24<br>25       |            |                                                            | Gefreiter<br>*                     | Stoewer<br>Müller<br>Bolfram             | 2/1<br>2/1<br>Stab 2. Feld=                            | Inf. Regt. Nr. 148<br>Hus. Regt. Nr. 12<br>Sächs. Karab. Regt.          |                  |
| 26<br>27             |            |                                                            | Reiter                             | Englinski<br>Hoffmeister                 | Regts.<br>Erf. Komp. 3a<br>2/1                         | Inf. Regt. Rr. 152<br>Drag. Regt. Rr. 9                                 |                  |
| 28<br>29<br>30       |            |                                                            | : :                                | Hoinfis<br>Klinker<br>Ruhne              | 2/1<br>2/1<br>2/1                                      | Drag. Regt. Nr. 8<br>2. Garbe-Drag. Regt.<br>Huj. Regt. Nr. 9           |                  |
| 31<br>32<br>33       |            |                                                            |                                    | Peterfen<br>Schred<br>Schröber           | 2/1<br>2/1<br>2. Batt.<br>Stab 2. Felds                | Inf. Regt. Ar. 59<br>Felbart. Regt. Ar. 38<br>Train:Bat. Ar. 1          |                  |
| 34                   |            |                                                            | :                                  | Streder                                  | Regis.                                                 | Bayer. 2. Chev. Regt.                                                   |                  |
| 35                   | 28. 10. 05 | Patrouillen:<br>gefecht am                                 | Reiter                             | Edl, gen.<br>Rupprecht                   | 2. Erf. Komp.                                          | Inf. Regt. Nr. 173                                                      |                  |
| 36                   |            | Reitfub                                                    | :                                  | Rope                                     | =                                                      | Schutiruppe                                                             |                  |
| 37<br>38<br>39       | 29. 10. 05 | Beim Überfall<br>eines Pros<br>viantwagens<br>bei Fahlgras | Reiter<br>:                        | Gefell<br>Kiful<br>Stumpe                | 3. Batt.                                               | Feldart. Regt. Nr. 61<br>Feldart. Regt. Nr. 35<br>Feldart. Regt. Nr. 42 |                  |
| 40                   | 31. 10. 05 | Gefecht bei<br>Deiacheibis                                 | Reiter                             | Nitschfe                                 | _                                                      | Huf. Regt. Rr. 4.                                                       |                  |
| 41<br>42<br>43<br>44 | 2. 11. 05  | Beim Überfall<br>eines Wagens<br>bei Uibis                 |                                    | Jedanrzik<br>Lorenz<br>Delzner<br>Roch   | 2. Feldtel. Abt.<br>Feldfign. Abt.<br>2. Feldtel. Abt. | Man. Regt. Nr. 12<br>Pion. Bat. Nr. 11                                  |                  |
| 45                   | 2. 11. 05  | Gefecht bei<br>Koms                                        | Unteroffizier                      | Klapeđi                                  | 1. Erf. Romp.                                          | Füs. Regt. Nr. 39                                                       |                  |
| 46<br>47             | 2. 11. 05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Kiriis:Oft                  | Gefreiter<br>Reiter                | Reined<br>Schöller                       | 8/2<br>8/2                                             | Jäg. Bat. Nr. 11<br>Bayer. 2. Ulan. Regt.                               |                  |

Anlage 2. Namentliche Berluftlifte.

| Ljd.<br>Nr.                | Datum      | Drt,<br>Gelegenheit                                    | Dienftgrad                           | Name                                        | Schuttruppen:<br>verband        | Früherer Truppenteil                                                                                    | Be:<br>mertungen |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 48<br>49                   | 7. 11. 05  | Bei Ganikobis                                          | Unteroffizier<br>Reiter              | Rest<br>Griebel                             | 1. Et. Konıp.<br>1/2            | Inf. Regt. Ar. 126<br>Romb. Jäger : Regt.<br>3. Pf.                                                     |                  |
| 50                         | 9. 11. 05  | Bei Aluris:<br>fontein                                 | Reiter                               | Taraba                                      |                                 | Feldart. Regt. Nr. 74                                                                                   |                  |
| 51<br>52<br>53             | 13. 11. 05 | Wagenüberfall<br>bei Deutsche<br>Erde                  | Gefreiter<br>Reiter                  | Stollenwerk<br>Krull<br>Lange               | 7/1<br>7/1<br>7/1               | Inf. Regt. Rr. 65<br>Inf. Regt. Rr. 49<br>Hus. Regt. Rr. 19                                             |                  |
| 54<br>55<br>56             | 2. 12. 05  | Süböftlich<br>Ruis                                     | Leutnant<br>Reiter                   | v.Schweinichen<br>Boy<br>Läthe              | 1. Kol. Abt.                    | Ulan. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 26                                             |                  |
| 57<br>58                   | 7. 12. 05  | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gabis                   | 3ahlmeister:<br>Ajpirant<br>Sergeant | Seelbach<br>Durchholz                       | 12/2<br>12/2                    | Inf. Regt. Nr. 16<br>Train=Bat. Nr. 7                                                                   |                  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63 | 8. 12. 05  | Bei Sand-<br>fontein                                   | Gefreiter<br>Reiter                  | Webel<br>Brüffau<br>Hilger<br>Jäfel<br>Wolf | 9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2<br>9/2 | Ulan. Regt. Rr. 18<br>Kür. Regt. Rr. 5<br>Inf. Regt. Rr. 117<br>Inf. Regt. Rr. 117<br>Inf. Regt. Rr. 32 |                  |
| 64<br>65<br>66             | 17 12.05   | Gefecht füblich<br>Toafis                              | Hauptmann<br>Sergeant<br>Gefreiter   | Kliefoth<br>Schmeißer<br>Berger             | 4/1<br>4/1<br>4/1               | Inf. Regt. Rr. 64<br>Hul. Regt. Rr 19<br>Hul. Regt. Rr. 18                                              | ·                |
| 67                         | 2. 1. 06   | Bei Gubuoms<br>im Busch tot<br>aufgefunden             | Leutnant                             | Weizel                                      | 4/1                             | Gren. Regt. Nr. 109                                                                                     |                  |
| 68                         | 5. 1. 06   | Beim Angriff<br>auf eine<br>Pferdewache<br>bei Bysteck | Unteroffizier                        | Lent                                        | 6/2                             | Inf. Regt. Nr. 179                                                                                      |                  |
| 69                         | 5. 1. 06   | Gefecht bei<br>Duurdrift:<br>Süd                       | Bizefeldwebel                        | Blod                                        | 8/2                             | Inf. Regt. Nr. 98                                                                                       |                  |

| Lfb.<br>Rr.                | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit                                  | Dienstgrad                           | Name                                                | Schuttruppen:<br>verband             | Früherer Truppenteil                                                                                      | Be-<br>mertungen |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 70                         | 9. 1. 06   | Gefect bei<br>Alurisfontein                          | Leutnant                             | v. Ditfurth                                         | 2/1                                  | Garbe:Gren. Regt.<br>Nr. 2                                                                                |                  |
| 71<br>72                   |            | , i                                                  | Gefreiter<br>Reiter                  | Honig<br>Schramm                                    | 2/1<br>2/1                           | Ulan. Regt. Nr. 9<br>Inf. Regt. Nr. 15                                                                    |                  |
| 73<br>74<br>75             | 19. 1. 06  | Bei Dochas                                           | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Birsner<br>Wöhrle<br>Prophet                        | 4/2<br>5/2<br>4. Erf. Komp.          | Inf. Regt. Rr. 112<br>Gren. Regt. Rr. 119<br>Inf. Regt. Rr. 149                                           |                  |
| 76                         | 20. 1. 06  | Bei ber Signal:<br>ftation<br>Aluri <b>s</b> fontein | Reiter                               | Schleich                                            | 2/1                                  | Inf. Regt. Rr. 147                                                                                        |                  |
| 77                         | 6. 2. 06   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ramkas                | Reiter                               | Seiter                                              | 4. Etapp. Romp.                      | Drag. Regt. Nr. 26                                                                                        |                  |
| 78<br>79<br>80             | 7. 2. 06   | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Gendoorn              | Leutnant<br>Gefreiter<br>Reiter      | Bender<br>v. Santen<br>Feldmeier                    | 1/2<br>1/2<br>1/2                    | Füs. Regt. Rr. 39<br>Inf. Regt. Rr. 41<br>Bayer. 3. Chev. Regt.                                           |                  |
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85 | 14. 2. 06  | Gefecht bei<br>Rorechab                              | Gefreiter<br>Reiter                  | Förschle<br>Baumer<br>Helmchen<br>Horcher<br>Radtfe | 12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2<br>12/2 | Inf. Regt. Nr. 122<br>Drag. Regt. Nr. 22<br>Gren. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 169<br>Inf. Regt. Nr. 144 |                  |
| 86                         | 5. 3. 06   | Auf Patrouille<br>bei Raimas                         | Rriegs:<br>freiwilliger              | Schneiber                                           | 3. Erf. <b>R</b> omp.                |                                                                                                           |                  |
| 87                         | 6. 3. 06   | Bei Umeis                                            | Bizewachtmftr.                       | v. Parpart                                          | 2. Funten-Abt.                       | Felbart. Regt. Nr. 55                                                                                     |                  |
| 88                         | 8. 3. 06   | Gefecht bei<br>Pellabrift                            | Unteroffizier                        | Rretschmar .                                        | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2            | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 3                                                                                 |                  |
| 89<br>90                   | 10. 3. 06. | Auf Patrouille<br>bei Pelladrift                     | Gefreiter<br>Reiter                  | Rohad<br>Rubon                                      | 1/1<br>1/1                           | Ulan. Regt. Rr. 3.<br>Ulan. Regt. Rr. 10                                                                  |                  |
| 91                         | 11. 3. 06  | Bei Pelladrift                                       | Reiter                               | Franz                                               | 1/1                                  | Inf. Regt. Nr. 80                                                                                         |                  |
| 92<br>93                   | 12. 3. 06  | Gefecht bei<br>Hartebeefts<br>mund                   | Unteroffizier<br>Gefreiter           | Ewald<br>Jünger                                     | 9/2<br>9/2                           | Huf. Regt. Rr. 14<br>Inf. Regt. Rr. 17                                                                    |                  |
| 94                         | 16. 3. 06  | Bei Aras<br>gauros                                   | Sanitāts:<br>Sergeant                | Schopf                                              | Feldlazarett XI                      | Inf. Regt. Rr. 121                                                                                        |                  |
| 95<br>96<br>97<br>98       | 21. 3. 06  | Überfall ber<br>Pferbewache<br>Jerufalem             | Unteroffizier<br>Reiter              | Prugel<br>Albrecht<br>Müller<br>Steinert            | 1. <b>Et. R</b> omp.                 | Inf. Regt. Rr. 48<br>Gren. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 61<br>Inf. Regt. Rr. 103                         |                  |

Anlage 2. Ramentliche Berluftlifte.

| Ljd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                    | Dienstgrad               | Rame              | Schuttruppen:<br>verband      | Früherer Truppenteil                      | Be:<br>merkungen |
|-------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 99          | 26. 3. 06 | Beim Überfall                          | Leutnant                 | Reller            | 9. Batt.                      | Felbart. Regt. Nr. 49                     | 1                |
| 100         |           | einer Wagen:                           | Gefreiter                | Abvena            | 7/2                           | Inf. Regt. Rr. 144                        |                  |
| 101         |           | tolonne öftlich                        | Reiter                   | Anders            | 7/2                           | Suf. Regt. Rr. 3                          |                  |
| 102         |           | Ułamas                                 | :                        | Baron             | 7/2                           | Gren. Regt. Nr. 6                         |                  |
| 103         |           |                                        | s                        | Gutsche           | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 52                         |                  |
| 104         |           |                                        | :                        | Haude             | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 58                         |                  |
| 105         |           |                                        |                          | Selfing           | 7/2                           | Fus. Regt. Nr. 34                         |                  |
| 106         |           |                                        | :                        | Rimmel            | 7/2                           | hus. Regt. Nr. 3                          | 1                |
| 107         |           |                                        | ;                        | Lichterfeld       | 7/2                           | 2. Matrofen-Div.                          |                  |
| 108         |           |                                        | 3                        | Riesner           | 9. <b>B</b> att.              | Feldart. Regt. Rr. 42                     |                  |
| 109         |           |                                        | :                        | Sierszyn          | 7/2                           | Inf. Regt. Nr. 13                         |                  |
| 110         | 8. 4. 06  | Gefecht bei                            | Unteroffizier            | Steger            | 5. Et. Romp.                  | huf. Regt. Rr. 3                          |                  |
| 111         |           | Fettkluft                              | Gefreiter                | Jolisch           | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 45                         |                  |
| 112         |           |                                        | Reiter                   | Armbrecht         | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 79                         |                  |
| 113         |           |                                        | \$                       | Bienas            | 1/2                           | Ulan. Regt. Nr. 4                         |                  |
| 114         |           |                                        | \$                       | Bolle             | 1/2                           | Inf. Regt. Rr. 24                         | ļ ·              |
| 115         |           |                                        | :                        | Draeger           | 1/2                           | Inf. Regt. Rr. 132                        |                  |
| 116         |           |                                        | \$                       | Sameifter         | 1/2                           | Pion. Bat. Nr. 2                          | 1                |
| 117         |           |                                        | *                        | Meyer             | 1/2                           | Inf. Regt. Nr. 44                         |                  |
| 118         | 20. 4. 06 | Gefecht bei<br>Wittmund                | Oberleutnant             | v. Baehr          | 11/1                          | Drag. Regt. Nr. 10                        |                  |
| 119         | 22. 4. 06 | Am Gausob:<br>revier                   | Zahlmeister:<br>Aspirant | Wenda             | 6/2                           | Inf. Regt. Nr. 136                        |                  |
| 120         | 4. 5. 06  | Gefecht bei van<br>Rooisvley           | Reiter                   | Maile             | 7. Batt.                      | Gren. Regt. Rr. 119                       |                  |
| 121         | 5. 5. 06  | Gefecht füblich                        | Gefreiter                | Weiß              | 7/1                           | Bion. Bat. Nr. 9.                         |                  |
| 122         |           | Gawachab                               | Reiter                   | Dorfd)            | 7/1                           | Drag. Regt. Nr. 21                        | 1                |
| 123         |           |                                        | :                        | Hubrig            | 7/1                           | Jäg. Bat. Nr. 6                           |                  |
| 124         | 19. 5. 06 | Auf Patrouille                         | Leutnant                 | Engler            | 8/2                           | Inf. Regt. Rr. 179                        | 1                |
| 125         |           | nördlich<br>Ranus                      | Reiter                   | Finte             | 3. <b>E</b> rf. <b>R</b> omp. | Inf. Regt. Rr. 74                         |                  |
| 126         | 21. 5. 06 | Zwischen<br>Kubub und                  | Unteroffizier            | Welter            | 2. Funten:Abt.                | Low. Bez. Mühl:<br>hausen                 |                  |
| 127<br>128  |           | Umtois                                 | Reiter<br>:              | Lösche<br>Romberg | :                             | Inf. Regt. Nr. 49<br>Fußart, Schießschule |                  |
| 129         | 21. 5. 06 | Zwischen Ralks<br>fontein und<br>Rubub | Gefreiter                | Groening          | 12/2                          | Kür. Regt. Nr. 5,                         |                  |

|     |                           | Gelegenheit                                | Dienstgrad          | Rame           | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil         | Be:<br>mertungen |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 130 | <b>23</b> . <b>5</b> . 06 | Gefecht bei                                | Sergeant            | Boas           | 8/2                       | Drag. Regt. Rr. 7            |                  |
| 131 | ł                         | Dafaib                                     | Gefreiter           | Navide         | 8/2                       | Jäg. Bat. Nr. 10             |                  |
| 132 | 1                         | ]                                          | :                   | Schröber       | 8/2                       | Fuf. Regt. Rr. 90            |                  |
| 133 |                           |                                            | Reiter              | Seufert        | 8/2                       | Bayer. 2. Felbart.<br>Regt.  |                  |
| 134 | <b>24</b> . 5. 06         | Bei Tjamab                                 | Leutnant            | Fürbringer     | Feldfign. Abt.            | Huf. Regt. Rr. 5             |                  |
| 135 |                           |                                            | Unteroffizier       | Schwarz        | 7/2                       | Train:Bat. Nr. 14            |                  |
| 136 |                           |                                            | :                   | Thelen         | 7/2                       | Huj. Regt. Rr. 11            |                  |
| 137 |                           | ļ                                          | Gefreiter           | Schnalle       | 7/2                       | Pion. Bat. Nr. 6             |                  |
| 138 | 1                         |                                            | Reiter              | Heder          | 7,2                       | Gren. Regt. Rr. 109          |                  |
| 189 |                           |                                            | :                   | Rrause         | 7/2                       | 3nf. Regt. Rr. 47            |                  |
| 140 |                           | ļ                                          | £                   | <b>Prodnow</b> | 7/2                       | Gren. Regt. 3. Pf.<br>Rr. 3  |                  |
| 141 |                           | 1                                          | :                   | Rothe          | 3. Erf. Romp.             | Füs. Regt. Rr. 86            | ł                |
| 142 |                           |                                            | f                   | Segiorn        |                           | Gren. Regt. Nr. 89           |                  |
| 143 | 4. 6. 06                  |                                            | <b>Oberleutnant</b> | Dannert        | 10/2                      | Fuf. Regt. Rr. 84            |                  |
| 144 |                           | Sperlingspüt                               | Leutnant            | v. Abendroth   | 10/2                      | Gren. Regt. Rr. 100          |                  |
| 145 |                           |                                            | Sergeant            | Funte          | 3/2                       | Ulan. Regt. Nr. 1            |                  |
| 146 |                           |                                            | Gefreiter           | Diegel         | 3/2                       | Inf. Regt. Nr. 144           |                  |
| 147 |                           |                                            | 5                   | Ulrich         | 10/2                      | Pion. Bat. Nr. 2             | [                |
| 148 |                           | Ì                                          | Reiter              | Bernbt         | 10/2                      | Feldart, Regt. Nr. 6         | 1                |
| 149 |                           |                                            | :                   | Brunner        | 10/2                      | Drag. Regt. Nr. 24           |                  |
| 150 |                           | ·                                          | ş                   | Dilz           | Masch. Gew.<br>Abı. Nr. 2 | Füs. Regt. Nr. 86            |                  |
| 151 |                           | ļ                                          | :                   | Joswig         | 2. <b>B</b> att.          | Train:Bat. Nr. 1             | 1                |
| 152 |                           |                                            | :                   | Shoer          | Stab III/2                | Inf. Regt. Rr. 31            |                  |
| 153 | <b>20</b> . 6.06          | NördlichWarm:<br>bad                       | Reiter              | Hänfel         | San. Fuhrpark             | Săchj. Jnf. Regt.<br>Nr. 105 |                  |
| 154 |                           |                                            | ,                   | Rirchhoff      | :                         | Ulan. Regt. Nr. 14           |                  |
| 155 | 20. 6.06                  | Bwifchen Ralt:                             | Gefreiter           | Beninde        | 10/2                      | Inf. Regt. Rr. 19            |                  |
| 156 |                           | fontein (Süd)<br>und Warmbad               |                     | Shurma         | 3. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Rr. 51            |                  |
| 157 | 21. 6.06                  | Überfall einer<br>Pferdewache<br>bei Gabis | Reiter              | Rogler         | 2. Funkentel.<br>Abt.     | Bayer. 2. Fußart. Regt.      |                  |
| 158 | 2. 7.06                   | Auf Pferbe:<br>wachebei Uha:               | Gefreiter           | Schusbier .    | 1. Funtentel.<br>Abt.     | Gren. Regt. Rr. 10           |                  |
| 159 | 1                         | big                                        | Reiter              | Brumme         | ,                         | Luftschiffer-Bat.            |                  |
| 160 | 21. 7.06                  | Auf Patrouille<br>bei Garunarub            | Reiter              | 908            | 4. Kol. Abt.              | Inf. Regt. Rr. 78            |                  |

| Lid.<br>Nr. | Datum                   | Ort,<br>Gelegenheit                                | Dienstgrad            | Name                                     | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                    | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 161         | 23. 7.00                | Gefecht bei<br>Gams                                | Dberleutnant          | Barla <b>c</b>                           | 12/2                      | Füs. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 162         | <b>26.</b> 7.06         | Bei Sperlings:<br>püş                              | Reiter                | Dörfler                                  | 1/2                       | Inf. Regt. Nr. 145                      |                  |
| 163         | 2. 8.00                 | Nördlich Rosins<br>busch                           | Gefreiter             | Gregory                                  | 6. Batt.                  | 3.Bayer.Feldart.Regt.                   |                  |
| 164<br>165  | 2. 8.00                 | Bei Liefdood                                       | Reiter                | Elbrachthülf:<br>wehgen<br>Defterschwin: | 8. <b>B</b> att.          | Felbart. Regt. Ar. 58                   |                  |
|             |                         | 1                                                  |                       | fterbt                                   |                           |                                         |                  |
| 166<br>167  | 6. 8.0                  | Bei Alurisfons<br>tein                             | Reiter<br>:           | Gorznyl<br>Wittfopf                      | 2/2<br>2/2                | Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 149 |                  |
| 168<br>169  | 18. 8.0                 | Bei Noibis                                         | Leutnant<br>Gefreiter | v. Heyden<br>Griebel                     | 9/2<br>8/2                | Inf. Regt. Nr. 164<br>Inf. Regt. Nr. 16 |                  |
| 170         | <b>25</b> . 8.0         | Bei Dunker:<br>modder                              | Gefreiter             | Ritter                                   | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 1 | Garde:Waschinen:<br>gewehr:Abt. Nr. 2   |                  |
| 171         | <b>29</b> . 8.0         | Uberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Warms<br>bakies | Reiter                | Winter                                   | 4. Erf. Komp.             | Füs. Regt. Nr. 86                       |                  |
| 172<br>173  | 7. 9.0                  | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Groendorn              | Gefreiter<br>*        | Bade<br>Jonuschat                        | 1/1<br>1/1                | Ulan. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 11 |                  |
| 174         | 11. 9.0                 | Uberfall ber<br>Pferbewache<br>bei Byfterk         | Unteroffizier         | Thielert                                 | 5/1                       | 1. Garbe-Ulan. Regt.                    |                  |
| 175         | 20. 9.0                 | auf Patrouille<br>bei Onder:                       | Unteroffizier         | Fiedler                                  | 7/2                       | Low. Bez. Sangers<br>hausen             |                  |
| 176         |                         | maitje                                             | Gefreiter             | Schäfer                                  | 7/2                       | Inf. Regt. Nr. 82                       |                  |
| 177         | <b>22.</b> 9.0          | 6 Auf Patrouille<br>bei Onber:<br>maitje           | Reiter                | Hirth                                    | 3/2                       | Drag. Regt. Nr. 20                      |                  |
| 178         | <b>24</b> . <b>9</b> .0 | ilberfall ber<br>Pferdewache<br>bei Stampriet      | Reiter                | Rüdert                                   | 3. Batt.                  | Felbart. Regt. Nr. 38                   |                  |
|             |                         |                                                    |                       |                                          |                           |                                         |                  |

| Ljb.<br>Nr.                     | Datum     | Drt,<br>Gelegenheit                      | Dienstgrad          | Rame                                                   | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                                                      | Be:<br>merfungen |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 179                             | 26. 9 06  | Bei Rolechab                             | Reiter              | Schmöller                                              | 8/2                       | Bayer. 2. Inf. Regt.                                                                                      |                  |
| 180<br>181<br>182               | 1. 10. 06 | Gefecht bei<br>Dassiefontein             | Gefreiter<br>Reiter | Gräfe<br>Ortmeier<br>Schley                            | 3. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Rr. 162<br>Inf. Regt Rr. 47<br>Gren. Regt. Rr. 3                                               |                  |
| 183<br>184                      |           |                                          | :                   | Stranz<br>Strauß                                       |                           | Inf. Regt. Rr. 54<br>Drag. Regt. Rr. 10                                                                   | į                |
| 185<br>186<br>187               | 2. 10.06  | Gefecht bei<br>Dassiefontein             | Gefreiter<br>*      | Braun<br>Stahl<br>Ballner                              | 9/2<br>9/2<br>9/2         | Bayer. 13. Inf. Regt.<br>Low. Bez. Coblenz<br>Bayer. 2. schweres<br>Reiter-Regt.                          |                  |
| 188<br>189                      | 12. 10.06 | Bei Sandpüt                              | Gefreiter<br>Reiter | Pepold<br>Ustoreit                                     | 3/2<br>3/2                | Füf. Regt. Nr. 38<br>Ulan. Regt. Nr. 8                                                                    |                  |
| 190                             | 15. 10.06 | Bei Hanapan                              | Reiter              | Bretag                                                 | 8. <b>B</b> att.          | Fußart. Regt. <b>A</b> r. 11                                                                              |                  |
| 191<br>192<br>193<br>194<br>195 | 1.11.06   | Bei Uchanaris                            | Gefreiter<br>Reiter | Hauser<br>Peisert<br>Sauermann<br>Schmidte<br>Schubert | 9. Batt.<br>3. Erf. Romp. | Feldart. Regt. Rr. 30<br>Inf. Regt. Rr. 84<br>Gren. Regt. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 41<br>Inf. Regt. Rr. 91 |                  |
| 196                             | 1. 1.07   | Auf Patrouille<br>bei Dafflesons<br>tein | Reiter              | Oftertag                                               | 1/1                       | Bayer. 7. Chev. Regt.                                                                                     |                  |

## B. Vermißt.

| 1<br>2      | 3.10.05  | Auf Patrouille<br>bei Perfip                  | Unteroffizier<br>Reiter | Gäriner<br>Franzie    | 3. Batt.                | Feldart. Regt. Nr. 29<br>Hus. Regt. Nr. 6                    |                                                        |
|-------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 8           | 7.10.05  | Im Rutiprevier                                | Unteroffizier           | Lünemann              | 5. <b>Ro</b> l. Abt.    | Drag. Regt. Nr. 6                                            |                                                        |
| 4           | 22.10.05 | Am Chamafis:<br>revier                        | Reiter                  | Scholtysset           | 2.Scheinwerfer:<br>Abt. | Drag. Regt. Nr. 8                                            |                                                        |
| 5<br>6<br>7 | 24.10.05 | Gefecht bei Har:<br>tebeeftmund               | Unteroffizier<br>Reiter | Babel<br>Sehl<br>Graf | 2/1<br>2/1<br>2/1       | Füs. Regt. Rr. 38<br>Pion. Bat. Rr. 18<br>Inf. Regt. Rr. 171 |                                                        |
| 8           | 13.11.05 | Überfall eines<br>Wagens bei<br>Deutsche Erbe |                         | Laudon                | 7/1                     | Inf. Regt. Nr. 164                                           | Am 17. 11. 05<br>mit Baud-<br>fdug tot<br>aufgefunden. |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                     | Ort,<br>Gelegenheit                                    | Dienstgrab                                             | Name                             | Schuttruppen:<br>verband    | Früherer Truppenteil                     | Be:<br>merfungen                      |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 9           | 25.11.05                  | Bei Aukam                                              | Leutnant d. Ref.<br>( <b>Ar</b> iegsfrei:<br>williger) | Dreyer                           | 4. Rol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 43                        |                                       |
| 10<br>11    |                           |                                                        | Reiter                                                 | Bechler<br>Tamm                  | :                           | Drag. Regt. Nr. 1<br>Drag. Regt. Nr. 16  |                                       |
| 12          | 30.11. <b>05</b>          | Bei Dabib                                              | Reiter                                                 | Schuster                         | 1. Rol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 19                        |                                       |
| 13          | 7.12.05                   | Warmbad                                                | Unteroffizier                                          | Göşe                             | 2. Feldtel. Abt.            | Inf. Regt. Nr. 127                       |                                       |
| 14          | 8.12.05                   | Bei Aub                                                |                                                        | Overweg                          | 2/2                         | Ulan. Regt. Nr. 15                       |                                       |
| 15          | 9.12.05                   | Bei Kowas                                              | Reiter                                                 | Treutlein                        | 5/1                         | Bayer. 9. Inf. Regt.                     |                                       |
| 16          | 17.12.05                  | Bei Arinob                                             | Reiter                                                 | Beder                            | 5. Et. Romp.                | Inf. Regt. Nr. 79                        |                                       |
| 17          | 23.12.05                  | Bei Persip                                             | Gefreiter                                              | Trautwein                        | Feldfignal-Abt.             | Drag. Regt. Nr. 14                       |                                       |
| 18          | 10. 1.06                  | Bei Warmbad                                            | Reiter                                                 | Ditto                            | 1.Funkentelegr.<br>Abt.     | Train-Bat. Nr. 3                         | Um 15. 1. 06<br>tot aufge-<br>funben. |
| 19          | 12. 1.06                  | Bei Tsamrob                                            | Gefreiter                                              | Chemnit                          | 5. Kol. Abt.                | Train-Bat. Nr. 7                         |                                       |
| 20          | 7. 2.06                   | Bei Eendoorn                                           | Reiter                                                 | Gerold                           | 1/2                         | Inf. Regt. Nr. 120                       |                                       |
| 21          | 12.2. 06                  | Nördlich Konus                                         | Reiter                                                 | Rofiol                           | 7. Batt.                    | Felbart. Regt. Nr. 57                    | Um 13. 2. 06<br>tot aufge-            |
| 22          | 8. 3.06                   | Bei Tharob                                             | Reiter                                                 | Schent'                          | 2. Rol. Abt.                | Inf. Regt. Nr. 166                       | funden.                               |
| 23          | <b>24</b> . <b>3</b> . 06 | Süblich Das                                            | Gefreiter                                              | Bielad .                         | 1. <b>R</b> ol. Abt.        | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                  |                                       |
| 24<br>25    | 19. 5.06                  | Patrouille<br>nörblich Ra:<br>nus                      | Unteroffizier<br>Reiter                                | Baaf <b>c</b><br>Lan <b>h</b> fc | 11/2<br>6/2                 | Pion. Bat. Rr. 8<br>Schühen:Regt. Rr.108 |                                       |
| 26          | 21. 6 06                  | Beim Überfall<br>einer Pferde:<br>wache bei Ga:<br>bis | Reiter                                                 | Reinde .                         | 6. <b>B</b> att.            | Felbart. Regt. Nr. 60                    |                                       |
| 27          | 24. 5.06                  | Im Gefecht bei<br>Tsamab                               | Reiter                                                 | Wenglarczył                      | Maschinengew.<br>Abt. Nr. 2 | Inf. Regt. Rr. 51                        |                                       |
| 28          | 27. 7.06                  | Auf Patrouille<br>bei Churutabis                       | Reiter                                                 | Simiantfowsfi                    | 6. Batt.                    | Inf. Regt. Nr. 135                       | Um 28. 7. 06<br>tot aufge-<br>funden. |
| 29<br>30    | 16. 8.06                  | BeiGamsmund                                            | Unteroffizier<br>Gefreiter                             | Chlers<br>Stüdle                 | Feldfignal Abt.             | Inf. Regt. Nr. 49<br>Gren. Regt. Nr. 123 | •                                     |
| 31          | <b>29.</b> 8.06           | Bei Warm:<br>badies                                    | Gefreiter                                              | Heinig                           | Signalabt.                  | Inf. Regt. Nr. 59                        |                                       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit    | Dienstgrad | Rame         | Schuttruppen-<br>verband | Früherer Truppenteil | Be:<br>merfungen |
|-------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 32          | 15. 9.06   | NördlichOfaua          | Gefreiter  | Behr         | 6/1                      | Jäger:Bat. Rr. 6     |                  |
| 33          | 25. 12. 06 | Bei Otjiamon-<br>gombe | Gefreiter  | Trichterborn | 5. Rol. Abt.             | Jäger-Bai. Nr. 11    |                  |
| 34          | 8. 2.07    | Bei Lahnstein          | Gefreiter  | Naumann      | 2/1                      | Bez. Koo. Altenburg  |                  |

## C. Verwundet.

| 1<br>2<br>3   | 5. 10. 05 | Auf Patrouille<br>im Rutiprevier                                     | Sergeant<br>Gefreiter | Boß<br>Rowalewsky<br>Brange      | 5. <b>Rol.</b> Abt. 5. : : 1. : : | Felbart. Regt. Rr. 60<br>3. Matrofen:Art. Abt.<br>Inf. Regt. Rr. 162 |                                       |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4             | 6. 10. 05 | Gefecht bei<br>Jerusalem                                             | Gefreiter             | Löhr                             | 9/2                               | Huf. Regt. Rr. 17                                                    | Am 15. 10.06<br>ben Wunden<br>eriegen |
| 5             | 9. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Besonder:                                      | Gefreiter             | Börner                           | Halbbatt. Ras<br>drowski          | Feldart. Regt. Nr. 74                                                |                                       |
| 6             |           | maib                                                                 | Reiter                | Seeber                           | s                                 | Inf. Regt. Nr. 71                                                    |                                       |
| 7             | 13.10.05  | Überfall einer<br>Rolonne bei<br>Zwartfontein                        | Unteroffizier         | Pytlif                           | 5. <b>B</b> att.                  | Felbart. Regt. Nr. 57                                                |                                       |
| 8             | 16.10.05  | Berfolgungvon<br>Biehräubern<br>zwischen Hari:<br>bes und<br>Auchas. | Unteroffizier         | Weizel                           | 1. Rol. Abt.                      | Drag. Regt. Nr. 19                                                   |                                       |
| 9<br>10<br>11 | 16.10.05  | Auf Patrouille<br>in der Rähe<br>der Seeiß:<br>berge                 | •                     | Gölfert<br>Golda<br>Labahn       | 1/1<br>4.                         | Bayer. 2. Jäger:Bat.<br>Inf. Regt. Rr. 51<br>Felbart. Regt. Rr. 2    | Zm<br>Norden                          |
| 12            | 17.10.05  | Bei Aminuis                                                          | Gefreiter             | <b>R</b> ammholz                 | 7. Batt.                          | 2. Garde.Drag. Regt.                                                 |                                       |
| 18            | 20.10.05  | Überfall ber<br>Farm Boigt:<br>land                                  | Reiter                | Nowad                            | 6/2                               | Schüßen = Regt.<br>Nr. 108                                           |                                       |
| 14<br>15      | 24.10.05  | Gefecht bei<br>Hartebeefts<br>mund                                   | Leutnant<br>Oberarzt  | Schaumburg<br>Dr. Hanne:<br>mann | 9/2<br>2/1                        | Inf. Regt. Nr. 96<br>Inf. Regt. Nr. 96                               |                                       |
| 16            |           |                                                                      | Oberveterinär         | Diedmann                         | Erf. Komp. 3 a                    | Lbw. Bez. Roftod                                                     |                                       |

|                        |                    | <del>,</del>                          |                     |                                 |                           |                                          |                         |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Lfd.<br>Nr.            | Datum              | Ort,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad          | Name                            | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                     | Be:<br>mertungen        |
| 17                     | 24.10.05           | Gesecht bei<br>Hartebeest:            | Unteroffizier       | Gerding                         | Feldsignal-Abt.           | Lehr:Regt. der Fcld:<br>art. Shießschule |                         |
| 18                     |                    | mund                                  | :                   | Hoene                           | 2/1                       | Schuttruppe                              |                         |
| 19                     |                    |                                       | s                   | Rluge                           | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Feldart. Regt. Nr. 42                    |                         |
| 20                     |                    |                                       | :                   | Luchterhand                     | 10/2                      | Ulan. Regt. Rr. 9                        |                         |
| 21                     |                    |                                       | :                   | Riebusch                        | 9/2                       | Huj. Regt. Nr. 17                        | Am 1, 11. 05            |
| 22                     |                    |                                       |                     | Painczył                        | 2 <sub>/</sub> 1          | Drag. Regt. Nr. 8                        | ben Bun-<br>ben erlegen |
| 23                     |                    | ·                                     | Gefreiter           | Вооф                            | 2/1                       | Pion. Bat. Nr. 8                         |                         |
| 24                     |                    |                                       |                     | Werner                          | 9/2                       | Feldart. Regt. Nr. 18                    |                         |
| 25                     |                    |                                       | :                   | Breder                          | 2. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 8                     | ŀ                       |
| 26                     |                    |                                       | :                   | Broich                          | 2/1                       | 1. Garbe:Drag. Regt.                     |                         |
| 27                     |                    |                                       | :                   | Fehlert                         | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 11                       | :                       |
| <b>2</b> 8             |                    |                                       | ;                   | Rartheuser                      | 2/1                       | Fus. Regt. Nr. 36                        |                         |
| 29                     |                    |                                       | 3                   | Коф                             | Masch. Gew.               | Masch. Gew. Abt.                         |                         |
|                        |                    |                                       |                     | 1                               | Abt. Nr. 2                | Nr. 3                                    |                         |
| <b>3</b> 0             |                    |                                       | 3                   | Meyer                           | :                         | Feldart. Regt. Nr. 44                    |                         |
| 31                     |                    |                                       | Reiter              | Arnold                          | Erf. Romp. 3a             | Bayer. 7. Inf. Regt                      |                         |
| 32                     |                    |                                       | :                   | Benz                            | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 21                       |                         |
| 33                     |                    |                                       | :                   | Bogaict                         | 2/1                       | 1. Garbe:Felbart. R.                     | l                       |
| 34                     |                    |                                       | :                   | Hayeborn                        | 9. Batt.                  | Fußart. Regt. Nr. 11                     |                         |
| 35                     |                    |                                       | :                   | Hinte                           | ;                         | 1. Leib: Huf. Regt.                      | İ                       |
| <b>3</b> 6             |                    |                                       | ٤                   | Holstamm                        | 9/2                       | Ulan. Regt. Nr. 11                       |                         |
| 37                     |                    |                                       | :                   | Ruđŝ                            | 9/2                       | Hus. Regt. Nr. 9                         |                         |
| <b>3</b> 8             | ,                  |                                       | :                   | Lapsien                         | 2,1                       | Felbart. Regt. Nr. 31                    | İ                       |
| 39                     |                    |                                       | =                   | Mette                           | 2/1                       | Garde-Schützen:Bat.                      |                         |
| 40                     |                    |                                       | 5                   | Milupfi                         | 2/1                       | Ulan. Regt. Nr. 4                        | ł                       |
| 41                     |                    |                                       | :                   | Dichemsky                       | 2. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 15                    | 1                       |
| 42                     |                    |                                       | :                   | Schönbaum                       | 2/1                       | Drag. Regt. Nr. 18                       |                         |
| 43                     |                    |                                       | \$                  | Staffel                         | 2. Batt.                  | Inf. Regt. Nr. 82                        | ſ                       |
| 44                     |                    |                                       |                     | Wia                             | 10/2                      | Pion. Bat. Nr. 1                         | [                       |
| 45                     |                    |                                       |                     | Zimmermann                      | 2/1                       | Gren. Regt. Nr. 6                        |                         |
| 46                     |                    |                                       | Büchsenmacher       | Dreier                          | 9/2                       | Gewehrfabrik<br>Spandau                  |                         |
| 47                     | 28.10.05           | Überfall der<br>Station Tses          | Reitcr              | Beinert                         | 6/2                       | Rarab. Regt.                             |                         |
| 48                     | 28 10.05           | Patrouillen:<br>gefecht am<br>Keitjub | Reiter              | Sandbrink                       | 2. Erf. Komp.             | Ulan. Regt. Nr. 10                       |                         |
| <b>49</b><br><b>50</b> | <b>2</b> 8. 10. 05 | Auf Patrouille<br>bei Awadaob         | Gefreiter<br>Reiter | Grundmann<br>Wawrzynia <b>f</b> | 4. Batt.                  | Fußart. Regt. Rr. 4<br>Huf. Regt. Rr. 2  |                         |

| Lfb.<br>Nr.     | Datum     | Drt,<br>Gelegenheit                                     | Dienstgrad                  | Rame                        | Schuttruppen:<br>verband  | Früherer Truppenteil                                                            | Be-<br>mertunger |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 51<br><b>52</b> | 29.10.05  | Gefecht bei<br>Awadaob                                  | Sanitätssergt.<br>Gefreiter | Adermann<br>Zippel          | 4/1<br>9/1                | Inf. Regt. Rr. 66<br>Inf. Regt. Rr. 91                                          |                  |
| 53              | 29.10.05  | Überfall eines<br>Proviantwa:<br>gens bei Fahl:<br>gras | Gefreiter                   | <del>R</del> afфибе         | Feldfignal-Abt.           | Telegr. Bat. Nr. 2                                                              |                  |
| 54<br>55        | 29.10.05  | Batrouillenge:<br>fecht am<br>Chamhawib:<br>revier      | Leutnant<br>Sergeant        | v. Reefe<br>Buchal          | 4. Erf. Romp.             | Rarab. Regt.<br>Feldart. Regt. Rr. 21                                           |                  |
| <b>5</b> 6      | 2.11.05   | Gefecht b. Raris                                        | Gefreiter                   | Shulz                       | 5. <b>R</b> ol. Abt.      | Inf. Regt Rr. 141                                                               |                  |
| 57              | 2. 11. 05 | Gefecht b. Roms                                         | San. Sergt.                 | Oberhoffer                  | 1. Erf. <b>R</b> omp.     | Felbart. Regt. Rr. 8                                                            |                  |
| <b>5</b> 8      | 2. 11. 05 | Patrouillen:<br>gefecht bei<br>Ganious                  | Reiter                      | Shulz                       | 8/2                       | Inf. Regt. Nr. 135                                                              |                  |
| 59<br>60<br>61  | 9. 11. 05 | Bei Aluris:<br>fontein                                  | Reiter                      | Rotedi<br>Krebs<br>Rennwanş | <del>-</del>              | Felbart. Regt. Nr. <b>5</b> 6<br>Felbart. Regt. Nr. 71<br>Felbart. Regt. Nr. 71 |                  |
| 62              | 11.11.05  | Bei Huruggis                                            | Reiter                      | Sell                        | 7/1                       | Garbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3                                                     |                  |
| 63              |           |                                                         | s                           | Swade                       | 7/1                       | Inf. Regt. Nr. 26                                                               |                  |
| 64              | 13 11.05  | Beim Uberfall                                           | Reiter                      | Broer                       | 7/1                       | Inf. Regt. Nr. 81                                                               |                  |
| 65              |           | eines Wagens                                            | <b>s</b>                    | Herzog                      | 7/1                       | Hus. Regt. Rr. 10                                                               | ł                |
| 66              |           | bei Deutsche                                            | 5                           | Militschte                  | 7/1                       | Fus. Regt. Rr. 38                                                               | Ì                |
| 67              |           | Erde                                                    | *                           | Tichorn                     | 7/1                       | hul. Regt. Rr. 6                                                                | 1                |
| 68              |           |                                                         | •                           | Wipper                      | 7/1                       | Inf. Regi. Nr. 55                                                               |                  |
| 69              | 17.11.05  | Auf Patrouille                                          | Unteroffizier               | Razow                       | 4/1                       | Gren. Regt. Nr. 89                                                              | Ì                |
| 70              |           | bei Rutsitus                                            | Gefreiter                   | Meisel .                    | 4/1                       | Karab. Regt.                                                                    |                  |
| 71              | 18.11.05  | Bei Heinis                                              | Reiter                      | Bennewit                    | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 1 | Gren. Regt. Rr. 12                                                              |                  |
| 72              | 20.11.05  | Auf Pferde:<br>wache bei<br>Geitsabis                   | Reiter                      | Torzynski                   | 1. Feldtel.<br>Abt.       | Kür. Regt. Nr. 6                                                                |                  |
| 73              | 21.11.05  | Gefecht bei<br>Garunarub                                | Leutnant                    | Graf v. Harben:<br>berg     | 7/2                       | Ulan. Regt. Nr. 16                                                              |                  |
| 74              |           |                                                         | Unteroffizier               | Blome                       | 4. Kol. Abt.              | Suf. Regt. Rr. 8                                                                | 1                |
| 75              |           |                                                         | Reiter                      | Goet                        | 7/2                       | Gren. Regt. Dr. 3                                                               | 1                |

| Lid.<br>Nr.    | Datum      | Drt,<br>Gelegenheit                                           | Dienstgrad                      | Rame                              | Schuttruppen:<br>verband   | Früherer Truppenteil                                                    | Be-<br>merkungen                        |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 76             | 25.11.05   | Bei Sand:<br>fontein                                          | Reiter                          | Houstein                          | 9/2                        | Inf. Regt. Nr. 25                                                       | Am 25. 11.<br>ben Wun-<br>ben erlegen   |
| 77<br>78<br>79 | 1. 12. 05  | Gefecht bei<br>Gubuoms                                        | Leutnant<br>Unteroff.<br>Reiter | Wende<br>Welfch<br>Strehl         | 4. Bait.                   | Felbart. Regt. Nr. 66<br>Felbart. Regt. Nr. 18<br>Leib:Hus. Regt. Nr. 2 | Am 6. 12. 05<br>ben Wun-<br>ben erlegen |
| 80             | 2. 12. 05  | Bei Ruis                                                      | Reiter                          | Krause                            | Feldlaz. Nr. 6             | Ulan. Regt Nr. 11                                                       | Den ettellen                            |
| 81             | 4. 12. 05  | Auf Pferdes<br>wache bei<br>Sandfontein                       | Gefreiter                       | Beder                             | Majch. Gew.<br>Abt. Nr. 2  | Felbart. Regt. Nr. 75                                                   |                                         |
| 82<br>83<br>84 | 8. 12. 05  | Bei Aub                                                       | Gefreiter<br>Reiter             | Wieprzkowski<br>Frig<br>Hauptmann | 2/2<br>2/2<br>5/2          | Jäger:Bat, Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 32<br>Inf. Regt. Nr. 105             |                                         |
| 85             | 8. 12. 05  | Bei Sand:<br>fontein                                          | Reiter                          | Schmidt                           | 9/2                        | Sächs. 1. Ulan. Regt.<br>Nr. 17                                         |                                         |
| 86<br>87       | 17.12.05   | Gefecht bei<br>Toafis                                         | Unteroffizier<br>Gefreiter      | Matheifen <sup>.</sup><br>Sahling | 4/1<br>4/1                 | 2. See:Bat.<br>Inf. Regt. Nr. 75                                        |                                         |
| 88             | 20.12.05   | Überfall ber<br>Pferdewache b.<br>Blydeverwacht               | Reiter                          | Stabie                            | 8/2                        | Inf. Regt. Nr. 76                                                       |                                         |
| 89             | 21.12.05   | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>in den Onjatis<br>bergen     | Unteroffizier                   | handleute                         | Stab Etappen:<br>kommandos | 1. Oftafiat. Inf. Regt.                                                 | Rorden                                  |
| 90             | 21, 12. 05 | Berfolgung von<br>Biehräubern<br>bei <b>R</b> alkson:<br>tein | Gefreiter                       | <b>Bagner</b>                     | 9/1                        | Ulan. Regt. Nr. 6                                                       |                                         |
| 91             | 22.12.05   | Überfall ber<br>Pferbewache                                   | Reiter                          | Brunnquell                        | 4. Erf. Komp.              | Bayer. Landw. Bezirk<br>Hof                                             |                                         |
| 92             |            | bei Krügers.<br>püh Kunjas                                    | s                               | Sünder                            |                            | Bayer. 8. 3nf. Regt.                                                    |                                         |
| 93             | 28.12.05   | Beim Überfall<br>von Tews:<br>Farm                            | Reiter                          | Kurzinski                         | Erj. Komp. 1a              | Suf. Regt. Nr. 5                                                        |                                         |
| 94             | 30.12.05   | Überfall der<br>Pferdewache<br>bei Warmbad                    | Reiter                          | Wiedemann                         | 2. Feldtel. Abt.           | Bayer. 12. Inf. Regt.                                                   | Am 2. 1. 00<br>ben Bun-<br>ben erleger  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort,<br>Gelegenheit                       | Dienftgrad    | Rame            | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil              | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 95          | 5. 1.06   | Gefecht bei<br>Duurdrift                  | Hauptmann     | v. Lettow       | 8/2                      | Garbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3      |                  |
| 96          |           | (Sūd)                                     | Leutnant      | <b>E</b> beling | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 157                |                  |
| 97          |           |                                           | Sergeant      | Boas            | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 7                 |                  |
| 98          |           |                                           |               | Spritulle       | 8/2                      | Drag. Regt. Nr. 8                 | 1                |
| 99          |           |                                           | Unteroffizier | Schönbohm       | 8/2                      | Inf. Regt. Rr. 97                 |                  |
| 100         |           |                                           | Gefreiter     | Rolbe           | 8/2                      | Man. Regt. Rr. 14                 | 1                |
| 101         |           |                                           | 90            | Prause          | 8/2                      | Hus. Regt. Rr. 6                  | 1                |
| 102<br>103  |           |                                           | Reiter        | Lehmann         | 8/2                      | Majch. Gew. Abt. 2                | l                |
| 105         |           |                                           | ,             | Betermann       | 8/2                      | Feld:Art. Regt. Ar. 77            |                  |
| 104         | 9. 1. 06  | Bei Aluris:<br>fontein                    | Gefreiter     | Rihm            | 2/1                      | Bayer. 18. Inf. Regt.             |                  |
| 105         | 12. 1.06  | Bei Karib                                 | Reiter        | Neumann         | 4/2                      | Suf. Regt. Rr. 6                  | İ                |
| 106         | 12. 1.00  |                                           | ;             | Straeble        | 4/2                      | Drag. Regt. Rr. 26                |                  |
|             |           |                                           |               | '               |                          |                                   |                  |
| 107         | 13. 1.06  | Aberfall eines<br>Biehpostens<br>bei Umub | Reiter        | Areh            | 1. Et. Romp.             | Low. Bez. Bamberg                 |                  |
| 108         | 17. 1.06  | Bei Guruma:<br>nas                        | Reiter        | <b>Eh</b> midt  | San. Fuhrpark            | Inf. Regt. Nr. 43                 |                  |
| 109         | 19. 1.06  | Gefecht bei                               | Unteroffizier | Bflaum          | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 51                 |                  |
| 110         | 15. 1. 00 | Дофав                                     | Reiter        | Bay             | 4/2                      | Drag. Regt. Nr. 25                |                  |
| 111         |           |                                           |               | Gundling        | 5/2                      | Inf. Regt. Rr. 87                 |                  |
| 112         |           |                                           |               | Sinrichsen      | 4/2                      | Pion. Batl. Nr. 19                | İ                |
| 113         | 31. 1. 06 | Bei Kowas                                 | Gefreiter     | Mischte         | 4. Rol. Abt.             | Inf. Regt. Rr. 82                 |                  |
| 114         | 1. 2. 06  | Bei Autas                                 | Hauptmann     | v. Bosse        | Hauptquartier            | 1. See:Bat.                       |                  |
| 115         | 1. 2. 00  |                                           | Unteroffizier | Röber           | ;                        | Garbe : Gren. Regt.<br>Rr. 3      |                  |
| 116         | 14. 2.06  | Gefecht bei No-                           | Affistenzart  | Dr. Westphal    | 12/2                     | Ulan. Regt. Nr. 16                |                  |
| 117         |           | rechab                                    | Gefreiter     | Löper           | 12/2                     | Bion. Batl. Rr. 15                |                  |
| 118         | 1         | <b>'</b>                                  |               | Roewer          | 12/2                     | Drag. Regt. Rr. 24                |                  |
| 119         |           |                                           | ,             | Shumacher       | San. Fuhrpart            | ., .,                             |                  |
| 120         |           |                                           | Reiter        | Langhoper       | 12/2                     | Bager. 1. Chev. Regt.             | 1                |
| 121         | <u> </u>  |                                           | :             | Samel           | 12/2                     | Garbe Gren. Regt.                 |                  |
| 122         |           |                                           |               | Stolley         | 12/2                     | Nr. 3<br>Inf. <b>Regt. Nr. 85</b> |                  |
|             |           |                                           |               |                 |                          |                                   |                  |

| Llp.       | <del></del> | Drt,                                                    | 1                    | 1                    | Schugtruppen:             |                                            | 86                                   |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ¥?r.       | Datum       | Gelegenheit                                             | Dienstgrad           | Name                 | verband                   | Früherer Truppenteil                       | mertungen                            |
| 123        | 2. 3.06     | Auf Batrouille<br>bei Bellabrift                        |                      | Refler               | 8. <b>Batt.</b>           | Feldart, Regt. Nr. 1                       |                                      |
| 124        | 6. 3.06     | Bei Umeis                                               | Gefreiter            | Shulze               | 2. Funkenabt.             | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 1                  |                                      |
| 125<br>126 | 8. 3.06     | Gefecht bei<br>Bellabrift                               | Leutnant<br>Sergeant | Mannhardt<br>Bendzko | 9. Batt.<br>Majch, Gew.   | Felbart. Regt. Nr. 9                       |                                      |
|            | }           | pennoth                                                 |                      |                      | Abt. Nr. 2                | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 5                  |                                      |
| 127        |             |                                                         | Unteroffizier        | Rindinger            | 9. Batt.                  | Feldart. Regt. Nr. 49                      |                                      |
| 128        |             |                                                         | Gefreiter            | Altmann              | 9. :                      | Felbart. Regt. Nr. 5                       |                                      |
| 129        |             |                                                         | s                    | Rönig                | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Feldart. Regt. Nr. 51                      | Um 9. 8. 06<br>ben Bunben<br>erlegen |
| 130        |             |                                                         | ,                    | Lorenz               | 3. Erf. Komp.             | Inf. Regt. Rr. 41                          |                                      |
| 131        |             |                                                         | <b>3</b>             | Lug                  | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Felbart, Regt. Rr. 42                      |                                      |
| 132        |             |                                                         | Reiter               | Heerling             |                           | Inf. Regt. Nr. 26                          |                                      |
| 133        |             |                                                         | :                    | Schulte              | s                         | Inf. Regt. Nr. 84                          |                                      |
| 134        | 11. 3.06    | Bei Pellabrift                                          | Reiter               | Trommer              | 3. Erf. <b>R</b> omp.     | Bayer. 9. Inf. Regt.                       |                                      |
| 135        | 12. 3.06    | Gefecht bei Sar:                                        | Leutnant             | Schlettwein          | 9/2                       | Inf. Regt. Rr. 64                          |                                      |
| 136        |             | tebeeftmund                                             | Gefreiter            | Sos                  | 9/2                       | Inf. Regt. Rr. 117                         |                                      |
| 137        |             | ,                                                       | ,                    | Banzer               | 2. Batt.                  | Felbart. Regt. Rr. 37                      |                                      |
| 138        |             |                                                         | :                    | Ridelt               | :                         | Wan. Regt. Nr. 9                           |                                      |
| 139        |             |                                                         | ;                    | Weinreich            | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2 | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 12                 |                                      |
| 140        |             |                                                         | San. Gefreiter       | Teschner             | 9/2                       | 4. Inf. Regt. Nr. 103                      |                                      |
| 141        |             |                                                         | Reiter               | Reukirch             | 9/2                       | Feldart. Regt. Nr. 48                      |                                      |
| 142        | 21. 3.06    | Überfall ber<br>Pferdewache<br>ber Station<br>Jerusalem | Reiter               | Bonnett              | 1. St. <b>R</b> omp.      | Gren, Regt. Nr. 1                          |                                      |
| 143<br>144 | 26. 3. 06   | Aberfall einer<br>Wagenfolonne                          | Gefreiter            | Herzog<br>Roy        | 7/2<br>7/2                | Drag. Regt. Nr. 6<br>Leibskür. Regt. Nr. 1 |                                      |
| 145<br>146 |             | öftli <b>ch Ufa:</b><br>mas                             | :                    | Schäfer<br>Stulzus   | 7/2<br>7/2                | Inf. Regt. Nr. 82<br>Inf. Regt. Nr. 14     |                                      |
|            |             |                                                         | -                    |                      | '/~                       | -0-1- 0-00 - 200 II                        |                                      |
| 147        | 27. 3.06    | Auf Patrouille<br>bei Ariam                             | Reiter               | Schulze              | 1. Et. Romp.              | Inf. Regt. Nr. 140                         |                                      |
| 148        | 5. 4.06     | Bei Nababis                                             | Gefreiter            | Hampel               | Masch. Gew.<br>Abt. Ar. 2 | Felbart. Regt. Nr. 57                      |                                      |
| i          | l           |                                                         | İ                    |                      | I !                       | !                                          |                                      |

| Lfd.<br>Nr.                                          | <u> </u> | Ort,<br>Gelegenheit                        | Dienstgrad                                                         | Name                                                                                   | Schuttruppen:<br>verband                               | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                       | Be-<br>mertungen                      |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155        | 8. 4. 06 | Gefecht bei Fett:<br>Kuft                  | Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter                                | Gaebe<br>Macher<br>Buhmann<br>Dajch<br>Gruber<br>Kronenberger<br>Reumann               | 1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2          | Inf. Regt. Nr. 84<br>Inf. Regt. Nr. 23<br>Inf. Regt. Nr. 176<br>Bayer. 13. Inf. Regt.<br>Bayer. 6. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 146<br>Inf. Regt. Nr. 144                  |                                       |
| 156<br>157                                           | 10. 4.06 | Im Gefecht an<br>ber Dnchas:<br>Schlucht   | Oberleuinant<br>Sergeant                                           | v. Baehr<br>Wiese                                                                      | 11/1<br>11/1                                           | Drag. Regt. Nr. 10<br>Inf. Regt. Nr. 128                                                                                                                                   |                                       |
| 158<br>159<br>160<br>161<br>162<br>163               | 14. 4.06 | Aberfall ber<br>Pferbewache<br>Narubad:Süb | Gefreiler<br>Retier<br>:<br>:                                      | Gummel<br>Föhrer<br>Haar<br>Haas<br>Hud<br>Ritolaus                                    | 4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2<br>4/2                 | Pion. Ba . Rr. 15<br>Pion. Bat. Rr. 21<br>Bayer. 1. Pion. Bat.<br>Bayer. 7. Inf. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 59<br>Inf. Regt. Rr. 44                                           |                                       |
| 164<br>165                                           | 17. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Noachabeb                | Reiter<br>:                                                        | Edstein<br>Spielmann<br>gen. Graczył                                                   | 1. Et. Komp.<br>1/2                                    | Füs. Regt. Rr. 33<br>Inf. Regt. Rr. 42                                                                                                                                     |                                       |
| 166<br>167                                           | 18. 4.06 | Jm Gefecht bei<br>Holpan                   | Hauptmann<br>Reiter                                                | v. Rappard<br>Wölf                                                                     | 1. Et. Romp.<br>1. Et. Komp.                           | Gren. Regt. Rr. 1<br>Füf. Regt. Rr. 37                                                                                                                                     | !<br>!                                |
| 168<br>169<br>170<br>171<br>172<br>173<br>174<br>175 | 20. 4.06 | Im Gefecht bei<br>Wittmund                 | Leutnant<br>Unteroffizier<br>San. Unteroff.<br>Gefreiter<br>Reiter | Schlüter<br>Michalek<br>Graf<br>Franke<br>Gnamm<br>Hoffmann<br>Jaftrzemski<br>Schlegel | 2,1<br>1/1<br>11/1<br>2,1<br>11/1<br>2/1<br>2/1<br>2/1 | Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 51<br>Bayer. 1. Chev. Regt.<br>Hus. Regt. Nr. 12<br>Drag. Regt. Nr. 25<br>Inf. Regt. Nr. 56<br>Inf. Regt. Nr. 146<br>Inf. Regt. Nr. 44 | Am 26. 4. 06<br>ben Wunden<br>eriegen |
| 176                                                  | 4. 5.06  | Im Gefecht öst:                            | Sergeant                                                           | Röjeler                                                                                | 7. Batt.                                               | Inf. Regt. Nr. 13                                                                                                                                                          | benBunben<br>erlegen                  |
| 177                                                  | 4. 5.06. | Gefecht bei Gas<br>wachab                  | Reiter                                                             | Schmidt .                                                                              | 7/1                                                    | 2. Garbe-Ulan. Regt.                                                                                                                                                       |                                       |
| 178<br>179                                           | 4. 5.06  | Gefccht bei van<br>Rooisvley               | Oberleutnant<br>Reiter                                             | Molière<br>Gorgas                                                                      | 1. Et. Komp.<br>1. Et. Komp.                           | Jäger-Bat. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 49                                                                                                                                      |                                       |
| 180<br>181<br>182                                    | 5. 5.06  | Gefecht bei Gas<br>wachab                  | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Oberarzt                               | Cruse<br>v. Oppen<br>Dr. v. Hasels<br>berg                                             | 7/1<br>7/1<br>7/1                                      | Füs. Regt. Rr. 83<br>Orag. Regt. Rr. 2<br>Ins. Regt. Rr. 151                                                                                                               |                                       |

| Lfd.<br>Nr.                                          | Datum    | Drt,<br>Gelegenheit                   | Dienstgrad                                                   | Rame                                                                                         | Schuttruppen-<br>verband                                      | Früherer Truppenteil                                                                                                                                                     | Bc:<br>merfungen                      |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 183                                                  | 5. 5.06  | Gesecht bei Gas<br>wachab             | Gefreiter                                                    | Köhler                                                                                       | 7/1                                                           | Sächj. Garbe-Reiter-<br>Regt.                                                                                                                                            |                                       |
| 184<br>185                                           |          |                                       | Reiter                                                       | Rauter<br>Müller                                                                             | 7/1<br>7/1                                                    | Huf. Regt. Nr. 10<br>Inf. Regt. Nr. 153                                                                                                                                  |                                       |
| 186<br>187<br>188                                    | 23. 5.06 | Gefecht bei Das<br>kaib               | Leutnant<br>Bizefclowebel<br>Unteroffizier                   | v. Kaldreuth<br>Eschberger<br>Drofte                                                         | 8/2<br>3. Erf. Komp.<br>8/2                                   | Inf. Regt. Nr. 24<br>Inf. Regt. Nr. 142<br>Garbe: Gren. Regt.<br>Nr. 3                                                                                                   |                                       |
| 189<br>190<br>191<br>192<br>193                      |          |                                       |                                                              | Gödel<br>Jlse<br>Springer<br>Beber<br>Dummel                                                 | 3. Erf. Komp.<br>8/2<br>8/2<br>8/2<br>8/2<br>8/2              | 3. Garbe-Regt. 3. F.<br>Inf. Regt. Nr. 32<br>Fuhart.Regt. Nr. 10<br>Ulan. Regt. Nr. 6<br>Inf. Regt. Nr. 85                                                               |                                       |
| 194<br>195<br>196<br>197<br>198                      |          |                                       | Reiter                                                       | Rirch<br>Jaar<br>Lehwald<br>Bielfe<br>Brüd                                                   | 8/2<br>8/2<br>8/2<br>8/2<br>8/2                               | Inf. Regt. Nr. 28<br>Inf. Regt. Nr. 69<br>Drag. Regt. Nr. 19<br>Feldart. Regt. Nr. 5<br>Ulan. Regt. Nr. 6                                                                |                                       |
| 199<br>200                                           |          |                                       | :<br>:                                                       | Friedrichsen<br>Mehl                                                                         | 8/2<br>8/2                                                    | Inf. Regt. Nr. 25<br>Leib:Gren. Regt. Nr.<br>109                                                                                                                         | Um 25. 5. 06<br>benWunben<br>erlegen. |
| 201<br>202<br>203                                    |          |                                       | : :                                                          | Myrczid<br>Schubert<br>Springwald                                                            | 8/2<br>8/2<br>8/2                                             | Füs. Regt. Rr. 38<br>Ulan. Regt. Rr. 11<br>Drag. Regt. Rr. 11                                                                                                            |                                       |
| 204                                                  | 24. 5.06 | Auf Patrouille<br>bei Kameel:<br>mund | Gefreiter                                                    | Barann                                                                                       | 22. Transp.<br>Komp.                                          | 1. See:Bat.                                                                                                                                                              |                                       |
| 205<br>206<br>207<br>208<br>209                      | 25. 5.06 | (Yefecht bei Ru:<br>kais              | Leutnant<br>Gefreiter<br>Reiter                              | Zollentopf<br>Howey<br>Beyer<br>Gläser<br>Possetci                                           | 3. Erf. Komp.  7/2  7/2  Stab I/2  2. Batt.                   | Fuhart. Regt. Rr. 12<br>Inf. Regt. Rr. 26<br>Gren. Regt. Rr. 9<br>Gren. Regt. Rr. 11<br>Feldart. Regt. Rr. 52                                                            |                                       |
| 210<br>211<br>212<br>213<br>214<br>215<br>216<br>217 | 4. 6.06  | Gefecht bei<br>Sperlingspüt           | Leutnant<br>Sergeant<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Bavel<br>Feller<br>Gehrmann<br>Luchterhand<br>Klappenbach<br>Gäbede<br>Grothkopp<br>Bielmain | 12/2<br>10/2<br>3/2<br>10/2<br>12/2<br>3/2<br>3/2<br>2. Batt. | Gren. Regt. Nr. 2<br>Hus. Regt. Nr. 18<br>Jns. Regt. Nr. 44<br>Ulan. Regt. Nr. 9<br>Ulan. Regt. Nr. 17<br>5. Garde:Regt. 3. F.<br>Jns. Regt. Nr. 44<br>Train:Bat. Nr. 14 |                                       |

| Ljb.<br>Nr.                     | Datum                     | Ort,<br>Gelegenheit                 | Dienstgrad                         | Rame                                      | Schuttruppen:<br>verband                            | Früherer Truppenteil                                                                                              | Be:<br>mertungen                                        |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 218                             | 21. 6 06                  | Überfall bei Gas<br>bis             | Sergeant                           | Bünte                                     | 8. <b>Batt</b> .                                    | Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                                                      |                                                         |
| 219<br>220                      |                           |                                     | gefreiter                          | Schulz<br>Lut                             | 3. Erf. Romp.<br>8. Batt.                           | Inf. Regt. Ar. 27<br>Bayer. 10. Felbart.<br>Regt.                                                                 |                                                         |
| 221                             | 3. 7.06                   | Bei Schlanken:<br>kopf              | Reiter                             | Laufer                                    | 4. Erf. Romp.                                       | Felbart. Regt. Nr. 65                                                                                             | Am 8. 7. 06<br>benWuben<br>erlegen                      |
| 222                             | 8. 7.06                   | Werftüberfall<br>bei Wasamus<br>rib | Reiter                             | Steinborn                                 | 6/1                                                 | Inf. Regt. Nr. 150                                                                                                |                                                         |
| 223                             | 8. 7.06                   | Bei Tses                            | Gefreiter                          | Grosnif                                   | 1. Kol. Abt.                                        | Rür. Regt. Nr. 5                                                                                                  |                                                         |
| 224                             | 21. 7.06                  | Auf Patrouille<br>beiSarunarub      | Leutnant                           | Blod                                      | 4. Rol. Abi.                                        | Inf. Regt. Rr. 173                                                                                                |                                                         |
| 225<br>226<br>227<br>228        | 23. 7.06                  | Gefecht bei<br>Gams                 | Leutnant<br>Reiter                 | Schwink<br>Gruschwit<br>Reper<br>Schäfer  | 12/2<br>12/2<br>10/2<br>10/2                        | Bayer.6.Felbart.Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 105<br>Garbe-Fußart. Regt.<br>Ulan. Regt. Nr. 6                           |                                                         |
| 229                             | <b>26</b> . <b>7</b> . 06 | Bei Sperlings:<br>püţ               | Leutnant                           | Rlauja                                    | Masch. Gew.<br>Abt. Nr. 2                           | Inf. Regt. Rr. 23                                                                                                 |                                                         |
| 230<br>231                      | 2. 8.06                   | Nördlich Rosins<br>busch            | Unteroffizier<br>Gefreiter         | Geschwendt<br>Lehmeister                  | 6. Batt.<br>6. Batt.                                | Drag. Regt. Nr. 10<br>Bayer. 2. Fußart. Regt.                                                                     |                                                         |
| 232<br>233<br>234               | 6. 8.06                   | Bei Alurisfons<br>tein              | Gefreiter<br>Reiter                | Börner<br>Schäfer<br>Stude                | 2/2<br>2/2<br>Signalabt.                            | Inf. Regt. Nr. 70<br>Inf. Regt. Nr. 140<br>Inf. Regt. Nr. 82                                                      | Nuf bem<br>Transport<br>nach Warm-<br>bab ben<br>Wunben |
| 235<br>236<br>237<br>238<br>239 | 18. 8.06                  | Gefecht bei<br>Roibis               | Gefreiter<br>:<br>:<br>:<br>Reiter | Ennes<br>Publo<br>Schuly<br>Bachs<br>Koch | 9/2<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt.<br>7. Batt. | Inf. Regt. Rr. 95<br>Felbart. Regt. Rr. 39<br>Orag. Regt. Rr. 14<br>Felbart. Regt. Rr. 3<br>Felbart. Regt. Rr. 69 | erlegen                                                 |
| 240<br>241                      | 19. 8.06                  | Nordwestlich<br>Biolsdrift          | Vizefeldwebel<br>Unteroffizier     | Stauffert<br>Rödrig                       | 4/2<br>6/2                                          | Inf. Regt. Ar. 169<br>Schützen : Regt.                                                                            |                                                         |
| 242<br>243                      |                           |                                     | Gefreiter<br>*                     | Kirch<br>Schwarz                          | 4/2<br>6/2                                          | Nr. 108<br>Drag. Regt. Nr. 2 <b>4</b><br>Schühen : Regt.<br>Nr. 108                                               |                                                         |
| 244<br>245                      | 22. 8.06                  | Bei Das im<br>Badrevier             | Reiter                             | Bäckle<br>Zierjacks                       | 8/2<br>8/2                                          | Inf. Regt. Nr. 169<br>Drag. Regt. Nr. 18                                                                          | Um 28, 8, 06<br>ben Wun-<br>ben exlegen                 |

|                          |                  |                                              |                            |                                      |                                                              | <del> </del>                                                                                     |                                          |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lid.<br>Nr.              | Datum            | Ort,<br>Gelegenheit                          | Dienstgrad                 | Rame                                 | Schuttruppen:<br>verband                                     | Früherer Truppenteil                                                                             | Be=<br>merkungen                         |
| 246<br>247<br>248        | 30. 8.06         | Gefecht im<br>Aubrevier                      | Leutnant<br>Reiter         | Elfchner<br>Märter<br>Stanko         | 12/2<br>12/2<br>2. Batt.                                     | Fußart. Regt. Nr. 1<br>Gren. Regt. Nr. 6<br>Fußart. Regt. Nr. 2                                  |                                          |
| 249                      | 11. 9.06         | Südlich Warm:<br>bacties                     | Gefreiter                  | Quetfehte                            | 1/1                                                          | Inf. Regt. Nr. 76                                                                                |                                          |
| 250                      | 12. 9.06         | In Gegend<br>Naiams                          | Gefreiter                  | Rosenberger                          | 4. Kol. Abt.                                                 | Ulan. Regt. Nr. 2                                                                                |                                          |
| 251                      | 13. 9.06         | Bei Uchanaris                                | Reiter                     | Schröder                             | 2. Felda <b>rt. A</b> bt.                                    | Inf. Regt. Nr. 155                                                                               |                                          |
| 252                      | 14. 9.06         | Bei Ganams                                   | Gefreiter                  | Giersch                              | Majd. Gew.<br>Abt. Nr. 1                                     | Inf. Regt. Nr. 20                                                                                |                                          |
| 253<br>254               | <b>22</b> . 9.06 | Auf Patrouille<br>beiOndermaitje             | Gefreiter<br>Reiter        | Deftreich<br>Burghardt               | 3/2<br>3/2                                                   | Gren. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 51                                                          | Um 22, 9, 06<br>ben Wun-                 |
| 255                      | 24. 9.06         | Überfall ber<br>Pferdewache<br>bei Stampriet | Reiter                     | Fereur                               | 3. Batt.                                                     | Kür. Regt. Nr. 4                                                                                 | ben erlegen.                             |
| 256<br>257               | <b>25</b> . 9.06 | Bei Nantsis                                  | Gefreiter<br>*             | Bayer<br>Rügheimer                   | 7. Batt.<br>7. Batt.                                         | Felbart. Regt. Nr. 64<br>Bayer.2.Felbart.Regt.                                                   |                                          |
| 258<br>259<br>260<br>261 | 1.10.06          | Bei Daffiesons<br>tein                       | Gefreiter<br>Reiter        | Frost<br>Krüger<br>Almstadt<br>Busch | 2. Feldtel. Abt.<br>2/1<br>3. Erf. Komp.<br>2. Feldtel. Abt. | Ulan. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 128<br>2. See-Bat.<br>Lehr-Regt.ber Felbatt.<br>Schießschule | Am 1, 10, 06<br>ben Wun-<br>ben erlegen. |
| 262<br>263               |                  |                                              | :                          | Felber<br>Plog                       | 3. Erf. Romp.<br>3. Erf. Romp.                               | Inf. Regt. Nr. 66<br>Füs. Regt. Nr. 34                                                           |                                          |
| 264                      | 2.10 06          | Bei Dassiefon:<br>tein                       | Gefreiter                  | SigI                                 | 9,2                                                          | Bayer. 1. Inf. Regt.                                                                             | Um 3. 10. 06<br>ben Bun-<br>ben erlegen  |
| 265<br>266               | 12.10.06         | Bei Sandpü <b>h</b>                          | Vizefeldwebel<br>Gefreiter | Rohr .<br>Bohne                      | 3/2<br>3/2                                                   | Feldart. Regt. Nr. 70<br>Inf. Regt. Nr. 139                                                      |                                          |
| 267                      | 15. 10. 06       | Bei Hanapan                                  | Reiter                     | S <b>c</b> julz                      | 8. Batt.                                                     | Ulan. Regt. Nr. 9                                                                                |                                          |
| 268<br>269<br>270        | 1.11.06          | Bei Uchanaris                                | Gefreiter<br>Reiter        | Bedürftig<br>Ullrich<br>Winkler      | 2. Feldtel. Abt.<br>3. Erf. Komp.<br>3. Erf. Komp.           | Gren. Regt. Nr. 10<br>Inf. Regt. Nr. 42<br>Inf. Regt. Nr. 58                                     |                                          |
|                          | İ                |                                              |                            |                                      |                                                              |                                                                                                  |                                          |
|                          |                  |                                              |                            |                                      |                                                              |                                                                                                  |                                          |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad                | Name                  | Früherer Truppenteil                     | Tobesurjache                                                               | Lazarett usw.                                  | Be:<br>merfungen |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|             |                      |                           | D. 21n X              | rankheiten gests                         | rben.                                                                      |                                                |                  |
| 1           | 24. 1.06             | Leutnant                  | Rehfeldt              | Ulan. Regt. Nr. 8                        | Herzschwäche<br>nach Typhus                                                | Lüderigbucht                                   |                  |
| 2           | 15. 4.06<br>16. 6.06 | :                         | v. der Trend<br>Cleye | 2. Leib:Huf. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 165 | Typhus<br>*                                                                | Runjas<br>An Bord "Ger-<br>trud Boer-<br>mann" |                  |
| 4           | 12. 8. <b>06</b>     | *                         | Honig                 | Train:Bat. Nr. 3                         | Herzschlag                                                                 | Naiams                                         |                  |
| 5           | 1. 2.07              | <u> Oberarzt</u>          | Strahler              | Füf. Regt. Nr. 37                        | Atemlähmung<br>infolge Ges<br>hirnleidens<br>nach Typhus                   | Lüberi <b>ş</b> bu <b>c</b> t                  |                  |
| 6           | 14. 1.07             | Rath.Feldgeist:<br>licher | Dr. Jfete             | 16. Division                             | Herzschwäche                                                               | Raltfontein                                    |                  |
| 7           | 21. 2.06             | Zahlmeister               | Weiffenbach           | Inf. Leib:Regt. Nr. 117                  | Typhus                                                                     | Rcetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 1           | 15. 4 06             | Wachtmeister              | Buchfelder            | Bayer.9.Feldart.Hegt.                    | Ruhr                                                                       | Warmbab                                        |                  |
| 2           | 27. 2.07             | ŧ                         | Riene                 | Jäg. Regt. 3. Pf. Nr. 1                  | Herzschwäche<br>bei Nieren=<br>entzündung                                  | Lüderişbucht                                   |                  |
| 3           | 14.11.05             | Zahlmeister:<br>aspirant  | Pohle                 | Inf. Regt. Ar. 31                        | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 4           | 11. 1.06             | £                         | Schröder              | Pion. Bat. Nr. 22                        | Herzmuskel:<br>schwäche                                                    | Lüberişbucht                                   |                  |
| 5           | 22. 1.07             | Unterzahl:<br>meister     | Reich                 | Inf. Regt. Rr. 121                       | Herzschwäche<br>infolge Brust:<br>fell: und Herz:<br>beutelentzün:<br>bung | Garn. Laz. I<br>Berlin                         |                  |
| 6           | 15. 3.06             | Vizefeldwebel<br>d. Ldw.  | Göttig                | Fas. Regt. Nr. 34                        | Lebercirrhofe                                                              | Swakopmund                                     |                  |
| 7           | 1.10.05              | Scrgeant                  | Rothaug               | Bayer. Tel. Romp.                        | Typhus                                                                     | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 8           | 1.12.05              | :                         | Boutta                | Drag, Regt. Nr. 11                       | ;<br>~txvx                                                                 | Hafuur                                         |                  |
| 9           | 13. 1.06             | :                         | Henden                | Jäg. Bat. Nr. 9                          | Herzschwäche<br>infolgeSchlan:<br>genbiffes                                | Awaforabis                                     |                  |
| 10          | 11. 3.06             | :                         | Nig                   | Felbart. Regt. Nr. 30                    | Ruhr u. Bauch:<br>fellentzündung                                           | Reetmanns:<br>hoop                             |                  |
| 11          | 29. 3.06             | ;                         | Bannier               | Inf. Regt. Nr. 174                       | Lungenentzün: Dung                                                         | Ralkjontein                                    |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad                 | Name                 | Früherer Truppenteil        | Todesurfache                               | Lazarett usw.         | Be-<br>merkungen |
|-------------|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 12          | 12. 8.06  | Sergeant                   | <b>Ք</b> սլ <b>փ</b> | Drag. Regt. Nr. 25          | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbad               |                  |
| 13          | 29.10.06  | :                          | Ulrich               | Bez. Kdo. Braun:<br>schweig | Typhus                                     | Windhut               |                  |
| 14          | 4. 1.06   | Sanität8:<br>fergeant      | S <b>ch</b> warz     | Inf. Regt. Nr. 168          | Typhus                                     | Hajuur                |                  |
| 15          | 10.10.06  | Unteroffizier              | v. Winkler           | Tel. Bat. Nr. 1             | Herzschwäche                               | Seeis                 | 1                |
| 16          | 8.11.05   |                            | Frehse               | Inf. Regt. Ar. 162          | Typhus                                     | Roes                  |                  |
| 17          | 17.11.05  | :                          | Schnelle             | Drag. Regt. Nr. 19          | Herzschlag                                 | Berfeba               |                  |
| 18          | 21.12.05  | :                          | Thiel                | Pion. Bat. Nr. 9            | Typhus                                     | Ramansbrift           |                  |
| 19          | 2. 1.06   | :                          | Langenbach           | Feldart. Regt. Nr. 51       |                                            | Hajuur                |                  |
| 20          | 11. 1.06  | s                          | Hofmann              | Inf. Regt. Nr. 178          | s                                          | Reetmanns:<br>hoop    |                  |
| 21          | 18. 2.06  | =                          | Gooth                | Bion. Bat. Nr. 9            | :                                          | Ramansdrift           | ł                |
| 22          | 29. 3.06  | ,                          | Dannemann            | 2. Dftafiat. Inf. Regt.     | :                                          | Maltahöhe             | 1                |
| 23          | 6. 4.06   | ;                          | Zawadzinsti          | Pion. Bat. Nr. 20           | Typhus und<br>Bauchfellent:<br>zündung     | Lüderişbu <b>ch</b> t |                  |
| 24          | 13. 4.06  | :                          | v. Hohendorff        | Inf. Regt. Ar. 59           | Typhus                                     | Warmbad               | 1                |
| 25          | 20. 5.06  | :                          | Meyer                | Inf. Regt. Rr. 128          | Storbut                                    | Bethanien             | i .              |
| 26          | 5. 7.06   | :                          | Krahmer              | Felbart. Regt. Rr. 9        | Lungenblutung                              | Reetmanns.            |                  |
|             |           |                            | ,                    | "                           | ]                                          | ђоор                  |                  |
| 27          | 8. 7.06   | :                          | Olbrich)             | Drag. Regt. Rr. 10          | Typhus                                     | Raltfontein           | 1                |
| 28          | 1. 8.06   | =                          | Balzer               | Garde-Fußart. Regt.         | Herzschwäche<br>nach Malaria               | Ufamas                |                  |
| 29          | 2. 8.06   | :                          | Sziebat              | Ulan. Regt. Nr. 12          | Typhus                                     | Aris                  |                  |
| 30          | 11.12.06  | :                          | Mahlig               | Jäg. Bat. Nr. 6             | Malaria und<br>Nierenentzün:<br>dung       | Gibeon                | -                |
| 31          | 3. 1.07   | :                          | Peters               | 3. Seebat.                  | Typhus                                     | Windhut               | į.               |
| 32          | 15. 2.06  | Sanitätsunter:<br>offizier | Wilsdorf             | Inf. Regt. Nr. 24           | Ruhr u. Leber:<br>abfzeß                   | Swafopmund            |                  |
| 33          | 25. 7.06  | , ,                        | Braun                | Inf. Regt. Nr. 125          | Lungenentzün=                              | Windhut               | i                |
| 34          | 5. 10. 05 | Gefreiter                  | Brenner              | Gren. Regt. Nr. 123         | Typhus                                     | Gibeon                |                  |
| 35          | 12.10.05  |                            | Braun                | Inf. Regt. Nr. 81           | Lungenentzün-<br>bung                      | <b>Вофаз</b>          |                  |
| 36          | 18.10.05  | ;                          | Krafczył             | Felbart. Regt. Nr. 57       | Bauchfellent:<br>zündung                   | Windhut               |                  |
| 37          | 20.10.05  |                            | Reld                 | Drag. Regt. Rr. 11          | Herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung |                       |                  |
| <b>3</b> 8  | 11.11.05  |                            | Beise                | Rür. Regt. Nr. 1            | Typhus                                     | Rubub                 |                  |
| 39          | 14.11.05  | :                          | Reinide              | Feldart. Regt. Nr. 38       | Rierenentzün:<br>dung                      | Windhuk               |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Name        | Früherer Truppenteil  | Todesurfache                             | Lazarett ufw. | Be-<br>merfungen |
|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| 40          | 20.12.05  | Gefreiter  | Bubbefe     | Man. Regt. Nr. 14     | Typhus                                   | Rubas         |                  |
| 41          | 26.12 05  | - 1        | Söppner     | Illan. Regt. Rr. 4    | 2                                        | Ramansbrift   |                  |
| 42          | 31.12.05  |            | Mische      | 3nf. Regt. Rr. 141    |                                          | Windhut       |                  |
| 43          | 18. 1. 06 | 9          | hemm        | Bager. 23. 3nf. Regt. | Darmverichluß                            | Ralffontein   | 1                |
| 44          | 20.1.06   |            | Angermann   | Dftaf. Befat. Brig.   | Malaria                                  | Rub           | 1                |
| 45          | 29.1.06   |            | Bolfner     | 3nf. Regt. Nr. 141    | Typhus                                   | Dijojondu     |                  |
| 46          | 1. 2. 06  |            | Wergowski   | Inf. Regt. Rr. 141    | hei Storbut                              | Autabib       |                  |
| 47          | 12. 2. 06 | . 3        | Pfeifer     | Bayer. 13. 3nf. Regt. | Typhus und<br>Nuhr                       | Dtjosondu     |                  |
| 48          | 21.2 06   |            | Frohnhöfer  | Bager. 10. 3nf. Regt. | Typhus                                   | Ramansbrift   | 1                |
| 49          | 23. 2. 06 | 4          | Seinemann   | Felbart. Regt. Rr. 11 |                                          | Safuur        | 1                |
| 50          | 27. 2. 06 |            | Stier       | 3nf. Regt. Rr. 142    | 1                                        | Dijojondu     |                  |
| 51          | 7.3.06    | 9          | Rofenhagen  | 3nf. Regt. Rr. 75     | Malaria                                  | Windhut       |                  |
| 52          | 8.3.06    | 1.5        | Senje       | 3nf. Regt. Nr. 143    | Bergichmache                             | Bethanien     | 1                |
| 53          | 14. 3. 06 | 14.1       | Jacobi      | Pion. Bat. Nr. 4      | Typhus                                   | Windhut       | 1                |
| 54          | 16.3.06   |            | Boltersborf | 3nf. Regt. Rr. 69     |                                          | Ramansbrift   | 1                |
| 55          | 16.3 06   | 1.2        | Etahr       | Bion. Bat. Dr. 5      | <b>(i)</b>                               | Aminuis       |                  |
| 56          | 19.3.06   | 1.5        | Lange       | Gifenb. Regt. Rr. 1   | 4                                        | Swafopmund    | 1                |
| 57          | 27. 3. 06 |            | Panis       | Pion. Bat. Nr. 6      | Nierenentzün:<br>bung                    | Maltahohe     |                  |
| 58          | 27.3.06   |            | Siebow      | Inf. Regt. Nr. 60     | Gelbsucht und<br>Herzschwäche            | Lüderişbucht  |                  |
| 59          | 8.4.06    | 2          | Ridel       | 3nf. Regt. Rr. 122    | Typhus                                   | Ramansbrift   |                  |
| 60          | 17.4.06   | *          | Groth       | Rur. Regt. Rr. 6      |                                          | Warmbad       | l .              |
| 61          | 7. 5. 06  | 3          | Bismart     | Bion. Bat. Nr. 10     | Storbut                                  |               |                  |
| 62          | 8. 5. 06  | 3          | Rable       | Fuf. Regt. Rr. 37     | Inphus                                   | Lüderigbucht  | 1                |
| 63          | 11. 5. 06 |            | Mifloweit   | Garbe-Pion. Bat.      | Mierenentzün:<br>bung und<br>Waffersucht | Swafopmund    |                  |
| 64          | 23. 5. 06 | 12         | @lobig      | Rür. Regt. Rr. 4      | Bergichmäche                             | Ufamas        | 1                |
| 65          | 3. 6. 06  |            | Ballinger   | Man. Regt. Dr. 11     | Typhus                                   | Windhut       | I.               |
| 66          | 12. 6. 06 | 3          | Liet        | Gren. Regt. Rr. 2     | Rieren: und<br>Lungenent:<br>jündung     | Soloog        |                  |
| 67          | 18. 6. 06 |            | Яоф         | Inf. Regt. Rr. 120    | Lungenentzün:<br>bung                    | Windhut       |                  |
| 68          | 22. 6. 06 | 3          | Wichmann    | Jager Bat. Rr. 1      | Sergichwäche                             | Rubub         |                  |
| 69          | 24.6.06   | 8          | Behra       | 3nf. Regt. Nr. 88     | Typhus                                   | Lüberigbucht  |                  |
| 70          | 27.8.06   | -          | Münch       | Felbart. Regt. Nr. 51 |                                          | Raltfontein   |                  |
| 71          | 28. 7. 06 |            | Gerbes      | 3nf. Regt. Rr. 56     | Ruhr                                     | Ramansbrift   |                  |
| 72          | 15. 8. 06 | ā          | Bittelfow   | 3nf. Regt. Rr. 14     | Typhus                                   |               |                  |
| 73          | 19. 8. 06 | 3          | Deder       | Rür. Regt. Nr. 5      | Lungenentzün:<br>bung                    | Windhut       |                  |
| 74          | 18.10.06  |            | Rillinger   | Inf. Regt. Dr. 122    | Ruhr                                     | Uhabis        |                  |
| 75          | 3.11.06   | - 2        | Schmahl     | Gren. Regt. Rr. 110   | Typhus                                   | Ramansbrift   |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                             | Dienstgrad                    | Name            | Früherer Truppenteil   | Tobesurfache                     | Lazarett usw.        | Bes<br>merkungen |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 76          | 3. 12. 06                         | Gefreiter                     | Lu <b>h</b> ing | Gren. Regt. Rr. 109    | Typhus                           | Uhabis               | 1                |
| 77          | 13.12.06                          | <b>s</b>                      | Hanse           | Kür. Regt. Nr. 5       | Typhus und<br>Storbut            | :                    |                  |
| 78          | 16.12.06                          | :                             | Panse           | Inf. Regt. Nr. 128     | Blindbarm:                       | Reetmanns:           |                  |
| 79          | 17.12.06                          | ,                             | Arumpöd         | Suf. Regt. Rr. 3       | entjündung<br>Typhus und         | hoop                 |                  |
|             |                                   |                               | '               | ,                      | Lungenent:<br>zündung            |                      |                  |
| 80          | 1. 1. 07                          |                               | Boigt           | Fußart. Regt. Nr. 15   | Typhus                           | Rehoboth             |                  |
| 81          | 21. 1. 07                         | :                             | Misch           | Bayer. 16. Inf. Regt.  | Typhus und                       | Reetmanns:           |                  |
| 82          | 3. 2. 07                          |                               | Fig             | Inf. Regt. Nr. 171     | Ruhr<br>Herzschwäche             | ђоор<br><sub>г</sub> |                  |
| 02          | J. 2. 01                          | ·                             | 0.8             | 311. Mega. Mr. 111     | nach Typhus                      |                      |                  |
| 83          | 22. 2. 07                         | s                             | <b>Ei</b> g     | Jäger:Bat. Nr. 4       | eitrige Bauch:<br>fellentzündung | Windhut              |                  |
| 84          | 22. 2. 07                         | :                             | Gock            | Beg. Rbo. Burgburg     | Typhus und                       | Reetmanns:           |                  |
| 85          | 27. 2. 07                         |                               | Selow           | Bion. Bat. Nr. 9       | Ruhr<br>Typhus                   | hoop<br>Krantenhaus  |                  |
| <b>30</b>   | 21.2.01                           |                               |                 | pion. Sui. St. 5       | ~909                             | Neubranden:          |                  |
| 86          | 26. 2. 07                         |                               | Truschinsti     | Tel. Bat. Nr. 2        | Herzichwäche                     | burg<br>Aus          |                  |
|             |                                   | İ                             |                 |                        | nach Typhus                      |                      |                  |
| 87          | 2.10.05                           | Reiter                        | Behme           | Inf. Regt. Nr. 74      | Lungenentzün: bung               | Maltahöhe            |                  |
| 88          | 2 10.05                           | •                             | Sieger          | Drag. Regt. Nr. 26     | Ruhr                             | Karibib              |                  |
| 89          | 6.10.05                           | :                             | Genserich       | Gren.Regt. j. Bf. Nr.3 | Schlangenbiß                     | Berjeba              |                  |
| 90          | 11.10.05                          | e '                           | Grabit          | 1. Garde-Regt. z. F.   | Typhus                           | Bethanien            |                  |
| 91          | 11.10.05                          | AriegsfreiwiUi:<br>ger Reiter | Schmibt         | _                      | Typhus und<br>Ruhr               | Swafopmund           |                  |
| 92          | 12.10.05                          | Reiter                        | Lange           | Drag. Regt. Nr. 16     | Typhus                           | Reetmanns:<br>hoop   |                  |
| 93          | 17.10.05                          | ,                             | Langner         | Gren. Regt. Rr. 11     | :                                | Swatopmund           |                  |
| 94          | 20.10.05                          | :                             | Berger          | Feldart. Regt. Nr. 46  |                                  | Rauas                |                  |
| 95          | 21.10.05                          |                               | Burghardt       | Inf. Regt. Nr. 82      | :                                | Hajuur               | l                |
| 96          | 21.10.05                          | :                             | Rahlert         | Eifenbahn-Regt. Nr. 1  | :                                | Lüberigbucht         |                  |
| 97          | <b>25</b> . <b>10</b> . <b>05</b> | :                             | 907 iz          | Bion. Bat. Nr. 1       | :                                | ;                    |                  |
| 98          | <b>27.1</b> 0.05                  | ;                             | Siewert         | Kür. Regt. Rr. 5       | Herzinnenhauts<br>entzündung     | Gibeon               |                  |
| 99          | 30.10.05                          | £                             | Zimmer          | Drag. Regt. Nr. 23     | Lungenentzün:                    | Otahandja            |                  |
| 100         | 30.10.05                          |                               | Grizan          | Feldart. Regt. Nr. 73  | dung<br>Typhus und               | Windhut              |                  |
| -           |                                   |                               | •               |                        | Lungenentzün:<br>bung            |                      |                  |
| 101         | 1.11.05                           | :                             | Labusch         | Felbart. Regt. Nr. 35  | Ruhr                             | Ralkfontein          | 1                |
| 102         | 1 11.05                           | s                             | Meyer           | Felbart. Regt. Nr. 9   | Typhus                           | Dawignab             |                  |
| 103         | 11.11.05                          | :                             | Sente           | Drag. Regt. Nr. 16     |                                  | Reetmanns:           |                  |
|             |                                   |                               | •               |                        |                                  | роор                 | I                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                | Dienstgrad | Name       | Früherer Truppenteil                      | Tobesurfache                | Lazarett usw.         | Be-<br>merfungen |
|-------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 104         | 11.11.05             | Reiter     | Rirbes     | Jäger:Bat. Nr. 4                          | Typhus                      | Ofahandja             |                  |
| 105         | 11.11.05             | =          | Rürschner  | Gren. Regt. Rr. 12                        | <br>                        | Reetmanns:            |                  |
| 100         | 11 11 05             |            | ODER 4     | 197 M4 M 10                               |                             | ђоор<br>Себени        |                  |
| 106         | 11.11.05             | ;          | Pfügner    | Ulan. Regt. Nr. 18                        |                             | Hafuur                | ŀ                |
| 107         | 14.11.05<br>15 11.05 | :          | Işlau      | Inf. Regt. Nr. 162                        | Ruhr                        | Swafopmund            |                  |
| 108<br>109  | 19.11.05             | :          | Förste     | Ulan, Regt. Nr. 16                        | Tuphus                      | Wasserfall<br>Dominus | 1                |
| -           | 19.11.05             | <b>.</b>   | Orth       | Feldart. Regt. Nr 67                      | Blutvergiftung<br>Tnohus    | Dawignab              | l                |
| 110         | 19.11.05             | \$         | Scheibt    | Lehr-Regt. der Feld:<br>art. Schießschule | zypijus                     | Sasuur                |                  |
| 111         | 21.11.05             | z .        | Peinemann  | Inf. Regt. Nr. 78                         | :                           | Ralkfontein<br>(Süb)  |                  |
| 112         | 23.11.05             | :          | Nowat      | Inf. Regt. Rr. 137                        | =                           | Reetmanns:            | İ                |
|             |                      | İ          | ļ          |                                           |                             | hoop                  |                  |
| 113         | 24.11.05             | :          | Stielife   | 3. Garbe: Feldart. Regt.                  | z .                         | Hajuur                |                  |
| 114         | 1.12.05              | :          | Graßhoff   | Sus. Regt. Rr. 16                         | ŧ                           | <b>Haluur</b>         |                  |
| 115         | 1.12.05              | :          | Lange      | Feldart. Regt. Nr. 71                     | £                           | Wafferfall            |                  |
| 116         | 2.12.05              | :          | Bornhorft  | Feldart. Regt. Nr. 22                     | a a                         | Dawignab              | 1                |
| 117         | 6.12.05              |            | Röhler     | Inf. Regt. Rr. 121                        | :                           | Warmbad               |                  |
| 118         | 7.12.05              | :          | Ritter     | Inf. Regt. Nr. 111                        | Typhus und<br>Storbut       | Windhuk               |                  |
| 119         | 9.12.05              | 5          | Kluge      | Inf. Regt. Nr. 155                        | Herzlähmung<br>nach Ruhr    | Lüderişbucht          |                  |
| 120         | 12.12.05             | :          | Peters     | Inf. Regt. Nr. 31                         | Ruhr                        | Hafuur                | ļ                |
| 121         | 26.12.05             | :          | Hollenbach | Feldart. Regt. Nr. 4                      | Typhus                      | Оофав                 |                  |
| 122         | 28.12.05             |            | Zeichner   | Ulan. Regt. Nr. 6                         | į į                         | Lüderißbucht          | 1                |
| 123         | 5. 1. 06             |            | Heine      | Eisenbahn:Regt. Nr. 3                     | :                           | Lüderigbucht          |                  |
| 124         | 6. 1. 06             |            | Höge       | Inf. Regt. Nr. 112                        | :                           | Ramansdrift           | i                |
| 125         | 6. 1. 06             |            | Thienemann | Inf. Regt. Nr. 77                         | :                           | Warmbad               |                  |
| 126         | 11. 1. 06            | I .        | Radischat  | Füs. Regt. Nr. 33                         | :                           | Windhut               |                  |
| 127         | 13. 1. 06            |            | Preuß      | Inf. Regt. Nr. 19                         | :                           | Warmbad               |                  |
| 128         | 17. 1. 06            |            | Görţ       | Garbe : Gren. Regt.<br>Nr. 3              | :                           | Warmbad               |                  |
| 129         | 17. 1. 06            |            | Scholten   | Felbart. Regt. Nr. 34                     | :                           | Deichabis             |                  |
| 130         | 17. 1. 06            |            | Better     | Felbart. Regt. Nr. 4                      | :                           | Hasun                 |                  |
| 131         | 20. 1. 06            |            | Marcf      | Füs. Regt. Nr. 38                         |                             | Warmbad               |                  |
| 132         | 22. 1. 06            |            | Berger     | Inf. Regt. Rr. 106                        | Herzschmäche                | Lüderigbucht          |                  |
| 133         | 22. 1. 06            |            | Moser      | Feldart. Regt. Nr. 15                     |                             | Roes                  |                  |
| 134         | 23. 1. 06            |            | Gerhardi   | Inf. Regt. Nr. 116                        | herzschwäche<br>nach Tuphus | Lüderişbucht          |                  |
| 135         | 25. 1. 06            |            | Grimmer    | Garde:Reiter:Regt.                        | Typhus                      | Lüderigbucht          |                  |
| 136         | 27. 1. 06            | :          | Klumpz     | Bayer. 20. Inf.<br>Regt.                  | *                           | Roes                  |                  |
| 137         | 30. 1. 06            | ±          | Darmstadt  | Füs. Regt. Nr. 80                         | Lungenschwind:              | Ramansdrift           |                  |
| 138         | 4. 2. 06             |            | Dallmann   | Gren. Regt. Nr. 2                         | Nieren:                     | Reetmanns:            | 1                |
|             |                      | 1          |            | ·                                         | entzündung                  | роор                  | 1                |

| Ljb.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Name               | Früherer Truppenteil       | Todesurface                               | Lazarett ujw.                       | Be:<br>mertungen |
|-------------|-----------|------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 139         | 6. 2. 06  | Reiter     | Kaluza             | Inf. Regt. Nr. 51          | Gehirnhaut:<br>entzündung                 | An Bord ber<br>"Erna Woer:<br>mann" |                  |
| 140         | 6. 2. 06  | ŧ          | Pfeiffer           | Fußart. Regi. Nr. 15       | Herzschwäche<br>nach Typhus               | Warmbad                             |                  |
| 141         | 7. 2. 06  | s          | Rurshalk           | Garbe:Jäg. Bat.            | Tuphus                                    | Aminuis                             |                  |
| 142         | 10. 2. 06 | =          | Wolff              | Inf. Regt. Dr. 151         |                                           | Dijosondu                           |                  |
| 143         | 14. 2. 06 | :          | Ingerl             | Bayer. 2. Inf. Regt.       | Herzlähmung<br>infolge Ruhr               | <b>Otjosondu</b>                    |                  |
| 144         | 15. 2.06  | <b>s</b>   | <b>Arzytowst</b> i | Inf. Regt. Nr. 176         | Typhus                                    | Runjas                              | ļ                |
| 145         | 16. 2 06  | s          | Malet              | Pion. Bat. Nr. 18          | :                                         | Dtjosondu                           |                  |
| 146         | 21 2.06   | :          | Grimm              | Inf. Regt. Nr. 76          | ;                                         | Antinuis                            |                  |
| 147         | 21. 2.06  | ,          | Knuth              | Gren. Regt. Nr. 89         | ;                                         | Lüderißbucht                        |                  |
| 148         | 23. 2.06  | :          | Жов                | Bayer. 1. Ulan. Regt.      | ,                                         | Berfeba                             |                  |
| 149         | 25. 2.06  | :          | Göbel              | Drag. Regt. Nr. 23         | :                                         | Warmbad                             |                  |
| 150         | 25. 2.06  | :          | Schmidt            | Feldart. Regt. Nr. 15      | :                                         | Warmbad                             |                  |
| 151         | 27. 2.06  | =          | Bahr               | hus. Regt. Nr. 16          | Lungenentzün: bung                        | Namutoni                            |                  |
| 152         | 28. 2.06  | :          | Reuhaus            | Inf. Regt. Nr. 53          | Typhus                                    | Gobabis                             |                  |
| 153         | 1. 3.06   | ,          | Milinsti           | Telegr. Bat. Nr. 2         | :                                         | Bethanien                           | ļ                |
| 154         | 1. 3.06   | •          | Samel              | Garbe:Gren. Regt.<br>Nr. 3 |                                           | Ramansdrift                         |                  |
| 155         | 3. 3.06   | :          | Ling               | Inf. Regt. Nr. 126         | :                                         | Windhut                             | ł                |
| 156         | 5. 3.06   |            | Chlers             | Inf. Regt. Nr. 75          | Malaria                                   | Windhuk                             |                  |
| 157         | 5. 3.06   | N .        | Schneider          | Inf. Regt. Nr. 72          |                                           | Windhut                             |                  |
| 158         | 12. 3.06  |            | <b>Bogt</b>        | Bayer. Inf. Leib:Regt.     | Nierenentzün:<br>dung                     | Lüderigbucht                        |                  |
| 159         | 13. 3.06  |            | Hötschte.          | Ulan. Regt. Nr. 17         | Ruhr                                      | Karibib                             | ŀ                |
| 160         | 19. 3.06  | -          | Müller             | Inf. Regt. Nr. 181         | Lungentuber:<br>fuloje                    | Ofahandja                           |                  |
| 161         | 24. 3.06  | :          | Rleen              | Feldart. Regt. Nr. 62      | Typhus                                    | Lüderişbucht                        | l                |
| 162         | 1. 4.06   | 1          | v. Franken         | Inf. Regt. Rr. 59          | Blutvergiftung                            | Aminuis                             | į.               |
| 163         | 15. 4.06  |            | Rost               | Feldart. Regt. Nr. 2       | Typhus und<br>Lungenentzün:<br>dung       | Bethanien                           |                  |
| 164         | 15. 4.06  | <i>*</i>   | Wenzel             | Fußart. Regt. Nr. 5        | Blindbarm: u.<br>Bauchfellent:<br>gunbung | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 165         | 16. 4.06  |            | Start              | Ulan. Regt. Nr. 15         | Inphus                                    | Lüberigbucht                        | 1                |
| 166         | 17. 4.06  | 1          | Goosmann           | Inf. Regt. Nr. 162         | Ruhr und Hirn:<br>hautentzün:<br>dung     |                                     |                  |
| 167         | 19. 4.06  |            | Wolf               | Bayer. Inf. Leib:Regt.     | Ruhr                                      | Lüderişbucht                        |                  |
| 168         | 27. 4.06  | , #        | Braufenborf        | Feldart. Regt. Nr. 18      | Nierenentzün=<br>dung                     | Berfeba                             |                  |
| 169         | 30. 4 06  | ;          | Goede              | 1. Leib: Buf. Regt. Nr.1   | Typhus                                    | Lüderişbucht                        |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Dienfigrad   | Rame             | Früherer Truppenteil         | Tobesursache                               | Lazarett usw.                       | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 170         | 6. 5.06           | Reiter       | Ernemann         | Inf. Regt. Rr. 92            | Typhus                                     | Windhuf                             | ł                |
| 171         | 7. 5.06           | :            | Яоф              | Garbe=Gren. Regt.<br>Rr. 3   | , , ,                                      | Lüberişbucht                        |                  |
| 172         | 11. 5.06          | £            | Seibel           | Drag. Regt. Rr. 24           | :                                          | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 173         | 12. 5.06          | ,            | Rroll            | Gren. Regt. Rr. 4            | 1                                          | Warmbad                             |                  |
| 174         | 15. 5.06          | :            | Althaus          | Pion. Bat. Rr. 21            | Herzs dwade                                | Lüberişbuch                         |                  |
| 175         | 19. 5.06          | :            | Liet             | Inf. Regt. Rr. 30            | Typhus                                     | Ralifontein                         |                  |
| 176         | 28. 5.06          | :            | Treuschel        | Feldart. Regt. Nr. 15        | :                                          | Raribib                             |                  |
| 177         | 1. 6.06           | £            | Schmitt          | Füs. Regt. Nr. 80            | Herzichwäche<br>nach Typhus                | Bethanien                           |                  |
| 178         | 11. 6.06          | s            | Reimer           | Ulan. Regt. Nr. 9            | Typhus und<br>Storbut                      | Reetmanns=<br>hoop                  |                  |
| 179         | 12. 6.06          | :            | Rof              | Drag. Regt. Rr. 24           | Typhus                                     | Lüderigbucht                        | [                |
| 180         | 13. <b>6</b> . 06 | :            | Beißer           | Bayer. 16. 3nf. Regt.        | * *                                        | Raltfontein                         | Ì                |
| 181         | 16. 6.06          | <b>U</b> lan | Trautwein        | Ulan. Regt. Nr. 6            | Ruhr                                       | An Bord "Lulu<br>Bohlen"            |                  |
| 182         | 17. 6.06          | Reiter       | Seeber           | Inf. Regt. Rr. 71            | Rierenentzün:<br>dung                      | Lüberigbucht                        |                  |
| 183         | 25. 6.06          | :            | Beggel           | Kür. Regt. Rr. 6             | Typhus und<br>Storbut                      | Warmbab                             |                  |
| 184         | 26. 6.06          | :            | Rörner           | Inf. Regt. Nr. 176           | Gehirnschlag                               | Swakopmund                          | ŀ                |
| 185         | <b>29</b> . 6.06  |              | Rudwied          | Inf. Regt. Rr. 122           | Ruhr                                       | Goabis                              |                  |
| 186         | 2. 7 06           | <b>.</b>     | Rusterer         | Train:Bat. Nr. 13            | Typhus                                     | Reetmanns:<br>hoop                  |                  |
| 187         | 8. 7.06           | *            | <b>Bogt</b>      | Felbart. Regt. Ar. 19        | Storbut unb<br>Rierenentjüns<br>dung       | Warmbab                             |                  |
| 188         | 11. 7.06          | ·            | Bunke            | Sus. Regt. Rr. 4             | Gehirnhautents<br>zündung                  | An Borb "Ebus<br>arb Woers<br>mann" |                  |
| 189         | 15. 7.06          | Reiter       | Böhm             | Inf. Regt. Rr. 23            | Typhus                                     | Wafferfall                          |                  |
| 190         | 16. 7.06          | s            | Saluja)          | Jäger:Bat. Nr. 6             | Herzschwäche<br>nach Typhus                | Rubub                               |                  |
| 191         | 22. 7.06          | :            | Stengel          | Inf. Regt. Nr. 149           | Herzschwäche<br>nach Lungen:<br>entzündung | Reetmanns:<br>hoop                  | ı                |
| 192         | 28. 7.06          | <b>.</b>     | Strau <b>c</b> h | Gren. Regt. Rr. 10           | Typhus                                     | An Bord "Hans<br>Woermann"          |                  |
| 193         | 10. 8.06          | ;            | Rubiał           | Feldart. Regt. Nr. 67        | Herzschwäche<br>und Rieren:<br>entzündung  | Garn. Lazarett<br>I Berlin          |                  |
| 194         | 18. 8.06          | :            | Rammerer         | Garde : Gren. Regt.<br>Rr. 3 | Typhus und<br>Ruhr                         | Wasserfall                          |                  |
| 195         | 19. 8.06          | •            | Szalet           | Feldart. Regt. Nr. 5         | Typhus                                     | Rubub                               |                  |
| 196         | 25. 8.06          | £            | Rretfcmar        | 3nf. Regt. Rr. 52            |                                            | \$                                  |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad              | Rame                 | Früherer Truppenteil                   | Todesurjache                         | Lazarett usw.                          | B&<br>mertungen |
|-------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 197         | 28. 8.06  | Reiter                  | Lichtle              | Inf. Regt. Rr. 88                      | Lungenentzün: bung                   | Polood                                 |                 |
| 198         | 29. 8.06  | s                       | Wößner               | Inf. Regt. Rr. 111                     | Typhus und<br>Lungentuber:<br>kuloje | Warmbad                                |                 |
| 199         | 6. 9.06   | :                       | Schmidt              | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Nierenentzün:<br>dung                | Reetmanns:<br>hoop                     |                 |
| 200         | 13. 9.06  | :                       | Rößner               | Inf. Regt. Rr. 72                      | Ruhr                                 | Ramansbrift                            |                 |
| 201         | 25. 9.06  |                         | Büggeln              | Pion. Batl. Nr. 9                      | Rierenentzün:<br>bung                | Ralkfontein<br>(Süb)                   |                 |
| 202         | 6. 10. 06 | s                       | Murawa               | Pion. Ball. Nr. 6                      | Nierenentzün:<br>bung                | Garnisonlaza:<br>rettII Tempel:<br>hof |                 |
| 203         | 10.10.06  | :                       | Fidder               | Ulan. Regt. Nr. 12                     | Ruhr                                 | Grootfontein                           |                 |
| 204         | 11.10.06  | s                       | Wildner              | Lehr:Regt. berFeldart.<br>Schießschule | Typhus                               | Uhabis                                 |                 |
| 205         | 21.10.06  | s                       | Shön                 | Inf. Regt. Nr. 78                      | Entfräftung nachOperation            | Windhuk                                |                 |
| 206         | 26.10.06  | s                       | Beder                | Inf. Regt. Rr. 24                      | Herzschwäche<br>nach Typhus          | Lüberişbucht                           |                 |
| 207         | 6.11.06   | s                       | Thorwarth            | Bayer. 9. 3nf. Regt.                   | Typhus                               | Uhabis                                 |                 |
| 208         | 11.12.06  | :                       | Seclig               | Jäg. Bat. Nr. 12                       | Milzabszeß                           | Reetmanns:<br>hoop                     |                 |
| 209         | 23.11.06  | s                       | Widing               | Inf. Regt. Nr. 148                     | Typhus                               | Rubub                                  |                 |
| 210         | 9.12.06   | s                       | Brennede             | Inf. Regt. Nr. 92                      | Bauchfellent:<br>zündung             | Reetmanns:<br>hoop                     |                 |
| 211         | 9.12.06   | =                       | Dittrich             | Inf. Regt. Nr. 59                      | Typhus                               | Uhabis                                 |                 |
| 212         | 12.12.06  | =                       | Dubet                | Inf. Regt. Nr. 32                      | Ruhr                                 | Warmbad                                |                 |
| ·213        | 12.12.06  | s                       | Wendhaus             | Drag. Regt. Nr. 12                     | Nierenentzün≠<br>dung                | Warmbacties                            |                 |
| 214         | 16.12.06  | :                       | Retterer             | Drag. Regt. Nr. 22                     | Ruhr                                 | Uhabis                                 |                 |
| 215         | 1. 1.07   | :                       | Mante                | Ulan. Regt. Nr. 9                      | Typhus und<br>Storbut                | Reetmanns:<br>hoop                     |                 |
| 216         | 11. 1.07  | \$                      | Mente                | Inf. Regt. Nr. 132                     | Typhus                               | Reetmanns:<br>hoop                     |                 |
| 217         | 15. 1.07  | *                       | Wägner               | Inf. Regt. Nr. 20                      | Herzschlag                           | Ufamas                                 |                 |
| 218         | 18. 1.07  | :                       | Freu <b>b</b> enberg | Gren. Regt. Nr. 1                      | Typhus                               | Aus                                    |                 |
| 219         | 20. 1.07  |                         | Benne                | Inf. Regt. Nr. 66                      |                                      | Windhut                                |                 |
| 220         | 16. 2.07  | \$                      | Hörning              | Inf. Regt. Nr. 133                     | Typhus u.Ruhr                        |                                        |                 |
| 221         | 24. 2.07  | :                       | Boyon                | Felbart, Regt. Nr. 69                  | Typhus                               | hoop<br>Reetmanns:<br>hoop             |                 |
| 222         | 9.10.05   | Mil. Kranken:<br>wärter | Jung                 | Inf. Regt. Nr. 116                     | :                                    | Swakopmund                             |                 |
| 223         | 25.12.05  |                         | Wolz                 | Garn. Laz. Heilbronn                   |                                      | Lüderişbucht                           |                 |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                      | Drt,<br>Gelegenheit                     | Dienstgrad     | Name                      | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil    | Be-<br>mertungen                                                               |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             |                            |                                         | E. 211         | ıherdein ve               | rlett.                   |                         |                                                                                |
| 1           | 1 11.05                    | In Windhut                              | Reiter         | Müller                    | 3. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Rr. 22       | n                                                                              |
| 2           | 25. 11. 05                 | In Ramans:<br>brift                     | :              | Bedmann                   | 12/2                     | Inf. Regt. Nr. 74       | Edjugver-<br>legung                                                            |
| 3           | 21.12.05                   | Station Eta:<br>neno                    | :              | Erbs                      | Feldfign. Abt.           | Gren. Regt. Nr. 5       |                                                                                |
| 4           | 23. 12. 05                 | In Windhut                              | :              | Hentel                    | 2. Et. <b>R</b> omp.     | Gren. Regt. Rr. 6       | 3m Streit                                                                      |
| 5           | 24.12.05                   | In Aredareigas                          | San. Unteroff. | Poeschi                   | Pferdedepot              | Bayer. 2. Fußart. Regt. | ) verlett                                                                      |
| 6           | <b>25</b> . <b>12</b> . 05 | In Windhut                              | Reiter         | Lufebrink                 | 5. Rol. Abteil.          | Füß. Regt. Nr. 37       | Durch Un-<br>porfichtigfeit<br>verleti                                         |
| 7           | 1. 1. 06                   | _                                       | ŧ              | Schewsti                  | Eisenb. Betr.<br>Komp.   | Gifenb. Regt. Rr. 3     | Schugver-<br>legung                                                            |
| 8           | 11. 1. 06                  | <b>R</b> aps Farm                       | :              | Bartusch)                 | 3. Rol. Abteil.          | Drag. Regt. Nr. 6       | 3m Streit<br>verlett                                                           |
| 9           | 26. 1. 06                  | _                                       | =              | Buntrod                   | 2/1                      | Gren. Regt. Rr. 2       | h                                                                              |
| 10          | 14. 1. 06                  | Lüderißbucht                            | Bionier        | Autrum                    | 1. Eifenb. Bau=<br>Romp. | Kür. Regt. Nr. 6        | Schufver.                                                                      |
| 11          | 22. 1. 06                  | In Narichas                             | Gefreiler      | Rröber                    | Erf. Romp. 4a            | Feldart. Regt. Nr. 77   |                                                                                |
| 12          | 12. 2. 06                  | Bei Norechab                            | Reiter         | Timmel                    | 10/2                     | Füs. Regt. Nr. 39       | jj .                                                                           |
| 13          | 24. 2. 06                  | _                                       | Gefreiter      | Fett                      | 5. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 31       | Durch Suf-                                                                     |
| 14          | 8. 3. 06                   | Windhuk                                 | Bizewachtın.   | Mehner                    | -                        | Feldart. Regt. Nr.28    | h '                                                                            |
| 15          | 7.4.06                     | Holoog                                  | Reiter         | Weinfortner               | 4/1                      | Inf. Regt. Nr. 169      |                                                                                |
| 16          | ,                          | -                                       | Unteroff.      | Schneiders:<br>mann       | 1. Rol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 56       | Schufiver-<br>lehung                                                           |
| 17          | 19. 4. 06                  | Klippdamm                               | Gefreiter      | Franke                    | 7. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 28   | 11 -                                                                           |
| 18          | 23. 4. 06                  | _                                       | Reiter         | Reich                     | San. Fuhrpark            | Bayer. 1. Jäger:Bat.    | ļi .                                                                           |
| 19          | 8. 5. 06                   | Nomtfas                                 | :              | Ripperberger              | Erf. Romp. 1a            | Inf. Regt. Nr. 159      | J)                                                                             |
| 20          | 20. 5. 06                  | Windhut                                 |                | Hirschmann                | 2. Rol. Abteil.          | Low. Bej. Bürzburg      | Durch über-<br>fahren                                                          |
| 21          | 11. 6. 06                  | Swafopmund                              | Gefreiter      | Schröder                  | 2. Eifenb. Bau-<br>Romp. | Inf. Regt. Rr. 147      | Durch berab-<br>ftürzenden<br>Balten                                           |
| 22          | 28. 6. 06                  | Zwischen Ros<br>bertsonssarm<br>und Kub | Reiter         | <b>சு</b> ற்ப <b>்</b> கு | 1. Kol. Abteil.          | Inf. Regt. Nr. 19       | Mit Edus<br>unter den<br>Herzen auf-<br>gefunden,<br>bald barauf<br>berftorben |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort,<br>Gelegenheit | Dienstgrad | Name       | Schuttruppen:<br>verband | Früherer Truppenteil  | Be:<br>mertungen   |
|-------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 23          | 21. 8. 06  | _                   | Reiter     | .Hummel    | 10/2                     | Fußart. Regt. Nr. 4   |                    |
| 24          | 28. 8. 06  | Ranns               | :          | Friede     | 11/2                     | Inf. Regt. Nr. 47     |                    |
| 25          | 20.11.06   | Rub                 | :          | Müller     | _                        | Inf. Regt. Nr. 58     |                    |
| 26          | 9. 12. 06  |                     | :          | Brodmüller | _                        | Landw. Bezirk Kiel    | Cougver-<br>legung |
| 27          | 19. 12. 06 | Bei Narudas<br>Süd  | ī          | Nikolaus   | 3. Erf. Komp.            | Inf. Regt. Rr. 44     |                    |
| 28          | 26. 2. 07  | Baradies            | Gefreiter  | Boeder     | 3. Batt.                 | Felbart. Regt. Nr. 58 | l)                 |

#### F. Außerdem tot.

| 1  | 20.10.05        | Beim Baben<br>im Dranje:<br>fluß ertrunken | Reiter        | Bartsch   | Masch. Gew.  <br>Abteil. Rr. 2 | Inf. Regt. Rr. 24              |                                      |
|----|-----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2  | 29.10.05        | Kub                                        | \$            | Naft      | 1. Feldtelegr.<br>Abteil.      | Gren. Regt. ju Pferde<br>Rr. 3 | giftung<br>durch Rar-                |
| 3  | 7. 11. 05       | Windhuk                                    | Unteroffizier | Rühne     | 3. Kol. Abteil.                | Feldart. Regt. Nr. 15          | bolfäure<br>Plöglich ver-<br>ftorben |
| 4  | 9. 11. 05       | Beim Baden<br>im Fischfluß<br>gestorben    | Reiter        | Fuhlbrück | Halbbatt.<br>Nabrowski         | Füf. Regt. Nr. 34              | potoen                               |
| 5  | 16.11.05        | Beim Baden<br>im Oranges<br>fluß ertrunken | ;             | Hofbauer  | _                              | Bayer. 15. Inf. Regt.          |                                      |
| 6  | 26.11.05        | Otjigonbavi:<br>fonga                      | Gefreiter     | Roeld     | 6/1                            | Inf. Regt. Nr. 124             | Gelbstmord                           |
| 7  | 17.12.05        | Gibeon                                     | Gefreiter     | Formacon  | 5. Kol. Abteil.                | Inf. Regt. Nr. 45              | Infolge<br>Überfahrens               |
| 8  | 23.12.05        | Grootfontein                               | Reiter        | Lohmann   | Halbbatt.<br>Lehmann           | Fußart. Regt. Nr. 11           | Infolge<br>Lyfol-<br>vergiftung      |
| 9  | 25. 12. 05      | Owifotorero                                |               | Rerl      | Feldsign. Abt.                 | Bayer. 16. Inf. Regt.          | Tot auf-<br>gefunden                 |
| 10 | 25.12.05        | Dorftrevier:<br>mund                       | ,             | Rewohl    | 7/1                            | Inf. Regt. Nr. 74              | An Er-<br>ftidung ge-<br>ftorben     |
| 11 | <b>5.</b> 1. 06 | Dtavi                                      | Feldwebel     | Siebert   | -                              | Inf. Regt. Nr. 144             | Qurch<br>Ramelbig                    |
| 12 | 10.1.06         | Ghaub                                      | Reiter        | Mangler   | 10/1                           | Inf. Regt. Rr. 112             | an Berg.                             |
| 13 | 12. 1. 06       | Windhuf .                                  | ;             | Donner    | 3. Kol. Abteil.                | Inf. Regt. Nr. 59              | Infolge<br>Stich<br>verlegung        |
| 14 | 13. 1. 06       | Kunjas                                     | :             | Heynen    | 4/2                            | Drag. Regt. Nr. 7              | Aus Beriehen<br>erfcoffen            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum              | Ort,<br>Gelegenheit        | Dienstgrad                | Rame                | Schuttruppen:<br>verband     | Früherer Truppenteil                   | Be-<br>mertungen                       |
|-------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 15          | 16. 1. 06          | Beim Baben                 | Reiter                    | Line                | 3. Batt.                     | 3. Garbe-Felbart.                      | <u> </u>                               |
|             | ŀ                  | im Fischfluß               |                           |                     |                              | Regt.                                  |                                        |
| 16          | 20. 1. 06          |                            | San. Unteroff.            | Witt                | 2. Felbtelegr.               | Inf. Regt. Nr. 128                     | Grirunten                              |
| 17          | 22. 1. 06          | ;                          | Militär:<br>Rrankenwärter | Schwarz             | Feldlaz. 6                   | Inf. Regt. Nr. 122                     |                                        |
| 18          | 26. 1. 06          | Byfted .                   | Reiter                    | Fratscher           | 6/2                          | Hus. Regt. Nr. 14                      | hersichlag                             |
| 19          | 27. 2. 06          | In Windhuk                 | Feldwebel                 | Bolze               | Erf. Romp. 2a                | Feldart. Regt. Nr. 33                  | Durch Über-<br>fahren                  |
| 20          | 16. 3. 06          | Nördlich<br>Wasserfall     | Gefreiter                 | Neumann             | Masch. Gew.<br>Abteil. Nr. 2 | Inf. Regt. Nr. 176                     | Mus Ber-<br>feben er-<br>fcoffen       |
| 21          | <b>25</b> 3 06     | In Dawignab                | Reiter                    | Beder               | 5. Etapp <b>.R</b> omp.      | Pion. Bat. Nr. 3                       | Infolge<br>Hergichwäche<br>ertrunten   |
| , 22        | 3. 4. 06           | Dutjo                      | San. Sergt.               | Werft               | Lazar. Dutjo                 | Rür. Regt. Nr. 1                       | Sublimate vergiftung                   |
| 23          | 15. 6. 06          | Bei Itsawisis              | Gefreiter                 | André               | 1. Rol. Abteil.              | Inf. Regt. Rr. 74                      | )                                      |
| 24          | 3. 7. 06           | Lüderişbucht               | Unteroffizier             | Herfurth            | 23. Transp.<br>Komp.         | Low. Bez. Leipzig                      |                                        |
| 25          | 19. 7. 06          | Bei Gochas                 | Militär:<br>Krankenwärter | Rrieger             | Felblaz. 16                  | Garn. Laz. Ulm                         | Blöglich<br>verftorben                 |
| 26          | 8. 8. 06           | Ramansbrift                | Gefreiter                 | Schlüter            | 10/2                         | Inf. Regt. Rr. 125                     |                                        |
| 27          | 26. 8. 06          | Uchanaris                  | Oberlt.                   | Gabemann            | 4. Erf. Komp.                | Bayer. 2. Inf. Regt.                   | )                                      |
| 28          | 7. 9. 06           | Im Dranjefluß              | Unteroffizier             | Muß                 | Signalabteil.                | Ulan. Regt. Nr. 14                     | Grirunten                              |
| 29          | 18. 9. 06          | Bei Windhuk                | Gefreiter                 | Dehring             | 5. Kol. Abteil.              | Inf. Regt. Rr. 128                     | Ericoffen<br>aufgefunden               |
| <b>3</b> 0  | 24. 9. 06          | Lüderişbucht               | :                         | Neumann             | Lazarett<br>Lüberişbucht     | Inf. Regt. Rr. 183                     | <del>Crftiat</del>                     |
| 31          | 26. 9. 06          | Station<br>Röffing         | s                         | Werner              | Eifenb. Betr.<br>Komp.       | Eifenb. Regt. Nr. 2                    | Infolge Un-<br>falls beim<br>Rangieren |
| 32          | 29. 9. 06          | Bei Biolsbrift             | s                         | Matscholl           | 10/2                         | Füs. Regt. Nr. 34                      | ì                                      |
| 33          | <b>25</b> . 12. 06 | Außenhafen<br>Lüberißbucht | Unteroffizier             | Schmibt             | 8. Batt.                     | Feldart. Regt. Nr. 66                  |                                        |
| 34          |                    | 3                          | :                         | Lemmen              | Stab<br>Sübetappe            | Huf. Regt. Nr. 7                       | Grivunten                              |
| 35<br>36    |                    | :<br>:                     | r<br>Reiter               | Goldmann<br>Glaubfe | 5/2<br>4/2                   | Inf. Regt. Nr. 14<br>Inf. Regt. Nr. 41 |                                        |
| 37          | 12. 1. 07          | Bei Ruibis                 | :                         | Beyer               | 4. Rol. Abteil.              | 5. Inf. Regt. Nr. 104                  | Ericoffen<br>aufgefunden               |
| <b>3</b> 8  | 14. 2. 07          | Windhuk                    | Sergeant                  | Moeller             | 1. Kol. Abteil.              | Drag. Regt. Nr. 14                     | Blöglich<br>verstorben                 |
| 39          | 11. 2. 07          | Nörblich Achab             | Gefreiter                 | Schramke            |                              | Inf. Regt. Nr. 173                     | Mus Berieben<br>ericoffen              |
| 40          | 18. 2. 07          | Bei Warmbab                | s                         | Stolpe              | 2. Batt.                     | Drag. Regt. Nr. 18                     | Durch Uber-<br>fahren                  |

#### Gesamtverlust der Schuttruppe in den Kämpfen in Südwestafrika.

|            | Offiziere,<br>Sanitātš:<br>offizere,<br>Beamte | Unter:<br>offiziere,<br>Mannschaften | Summe              | Bemerkungen                                                                            |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| · a.       | Gefechtsver                                    | rlufte und                           | Unglü <b>d</b> sfä | ille.                                                                                  |
| <b>Tot</b> | 62                                             | 614                                  | 676                | 1                                                                                      |
| Bermißt    | 2                                              | 74                                   | 76                 |                                                                                        |
| Berwundet  | 89                                             | 818                                  | 907                | An ben Folgen ber Berwundung<br>gestorben:<br>5 Offigiere, 1 Oberveterinär<br>44 Mann. |
| Summe      | 153                                            | 1 506                                | 1 659              |                                                                                        |
|            | b. An K                                        | rankheit g                           | estorben.          | •                                                                                      |
|            | 26                                             | 663                                  | 689                | 1                                                                                      |

Unlage 5.

Gefechtskalender für die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika 1903 bis 1907.

| Lfb.<br>Nr. | Datum               | Ari<br>des Rampfes | Ðrt                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                      | Gegner                     |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|             |                     |                    | A. Gegen die         | Hereros.                                                              |                            |
| 1           | 12./13.1.0 <b>4</b> | <b>Вејеф</b>       | Djona                | Teile ber Besatung von Windhut   Lt. b. Res. Boysen                   | Hererog                    |
| 2           | 15. 1. 04           | ;                  | <b>Otahandja</b>     | Entfahabteilung der Befahung<br>von Swakopmund                        |                            |
| 3           | 16. 1. 04           | :                  | Ofanjande            | Oberli. v. Hülow<br>Teile ber 4. Felblomp.<br>Hauptm. Kliefoth        | :                          |
| 4           | 16. 1. 04           | z.                 | Gobabis              | Befayung<br>Oberlt, Streitwolf                                        | £                          |
| 5           | 18. 1. 04           | ÷                  | Uittomft             | Besatung des Districts Groot-<br>fontein<br>Oberlt. Bollmann          | Hereros unter<br>Batona    |
| 6           | 18. 1. 04           | Überfall           | Otjituo              | Stationsbesatung (von der<br>4. Feldsomp.)                            | Hereros                    |
| 7           | 19. 1. 04           | Gefecht            | Aris                 | 2. Feldfonmp.<br>Hauptm. Franke                                       | 3                          |
| 8           | 20. 1. 04           | :                  | Dtafife              | Besatzung von Ofahandia<br>Oberlt. v. Bülow                           | z.                         |
| 9           | 21. 1. 04           | Uberfall           | Rubas                | Stationsbesatung                                                      |                            |
| 10          | 22. 1. 04           | Gefecht            | Rörblich Teufelsbach | 2. Feldfomp.<br>Hauptm. Franke                                        | 5                          |
| 11          | 27. 1. 04           | =                  | Ofahandja            | :                                                                     | :                          |
| 12          | 28. 1. 04           | ;                  | Raifer Wilhelmberg   | s                                                                     |                            |
| 13          | 28. 1. 04           | :                  | Namutoni             | Stationsbesatzung (von der 4. Feldlomp.)                              | Owambos un:<br>ter Rechale |
| 14          | 29. 1. 04           | ;                  | Ctaneno              | Sergeant Großmann 4. Feldfomp. Hauptm. Kliefoth                       | Hereros                    |
| 15          | 4. 2. 04            | ,                  | Omaruru              | 2. Feldiomp., 2. Erfațiomp.<br>Haupim. Frante                         | s                          |
| 16          | 8. 2. 04            | ŧ                  | Tjumanas             | 4. Feldiomp. Dberlt. Schulze                                          | s                          |
| 17          | 11. 2. 04           | :                  | Aufis                | Abteil, Binkler<br>Oberlt, v. Binkler                                 |                            |
| 18          | 14. 2. 04           | =                  | Schwarze Klippe      | 1. Komp. Marine:Inf. Bats.<br>Hauptm. Fischel                         | ,                          |
| 19          | 16. 2. 04           | ±                  | Liewenberg           | Landungstorps "Habicht",<br>Teile des Gifend. Det.<br>Kapt. Lt. Gygas |                            |

| Lib. | <b>0</b> - 4 | Ari            | D.,                    | Beteiligte Truppen                                                                                                                                 | <i>a</i> :               |
|------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nr.  | Datum        | des Kampfes    | Drt                    | und Führer                                                                                                                                         | Gegner                   |
| 20   | 19. 2. 04    | <b>Gefe</b> фt | Gr. Barmen             | Landungstorps "Habicht",<br>Teile des Sisenb. Det.<br>Kapt. Lt. Gygas                                                                              | Hereros                  |
| 21   | 25. 2. 04    | 5              | Otjihinamaparero       | 2. und 4. Feldfomp., 3. Komp.<br>Marine:Inf. Bats.<br>Major v. Eftorff                                                                             | :                        |
| 22   | 4. 3. 04     | s              | Kl. Barmen             | 5. Feldtomp., 2. Komp. Marine-<br>Inf. Bats., 15 Mann des<br>Landungskorps "Habicht",<br>30 Reiter, Art. Abteil.                                   | ż                        |
| 23   | 13. 3. 04    | z              | Dwikokorero            | hauptm. Buber<br>Erkundungsabteil. der Abteil.<br>Glasenapp<br>Rajor v. Glasenapp                                                                  | s                        |
| 24   | 16. 3. 04    |                | Omusema                | 2. und 4. Feldlomp.<br>Major v. Eftorff                                                                                                            | <b>3</b>                 |
| 25   | 18. 3. 04    |                | Werft Otjinaua         |                                                                                                                                                    | :                        |
| 26   | 3. 4. 04     | ;              | Otaharui .             | Schutztuppenkomp. Graf Brock-<br>borff, 1. und 4. Romp. Ma-<br>rine-Inf. Bats., Art. Abteil.<br>Major v. Glafenapp                                 | ŧ                        |
| 27   | 9. 4. 04     | ż              | Onganjira              | 1., 2., 4., 5., 6. Feldfomp.,<br>1. und 3. Feldbatt., 1 Zug<br>Masch. Gew., Bastarbabteil.<br>Oberst Leutwein                                      | unter Samuel<br>Raherero |
| 28   | 13. 4. 04    | £              | <b>Owiumbo</b>         | 1., 2., 4., 5., 6. Feldtomp., 2. Komp. Marine-Inf. Bats., 1., 2., 3. Feldbatt., Majcj. Sew. Abteil., Baftarbabteil., Withoiabteil. Oberft Leutwein | ;                        |
| 29   | 28. 4. 04    | :              | Ofanguindi             | Teile ber Besahung von Groot-<br>sontein<br>Oberkt. Boltmann                                                                                       | Hereros                  |
| 30   | 6. 5. 04     | ,              | Berft Otjikuoto        | 1. Feldtomp.                                                                                                                                       | ,                        |
| 31   | 20. 5. 04    | Überfall       | Werft bei Ofamatangara | Baftarbabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                                                                                                  |                          |
| 32   | 24. 5. 04    | Gefecht        | Otjoma (o              | 1., 2., 4., 6. Felbkomp., 2.,<br>3. Felbbatt., Bastarbabteil.,<br>Masch. Gew. Abteil.<br>Wajor v. Estors                                           | unter Tetjo              |
| 33   | 24. 5. 04    | *              | <b>E</b> taneno        | Boften 3. Komp. Marine : Inf.<br>Bats.<br>Unteroff. Beder                                                                                          | Hereros                  |
| 34   | 28. 5. 04    | ;              | Dłowałuatjiwi          | Stationsbesatung 3. Komp.<br>Rarine:Inf. Bats.<br>Unteroff. Schwarzssischer                                                                        | s                        |

| Lfb.<br>Nr. | Datum            | Art<br>des Kampfes      | Dri                                  | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                      | Gegner   |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35          | 31. 5. 04        | <b>Gefecht</b>          | Dutjo                                | Teile 3. Romp. Marine-Inf.<br>Bats.                                                                                                                   | Hereros  |
| 36          | 20. 6. 07        | Überfall                | <b>Er</b> indi Otjikurare            | Hauptın. Haering<br>Bitboiabteil.<br>Lt. Müller v. Berned                                                                                             | z        |
| 37          | 5. 7. 0 <b>4</b> | Patrouillens<br>gefecht | Otjahewita                           | Patrouille<br>Lt. v. Waffow                                                                                                                           | s        |
| <b>3</b> 8  | 7. 7. 04         | *                       | Werft Drutjiwa                       | Patrouille 5/1<br>Oberlt. v. Lekow                                                                                                                    | <b>s</b> |
| 39          | 2. 8. 04         | <b>Øefe</b> ∰t          | Diateitei                            | 2/2<br>Hauptm. Manger                                                                                                                                 | s        |
| 40          | 6. 8. 04         | Patrouillens<br>gefecht | Weftlich vom Großen<br>Waterberg     | Patrouille 1/2<br>Lt. v. Bobenhausen                                                                                                                  | \$       |
| 41          | 11./12.8.04      | Gefechte                | Waterberg .                          | 1. Felbregt., 2. Felbregt. ohne<br>III. Bat. und 5. Komp.,<br>I., II. Art. Abteil. ohne<br>8. Batt.<br>Gen. Lt. v. Trotha                             | <u>s</u> |
| 42          | 15. 8. 04        | Berfolgungs:<br>gefecht | Omatupa                              | I/1 (ohne 8.), II/1 (ohne 8.),<br>2., 8., 4. Batt., <sup>2</sup> / <sub>8</sub> Rasch.<br>Gew. Abteil. 1, Bastardabteil.<br>Major v. Estors           |          |
| 48          | 16. 8. 04        | s                       | Dtuwingo                             | 5                                                                                                                                                     | :        |
| 44          | 28. 8. 04        | Überfall                | Diamaru                              | 8/1<br>Haupim. Frhr. v. Weld                                                                                                                          |          |
| 45          | 81. 8. 04        | Gefecht                 | Dłofonbufu                           | I/1, 3. Batt., 3/3 Rasch. Gew.<br>Abteil. 1, Bastarbabteil.<br>Major v. Estorff                                                                       | z.       |
| 46          | 2. 9. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Dijihaenena u. Drumbo                |                                                                                                                                                       | :        |
| 47          | 8. 9. 04         | (Sefecht                | Zwischen Ołahahitu und<br>Ołosonbusu | I/1 (ohne 3. Romp.), 8. Batt.,  2/3 Rafch. Gew. Abteil.,  1 Baftardabteil.  Rajor v. Eftorff                                                          | :        |
| 48          | 5. 9. 04         | Verfolgungs:<br>gefecht | Ofowindombo                          | I, II/2, ½ 1., 7. Batt.<br>Oberft Deimling                                                                                                            | ;        |
| 49          | 9. 9. 04         |                         | Owinaua-Naua                         | I/1 (ohne 3. Komp.), 3. Batt.,<br>*/3 Wasch. Gew. Abteil. 1,<br>Bastarbabteil.<br>Major v. Estors                                                     | :        |
| 50          | 19. 9. 04        | Gefecht                 | Am Rl. Waterberg                     | 8/1, 1/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1. Batt.<br>Hauptm. v. Fiedler                                                                                  | :        |
| 51          | 28. 9. 04        | Berfolgung              | Epata, Osombos<br>Windimbe           | I, III/1, 3., 4., 5., 6. Batt.,<br>Halbbatt. v. Madai, 3/2 Masch.<br>Gew. Abteil. 1, Masch. Gew.<br>Abteil. 2, Bastarbabteil.<br>Generallt. v. Trotha | s.       |

| Lfb.<br>Nr. | Datum             | Art<br>des Rampfes      | Dri                           | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                           | Gegner  |
|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>5</b> 2  | 5. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Ombu Jamorombora              | Patrouille 7/2<br>Lt. v. Diezelsky                                         | Hereros |
| 58          | 9. 10. 0 <b>4</b> |                         | Drlogsenbe                    | 8, 6/2, 2 Geschütze<br>Oberst Deimling                                     | £       |
| 54          | 13. 10. 04        | :                       | Nordöstl. Ombałaha            | 1/25/2, 2 Maschinenkanonen<br>Hauptm. v. Heybebred                         | :       |
| 55          | 3. 11. 04         | ŧ                       | Ołunjahi                      | 9/1<br>Hauptm. v. Klitzing                                                 | ŧ       |
| 56          | 3. 11. 04         | :                       | Ombałaha                      | Stationsbesatung<br>Oberlt. v. Beeften                                     | 5       |
| 57          | 6. 11. 04         | :                       | 20 km nörbl. Otjosond:<br>jou | Streiffolonne Oberlt. Graff<br>Patrouille Oberlt. v. Bentivegni            | s       |
| <b>5</b> 8  | 11. 11. 04        | Verfolgungs:<br>gefecht | 45 km nordöftl. Epata         | I/1 (ohne 3. Romp.), 8. Batt.,  2/3 Rasch. Gew. Abteil. 1  Major v. Estors | s       |
| 59          | 11./12. 11.<br>04 | Gefecht                 | Eware                         | Posten Eware<br>Lt. Klinger                                                | •       |
| 60          | 12. 11. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Nördl. Owinaua-Naua           | Patrouille 1/2<br>Lts. Wagner und Böhmer                                   | 5       |
| 61          | 15. 11. 04        | :                       | Otambahere ·                  | =                                                                          | :       |
| 62          | 24. 11. 04        | Überfall                | Guiab                         | Majch. Gew. Zug<br>Oberlt. z. S. Wojjiblo                                  | ;       |
| 63          | 30. 11. 04        | :                       | <b>Яоафав</b>                 |                                                                            |         |
| 64          | 1. 12. 04         | ŗ                       | <b>Gobabis</b>                | Pferdewache                                                                |         |
| 65          | 2. 12. 04         | :                       | Dnanbowa                      | Majch. Gew. Zug<br>Oberkt. z. S. Woffiblo                                  | :       |
| 66          | 6. 12. 04         | :                       | Dławała                       | Marine-Inf. Romp.<br>Graf Broaborff                                        | ;       |
| 67          | 11. 12. 04        | :                       | Sübwestl. Otjihangwe          | Patrouille Sergeant Steinert                                               | ,       |
| 88          | 22. 12. 04        |                         | Oftl. Bradwater               | Mannichaften bes hauptquartiers                                            | :       |
| 39          | <b>22.</b> 12. 04 | Gefecht                 | <b>Dlatjipito</b>             | Abteil. Oberlt. Streitwolf<br>Lt. v. Usedom                                | f       |
| 70          | 24. 12. 04        | Patrouillen:<br>gefecht | Dharuhere                     | Patr. Oberlt. Graf Schweinit                                               | s       |
| 71          | 4. 1.05           |                         | Otahitua                      | s .                                                                        | :       |
| 72          | 14. 1.05          | \$                      | Dłauha                        | Leitungspatrouille<br>Unteroff. Trube                                      | s       |
| 73          | 15. 1. 05         | \$                      | 8 km südwestl. Olauha         | Patrouille der Feldtelegr. Abteil.<br>Lt. Guse                             | î       |
| 74          | 4. 2.05           | Überfall                | Dabis                         | Abteil. 3/2<br>Oberlt. Cymael                                              | :       |
| 75          | 11. 3. 05         | Gefecht .               | Am Otjihangweberg             | III. Rol. Abteil.<br>Hauptm. Benber                                        | :       |
| 76          | 26. 3.05          | :                       | Gr. Heusis                    | 1/32. Etapp. Romp.                                                         | Andreas |
| 77          |                   | Überfall einer<br>Werft |                               | Ertunbungsabteil.<br>Oberlt. Gräff                                         | Hereros |
| 78 l        | 6. 4.05           | Uberfall                | infels Farm                   | Schutzwache"                                                               |         |

| Lfd.<br>Nr. | Datum             | Ari<br>des Rampfes              | Dri                           | Beteiligte Truppen<br>und Führer              | Gegner       |
|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 79          | 13. 4. 05         | Uberfall                        | Farm Ondekaremba              | Shuhwache                                     | Hereros      |
| 80          | 18,/19 4.05       | Rampf mit<br>Biehräubern        | Onguendjeberg                 | Patrouille<br>Lts. Bender und Sommer          |              |
| 81          | 17. 4. 05         | Gefecht                         | Dsondiacheberg                | 8/1<br>Hauptm. Frhr. v. Weld                  | <u>.</u><br> |
| 82          | 11. 5. 05         | Patrouillen:<br>gef <b>ec</b> t | Am Gifeb, öftl. Epata         | Patrouille<br>Oberlt. Graf v. Schweinig       | :            |
| 88          | <b>12</b> . 5. 05 | Gefecht                         | Holafis                       | Erfazčomp. 1a<br>Haupim. Buchholj             | Andreas      |
| 84          | 26. 5. 05         | :                               | 40 km nordöstl. Dm=<br>bakaha | Abteil. der 6. Batt.<br>Hauptm. Rembe         | Hererog      |
| 85          | 27. 5. 05         | ;                               | (Yoachas                      | 2. Ctapp. Romp.<br>Hauptm. Blume              | Anbreas      |
| 86          | 9. 6. 05          | ÷                               | Atis                          | Stappentruppen unter<br>Hauptm. Bunfc         | :            |
| 87          | 17. 8. 05         | Patrouillen:<br>gefecht         | Nordöftl. Hatjamas            | Baftaropatrouille                             | Hereros      |
| <b>8</b> 8  | 1823.8.05         |                                 | Dutjo-Dfanjanda               | Patrouille 6/1<br>Hauptm. Frhr. v. Wangenheim | Ŧ            |

#### B. Gegen die Hottentotten.

| 89 |        |              | Belagerung     | Warmbad                 | Leute ber 3. Feldtomp.      | Bonbelgwarts |
|----|--------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|    | 08     |              |                |                         | Lt. a. D. v. d. Busche      |              |
| 90 | 2022.  | 11.03        | Gefecht        | Sandsontein             | 8. Feldkomp., Witboiabteil. |              |
|    | l      |              |                |                         | Hauptm. v. Roppy            |              |
| 91 | 12. 12 | . 03         | s              | Hartebeestmund          | Baftarbabteil.              | :            |
|    | 1      |              |                |                         | Oberlt. Böttlin.            |              |
| 92 | 30. 8  | 3. <b>04</b> | Patrouillen:   | Schambodberg            | Patrouille 9/2              | Morenga      |
|    | ł      |              | gefecht        |                         | Lt. Bar. v. Stempel         |              |
| 93 | 3. 9   | 0. 04        | s              | Garabis                 | Patrouille der 9/2          | :            |
|    |        |              |                |                         | Unteroff. Cbernicel         |              |
| 94 | 21. 9  | 0. 04        | <b>Befecht</b> | Gais                    | Abteil. III/2               | :            |
|    | ļ      |              |                |                         | Hauptm. a. D. Fromm         |              |
| 95 | 5. 10  | ). 04        | :              | Wafferfall              | 8/2                         |              |
|    | l      |              |                |                         | Hauptm. Wehle               |              |
| 96 | 6. 10  | ). 04        |                | Ruis                    | Stationsbesatung            | Withois .    |
| 97 | 6. 10  | ). 04        | Überfall       | Telegraphenstation Fals | Besatung ber 9/2            | s            |
| 98 | 20. 10 | ). 04        | Batrouillen:   | Narib                   | 2. Erjaktomp.               | ;            |
|    |        |              | gefecht        |                         | Hauptm. v. Krüger           |              |
| 99 | 23. 10 | ). ()4       | 5-19-          | Nomtjas                 | Batrouille 2. Erfastomp.    | :            |
|    |        |              |                |                         | Lt. b. Ref. Steffen         |              |
|    | l      |              |                |                         |                             | l            |

| Ljd.<br>Rr. | Datum              | Art<br>des Kampfes      | Drt             | Veteiligte Truppen<br>und Führer                                                                         | Gegner              |
|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 100         | 24. 10. 04         | Patrouillen:<br>gefecht | Runjaš          | Patrouille ber Besatung von<br>Bethanien                                                                 | Bethanier           |
| 101         | 26./27.10.04       | Gefect                  | <u> Padriem</u> | Unteroff. b. Landw. Raabe<br>Teile der 2. Erfahkomp. und<br>1. Feldtelegr. Abteil.<br>Hauptın. v. Krüger | Witbois             |
| 102         | <b>30.</b> 10. 04  | Patrouillens<br>gefecht | Goamus          | Patrouille ber Besahung von<br>Gibeon<br>Sergt. Höche                                                    | f                   |
| 108         | <b>31</b> . 10. 04 | <b>s</b>                | Sef.Rameelbaum  | Patrouille<br>Oberlt. d. Ref. v. Brandt                                                                  | :                   |
| 104         | 4./6.11.04         | s                       | Dirichas        | Patrouille der Bastardabteil.<br>Oberlt. Böttlin                                                         | Gorub               |
| 105         | 6. 11. 04          | Gefecht                 | Hoadanas        | 7/2<br>Oblit. Grüner                                                                                     | Withois             |
| 106         | 13. 11. 04         | Patrouillens<br>gefecht | Kunjas          | Patrouille ber Besatzung von Bethanien                                                                   | *                   |
| 107         | 14. 11. 04         | s                       | Spişkopp        | Teile ber 8/2 und 8. Batt.<br>Hauptm. Wehle                                                              | f                   |
| 108         | 20. 11. 04         | s                       | Öftl. Ruis      | Patrouille ber 2. Erfattomp.<br>Lt. Roßbach                                                              | ;                   |
| 109         | 20. 11. 04         |                         | Umeis           | Patrouille 9/2                                                                                           | Bonbelzwarts        |
| 110         | 22. 11. 04         | Gefecht                 | Rub             | 2/1 u. 4/2, Teile der 2. Erfats:<br>fomp., 2. Batt.<br>Oberft Deimling                                   | Hendrik Wit:<br>boi |
| 111         | 25., 26. 11.<br>04 | s .                     | Alurisfontein   | 9/2<br>Hptm. v. <b>R</b> oppy                                                                            | Morenga             |
| 112         | 27. 11. 04         |                         | Barmbad         | Befahung Warmbad, 9/2<br>Hauptm. v. Koppy                                                                | s                   |
| 118         | 28. 11. 04         | s                       | Libfontein      | 7/2<br>Oberlit. Grüner                                                                                   | Hendrik Wits        |
| 114         | 28., 30. 11.<br>04 |                         | Warmbad         | Besahung Warmbad, 9/2<br>Hauptm. v. Koppy                                                                | Morenga             |
| 115         | 2. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefect  | Rietmont        | Patrouille der Abteilung Deim:<br>ling<br>Lt. v. der Marwiß                                              | 988 itbois          |
| 116         | 2. 12. 04          |                         | Swarimodder     | Patrouille 4/2<br>Oberlt. Ahrens                                                                         | \$                  |
| 117         | 2. u. 3. 12.<br>04 | Gefecht                 | Ramansdrift     | Posten Ramansbrift                                                                                       | Hottentotten        |
| 118         | 4. 12. 04          | Patrouillen:<br>gefecht | Bitvley         | Patrouille 2. Erfaşfomp.<br>Lt. Roßbach                                                                  | Witbois             |
| 119         | 4. 12. 04          | Gefecht                 | Naris           | 2/1, 4/2, 5/2, 2. u. 5. Batt.<br>Oberst Deimling                                                         | Hendrit Bit:        |
| 120         | 5. 12. 04          | :                       | Rietmont        | , ,                                                                                                      | ;                   |

| Lfd.<br>Nr. | Datum              | Art<br>des Kampfes      | Drt                 | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                        | Gegner               |
|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 121         | 7. 12. 04          | <b>Gefec</b> t          | Hoachanas           | 7/2<br>Oberlt. Grüner                                                                   | Withois              |
| 122         | 8. 12. 04          | <i>*</i>                | Aurasberge—Spißkopp | Teile ber 8/2 u. 8. Batt.<br>Hauptm. Kirchner                                           | Feldschuhtra:<br>ger |
| 123         | 15. 12. 04         | s                       | Roes                | 8/2, 8. Batt.<br>Wajor v. Lengerfe                                                      | ;                    |
| 124         | 18. 12. 04         | Patrouillens<br>gefecht | Stamprietfontein    | Batrouille 5/2<br>Lt. v. Bollard:Bodelberg                                              | Withois              |
| 125         | 21. 12. 04         |                         | llibis              | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oblt. Ritter                                                | Bethanier            |
| 126         | 27. 12. 04         | Überfall                | Tjub-Garis          | g.                                                                                      | Withois              |
| 127         | 31. 12. 04         |                         | Stamprietfontein    | 4/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Major Weifter                                                | Hendrik Wit:         |
| 128         | 2., 3., 4. 1<br>05 | s                       | Gr. Nabas           | s s                                                                                     | :                    |
| 129         | 3. 1.05            | \$                      | Haruchas            | 2/1, Halbbatt. Stuhlmann<br>Oberft Deimling                                             | Simon Ropper         |
| 130         | 3. 1.05            | s.                      | Persip              | 8/2, 1/2 3. Erfaştomp., 8. Batt.,<br>1/3 9. Batt.<br>Rajor v. Lengerfe                  | Sottentotien .       |
| 131         | 5. 1. 05           | ŧ                       | <b>Вофа</b> в       | 2/1, 8/2, 1/2 3. Erf. Komp.,<br>8. Batt. u. Halbbatt. Stuhls<br>mann<br>Oberft Deimling | Simon <b>Ropper</b>  |
| 132         | 6. 1.05            | ,                       | Blutpüt             | Patrouille<br>Lt. d. Ref. v. Trotha                                                     | Rorbbethanier        |
| 133         | 7. 1. 05           | gefecht<br>Gefecht      | Zwartfontein        | 2/1, 8/2, ½3. Erfazkomp., 8. Batt., Halbbatt. Stuhlsmann, ½3.9. Batt. Oberft Deimling   | Hendrik Wit-<br>boi  |
| 134         | 8. 1. 05           | Patrouillen:<br>gefecht | Gorab               | Patrouille<br>Li. d. Res. v. Trotha                                                     | Rordbethanier        |
| 135         | 24. 1. 05          |                         | Shurfpenz           | 7/2<br>Sauptm. Grüner                                                                   | Hendrik Wit:<br>boi  |
| 136         | 27. 1. 05          | Überfall                | Urifuribis          | Proviantfarre                                                                           | Sottentotten         |
| 137         | 29. 1. 05          | *                       | Kiripotip           | 2/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptm. Bech                               | Withois              |
| 138         | 31. 1. 05          | Patrouillen:<br>gefecht | Nunub               | Patrouille ,                                                                            | Hottentotten         |
| 139         | 2. 2. 05           |                         | <b>Ufama</b> §      | Stationsbesatung                                                                        | 2                    |
| 140         | 5. 2. 05           | Überfall                | Nunub               | 2/2, 5/2, 7/2, 5. Batt.<br>Hauptnt. Woraht                                              | Samuel Jjaak         |
| 141         | 9. 2.05            | Patrouillen:<br>gefecht | Umeis               | Patrouille 9/2                                                                          | <b>Sottentotten</b>  |
| 142         | 13 2.05            | •                       | Geitsabis           | Bejagung ber Telegraphenftation                                                         | : 1                  |
| 143         | 1. 3. 05           | *                       | Nibis               | 2/1, 10/2, 1/2 1. Batt.<br>Hauptm v. Zwehl                                              | Bethanier            |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Art<br>bes Kampfes      | Dri                                 | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                  | Gegner                 |
|-------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|             |            |                         |                                     |                                                                                                   | <u> </u>               |
| 144         | 2. 3.05    | Gefecht                 | <b>Samgam</b>                       | 2/1, 10/2, ½ 1. Batt.<br>Hauptm. v. Zwehl                                                         | Witbois unter<br>Elias |
| 145         | 4. 3.05    | Überfall                | Zwischen Zwartfontein               | Karre ber 8/2, 1 Zug 2/2                                                                          | hendrif Wit-           |
| 140         | E 9 AE     | Clafada                 | und Wittranz                        | Lt. Rlinger                                                                                       | boi                    |
| 146         | 5. 3. 05   | Gefecht                 | Zwischen Roes u. Hasuur             | 1/2 3. Erfaşkomp.<br>Lt. v. Rheinbaben                                                            | Feldschuhträ:<br>ger   |
| 147         | 7. 3. 05   | Überfall                | Bei Anichab                         | 10/2, 2/1, 1/2 1. Batt.                                                                           | Elias                  |
| 148         | 10. 3. 05  | Gefecht                 | Garup                               | hauptm. v. Zwehl 9/2, 12/2, 1/2 3. Erjatkomp., 1/2 4. Erjatkomp., 1/8 9. Batt.                    | Morris                 |
| 149         | 10. 3. 05  | :                       | Жоб                                 | Hauptin. v. Koppy<br>2 zusammengestellte Inf. Züge,<br>1/3 9. Batt., 1/3 Masch. Gew.<br>Abteil. 2 | Morenga                |
| 150         | 10. 3. 05  |                         | Omailtíoch                          | Hauptm. Kirchner                                                                                  | @#ii                   |
| 150         | 10. 3. 09  | ,                       | Arailluft                           | Ersaştomp. 3a, 4a, zus. ges.<br>Komp., 2. Batt., ½ Masch.<br>Gew. Abteil. 2                       | Stürmann               |
|             |            |                         | m + 2 + m                           | Oberft Deimling                                                                                   |                        |
| 151         | 11. 3.05   | s                       | Norbausgang der Na-<br>rudasjælucht | *                                                                                                 | \$                     |
| 152         | 11. 3. 05  |                         | Narubas                             | 9/2, 12/2, ½ 8. u. 4. Erjaş:<br>komp., ½ 9. Batt.                                                 | Morenga                |
| 150         | 17 0 05    |                         | Cianalitatian omanian               | Hauptm. v. Roppy                                                                                  | Gallandallan           |
| 153         | 17. 3.05   | :                       | Signalstation Mariens               | Stationsbesatung                                                                                  | <b>Sottentotten</b>    |
| 154         | 19. 3. 05  | s                       | Garis .                             | Zus. gef. Komp., ½ 2. Batt.<br>Wajor v. Kampş                                                     | Morenga                |
| 155         | 21. 3.05   | Patrouillen:<br>gefecht | <b>Gaibis</b>                       | Patrouille 3. Erfattomp.                                                                          | Hottentotten           |
| 156         | 21. 3. 05  | Gefecht                 | Uchanaris                           | Major v. Kampş                                                                                    | Morenga                |
| 157         | 25. 3.05   | ,                       | Aminuis                             | 4/1<br>Oberlt. v. Baehr                                                                           | Witbois .              |
| 158         | 26. 3.05   | Überfall                | <b>Aranz</b> play                   | Biehposten der 1. Batt.                                                                           | Cornelius              |
| 159         | 31. 3. 05  | Patrouillen:            | Süblich von Hubup                   | Patrouille 2. Erfattomp.                                                                          | Elias                  |
| 160         | 5.u.6.4.05 | gefecht<br>Überfall     | Im oberen Tsubrevier                | Baftarbabteil. u. Zug Wilm<br>Oberlt. Böttlin                                                     | Eliasu. Gorub          |
| 161         | 7. 4. 05   | Gefecht                 | Nanib <b>to</b> bi <b>s</b>         | 1/2, 2/2, Teile der 8/2, 1/27. Batt.<br>Hauptm. Manger                                            | Hendrik Bit-           |
| 162         | 7. 4. 05   | Überfa <b>ll</b>        | Südl. Narudas                       | Pferbewache u. Erfastomp. 3a.<br>Hauptm. d'Arreft                                                 | Morenga                |
| 163         | 7. 4. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Gawacab                             | Patrouille 1. Stapp. Romp.<br>Lt. Bandermann                                                      | Cornelius              |
| 164         | 13. 4. 05  | (Sefecht                | Tfannarob fübl. Padriem             | Bug Feldtelegr. Abteil.                                                                           | Sottentotten           |
| 165         | 18. 4. 05  | 1                       | Klippdamm                           | Teile der 3. Erfantomp.                                                                           | :                      |
| 166         | 23. 4.05 l | :                       | Ririis                              | Pferdetransport                                                                                   | :                      |

| Lfb.<br><b>R</b> r. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Đri                                 | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                 | Segner                    |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 167                 | 26. 4. 05   | Patrouillen:<br>gefecht | Ganamē                              | Patrouille 11/2 und 12/2<br>Lt. v. Detten                                                        | Rorenga                   |
| 168                 | 27. 4. 05   | 80(0.40                 | Huams                               | Patrouille 10/2<br>Oberlt. v. Bülow                                                              | Cornelius                 |
| 169                 | 27. 4. 05   | (Sefecht                | <b>Banam</b> 8                      | 11/2, 12/2, ½9. Batt., ½ Majch.<br>Gew. Abteil. 2<br>Hauptm. Winterfeld                          | Morenga                   |
| 170                 | 1. 5.05     | :                       | Rumalams                            | Daupini. 28 interfeto<br>10/2, 2. Erfaßtomp., 1/2 1. Batt.<br>Haupini. v. Zwehl                  | Cornelius                 |
| 171                 | 8. 5. 05    |                         | Am oberen Ganachab                  | 1. Etapp. Romp. Hauptm.<br>v. Rappard                                                            | g.                        |
| 172                 | 9. 5. 05    | :                       | s                                   | Abteil. Dewiß, 2. Erfaßtomp.<br>Major Buchholß                                                   | s                         |
| 178                 | 13. 5. 05   | :                       | Mutorob                             | 3/2, Abteilungen Sixt v. Armin,<br>v. Boetticher, v. Goßler<br>Hauptm. v. Hornhardt              | Samuel Isaat              |
| 174                 | 17. 5. 06   | :                       | Rowes                               | Teile d. 5. Batt.u. 1. Funkentel. Abt.<br>Hauptm. v. Wolf                                        | Hottentotten              |
| 175                 | 19. 5. 05   | :                       | Leukop                              | 11/2, 3. Erfaştomp., 1/2 8. u. 1/2 9. Batt. Hauptin. Siebert                                     | Morenga                   |
| 176                 | 23. 5. 05   | Überfall                | Öftlich Das                         | Karre ber 11/2                                                                                   | Sottentotten              |
| 177                 | 24. 5. 05   |                         | Rarus                               | 12/2, Erfastomp. 3a, 1/3 9. Batt. 1/3 Rasch. Gew. Abteil. 2                                      | *•                        |
| 178                 | 26. 5. 05   | :                       | Gaos                                | Hauptm. d'Arreft 9/2                                                                             | Cornelius                 |
| 179                 | 6. 6. 05    |                         | Rarebrevier                         | Hauptin. v. Koppy<br>12/2, Teile der Erjazkomp. 4a<br>Hauptin. v. Erdert                         | Hans Henbrik              |
| 180                 | 12. 6. 05   | •                       | Zwischen Rouchanas u. Schambockberg | Ochsenwagen ber Abteil. Ramps                                                                    | Hotteniotien              |
| 181                 | 15. 6. 05   | s                       | Narus                               | 12/2, Teile ber Ersatsomp. 4a hauptm. v. Erdert                                                  | g                         |
| 182                 | 17. 6. 05   | ,                       | s s                                 | 11/2, 12/2, 3. Erfaşkomp., 1/2 2. Batt. Wajor v. Kampş                                           | Morenga                   |
| 188                 | 27., 28. 6. | *                       | Reiborus                            | 9/2, 10/2, 1. Stapp. Komp.  1/2 1. Batt., 1/3 9. Batt.,  1/3 Rasch. Gew. Abteil. 2  Rajor Gräser | Corneliud                 |
| 184                 | 3. 7. 05    |                         | Gersborffhöhe                       | s senior contro                                                                                  | 3                         |
| 185                 | 3. 7. 05    |                         | Wafferfall                          | Bebedung einer Waffertarre ber<br>Etappe Hurub                                                   | Morenga                   |
| 186                 | 7. 7. 05    | 1                       | Maltahöhe                           | Bferbeposten ber 2. Erfagbatt.                                                                   | Isaak Witboi<br>und Elias |
| 187                 | 17. 7. 05   | :                       | Zwischen Ranibeam und Gaibes        | Karre Masch. Gew. Abteil. 2                                                                      | Corneliusleute            |

| <del></del> - |            |                         |                                        |                                                                                                                        | <del> </del>                                           |
|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.   | Datum      | Art<br>des Rampfes      | Drt                                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                       | Gegner                                                 |
| 188           | 20. 7. 05  | Überfall                | Seß-Rameelbaum                         | Wagentransport b. 1. Rol.Abteil.                                                                                       | SendritWitbof                                          |
| 189           | 20. 7.05   | <b>Gefecht</b>          | Fischstuß unterhalb Ron-<br>kipmundung | Postierung ber 10/2                                                                                                    | Hottentotten                                           |
| 190           | 27. 7. 05  | Überfall                | Sainaichas                             | Stationsbesatung 1/2                                                                                                   | Samuel Faat                                            |
| 191           | 5. 8. 05   | Gefecht                 | Wortel                                 | Biehpoften                                                                                                             | Morris                                                 |
| 192           | 8. 8. 05   | s                       | Rauchabgaus                            | 1/2 7. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                                          | Hendril Withoi                                         |
| 193           | 19. 8. 05  | s                       | Rawigauš                               | 10/2, Erjaşfomp. 3a, 1. Etapp.<br>Romp., Abteil. Stocki,<br>1/3 9. Batt. 2/3 Masch. Gew.<br>Abteil. 2<br>Major Traeger | Corneliu <b>s</b>                                      |
| 194           | 2. 9. 05   | ,                       | Sorab                                  | 2. Ersattomp.                                                                                                          | <b>Elias</b>                                           |
|               | -: 3. 30   |                         |                                        | Saupim. Baumgartel                                                                                                     | 2                                                      |
| 195           | 4. 9. 05   |                         | Westlich Zaris                         | Erfastomp. 1 a                                                                                                         | Hottentotten                                           |
|               |            | ]                       |                                        | Hauptm. Buchholz                                                                                                       |                                                        |
| 196           | 13. 9. 05  | s.                      | Rubib                                  | 4/2, 7/1, Erfatsomp. 1 a, 2. Grsfatsomp., 6., 1/2 8. Battr., 1/3 Rasch. Gew. Abteil. 2 Rajor Reister                   | Hottentotten und Hereros unter Elias und Andreas       |
| 197           | 13. 9. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Guigatfis                              | Telegraph. Patrouille                                                                                                  | Morris                                                 |
| 198           | 15. 9. 05  | 1 /                     | Rochas                                 | Pferbeposten 12/2                                                                                                      | Morenga, Jos<br>hannes Chris<br>ftian und<br>Cornelius |
| 199           | 21. 9. 05  | Gefecht                 | Dewenischpüt                           | Signalstation                                                                                                          | Sottentotten .                                         |
| 200           | 23. 9. 05  | 1                       | Das                                    |                                                                                                                        | ` ,                                                    |
| 201           | 28. 9. 05  | ,                       | Heirachabis                            | Wagentransport                                                                                                         | Morenga unb<br>Johannes<br>Chriftian                   |
| 202           | 29. 9. 05  | Gefecht .               | Aubes                                  | 1/2, 8/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5. Battr.                                                                        | SenbritWitbot                                          |
|               |            |                         |                                        | Hauptm. Moraht                                                                                                         | und Simon<br>Ropper                                    |
| 203           | 4. 10. 05  | Überfall                | Gobas                                  | Sanitätsfuhrpark                                                                                                       | Cornelius                                              |
| 204           | 5. 10. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Rutip                                  | Patrouille ber Stappe Gibeon Lt. Schulz                                                                                | Elias                                                  |
| 205           | 7. 10. 05  | Uberfall                | Jerufalem                              | Stationsbesatzung<br>Lt. Surmann                                                                                       | Morenga, Jos<br>hannes<br>Christian                    |
| 206           | 8. 10. 05  | Patrouillen:<br>gefecht | Ronus                                  | Patrouille<br>Lt. v. Hahnenfeld                                                                                        | Hottentotten u. Hereros                                |
| 207           | 9. 10. 05  | 1                       | Am oberen Goab                         | Halbbattr. Rabrowsti                                                                                                   | Cornelius                                              |
|               |            | Patrouillen:<br>gefecht | Auchab:Revier                          | Patrouille<br>Lt. v. Schweinichen                                                                                      | Hottentotten                                           |
| 208           | 10. 10. 05 | 1 200                   | Shuitdrift                             | Stationsbesagung                                                                                                       | Morenga,Joh.<br>Christian                              |

| Lfb.<br>Nr. | Datum                      | Art<br>des Kampfes      | Dri                   | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                   | Gegner                               |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 209         | 12. 10. 05                 | Patrouillen:<br>gefecht | Am oberen Tjub        | Patrouille<br>Oberlt. Heres                                                                        | Elias                                |
| 210         | 13. 10. 05                 | Relemi                  | Süblich Graas         | Batrouille 1. Erfatsomp. Lt. v. Petersborff                                                        | hottentotten                         |
| 211         | 15. 10. 05                 | Überfall                | Nörblich Zwartfontein | 3/2<br>Haupim. v. Hornhardt                                                                        | s                                    |
| <b>21</b> 2 | 22. 10. 05                 | Gefecht                 | Anninus               | 7. Battr.<br>Hauptm. Bech                                                                          | Hans Henbrik                         |
| 213         | 23. 10. 05                 | :                       | Goperas               | 4. Ersastomp.<br>Lt. v. Elpons                                                                     | Cornelius                            |
| 214         | 24. 10. 05                 | ;                       | Hartebeeftmund        | 2/1, 9/2, 10/2, Erfastomp. 3.a, 1/2 9. Batt., 1/3 Rasch. Gew. Abteil. 2 Oberfileutnant van Semmern | Morenga und<br>Johannes<br>Christian |
| 215         | <b>25</b> . <b>10</b> . 05 | Überfall                | Arahoab               | 9/1, Posten Awabaob<br>Major v. der Heyde                                                          | Simon Ropper                         |
| 216         | 28. 10. 05                 | <b>Se</b> fec∳t         | Awabaob               | Stationsbesatzung<br>Oberlt. Graf Carmer                                                           | :                                    |
| 217         | 29 10.05                   | Überfall                | Fahlgraß              | 1/2 8. Batt.<br>Oberlt. Stage                                                                      | Hendrif Bitboi                       |
| 218         | 29. 10. 05                 | Gefecht                 | Arahoab               | 9/1<br>Hauptm. v. <b>Kliz</b> ing                                                                  | Simon Ropper                         |
| 219         | 29. 10. 05                 | s,                      | Chamhawib:Revier      | Patrouille ber 4. Erfastomp.<br>Lt. v. Reefe                                                       | Cornelius                            |
| 220<br>221  | 2. 11. 05<br>2. 11. 05     | Überfall                | Uibib:Revier<br>Roms  | Magentransport  1. Erfastomp.                                                                      | 5ottentotten                         |
|             |                            | •                       | •                     | Oberlt. Pabft                                                                                      |                                      |
|             | 8./9. <b>11.05</b>         | 3                       | Alurisfontein         | Berpflegungstarre und 2/1                                                                          | Bonbelzwarts                         |
| 223         | 11. 11. 05                 | <b>Gefecht</b>          | Hurugoeis             | 7/1<br>Hauptm. Brentano                                                                            | Sottentotten                         |
| 224         | 18. 11. 05                 | Überfall                | Deutsche Erbe         | Berpflegungstarre                                                                                  | *                                    |
| 225         | 18. 11. 05                 | s                       | Nauroroams            | Patrouille<br>Lt. Fischer                                                                          | \$                                   |
| 226         | 21. 11. 05                 | Gefecht                 | Garunarub             | Teile ber 7/2<br>Lis. Gr. Harbenberg u. Lübben                                                     | Cornelius                            |
| 227         | 1. 12. 05                  | s                       | Gubuoms               | 4. Batt.<br>Oberlt. v. Madai                                                                       | SimonRopper,<br>Manaffe,<br>Rorofeb  |
| 228         | 4. 12. 05                  | :                       | Rorechab              | Pferdewache 10/2                                                                                   | Bonbelgmarts                         |
| 229         | 5. 12. 05                  | £                       | Gubuome               | 4. Batt.<br>Oberlt. v. Madai                                                                       | Simon Ropper                         |
| 230         | 7. 12. 05                  | ,                       | Ralkfontein           | Pferdewache                                                                                        | Bonbelzwarts                         |
| 281         | 8. 12. 05                  |                         | And                   | 2/2, 5/2<br>Rittm. Haegele                                                                         | Cornelius                            |
|             | !                          |                         |                       |                                                                                                    |                                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum       | Art<br>des Kampfes      | Drt             | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                                                                                                                                                                                             | Gegner                       |
|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 232         | 17. 12. 05  | Gefecht                 | Toafis          | Teile ber 4 und 9/1, 4. Batt.<br>Major v. ber Henbe                                                                                                                                                                                          | Simon Ropper:                |
| 238         | 24 12.05    | Patrouillen:<br>gefecht | Öftlich Haries  | Patrouille 4. Ersatsomp.<br>Feldw. Gelpte                                                                                                                                                                                                    | Bethanier                    |
| 234         | 5. 1. 06    | Gefecht                 | Duurdrift (Süd) | 8/2, Teile ber 3. Ersagkomp.<br>Hauptm. v. Lettow-Borbeck                                                                                                                                                                                    | Bondelzwarts                 |
| 235         | 9. 1. 06    | Überfall                | Rooifontein     | 2/1                                                                                                                                                                                                                                          | :                            |
| 286         | 11. 1. 06   | s                       | Ramiob          | Teile ber 4/2 und ber 4. Erfah-<br>tomp.<br>Lt. Frhr. v. Crailsheim                                                                                                                                                                          | Bethanier                    |
| 237         | 13. 1. 06   |                         | Umub            | Biehposten                                                                                                                                                                                                                                   | Cornelius                    |
| 238         | 19. 1. 06   | Gefect                  | Дофав           | 5/2, Teile ber 4/2 und 4. Erfats-<br>tomp.<br>Oberlt. v. Wittenburg                                                                                                                                                                          | Cornelius und<br>Anbreas     |
| 239         | 31. 1. 06   |                         | Gobas           | Abteil. Hauptm. Salzer                                                                                                                                                                                                                       | Fielding                     |
| 240         | 1. 2. 06    |                         | Rl. Karrasberge | Abteil. Hauptm. Wobring                                                                                                                                                                                                                      | 3                            |
| 241         | 5. 2. 06    | ;                       | Huams           | Erfaştomp. 1a                                                                                                                                                                                                                                | Hereros und                  |
|             |             |                         |                 | Oberlt. Barlach                                                                                                                                                                                                                              | Hottentotten                 |
| 242         | 7. 2. 06    | Patrouillen:<br>gefecht | Cenboorn        | Patrouille 7/1<br>Lt. Bender                                                                                                                                                                                                                 | Hottentotten                 |
| 243         | 14. 2. 06   | £                       | Norechab        | 10 u. 12/2, <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Majch. Gew.<br>Abt. 2, 1 Gesch. d. 2. Batt.<br>Hauptm. v. Erdert                                                                                                                                     | Morenga                      |
| 244         | 8./9. 3. 06 | Gefecht                 | Wafferfall      | 8/2, 3. Erfaylomp., ½ 9. Batt.,<br>1 Majd. Gew.<br>Oberlt. Beyer                                                                                                                                                                             | Bondelzwarts<br>unterWorenga |
| 245         | 11. 3. 06   | s                       | Pelladrift      | 1/1, 1/2, <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 9. Batt., 1 Masch.<br>Gew.<br>Wajor Täubler                                                                                                                                                            | 1                            |
| 246         | 12. 3. 06   | s                       | Kumfum          | (9, 10, 12/2, <sup>3</sup> / <sub>5</sub> 2. Batt., <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Masch.<br>Gew. Abteil. 2<br>Hauptın. v. Erdert<br>2/1, 8/2, 11/2, <sup>2</sup> / <sub>5</sub> 2. Batt.,<br><sup>1</sup> / <sub>8</sub> Rasch. Gew. Abteil. 2 | Johannes<br>Christian        |
| 247         | 13. 3. 06   | :                       | Abuabis         | Hauptm. v. Hornhardt<br>6/2<br>Hauptm. v. Bentivegni                                                                                                                                                                                         | Fielbing                     |
| 248         | 14. 3. 06   | :                       | Anichib         | 4 F                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            |
| 249         | 16. 3. 06   | Überfall                | Aragauros       | Bebedung von Sanitatsmagen                                                                                                                                                                                                                   | Bondelzwaris                 |
| 250         | 21. 3. 06   | :                       | Jerusalem       | Pferbewache<br>1. Etapp. Komp.                                                                                                                                                                                                               | *                            |
| 251         | 26. 8. 06   | s                       | Rakab           | Wagenbegleitkommando<br>Teile ber 7/2<br>Lt. Reller                                                                                                                                                                                          | a a                          |
|             |             |                         |                 | Patrouille 1. Etapp. Romp.<br>Hauptm. v. Rappard                                                                                                                                                                                             |                              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum            | Ari<br>bes Rampfes | Drt                    | Beteiligte Truppen<br>und Führer                       | Gegner                |
|-------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 252         | 5. 4. 06         | Gefecht            | Pad Nababis—Ufamas     | Funtenstation                                          | Morenga               |
| 0.0         | 0 10 4 00        |                    | ~ar e.                 | Oberlt. v. Milczewski                                  |                       |
| 253         | 8./9. 4. 06      | ,                  | Fettfluft              | 1/8 1/2<br>Lt. Gaede                                   | *                     |
| 254         | 10. 4. 06        |                    | Das                    | 11/1                                                   |                       |
| LUI         | 10. 2. 00        | · 1                |                        | Oberlt. v. Baehr                                       |                       |
| 255         | 14. 4. 06        | :                  | Rarubas (Süb)          | Pferbewache 4/2                                        | Bonbelzwarts          |
| 256         | 18. 4. 06        |                    | Rlippbamm              | 1. Stappenkomp.                                        | Morenga               |
|             |                  |                    |                        | Hauptm. v. Rappard                                     |                       |
| 257         | 20. 4. 06        |                    | Wittmund               | 1, 2, 11/1, <sup>1</sup> /3 9. Batt.                   | Johannes              |
|             |                  |                    |                        | Hauptm. Heuck                                          | Christian             |
| <b>25</b> 8 | 22. 4. 06        | ;                  | Oftrand Gr. Karras:    | 6/2                                                    | Hottentotten          |
| 259         | 4, 5, 06         |                    | berge<br>Ban Rooisvley | Hauptm. v. Bentivegni 1. und 5. Stappenkomp., 7. Batt. | Morenga               |
| 205         | 4. 0. 00         | 1 *                | Zan Avolvoled          | Saupim. Bech                                           | Morengu               |
| 260         | 4. 5. 06         |                    | Gawachab               | 7/1                                                    | Johannes              |
|             | 2. 0. 00         |                    |                        | Dberlt. Rrufe                                          | Christian             |
| 261         | 19. 5. 06        | Batrouillen:       | Gais                   | Batrouille                                             | ,                     |
|             |                  | gefecht            |                        | Lt. Engler                                             |                       |
| <b>262</b>  | 21. 5. 06        | (Sefecht           | de Billierspüt         | Funkenstation                                          | =                     |
|             |                  |                    |                        | Oberlt. v. Milczewski                                  |                       |
| 263         | 23. 5. 06        | :                  | Dafaib                 | 8/2, 3. Erfattomp., 1/3 9. Batt.                       | 2                     |
| 224         |                  |                    | l                      | Major Rentel                                           |                       |
| 264         | 24. 5. 06        |                    | Tjamab .               | Signalpatrouille                                       | =                     |
| 265         | 25. 5. 06        |                    | Rufais                 | Li. Fürbringer<br>1/2, 7/2, 3. Ersakkomp., je          |                       |
| 200         | 20. 0. 00        | · ·                | Mutate                 | 1/2, 1/2, 3. Erjagionip., je<br>1 Zug 2. und 9. Batt.  | •                     |
|             | Ì                | 1                  |                        | Major Sieberg                                          |                       |
| 266         | 3./4. 6. 06      |                    | Sperlingspüt           | 3/2, 10/2, 12/2, 1 Jug 2. Batt.,                       | :                     |
|             | 1                |                    |                        | 1 Bug Dafch. Gem. Abteil. 2,                           | ļ                     |
|             |                  | l                  |                        | Funkenstation Jochmann                                 | ]                     |
|             | '                |                    |                        | Major v. Freyhold                                      |                       |
| 267         | 20. 6. 06        | -                  | Warmbab                | 10/2, Teile ber Ctappe Warms                           |                       |
|             |                  | 1                  | ł                      | bad, Ersattransport Barlach                            | l                     |
| ഹെ          | 01 6 00          | 1                  | m.tia                  | Hauptm. v. Stocki                                      |                       |
| 268         | 21. 6. 06        | *                  | Gabis                  | 3. Erfattomp., 1/2 8. Batt.<br>Oberlit. Beyer          | ·                     |
| 269         | 21. 7. 06        | Batrouillen-       | Garunarub              | Abteil. Beger                                          | Bethanier             |
| 200         | <b>21. 1. 00</b> | gefecht            | Saranaras              | motern. Et. William                                    | 1                     |
| 270         | 23. 7. 06        |                    | Uhabis                 | Teile ber Abteil. Freyhold                             | Johannes<br>Christian |
|             | 1                |                    |                        | 1                                                      | und Morri             |
| 271         | 26. 7. 06        |                    | Ruraims                | Masch. Gew. Zug Klausa                                 | hottentotten          |
| 272         | 2. 8. 06         |                    | Rosinbusch             | 4/2                                                    | -                     |
| 278         | 6. 8. 06         | :                  | Murisfontein           | 2/2                                                    | :                     |
|             | 1                | ı                  | İ                      | 1                                                      |                       |
|             | Ī                | I                  | 1                      |                                                        |                       |

| Lfb.<br>Nr.  | Datum                     | Art<br>bes Rampfes | Dri                               | Beteiligte Truppen<br>und Führer                                | Gegner                |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 274          | 18. 8. 06                 | Überfall           | Noibis                            | 8/2, 9/2, <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 7. Batt.<br>Hauptm. Bech  | Johannes<br>Chriftian |
| 275          | 20. 8.06                  | s                  | Zwischen Biolsbrift und<br>Uhabis | 4/2, 6/2, Masch. Gew. Zug, Art.<br>Zug<br>Hauptm. v. Bentiveani | Hottentotten          |
| 276          | <b>22</b> . 8. 06         | Gefecht            | Aos                               | 1, 8, 9/2, ½7. Batt.<br>Hauptm. Bech                            | Johannes<br>Christian |
| 277          | 25. 8. 06                 | ,                  | Dunkermodder                      |                                                                 | ,                     |
| 278          | <b>29</b> . 8. 06         | ,                  | Warmbaties                        | Biehpoften                                                      | Hottentotten          |
| 279          | 30. 8. 06                 |                    | Aubrevier                         | IV/2                                                            |                       |
|              |                           |                    |                                   | Hauptm. Anbers                                                  |                       |
| 280          | 7. 9. 06                  | :                  | Groendoorn                        | 1/1                                                             | s                     |
| 281          | 11. 9. 06                 | :                  | Byfted                            | Pferdewache                                                     | :                     |
| 282          | 24. 9. 06                 | :                  | Ririis (West)                     | Transportbebedung                                               | :                     |
| 283          | 25. 9. 06                 | =                  | Ralffontein                       | s                                                               | =                     |
| 284          | <b>3</b> 0. 9. <b>0</b> 6 | :                  | Hanapan                           | :                                                               |                       |
| 285          | 1. 10. 06                 | =                  | Daffiefontein                     | :                                                               | :                     |
|              |                           |                    |                                   | u. Befayung v. Wassersall<br>Oberlt. Christiani                 |                       |
| 286          | 4, 10, 06                 |                    | Nörblich Reetmannshoop            |                                                                 |                       |
| 287          | 12. 10. 06                | =                  | 3mifden holpan und                | 3/2                                                             |                       |
|              |                           |                    | Sandpüt                           | Dberlt. Muller v. Berned                                        |                       |
| 288          | 23. 10. 06                | Überfall           | Narus                             | 3/2, 8. Batt.                                                   | ,                     |
|              |                           | · ·                |                                   | Hauptm. Siebert                                                 |                       |
| 289          | 1. 11. 06                 |                    | Uchanaris                         | Stationsbesagung                                                |                       |
| 290          | 5. 11. 06                 | Gefecht            | In ben Gr. Karrasbergen           | 9/2, 1 Zug Masch. Gew.<br>Oberlt. Frhr. v. Fürstenberg          |                       |
| 291          | 8. 11. 06                 | :                  | Willem:Chritas                    | Transportbebedung                                               | Rielbing              |
| 292          | _9. 11. 06                |                    | Haries                            | Batrouille                                                      | 0.0009                |
|              |                           |                    |                                   | Lt. Gerlich                                                     |                       |
| 293          | 16. 11. 06                | :                  | An der Ruobmündung                | Abteilung                                                       |                       |
| 294          | 6. 2.07                   | P                  | Rosinbusch                        | Oberlt. Rausch  Batrouille                                      | Lambert               |
| 2 <b>9</b> 5 | 8. 2.07                   | gef <b>ech</b> t   | Besondermaid                      | Lt. Frhr. v. Crailsheim<br>Patrouille<br>Oberlt. Rausch         | :                     |



#### Gesundheitlicher Ratgeber für Südwestafrika.

Bon Dr. Philalethes Ruhn, Stabsarat.

Breis: gebunden DR. 3.60.

Afrika. Schilderungen und Ratschläge zur Vorbereitung für den Aufentschalt und den Dienst in den deutschen Schutzebieten. Bon v. Wissenann, Major. Zweite Auslage. Preis: Mt. 1,20, geb. Mt. 2,—.

# Dienst- und Kriegführung in den Kolonien und auf überseeischen Expeditionen. Bon Kurd Schwabe, Baubtmann. Mit

zahlreichen Abbilbungen.

Breis: Mt. 4,-, elegant geb. Mt. 4,75.

#### Zielpunkte des Deutschen Kolonialwesens.

Bernhard Dernburg, Birflicher Geheimer Rat.

Breis: 75 Bf.

Bon

### Roloniale Sinanzprobleme.

Bon Bernhard Dernburg, Birflicher Geheimer Rat. Preis: 75 Bf.

## Die letzten kolonialdebatten im aufgelösten

Reichstag.

Rovember und Dezember 1906.

Breis: Mt. 2,-

### Eine deutsche Srau im Innern Deutsch-Ostafrikas.

Rach Tagebuchblättern ergählt von Magdalene Prince geb. v. Massow. Zweite Auflage. Wit einem Titelbilbe und 14 Abbilbungen.

Preis: Mt. 8,50, gebunden Mt. 4,50.

Famerun.

6 Kriegs, und Sriedensjahre in den deutschen Tropen. Bon Bans Domlnik, Hauptmann. Mit 26 Tafeln und 51 Abbildungen im Preis: Mt. 11,—, elegant gebunden Mt. 12,50.

Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin SW68.

Bu: "Die Rampfe ber beutschen Truppen in

# bersichtskarte zum Hotte



. • • ....

# Die Kämpfe

der

# dentschen Ernppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalstabes

fortsetung des sechken (Soluh-) Hestes: Morengas Ende und der Zug Erckerts gegen Simon Kopper in die Kalahari



Mit 3 Skiggen und 15 Abbildungen Der Ertrag ift für den Invalidenfonds der Afrikakrieger bestimmt

Berlin 1908

Ernst Siegfried Wittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochstraße 68-71



Sonberabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Truppenführung und heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten

# Inhalt.

|     | Morengas Ende im September 1907                                                  |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Verzeichnis der Skizzen.                                                         |       |
| 11. | Abersichtsflige zum Zuge Elliots gegen Morenga und Erderts gegen Kopper 1907/08. | Simon |
| 12. | Gefecht bei Genzamheib am 20. September 1907.                                    |       |
| 13. | Gefecht Erderts gegen Simon Kopper bei Seatsub am 16. Marg 1908.                 |       |

Stizze 1 und 2 befinden sich im vierten, Stizze 3 bis 6 im fünften, Stizze 7 bis 10 im sechsten Hefte.





Sauptmann von Erdert, gefallen am 16. März 1908 bei Geatfub.



Sauptmann von dem Sagen.

Major Elliot.



Die britische Rap-Polizei des Majors Elliot.

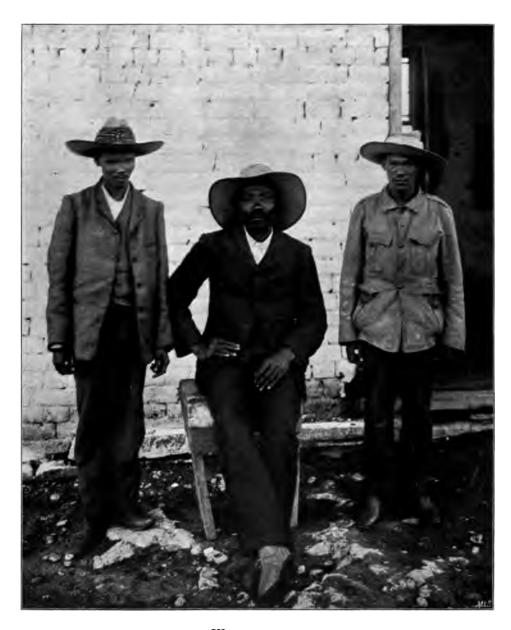

Morenga.



## 14. Morengas Ende im September 1907.

er Friede von Ukamas vom 23. Dezember 1906 sollte dem deutschen Bersuche, Mosersuchen Schutzgebiet in Südwestafrika noch nicht endgültig die ersehnte und notzenga zur friedzlichen wendige dauernde Ruhe bringen. Roch lebten Simon Ropper und Morenga auf deutsche auf deutsches als unversöhnte Feinde. Während jener, in der Kalahari sast unvereichdar, eine Sediet zu bebeständige Gesahr sür die Sicherheit des Grenzgebietes bildete, hatte sich Morenga, wegen, bleiben der entschlossene und hartnäckige Herero-Bastard, nach seiner Niederlage auf engslischem Gebiete bei Ban Rooisvley am 4. Mai 1906 mit wenigen undewassenen Setize 11.

Setreuen vor seinen Bersolgern gerettet.\*) Nachdem er sich der Kap-Polizei gestellt, wurde er zwar zunächst nach Upington und dann ins Regierungssgesängnis Tokai bei Kapstadt gebracht, für immer unschädlich gemacht war er jedoch damit noch nicht.

Als mit dem 31. März 1907 der Kriegszustand im deutschen Schutzgebiet aufsgehoben wurde, siel für die Kap-Regierung der zwingende Grund fort, Morenga länger in Haft zu halten. Jedoch wurde der deutschen Regierung seine weitere polizeiliche Beaufsichtigung so lange zugesagt, dis er mit ihr förmlich Frieden gesaeschlossen habe.

Es kam in dieser Sachlage darauf an, Morenga möglichst ohne Waffengewalt zu gewinnen. Noch vor seiner Freilassung aus der britischen Haft wurde ihm daher am 8. Juni durch den deutschen Generalkonsul in Kapstadt mitgeteilt, daß der Ende Dezember 1906 mit den Bondelzwarts geschlossene Friede auch für ihn Gültigsteit haben sollte, sosern er in friedlicher Absicht in das deutsche Schutzgebiet zurücktehre. Er möge sich nach Heirachabis begeben, um mit dem dort stationierten Offizier der Schutztuppe das Nähere wegen seiner Übergabe zu verabreden. Da Morenga seine persönliche Sicherheit noch nicht genügend gewährleistet schien, wurde ihm ein Freipaß in Aussicht gestellt, gleichzeitig jedoch die ernste Warnung vor einem etwaigen Versuche zu heimlicher Rücksehr auf deutsches Gebiet ausgesprochen.

<sup>\*) 6.</sup> Heft, Seite 282.

Morenga, von diesen Eröffnungen äußerlich offenbar angenehm berührt, antwortete gleichwohl in ausweichendem Sinne, er wolle fich junächft nach Upington begeben und mit seiner Familie und seinen in ber Rap-Rolonie befindlichen Anbangern bie Sache beiprechen.

Die Rap-Regierung teilte ihm barauf mit, daß er in biesem Falle weiter unter ihrer polizeilichen Aufsicht gehalten werbe und sich zunächst bei ben Residenten in Priesta und Upington melden folle. Ohne vorherige Benachrichtigung ber beutschen Behörden burfe er beutsch-sudweftafritanisches Gebiet nicht betreten.

Morenga auf.

Mitte Juni begab sich Morenga infolgebeffen über Priesta nach Upington. Im taucht an ber Juli gelang es ihm, sich ber Kontrolle ber Kap-Behörden zu entziehen. Er wechselte veunstrenge mehrfach seinen Aufenthaltsort, erhielt einigen Zulauf durch Bondels, die sich noch im englischen Gebiet aufhielten, sowie burch eine Angahl Raffern und wurde auch mit Gewehren versehen. Ende Juli soll fich sein Anhang bereits auf fast 50 Röpfe belaufen haben. Anfang Auguft wurde feine Spur im beutich-englischen Grenzgebiet in ber Gegend öftlich Blydeverwacht festgestellt. Er hatte bamit offentundig seine Unzuverläffigkeit bewiesen. Übertriebene Gerüchte über seine bedrohliche Nähe und die Größe feines Anhangs riefen in den Areisen ber Farmer sogleich eine lebhafte Beunruhigung bervor.

> Die Spannung ber Lage wuchs, als bem Unterstaatssefretar v. Linbequift, ber bis zum Eintreffen bes neuernannten Gouverneurs v. Schudmann bie Gouvernements-Geschäfte mahrnahm, von der Rap-Regierung die mit Beftimmtheit abgegebene Meldung eines Inspektors ber englischen Grenzpolizei übermittelt wurde, Morenga habe mit 400 Anhängern, von denen 150 mit Henry-Martiny-Gewehren bewaffnet seien, die beutsche Grenze bei Orlogekloof\*) bereits überschritten.

Die beutschen Deim: fendungs: transporte merhen eingeftellt.

Die Morenga-Gefahr tauchte infofern in einem für die Deutschen hochst ungunftigen Augenblide auf, als gerade bie Beimsendungstransporte jur Berringerung ber Schuttruppe in Fluß gebracht waren. Da Ersattransporte nur in geringem Umfange eingetroffen waren, die zur Heimkehr bestimmten Mannschaften jedoch ihre Truppenteile großenteils icon verlaffen hatten, fo waren beren Befechtsftarten gur Reit stark verringert. Auch die gerade in Kamerun ausgebrochenen Unruhen brohten ber Schutztruppe in Sudwestafrita Kräfte zu entziehen. Scon war zum eventuellen Abtransport borthin die Aufstellung je einer Kompagnie in Lüberigbucht und Swatopmund angeordnet worden. Ronnte einem Ginbruche bes gefährlichen Bandenführers in beutsches Gebiet nicht von vornherein mit hinreichenden Kräften begegnet werben, gelang es ihm vielmehr, gleich anfangs einen ersten gludlichen Schlag zu führen, so mar zu befürchten, daß, burch fein Kriegsglud ermutigt, auch bie Hotten= totten im Schutgebiete aufs neue zu ben Baffen griffen und bie foeben erloschene

<sup>\*)</sup> Orlogetloof gleich Gamfib:Rluft.

Rriegsfadel im gangen Lanbe wieber entgunbeten. Bar boch auch ber lette Aufftanb ber Bonbelgwarts im Juni 1904 mit burch seine Rudtehr vom britischen Gebiet hervorgerufen worben. Schon fagten Runbicafternachrichten, bag er mit bem Bonbels= Rapitan Johannes Chriftian, der erft unlängst Frieden geschloffen hatte, in Warmbab in Berbindung getreten, und auch von Simon Ropper aus ber Kalahari Boten bei ihm eingetroffen seien. Welche schweren Nachteile und Opfer an Menschenleben und Belb bem Reiche und Schutgebiete erwachsen mußten, wenn ber fo teuer erkaufte Friede erneut gestört wurde, lag auf der Sand.

Diefe Erwägungen erheischten mit gebieterischer Notwendigkeit Magnahmen, die es möglich machten, die brobenbe Gefahr im Reim zu erftiden. Dem Gegner mußten von vornherein so überlegene Rrafte entgegengeftellt werben, daß selbst in Rückficht auf bas kluftereiche überaus schwierige Gelände bes Oranje-Gebirges und auf bie geschidte Rriegführung bes erfahrenen Räubers ein Erfolg mit Sicherheit au erhoffen war.

Unterstaatssetretar v. Linbequift beantragte baber junachft am 10. August in Übereinstimmung mit dem Kommandeur der Schuttruppe, Oberstleutnant v. Eftorff, beim Reichs-Rolonialamt bie Ginftellung ber Beimfenbungstransporte, um baburch bie Truppen wieder auf hinreichende Gefechtsftarte zu bringen. Diesem Ansuchen murbe sofort Folge gegeben. Es befanden fich daher Anfang September rund 6300 Mann im Schutgebiet.

Bon Bebeutung für den voraussichtlichen Gang der Begebenheiten mußte das Die Rap-Re-Berhalten ber britischen Behörden werden. Die Rap-Regierung zeigte fich sogleich gierung sagt bereit, alles, was in ihren Kräften ftand, zur Berhütung eines neuen Gingeborenen= ftugung gegen Aufstandes zu tun. Ameifellos mar fie fich barüber flar, daß Morenga, "ber Na- Morenga zu. poleon ber Schwarzen", wie er genannt wurde, ganz ber Mann war, eine allgemeine Erbebung der Schwarzen in Subafrika hervorzurufen. Da er ungeachtet ber ihm erteilten Warnung anscheinend heimlich beutsches Gebiet betreten hatte, so wurde bem beutschen Gouvernement mitgeteilt, daß er sein Afplrecht in der Rap-Rolonie verscherzt habe. Der Magistrat in Upington erhielt gleichzeitig bie Weisung, alle verfügbaren Bolizeis frafte an die Grenge ju fenben, um Morenga, falls er britifches Gebiet betrete, ju verhaften ober ins beutiche Gebiet jurudjutreiben. Die kaplanbische Grengpolizei murbe Mitte Auguft um 4 Offigiere, 50 Boligiften auf etwa 120 Röpfe verftartt.

Der Kommandeur der Schutzruppe, Oberftleutnant v. Eftorff, nahm fofort eine Oberftleutnant engere Bersammlung aller gegen Morenga verfügbar gemachten Kräfte nach ber v. Eftorff verfammelt ftarte Südoftede bes Schutgebietes vor. Rrafte in ber

Bom 18. August an ftanden in ber Linie Udabis-Utamas brei Rompagnien,\*) Subofiede bes Subbegirts.

<sup>\*)</sup> In Ufamas: 3. und 12. Kompagnie und Artillerie-Rug Halste. In Ubabis: 11. Rompagnie und Maschinengewehr-Rug Rr. 4.

ein Bug Gebirgsartillerie und ein Bug Maschinengewehre mit Boften in Stolzenfels, Blobeverwacht und Dawignab unter bem Befehl bes hauptmanns Ritter bem Reinbe Bon ben Truppen bes Subbegirts murben ferner fünf Kompagnien\*), eine Feldbatterie, drei Buge Gebirgsartillerie, und zwei Buge Dafdinengewehre sowie die Ramerun-Kompagnie Rausch im Raum Sasuur-Reetmannshoop-Barmbab bis Anfang September versammelt, nur eine Kompagnie blieb in Rietmont zurud. Aus dem Nordbezirf trafen Anfang September als Reserven brei Kompagnien unter Major Flügge von Windhut in und bei Gibeon ein, eine ihnen beigegebene Batterie übernahm die Sicherung der durch Simon Ropper-Leute gefährbeten Etappenftrage Windhuf - Reetmannshoop. Da fic Gerüchte vom Wieberaufftande der Hereros wie ein Lauffeuer im ganzen Lande verbreiteten, und Die Bevölferung ohne ftarten militärifchen Schut fich ber Billfur ber Eingeborenen preisgegeben glaubte, fo mußte eine zweite, urfprünglich auch fur ben Guben beftimmte Batterie in ber Gegend von Windhuf gurudbleiben. Auch murbe in Ofahandja und Windhut je eine Kompagnie aus den zurudgehaltenen Beimfendungsmannichaften ber Norbtruppen und ben bisher eingetroffenen Ersagmannichaften gebilbet, so bag beibe Orte militärisch wieder ftart besetzt waren. Simon Ropper gegenüber blieben im Raume Uminuis- Doachanas-Rietmont-Rowes vier Rompagnien, ein Zug Maschinengewehre und ein Zug Gebirgsartillerie unter Hauptmann v. Erdert verfügbar.

Magnahmen gegen Ro: renga in ber zweiten Salfte

Da die bisherigen Kriegserfahrungen zur Genüge gezeigt hatten, daß ber Feind seine Saupterfolge durch das Abschießen von Patrouillen erzielte, so beabsichtigte Oberstleutnant v. Estorff, die Erfundungen vorzugsweise burch Rundschafter ausbes Auguft. führen zu laffen. Der enticheibenbe Schlag gegen Morenga follte erft bann geführt werben, wenn ausreichende Kräfte versammelt und bas Zusammenwirken mit ber Der Bersuch, ben gewandten und beweglichen Rap=Bolizei verbürgt waren. Gegner einzukeffeln, versprach in bem unendlich kluftereichen Gebirgsgelanbe kaum einen sicheren Erfolg. Eftorff gebachte baber, ibn burch eine ununterbrochene Berfolgung murbe zu machen und zur Unterwerfung zu zwingen. Bu biefem Zwede sollten entsprechend der Rriegführung in ber zweiten Salfte bes vergangenen Jahres\*\*) Berfolgungsabteilungen mit tiefer Glieberung aufgestellt werben, bie burch gegenseitige Ablösung die Berfolgung dauernd bis jum Enderfolge in Fluß ju erhalten hatten. Bon Vorteil mar babei ber Umftand, bag ber Bau ber Gifenbahn Aubub-Reetmannshoop icon über Ruibis hinaus in gutem Fortichreiten begriffen war, und ferner, daß auf ber Strafe Reetmannshoop-Warmbab, bie früher eine 95 km lange Durftftrede enthalten hatte und baher für bie Truppenversorgung von

<sup>\*) 5., 7., 14., 15.</sup> Kompagnie und Erfat: Transport B 07.

<sup>\*\*) 6.</sup> Seft, Seite 290.

Norden her nicht in Frage kommen konnte, jetzt an zwei vom Landrat v. Uslar bezeichneten Stellen reichlich Wasser erbohrt war.

Zunächst galt es, dem Räuber ein Eindringen in das deutsche Gebiet zu vers wehren.

Der Befehlshaber der Truppen des Südbezirks, Major Baerede, erteilte schon am 16. August bem Hauptmann Ritter folgende Weisung:

"Ihre Aufgabe ist für jett: 1. einen Durchbruch Morengas auf die Karrasober Oranje-Berge zu verhindern, 2. zu verhüten, daß dieser in Besitz von Vieh, besonders von Pferden, Waffen und Munition kommt. Der erste Schlag gegen ihn muß mit entscheidender Überlegenheit geführt werden, daher nicht übereilen."

Die Farmer wurden gewarnt und brachten ihr Vieh großenteils in die Nähe ber von den Truppen besetzten Posten in Sicherheit. Auf Morengas Kopf wurden vom Gouverneur 20 000 Mt. gesetzt.

Es tam nunmehr barauf an, Morengas Aufenthaltsort mit Sicherheit festzustellen. Um 17. August ergaben Erfundungen, daß er die Linie Stolzenfels-Natab-Utamas noch nicht überschritten hatte. Privatnachrichten aus Rapftadt besagten, daß er mit nur 50 Mann bei Natab, 30 km nördlich bes Oranje-Flusses, unmittelbar an ber englischen Grenze fite. Doch icon am 20. August wurde biefe Angabe dahin berichtigt, daß er sich nach wie vor in der Gamsid-Kluft — ob auf beutschem ober englischem Bebiet, blieb fraglich — aufhielte und bie Feindseligkeiten noch nicht eröffnet habe. Seine Unhängergabl murbe entgegen ben fruberen Ditteilungen der Rap-Regierung nach mehrfachen Melbungen auf nur 50 Röpfe geschätt. Demnach gebot hauptmann Ritter icon jest über wesentlich überlegene Kräfte. Er erhielt baher freie Band jum Bandeln. Auf seinen Borichlag erfolgte am 21. August vom stellvertretenden Gouverneur zunächst eine Anfrage an den als Unterhändler vielfach bewährten Pater Malinoweti, ob er bereit fei, Morenga gegen Buficherung feines Lebens zur Unterwerfung zu bewegen. Malinowsti ichien biefe Grundlage für eine Berhandlung nicht ausreichend. An bemfelben Tage ergab eine Erfundung, daß die Gamfib-Rluft auf beutscher Seite frei vom Feinde war. Morenga ichien nabe ber Grenze auf englischem Webiet zu figen, entweber noch in ber Bamfib-Aluft ober, wie Nachrichten ber Kap-Bolizei sagten, in ber ebenso unzugänglichen Gegend ber Einmundung bes Back-Reviers in ben Oranje. Mit Bieh und Geld sollte er reichlich versehen sein. Die Bahl seiner Unhänger, einschließlich Weiber und Rinder, wurde jest auf etwa 300 angegeben. Hauptmann Ritter beabsichtigte beshalb, am 22. August Nachmittags mit der 3. Kompagnie und bem Bug Gebirgsartillerie von Ufamas nach ber Gamfib= Rluft zu ruden und biefe zu besetzen, nahm jedoch von seinem Borhaben zunächst noch Abstand, als fich herausstellte, bag an ber Grenze bei Natab noch viel Farmervieh sich befand, das leicht eine Beute des beweglichen Feindes werden konnte.

Infolge bes beabsichtigten Bufammenwirfens mit ber Rap: Polizei tritt ein Aufschub

Ein weiterer Aufschub ber Berfolgung wurde bann mit Rudficht auf ein einbeitliches Zusammenwirten mit ber Rap-Polizei erforberlich.

Die Rap-Regierung hatte sich bamit einverstanden erklärt, daß ein beutscher Offigier jur britischen Bolizei entsandt murbe, um ein gemeinsames Operieren ju gewährleiften und die Berbindung zwischen ben beiderseitigen Streitfraften ficherin ben Dpe zustellen. Um 26. August begab sich baher ber Generalftabsoffizier, Hauptmann rationen ein. v. bem hagen, von Binbhut über Smatopmund junachft nach Rapftabt, um bort bem Ministerium und bem Chef ber Cape Mounted Police (C. M. P.) die Bunfche und Blane bes beutschen Truppenkommanbeurs mitzuteilen und bann bem an ber Rap-Grenze befehligenben britischen Bolizeioffizier beigegeben zu werben. Bis zu seinem Eintreffen sollte ibn ber in Utamas befindliche Oberleutnant v. Sanenfelbt in Upington vertreten. Diefer ritt baber am Abend bes 25. August von Ukamas über Zwartmodder auf Upington ab.

> Am 24. Auguft teilte die Rap-Regierung bem Gouvernement mit, daß Morenga auf englischem Gebiet bei Bad-Reviermund plündere. Tags barauf fagten Nachrichten von Runbichaftern und englischen hottentotten, daß Morris,\*) ber frühere Großmann ber Bonbels, ber Ende 1906 auf englisches Gebiet übergetreten war, mit einigen Anhängern und 37 Bferben ju Morenga gestoßen, und dieser von Bad-Reviermund wieber in die Berge gezogen sei.

> Am 27. August traf Oberleutnant v. Hanenfelbt in Upington bei bem neuernannten Befehlshaber ber bortigen Grenzpolizei, Major Elliot, ein. Rach wie vor bielt biese an ber Richtigfeit ihrer ersten Angaben über Morengas Stärkeverhältniffe feft. Eine Offizierpatrouille wollte 250 Gewehre "felbft gefehen" haben. Major Elliot hoffte, bis Anfang September etwa 100 Mann verfügbar ju machen, und wollte bis bahin von Upington aus eine Erkundung burch Batrouillen in bie Gegend von Aries ausführen laffen. Oberleutnant v. hanenfelbt vereinbarte mit ihm, bag in den erften Tagen des September das gemeinsame Borgeben ber Deutschen und Engländer gegen Morenga beginnen sollte. Den deutschen Truppen wurde freigestellt, die Grenze jederzeit bis zu sieben Meilen, in Berührung mit bem Reinde auch auf weitere Streden, zu überschreiten. Bur Erleichterung ber Berbindung follte eine beutsche Heliographenlinie von Utamas nach Natab eingerichtet werben, wo fie Anschluß an die von der englischen Polizei besetzte Linie Nakab-Upington zu gewinnen hatte. \*\*)

<sup>\*) 6.</sup> Seft, Seite 296.

<sup>\*\*)</sup> Diese Signalverbindung hat nicht genugend funktioniert, woran die geringe Befetzung ber Stationen auf englischer Seite mit nur je einem Poligisten und die in jener Zeit herrschenden ftarten Sanbfturme ichuld gewesen zu sein icheinen.

Bevor jedoch die einheitlichen Bewegungen ber beutschen und englischen Truppen in Fluß tamen, trat eine Wendung ber Lage ein. Der größte Teil der bei Morenga Morenga bebefindlichen Bondels, benen bie Absicht bes gemeinsamen Handelns beiber Gegner Bondels unternicht verborgen geblieben war, fab nunmehr die Ruglosigkeit eines weiteren be- werfen fich waffneten Biberstandes ein und bat am 29. August burch nach Warmbad ge- Anfang Sepfanbte Boten ben Gouverneur um Aufnahme in bas am 23. Dezember 1906 mit Johannes Chriftian geschloffene Abkommen. Es ericien in Rudficht auf Die Haltung ber in ben Lokationen befindlichen Bonbels ratfam, die angebotene Unterwerfung anzunehmen. Denn wenn biefe auch bisher ruhig geblieben waren und insbesondere an ber Bertragstreue bes Rapitans nicht zu zweifeln mar, fo lag es boch auf ber Hand, baß burch ben Übertritt ber bisberigen Gefolgichaft Morengas für bie fernere friebliche Haltung bes Stammes eine erhöhte Burgichaft gegeben mar.

tember freiwillig.

Der inzwischen im Schutgebiet eingetroffene Gouverneur v. Schudmann erflarte fich baher bereit, die Unterwerfung ber bei Morenga befindlichen Bondels im wesentlichen unter ben Bebingungen bes Friedens von Utamas nur unter Bewährung von weniger Kleinvieh anzunehmen. Morenga felbst wurden feine Busicherungen gemacht, ihm nur nahe gelegt, ber beutschen Regierung seine Bitten burch Bermittelung bes Rapitans zu unterbreiten. Am 31. Auguft murben bementsprechend Boten mit einem Briefe Johannes Christians in Morengas Lager entsandt. Sie trafen diesen erst nach einigen Tagen in ber Gamfib-Aluft an. Auf Die Botschaft bes Rapitans bin erklärten fich fämtliche bort befindlichen Bonbels zur Unterwerfung bereit, obwohl Morenga fich alle Mühe gab, fie in seiner Gefolgschaft zu erhalten. Schließlich beauftragte er selbst bie Boten, bie beutsche Regierung auch für ihn um die Aufnahme in das Bondels-Abkommen zu bitten.

So ftellten fich am 8. September in Utamas 42 Manner, meift junge und fräftige Gestalten, mit 97 Weibern und Kindern und 140 Stud Aleinvieh. Sie brachten jedoch nur ein Gewehr Modell 71 mit. Die Leute wurden über Heirachabis nach Warmbad gebracht. Nach Aussage ber Boten befanden sich bei Morenga jett nur noch gehn Kaffern mit acht Gewehren. War zwar die Aussicht, seiner in ber Samsib-Rluft habhaft zu werben, badurch nicht größer geworben, so schien boch bie von ihm brohende Gefahr jett so erheblich gemindert, bag Oberftleutnant v. Eftorff ben Zeitpunkt für getommen hielt, bie unterbrochenen Beimfendungstransporte wieber in Fluß zu bringen.

Auf Morengas Bitte um Aufnahme in bas Bonbels-Abkommen ermächtigte ber Gouverneur ben Kommandeur des Subbezirfs, Major Baerede, am 9. September, Morenga für Unterhandlungen freies Geleit zu gewähren und ihm bemnächst für ben Fall seiner Unterwerfung Straflosigkeit für seine im Kriege begangenen Straftaten und Ansiedelung im Lande zuzusichern. Major Baerede bediente fich zur Übermittelung ber ersten Nachricht an Morenga ber Mitwirtung bes Baters Malinowski, ber, mit einem Briefe bes Rapitans Johannes Chriftian und einem Freibrief für Morenga versehen, in Begleitung von brei Großleuten ber Bonbels am Morgen bes 14. September am Eingang in Die Gamfib-Rluft eintraf. hier wartete er, mahrend Die Boten in die Aluft vorgingen. Es ftellte fich jedoch am 15. September heraus, daß Morenga, nach ben hinterlassenen Spuren zu urteilen seit etwa sechs Tagen, fortgezogen war, anscheinend junächft in beutiches Gebiet, bann aber in weitem Bogen jurud ins englische in ber Richtung auf Bad-Reviermund. Ohne englischen Bag wagten die Boten angesichts der Batrouillengänge der Rap-Bolizei nicht die Grenze zu überschreiten. Erft am 17. wurden fie, mit einem englischen Bag verseben, von Ukamas erneut auf die Suche nach Morenga geschickt, kehrten jedoch am 23. mit ber Nachricht zurud, daß er weit ins englische entwichen sei.

Morenga verlagt bie Sam erreicht. fib.Rluft. Die britifde Raps feine Spur.

Inzwischen aber hatte ben unftaten Flüchtling auf britischem Boben sein Schickfal

Seine Bitte um Aufnahme in das Bondels-Abkommen war auch diesmal nicht Polizet findet ernfthaft gemeint gewesen. Anscheinend aufgescheucht durch das Herannahen einer von Major Elliot entsandten englischen Batrouille unter Leutnant Currie, hatte er feinen Schlupfwinkel verlaffen. Wohin er fich gewandt hatte, konnte zunächft nicht festgestellt werben. Major Elliot war mit etwa 120 Mann in ber ersten Boche bes September von Upington nach Longklip, halbwegs zwischen Ukamas und Upington, gerudt. Am 13. September traf bort Hauptmann v. dem Hagen bei ihm ein. Da Elliot inawischen Renntnis von Morengas Bitte um Aufnahme in bas Bonbels-Abkommen erhalten hatte, enthielt er sich junächst einer weiteren Berfolgung und marschierte wegen ber ichlechten Bafferverhaltniffe bei Longflip am 14. September nach Zwart= modder. Am 17. September traf die Patrouille des Leutnans Currie 10 km westlich von Longklip auf Morenga. Es fam zu einer Unterredung, in ber Morenga äußerte, er wolle unter feinen Umftanben mit ben Deutschen Frieden schliegen, bagegen bitte er um eine Aussprache mit Major Elliot bei Longklip am Bormittage bes 18. Diefer sowohl wie Sauptmann v. dem Bagen, durch die bisherigen Erfahrungen mit ber Sandlungsweise bes ichlauen und unzuverlässigen Bandenführers binlanglich vertraut, burchschauten sofort seine Absicht, durch Borspiegelung von friedlichen Berhandlungen nur Beit zum Entfommen zu gewinnen. Elliot entichloß fich baber, für alle Fälle noch in berselben Nacht mit ber gangen Truppe nach Longklip zu marschieren. Um 6° Bormittags traf er von Zwartmodder in Longklip ein. Gegen 8° Bor= mittags ritt Leutnant Currie nach ber etwa 8 km entfernten Stelle, wo Morenga figen follte, um ihn zu holen. Um 1º Mittags fehrte er unverrichteter Sache zurud. Morenga war wiederum entwischt, nach ben Spuren zu urteilen in ber Richtung nach ber beutschen Grenze. Damit war die Sachlage geklart. Es gab nur noch die Entscheidung burch bie Waffen.

Major Elliot befahl sofort die Aufnahme ber Berfolgung, junachst burch einen Rajor Elliot Bug, bis die Abzugsrichtung bes Feindes genügend festgestellt war. Bereits um nimmt die Ber-230 Rachmittags brach Leutnant Manber mit etwa 30 Mann auf.

folgung Morengas auf.

Am Mittag bes 19. lief bie erfte Melbung Manbers in Longklip ein. Sie war am Morgen aus Gous im Molopo-Revier abgesandt und besagte, daß Morengas Spur erft in ber Richtung nach der beutschen Grenze und bann im weiten Bogen nach Norben und zwischen Zwartmodder und Longklip über Gous nach Often auf Upington führe. Morenga sollte nur einen kurzen Borsprung vor ber Patrouille haben.

Major Elliot brach um 230 Nachmittags mit seinen Hauptfräften von Longtlip auf, erreichte um 530 Nachmittags Gous und blieb bort eine Stunde jum Tranten ber Tiere. Nach weiterem zweiffundigen Marich wurde an der großen Bad Zwart= mobber-Upington, etwa eine Stunde westlich Roegoefub, bis Mitternacht geraftet. Noch immer führte die frische Spur bes Feindes nach Often auf Upington, bis fie balb hinter Roegoetub plöglich icarf nach Rorben abbog.

"Nun war es fein Zweifel mehr", ichreibt hauptmann v. bem hagen in seinem Bericht, "baß Morenga nicht etwa nach Upington gehen wollte, sondern burch bie Kalahari zu Simon Ropper. Der schlaue Juchs rechnete damit, daß wohl wenige Menschen, wie er mit seiner Bande, etwa 30 Köpfe, burch die wasserlose Ralabari ziehen und fich von Tsamas nähren könnten, daß aber Truppen mit Tieren sich scheuen wurden, die Berfolgung in die Ralahari aufzunehmen. Aber wie er sich im Mai 1906 bei ber Berfolgung burch bie Abteilung Bech mit bem Übertritt auf englisches Gebiet verrechnet hatte, so sollte ihm auch die Ruflucht in die Kalahari nichts nuten."

Major Elliot war fic barüber flar, daß in dieser Lage nur eine rudfichtslose, ununterbrochene Berfolgung jum Ziele führen tonnte. Gelang es nicht, Morenga noch im Laufe bes 20. einzuholen und zu stellen, dann nahm ihn die schützende Wildnis auf. Der Wassermangel zwang ben Berfolger, von seiner frischen Spur abzulaffen und fehrt zu machen. Dieses Bewußtsein lieh bem Führer und seiner Truppe mahrend ber folgenden 14 Stunden bei fast ununterbrochener Bormartsbewegung eine außerorbentliche Kraft und Ausbauer im Ertragen von Anstrengungen. Ein Glück war es, daß das Pferdematerial ein vorzügliches war. Die Tiere erhielten mahrend ber Operationen 20 Pfund Hafer. Der Lohn ber raftlofen Berfolgung blieb nicht aus.

Bon 12° Mitternachts bis 2° Nachmittags am 20. wurde ber Marich mit nur anberthalbstündiger Paufe trot großer Site fortgefett. Morengas Spur führte von Roegoekub zunächst nach Norben, dann nach Norboften über die Farmen Harrisbale. Khorkam, Norokai auf Genzamheib, wohl über 300 Dünen fort. Herporragend bewährten fich die Scouts - eingeborene Aufflärer - im Spurensuchen, so daß feine Bergögerungen im Marich eintraten. Leutnant Manber batte mit feinem Ruge,

nachbem er 36 Stunden im Sattel gewesen, um 12° Mittags Halt gemacht, um bas Herankommen der Hauptkräfte abzuwarten. Morenga, wohl im Glauben, daß der Begner am Ende seiner Rraft angelangt sei und bie Berfolgung eingestellt habe, marschierte nur eine Stunde weiter und machte bann in ber Nabe ber wasserlosen Bfanne von Genzamheid, etwa 100 km nörblich Upington und ebensoweit von ber beutschen Grenze, in bergigem Buschgelande, bas febr geeignet für eine Berteibigungsftellung war, gleichfalls Salt.

Morenga fällt Genzambeib am 20. Sep: tember.

Stime 12.

Um 1º Mittags erreichte Elliot ben Rug Manders, ber ihm bie Nähe Morengas im Gefecht bei melbete. Unaufhaltsam ging es weiter, um 1 30 begann ein etwa 40 Minuten langer Galopp. Die vier Ruge folgten aufgelöst hintereinander ben Scouts. Der Keinb war erreicht. Elliot ließ sofort ben vorberften Zug (Burges) zum Fußgefecht absigen und entwidelte ihn und die Scouts auf den vorliegenden Boben in großer Breite, um die feindlichen Flügel umfaffen zu können (A). Balb barauf verlängerte ein zweiter Bug (Cowley) die Schütenlinie noch nach links bin. Beibe Ruge gingen, ohne Feuer zu erhalten, unter Sicherung ihrer Flanten bis auf die nächstgelegene Bobe vor (B). Es entspann fich nun ein langerer Reuerkampf. Der Feind lag fo geschidt verborgen in ben Bufchen, bag mahrend ber gangen erften Stunde bes Befechts nicht ein einziger Mann zu seben mar.

> Allmählich aewann Major Elliot den Eindruck, daß der Keind zwei vorliegende Boben besett hielt, von benen bie westliche ben Schluffelpunkt feiner Stellung ju bilben ichien (C). In Übereinstimmung mit Hauptmann v. bem Bagen enticlog er fich, diese Bobe ju fturmen, und befahl bagu um 40 Rachmittags bem bisher in Referve gehaltenen Buge Manber unter bem Feuerschut eines Teils ber entwidelten Schüten zum frontalen Angriff vorzugeben (D). Sauptmann v. bem Sagen übernahm es freiwillig, mit bem rechten Flügel bie linke Flanke bes Feindes zu umfassen (E). In sprungweisem Vorgeben wurde die Höhe genommen. verlor dabei fünf Mann, barunter vier Tote.

> Auf englischer Seite fiel ein Sergeant, ein Mann wurde leicht verwundet. Der Gegner räumte nun auch bie öftlich gelegene Höhe, doch fielen aus ben im Grunde bahinter befindlichen Buschen auf etwa 400 m erneut Schuffe (F). Gegen biese Busche richteten nun die Engländer von ben genommenen Boben aus bis etwa 6º Nachmittags ein lebhaftes, gut gezieltes und wirksames Feuer. Als drüben kein Schuß mehr fiel, wurde bas Gefechtsfelb abgefucht. hierbei fand man Morenga tot unter einem Baum liegen. Er hatte brei Schuffe erhalten; ein Geschoß war burch bie rechte Schläfe eingebrungen und hinter bem linken Ohr wieber herausgetreten, ein zweites hatte ihm ben hintertopf weggeriffen, ein brittes bas Berg burchbohrt. Go hatte ber tapfere und unversöhnliche Zeind ben Tob im Kampfe einer weiteren Flucht in die Wildnis Außerdem wurden noch zwei tote Männer, vier tote Frauen und ein Berwundeter gezählt. Der Berluft bes Feindes betrug somit an Toten: fieben

Männer, barunter nach Aussage ber Gefangenen ein Bruber, ein Schwager und brei Neffen Morengas, und vier Frauen, an Berwundeten ein Mann. Ferner wurden zwei Mann gefangen; es waren Leute von Simon Kopper, die Morenga zu diesem hatten bringen sollen. Sechs Gewehre und viele Patronen wurden erbeutet.

Major Elliot trat alsbald ben Rüdmarich nach Upington an.

Bevor die Nachricht vom Tode Morengas das deutsche Gouvernement erreichte, hatte Major Baerecke auf die am 18. September durch Oberleutnant v. Hanenseldt überbrachte Meldung, daß Major Eliot in Begleitung des Hauptmanns v. dem Hagen in der Berfolgung des Käubers begriffen sei, Maßnahmen getroffen, um ihn beim Betreten deutschen Gebiets abzusangen. Noch in der Nacht zum 19. September erging der Besehl an die Rompagnie Kitter zum Marsch nach Nasab, an den Artilleriezug Halste nach Dawignab. Längs der ganzen Grenze Ukamas—Hasuur wurden durch starke Batrouillen Spuren geschnitten, um den Einbruch rechtzeitig zu bemerken. Auch auf englisches Gebiet wurden einige Offizierpatrouillen zur Aufsuchung Morengas entsandt, sie kehrten jedoch unverrichteter Sache zurück. Nachdem am 23. September in Ukamas die Nachricht vom Tode Morengas eingetroffen war, wurde der Abmarsch der Truppen in ihre Standorte angeordnet.

War es somit auch den deutschen Truppen nicht vergönnt gewesen, mit dem Feinde in Berührung zu kommen und selbst durch die endgültige Beseitigung des hartnäckigen und starrsinnigen Friedensstörers das Werk ihrer anstrengenden und entsagungsvollen Tätigkeit zu krönen, so darf man doch mit Genugtuung sessschen daß es nur der vom Oberstleutnant v. Estorff angeordneten raschen Bersammlung so starker Kräfte in der Südostecke des Schutzgebietes zu danken gewesen ist, wenn die Morenga-Gesahr keine größere Ausdehnung angenommen hat und insbesondere die eben unterworsenen Bondels ruhig geblieben sind. Das Zusammenwirken der beutschen und englischen Truppen ist auch politisch nicht ohne Bedeutung gewesen. Es hat beide Nationen in Südasrika einander genähert. Den Eingeborenen aber ist daburch zum Bewußtsein gekommen, daß sie fortan mit einem einheitlichen Handeln der verschiedenen Nationalitäten der weißen Rasse rechnen müssen.

## 15. Die Expedition gegen Simon Kopper im Mär; 1908.

Nach Morengas Tode stand allein noch Simon Kopper gegen die Deutschen im **Esimon** Felde. Infolge der Unternehmung des Majors Pierer im März 1907\*) war er in Roppers Aufsein altes Jagdgebiet in die Kalahari entwichen, wo er sich als Herr fühlte. Nach Ralahari seit erfolglosen Bersuchen, ihn dort im April und Mai zu fassen, wurde er nur durch die März 1907. am Westrande der Wüste besindlichen Stationsbesatzungen mit Kamelreiter= und Maul=

<sup>\*) 6.</sup> Seft, Seite 215.

tier-Batrouillen beobachtet. Gine ftanbige Beauffichtigung feines unfteten Rauber- und Wanberlebens konnte dadurch freilich nicht erzielt werden. Im September 1907 wurde seine Werft durch Leutnant Kirchheim in der Nähe von Geinab am Rossob festgestellt. Über die Größe seiner Anhängerschaft fehlte jede Schätzung.\*)

Simon Kopper war nie ein großer Orlogmann, er hatte aber in seiner Werft eine erhebliche Rriegspartei, ber bie tüchtigften Leute angehörten, verwegene Besellen, teilweise Farmermorber, die auf feine Gnade hoffen burften. Auch er selbst fühlte fich als Mörder und scheute fich beshalb bavor, fich freiwillig zu stellen. So war er, wohl gegen seine im Innersten feige Natur, gezwungen, sich auf die Kriegspartei zu ftusen und mufite ben jungen Orlogleuten bie Gelegenheit bieten, fich mit ben verhaften Dutichmanns zu meffen und bem Naturtriebe bes hottentotten, neben ber Ragb auch Rrieg zu führen, Betätigung verschaffen. Die Simon Ropper-hottentotten waren fich ber Sicherheit ihrer Rufluchtsftätten am unteren Noffob und im englischen Gebiet wohl bewußt und vollführten bauernd Streifzüge bis über ben Auob hinaus. So murbe am 5. Juni 1907 der bewährte Ralabari-Rührer ber Deutschen, Robert Duncan, bei Daberas beraubt und ermorbet, furz barauf ein Wagen bei Hoachanas überfallen und ein Biehraub bei Mutorob, allerdings erfolglos, versucht. 5. Dezember erfolgte burch zehn auf Bferben und Maultieren berittene Sottentotten ein Überfall auf ben Ochsenwagen einer Bohrkolonne zwischen Kowise-Rolf und Arahoab, wobei drei Reiter und ein Treiber fielen, ein Reiter verwundet wurde. Am 19. Januar 1908 griffen breizehn berittene Hottentotten in einer stürmischen und finfteren Racht bas Lager einer bei Ranib tätigen Bohrkolonne an. Die Bachsamkeit bes auf ber Dune patrouillierenden Boftens vereitelte ben Überfall. Diese Kalle bewiesen gur Genüge, daß der Keind nicht willens war, sich auf die Abwehr zu beschränken, sondern, wo sich ihm nur eine Gelegenheit bot, sein Räuberhandwerk in alter Beise fort= zuführen, und bag er barum fich auch nicht scheute, seine Späher weit ins beutsche Bebiet hinein vorzuschieben. Gine Berfolgung icheiterte jedesmal bei bem Boriprung, ben ber Gegner sich zu mahren wußte, an Wassermangel.

Hauptmann nimmt bas Rommando im Begirt Land. Berteilung ber Truppen.

Daß die gefährlichen Friedensstörer unschädlich gemacht werden mußten, darüber v. Erdert über konnte kein Zweifel herrschen. Bilbeten boch die wohlbewaffneten Banden eine stete Gefahr für jeden Farmer und Frachtsahrer, für jede Transportkolonne am Auob und Noffob, fo bag von einer ruhigen Farmbefiedelung ohne ftarte militarifche Besatung Nord-Rama- in der Rähe der Kalahari feine Rede sein konnte. Aber das bisher geübte Berfahren versprach keinen Erfolg. Man entschloß sich baber auf beutscher Seite im Sommer

<sup>\*)</sup> Rach ber erft später zur Renntnis ber Deutschen gelangten Schagung henbrit Bitbois (Rlein-Benbrits), ber im Auguft 1907 von Sauptmann Frbr. v. Gaisberg von Saluur ju Ropper entfenbet murbe, um die bei ihm befindlichen Bitbois jur friedlichen Geftellung zu veranlaffen, und bis Enbe Februar 1908 bei ihm blieb, zählte sein Anhang etwa 200 Köpfe, barunter etwa 100 fast burchweg bewaffnete Manner.

1907 dazu, einen neuen entscheibenden Schlag erst zu unternehmen, wenn alle für eine Expedition in die wasserlose Wüste notwendigen Vorbereitungen im weitesten Umfange getroffen sein würden. Bei der Vielseitigkeit der entgegenstehenden Hindernisse mußten Monate darüber hingehen. Es fand sich der rechte Mann, das schwere Werk durchzusühren.

Seit April 1907 führte ber vielbewährte Hauptmann v. Erdert bas Kommando im Nord-Nama-Lande und betrieb die Borbereitungen zur Expedition mit raftloser Tatkraft, Meisterschaft und einer selbst bei entmutigenden Borfällen stets gleichsbleibenden Hoffnungsfreudigkeit.

Seine Truppen waren seit September 1907 folgenbermaßen aufgestellt:

Am Auob: 5. Batterie in Kowes und Aubes. Sie gab die Geschütze ab und bildete zwei Aufklärungsabteilungen unter den Oberseutnants v. Boetticher und Oberg; Stab und 7. Kompagnie in Gochas; Maschinengewehr=Zug Nr. 2 in Kalksontein (Nord), 1. Kompagnie in Rietmont, westlich des Auob.

Am Nossob: 16. Kompagnie in Arahoab; 1. Zug ber 9. Kompagnie in Aminuis östlich bes Nossob.

Ferner stand in Koes, nicht zum Bezirk Nord-Nama gehörig, aber taktisch bessen Kommandeur unterstellt, Maschinengewehr=Zug Nr. 3.

Im Januar 1908 wurden die Truppen Erderts auf seinen Antrag verstärkt. Bon Reetmannshoop wurde die 1. Batterie nach Gochas an den Auob, von Okashandja die 8. Kompagnie nach Arahoad an den Nossob geschoden. Beide Truppensteile wurden ebenso wie der Zug der 9. Kompagnie in Aminuis ausschließlich zu Etappenzweden verwendet.

Nach dem Eintreffen dieser Berstärkungen rückte die 1. Kompagnie nach Guigamdis in der Nähe von Arahoab, während der zu einer Abteilung von vier Gewehren formierte Maschinengewehr=Zug Nr. 2 Mitte Februar nach Awadaob, also gleich=falls an den Nossob verlegt wurde. Der Stab des Expeditionstorps ging am 23. Februar nach Arahoab.

Die Kalahari, das Operationsgebiet Erderts, ift eine leicht gewellte Ebene, Die Kalahari. ein ausgeprägtes Dünengelände mit üppigem Graswuchs und strichweise mit lichtem, oft auch dichtem Busch bestanden. Der Boden ist tieser, roter Sand mit Kalksteinunterlage, von zahllosen Löchern durchsiedt und von Wildspuren durchsreuzt. An den Usern des unteren Nossob ziehen sich lichte Waldstreisen entlang, die sich nach Osten in Dornenwald sortsetzen und später in dichtesten Buschwald — wie im Herro-Lande — übergehen. Das Vorwärtskommen, besonders von Kamelen, ist das durch sehr erschwert. Die Userränder des Auob und Nossob sind steil abgesetzt und bestehen aus häusig eingerissen Kalt. Längs des unteren Nossob steigt das Dünensgelände zu beiden Seiten beträchtlich an, die Talsohle aller Reviere ist eben und sahrbar. Der Auob sührt wenigstens noch in seinem Oberlauf dis Haruchas meist

reichlich Waffer, weiter sublich verfiegt er mehr und mehr und wird schließlich gang troden.\*) Der Elephanten-Fluß verbient taum noch ben Namen eines Fluffes, er bilbet auf lange Streden nur ein flaches und ebenes Dunental, bas nicht einmal immer als Revier erfennbar ift. Der Nossob weist bas lette fichere Baffer bei Arahoab auf und ist für gewöhnlich noch armer an Wasser als ber Auob. Öftlich von ibm fehlt fliegendes Baffer vollständig. In biefem ober jenem Blev tann beftenfalls in ergiebigen Regenzeiten auf Baffer von wechselnber Geniegbarteit gerechnet werben.

Borbereitunpedition. Schwierig: feiten ber gung.

Die größte Schwierigkeit, die es zu überwinden galt, lag mithin in ber Baffergen zur Er versorgung der Truppe. Ursprünglich hatte man geglaubt, durch den Genuß von Tsamasfrüchten,\*\*) wilben Baffermelonen, einen Ersat für bas fehlende Baffer zu finden. Angestellte Versuche erwiesen jedoch bald, daß bies für eine größere Expedition Wafferverfor- undurchführbar war. Wohl brachten es einzelne Patrouillen auf diese Weise dahin, bis zu zehn Tagen und noch länger in ber Wüfte zu leben und babei wafferlofe Streden von über 300 km Lange ju burchziehen, aber größere Unternehmungen konnten auf die Bersorgung mit Tsamasfrüchten nicht basiert werden. Denn die Begenden, in benen fie fich in reicher Fulle finden, find burch weite Durftftreden von einander entfernt, und nur Bufchleuten ift ihre genaue Lage befannt.\*\*\*) Auf Bferbe, bie nicht von jung auf an die Frucht gewöhnt find, wirkt ber Genuß ber Tsamas ungunftig ein, die Gelenke schwellen dick an und die Leiftungsfähigkeit der Tiere vermindert sich badurch erheblich. Dem Guropäer verursacht der Saft der Frucht sehr leicht hartnädige Berftopfungen. Schon bie Bitbois, bie 1905 auch in bie Ralabari gewichen waren, hatten bort infolge ber Anstrengungen und besonbers burch Waffermangel viel Menichen und Bieh verloren und brangten nach einiger Reit aus Berzweiflung an die alten Bafferstellen zurud. Mur die Simon Ropper-Hottentotten und Bufchleute find feit Menichenaltern an ben ausschlieglichen Tsamasgenuß für längere Zeit gewöhnt. Ohne Baffer tann die Berft famt Tieren wochenlang leben, ohne Tsamas nicht. Diese gibt ihnen feste und fluffige Nahrung. Allerbings find bagu große Mengen ber Frucht erforberlich, die Werft ift baber in ihren Bewegungen an die Tsamasfelber gebunden und muß nach Aberntung eines solchen ein neues auffuchen.

> Hauptmann v. Erdert ließ infolgebeffen ben Bebanken ber Tsamasversorgung für die Expeditionstruppe sehr bald fallen und wandte seine Sorge der Erschließung von Baffervorräten im Ctappengebiete zu. Zu bem Zwede ließ er umfangreiche

<sup>\*)</sup> Im Februar und März 1908 fiel am Auob reichlicher Regen, wodurch bie Wafferknappheit in Ralffontein (Rorb) und Stamprietfontein behoben murbe.

<sup>\*\*)</sup> Diese Frucht machft an Erbranken, wird fo groß wie eine Regeltugel und enthalt in ihrer Reife neben vielen Rernen einen fabe ichmedenben, aber febr reichlichen Saft.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese legen sich für ihre Patrouillen auch in ben Durststreden kleine Tsamasmagazine an.

Bohrungen, zum Teil mittels Bohrmaschinen, in den Revieren des Auob, Glephanten-Fluffes und bes Roffob, bie zunächft als Bormarichftragen in Frage tamen, anftellen. Nachdem in monatelanger, entbehrungsreicher Arbeit, bei ber fich besonders Oberleutnant Renich und Leutnant Remmets verdient machten, beträchtliche Tiefen (bis zu 56 m) erreicht waren, mußten bie Bohrungen größtenteils als aussichtslos aufgegeben werben. Strichweise Regennieberschläge ermöglichten es aber wenigstens, an einzelnen Stellen burch Einbau von Sammelbeden an mehreren Bleps sowie burch Anlage von Staudammen in ben Fluftrevieren Baffer aufzufangen, ohne indeffen auch nur annähernd ben poraussichtlichen Bedarf bes Erveditionsforps baburch beden zu können. Der bem Blepmaffer ber Ralabari eigentumliche ftarte Gehalt an Alfalien rief außer= bem bei ben Stationsbesatungen heftige und hartnädige Darmerfrankungen bervor. Ochsen und Kamelen war bas Wasser bekömmlich. Es blieb somit nichts übrig, als in großen Behältern mit Silfe bes verfügbaren Barts von Ochsenfuhren Baffervorräte an verschiebenen Bunften langs ber Stappenstraßen bereitzustellen. Bei Beginn ber Expedition standen auf biese Beise am Auob und Nossob insgesamt 55 große Wasserbehältniffe zu burchichnittlich 400 Liter zur Berfügung. Nachdem Geinab als Operationsbafis bestimmt worben, wurden borthin besonders reichliche Baffermengen geschafft. Die weitere Nachführung von Basser für bas Expeditionskorps in die Bufte follte burch eine eigens bazu gebilbete Kamel-Bafferstaffel geschehen.

Als eine notwendige Folge ber vollständigen Wasserarmut der Kalahari ergab sich nämlich die fast ausschließliche Verwendung von Kamelen, da es sich mit Be- peditionstorps wird auf Kastimmtheit voraussehen ließ, daß Pferde und Maultiere, in größerer Zahl ber melen beritten Expedition beigegeben, ichnell jugrunde geben mußten. "Des Pferbes Sufe bleiben an den Boden gebannt! Schwer ftapft es durch den tiefen Sand, klimmt keuchend bie fteilen Dunenbange binan und fteigt vorfichtig verhaltenen Schrittes wieber qu Tal. Bergan, bergab in unaufhörlicher Folge. Nach turzer Zeit icon gerät bas Tier, auch bei mäßiger Temperatur, in Schweiß. Schweratmend und schaumbebeckt haftet es pormarts, wenn es ber Reiter ju ichneller Gangart antreibt, und ichwelenbe Glut über ben Dünen lagert. . . . . Wer flott und ungebunden reiten will, muß auf bas Buftenfdiff jurudgreifen. Das Pferd bietet nur einen begrenzten und unzulänglichen Erfat. Niemals wird fich fein Reiter von bem betlemmenben Gefühl ber Gebundenheit freimachen konnen, niemals wie auf Kamelsruden fich Herr ber Natur fublen -- fo fennzeichnete Sauptmann b. Erdert felbft ben Unterschied in ber Bermenbungsfähigkeit ber beiben Tierarten.

Schon feit 1905 hatte fich am Bai-Beg ber Rugen ber Ramele gur Überwindung mafferlofer Streden zwifden Lüberigbucht und Reetmannshoop erwiesen. tonnten bort aber erst entbehrt werben, als ber Bahnbau fich Reetmannshoop naberte. Auch aus bem Nordbezirf wurde eine Anzahl Kamele herangezogen. Bis Ende Januar 1908 waren etwa 800 Tiere eingetroffen, so bag alle Truppen an ber

Kalahari-Grenze, die Erdert für die Expedition bestimmt hatte, damit ausgerüftet werben fonnten.

In ber sachgemäßen Pflege und Berwendung bes neuen Beförberungsmittels wurden gründliche Erfahrungen gesammelt. Als Lehrmeister in dieser Sinfict machte fich besonders Oberleutnant Oberg verdient, ber forgfältige Studien über bie Eigenart und Behandlung bes Ramels gemacht hatte. Er erfand und baute auch eine geeignete Sattelung. Nur die kleinere Zahl der Tiere freilich war ohne weiteres zu Reit= zweden geeignet; bie meiften bienten lediglich als Laftfamele, die nur 4 km in ber Stunde gurudlegen. Alle möglichen Arten verschiebener Raffen maren vertreten, bas berühmte arabische Rennfamel aber gar nicht. Aufgabe ber Truppenteile war es, so viele Tiere als Reittiere auszubilben, daß Marsch und Entwickelung der Truppe in jedem Gelände auch in beschleunigtem Tempo (Trab) möglich war. Hauptmann v. Erdert forgte für eine fpstematische Trainierung ber Tiere für die Anstrengungen ber bevorstehenden Expedition. Sie wurden anfangs alle vier Tage getränkt und mit Kraftsutter (Mais und hafer) unter Beigabe von reichlichem Salz.\*) bas ihnen sehr zuträglich war, gefuttert, etwa 14 Tage vor Antritt bes Bormarsches wurde bie Kraftsutter-Mation auf die Sälfte herabgesett, und bas Salz fiel, weil es ben Durft forberte, fort. Gleichzeitig gewöhnte man fie an ben Genug ber Tsamasfrucht. Der größten Blage, ber Räube, wurde burch Scheren bes Haares und Einreibung mit einer Löfung wirksam begegnet. Gegen die vorwiegenden Ursachen von anfangs häufig auftretender Lahmheit, Anochenhautentzundungen und Berrung ber Feffelgelentbänber, ging Oberveterinar Munfterberg burch Brennen mit Erfolg vor. Die hoffnungen, die Erdert auf die Leiftungsfähigkeit der Ramele gesetht hat, haben sich glänzend erfüllt. Bon 710 Tieren, die an der Expedition teilnahmen, wurden nur vier wegen Beinbruchs, eines wegen Schwäche ericoffen. Sie hielten in der überwiegenden Mehrzahl 12 Tage, ein Teil sogar 16 Tage burch, ohne getränkt zu werben. Neben ben Kamelen wurde eine Angabl Reitochsen bei ben Truppen ausgebilbet, ba es nütlich schien, in besonderen Fällen, namentlich in bichtem Buich, eine Aufflärungs= ober Berfolgungsabteilung auf gangige Ochien au feten. Gin weiterer Borteil ihrer Mitführung beftand in ber Möglichkeit, fie als Schlachtvieh zu verwenden.

Siderftellung von Nach:

Auch die Sicherstellung ber Nachrichtenverbindung erforberte die umfangreichften Borbereitungen. Die icon bestehenbe Rabelverbindung Stamprietsontein-Gocas richtenverbins war noch im Juli 1907 am Ausb über Aubes—Kowes bis Geiachab verlängert worden. Am 16. Dezember 1907 wurde die Bohrstelle Nanib öftlich vom Glephanten-Fluß mit Rabel an Gochas angeschloffen. Um 4. Januar 1908 tonnte ber Telegraphenvertehr auch auf ber Strede Stamprietfontein-Arahoab eröffnet werben. Am

<sup>\*)</sup> Wöchentlich zeitweise bis gu 1 %.

16. Januar war von Arahoab aus am Noffob entlang bis Kowise-Kolf Kabel gelegt. Dorthin wurde bas gesamte übrige Leitungsmaterial vorgefahren, um während bes Bormariches bes Expeditionstorps langs des Nossob über Atanous—Geinab eingebaut zu werben. Borgreifend sei erwähnt, daß bies ausgezeichnet gelang, indem bereits am 10. März bis Atanous, am 11. März bis Geinab telegraphische Berbindung bergestellt war.

Neben bem Rabel wurde auch für heliographische Berbindungen in weitem Umfange geforat. Am 4. Oftober 1907 wurden acht Signaltrupps nach Gochas ausammengezogen, um für die Expedition im Ramelreiten ausgebilbet zu werben. Auf Batrouillenritten wurden folgende Signalverbindungen festgelegt: Nons-Nanib-Raruchas—Gagans I—Gagans II—Geinab und Gochas—Noib. Da das ebene Gelände ben Gebrauch bes Beliographen erschwerte, so wurden an einzelnen Stationen mit erheblichen Schwierigkeiten bolgerne Signalturme errichtet, so in Rowise-Roll ein Turm von 20 m, in Nanib von 28 m, in Gochas von 6 m höhe.\*) hierburch war Lampenverbindung zwischen Ranib - Rowise-Roll, Ranib - Gochas und Rowise-Roll -Arahoab ermöglicht. Zwei Trupps wurden der 7. Kompagnie in Gochas zur Berfügung geftellt, ein Trupp besetzte bie Station in Ranib, fünf Trupps marichierten nach Arahoab, von benen einer fofort nach Rowise-Roll zur bauernben Aufnahme ber Berbindung mit Nanib ging. Berfuche mit Brieftauben ichlugen fehl; mahricheinlich fielen fie ben gablreichen, im bortigen Gebiet vorhandenen Raubvögeln gum Opfer.

hand in hand mit bem Ausbau ber Ctappenftragen ging bie technische Aus- Technische rüftung und tattische Ausbildung der Truppe für die Expedition.

Die Reittiere wurden mit 7 Bortionen, 4 Bafferrationen, 120 Batronen, Die Ausbildung Truppenpadtiere mit 3 Bortionen, 2 Wafferrationen und 30 Batronen ausgestattet. Des Erve Außerbem wurde eine besondere Ramelftaffel von rund 100 Tieren gur Fortichaffung bitionstorps. aller sonstigen, notwendigen Gegenstände gebilbet. Sie war in 4 Ruge eingeteilt, mit einem aus 12 Beißen bestehenden Aufsichtspersonal und 50 eingeborenen, jum Teil berittenen Treibern versehen. Bei Belaftung bes einzelnen Ramels mit zwei Bentnern ließen fich auf ihr 3 Tagesportionen, 2 Bafferrationen à 11/2 Liter, 50 Batronen pro Gewehr, 2500 Batronen pro Maschinengewehr und sonftige Materialien und Borratsgegenstände unterbringen. Außer ben metallenen Wafferbehältern führte sie noch 50 Baar große Wassersäde mit sich, in benen außer ber Erganzung ber beiben Bafferrationen auf je zwei Liter noch eine britte Ration beförbert werben konnte. Im ganzen war also bas Expeditionskorps mit 13 Tagesportionen und

Ausrüftung und taftifche

<sup>\*)</sup> Diese Durme murben aus Baumftammen gefertigt, die in ber bortigen Gegend höchstens 3 m Ruhlange haben. Bur Befestigung und Berknüpfung ber Solger murben alte Bagenreifen, alte Gisenteile und Rlammern verwendet, die aus gerade geschlagenen Suseisen gefertigt waren.

9 Wafferrationen verfehen. Ein Zug der Kamelftaffel wurde mit beweglicheren Tieren und nur berittenen Treibern ausgestattet, um im Notfalle ichneller herangezogen werden ju fonnen. Auch sanitare und truppenbygienische Magnahmen murben in weitem Umfange getroffen. In Arahoab wurde ein Felblazarett, in Gochas eine Krantensammelftelle und ein Eingeborenenlagarett, in Beinab ein Krantenzelt errichtet. Dant ben fachgemäßen Anordnungen ber Erzte konnte eine furz por ber Erpedition am gangen Auob vorgefommene Typhusepidemie ichnell unterbrudt werden. Das Sanitätspersonal wurde durch Abgaben ber Lazarette und Truppen bes Subbezirks fo verftartt, bag jeber Truppenteil einen Argt, zwei Sanitätsunteroffiziere und vier bis acht Silfstrankenpfleger erhalten konnte. Zeber Mann bes Expeditionskorps hatte außer zwei Berbandpadden eine Blechofe mit 100 g triftallifierter Zitronenfäure zum Schmadhaftmachen ber Tsamasfluffigfeit, einige Rhabarberpillen und zur ersten Silfe bei Schlangenbiffen Kal. pormangan.\*). Die einzelnen Truppenteile waren auf ihren Badtieren noch mit Berbandzeugtorniftern und ein bis zwei Krankentragen verfeben. Da ihre Sanitätsausrüftung auf das Notwendigste beschränkt wurde, und auch der Mudtransport ber Berwundeten und Kranken besondere Borrichtungen erforberte. wurde als 5. Rug ber Ramelftaffel eine Sanitätsstaffel mit 20 Ramelen gebilbet, bie außer Borraten an Berbandzeug, Arzeneien, Krantenproviant, Deden, Baffer, Ritronenfäure gebn Krankentragen mitführte. Sie sollte ber vormarschierenben Truppe möglichst nabe bis ans Gefechtsfeld folgen und gur Errichtung eines Sauptverbandplates bienen. Unter verschiebenen Broben von Krankentragen bewährte fic besonders die nach den Angaben des Oberstabsarztes Dr. Simon gefertigte Kamelfrankentrage, die durch zwei hintereinandergebende Ramele befördert wurde.

Rur tattifden Ausbildung bes Expeditionsforps bienten gahlreiche Gefechtsübungen und Gefechtsschießen in Gruppen und Zügen, Felbdienstübungen und vier- bis fünftägige Übungeritte, bei benen burchichnittlich täglich 40 Kilometer zurucgelegt wurden. Erdert hatte hierfür besondere Anleitungen erlaffen. Erschwerend wirfte, bag in ber Borbereitungszeit fast fämtliche alten Leute heimgesandt und burch neueintreffende erfet wurden. Besichtigungen, die Oberstleutnant v. Eftorff vom 19. bis 26. Februar vornahm, gaben allen Truppen bes Expeditionstorps bie Gelegenheit, ben Grad ihrer Ausbilbung zu erweisen.

Mis Zeitpunkt für bie Expedition

Als Reitpunkt für die Expedition hatte hauptmann v. Erdert den Monat Marg gemählt, einmal weil die mannigfachen Borbereitungen nicht früher abgeschloffen sein konnten, bann aber besonders mit Rudficht auf ben Umstand, daß ber Marz ber Marz gewählt, einzige Monat im Jahre ist, wo die Lage des Feindes als kritisch angesehen werden Im Mary ift die alte Tsamas vertrodnet, die neue noch nicht völlig reif.

<sup>\*)</sup> Babrend ber Expebition tam übrigens teine Berlegung burch Schlangenbiffe vor, mas von Lanbestundigen auf die infolge des Ausbleibens von Regen auherordentlich hohe Trodenheit ber Ralahari jurudgeführt wirb.

Der Hottentotte ift daber an bestimmte wenige Plate gebunden, muß unter Umftanden sogar die Werft teilen. Man durfte mit ziemlicher Sicherheit barauf rechnen, baß Simon Ropper in biefer Zeit die Gegend am unteren Rossob an der Grenze bes beutschen Gebietes aufsuchen murbe, ba bort erfahrungsgemäß die ausgebehntesten Tjamasfelber vorhanden maren, und die Bleys in ben größeren Pfannen, wenn überhaupt in biefem Jahre, fich im Marg füllen mußten. Diefe Beriobe bes Awanges bauerte aber nur vier bis sechs Wochen, bann war bie junge Tsamas reif und die ganze Kalahari ftand ihm wieder offen. Innerhalb des Monats März war bie Ausführung ber Expedition zeitlich von ber Runahme bes Mondes abhängig, ba die glühende Hitze und der bei Tage weithin sichtbare Staub zu Nachtmärschen awangen, und die Spur des Keindes nur bei hellem Mondlicht verfolgt werden konnte.

Die Aussichten für ein erfolgreiches Borgeben gegen ben Stamm ber Simon Ropper-Hottentotten wuchsen, sofern auch die britische Bolizei ihre Unterftutung bei bem Unternehmen zusagte. Das beutsche Gouvernement erhielt auf seine babin zielende Aufforderung von ben englischen Behörden ben Bescheib, Simon Kopper solle burch eine Batrouille mitgeteilt werden, daß er, falls er in Britisch= Betiduana-Land Buflucht fuche, entwaffnet und von ber Grenze entfernt werben wurde. Eine Mitwirkung ber Polizeitruppe bei ben Operationen sei in Rudficht auf ihre Stationierung im weitab gelegenen öftlichen Betschuana-Broteftorat und nach ihrer Organisation nicht möglich. Angesichts bieser Sachlage sab sich hauptmann v. Erdert bei ber Expedition allein auf die eigenen Kräfte angewiesen. "Es bleibt ein Va banque-Spiel trot fiebenmonatiger, angespanntester Borbereitung", so ichreibt er in einem Brivatbriefe\*) furs bor Beginn feines Unternehmens. "Aus ben Zeitungen erfahren Sie das Beitere, Butes ober Schlimmes. Das fteht in ber Welt bes Ringens in diesem konditionalen Erdteile stets auf des Messers Schneibe."

Der am 19. Januar auf die Bohrstelle bei Ranib versuchte Überfall ber hotten- Ergebnis ber totten war die lette Berührung mit bem Feinde gewesen. Seitdem waren gahl- Ertundungen por Beginn reiche Batrouillen unterwegs, um die Spur ber Werft aufzufinden. Ende Februar ber Expedition. gelang es einer von Afanous Roffob-abwärts vorgesandten Gingeborenen-Batrouille ber 16. Kompagnie festzustellen, daß Simon Kopper aus ber Gegend von Beinab in östlicher Richtung abgezogen war, boch schien er fich nicht weit vom Nossob entfernt zu haben.

Hauptmann v. Erdert entsandte baraufhin am 29. Februar eine Patrouille unter Leutnant Runtel von Araboab Nossobratwarts und am 3. Mary eine zweite unter Leutnant v. Rathen von Nanib nach Gagans II, um endgultig Rlarheit zu erhalten, ob die gefamte Werft nach Often abgezogen ober Teile noch füblich Beinab zurückgeblieben waren.

<sup>\*)</sup> Quelle: Hamburger Rachrichten Rr. 251 vom 8. 4. 08.

Leutnant v. Kathen melbete schon am 4. März telegraphisch über Nanib, daß er am 3. März in Gagans II 35 Pferdes und 35 Fußspuren sestgestellt habe, die aus östlicher oder nordöstlicher Richtung kommend, nach Südwesten auf Kikous weitersgingen. Sie rührten, wie sich später herausstellte, von Simon KoppersHottentdten her, die am 8. März die Batrouille des Sergeanten Jaeger in Kubub nördlich Koes übersielen und ihn sowie drei Reiter und zwei Eingeborene töteten. Obwohl der Führer des MaschinengewehrsZuges Nr. 3, Oberleutnant Müller, von Koes aus sich gleich nach Bekanntwerden des Übersalls am 9. März früh zur Bersolgung ausmachte, hatten die keden Räuber, deren Spur zunächst in nördlicher, dann in östlicher Richtung führte, doch schon einen so weiten Borsprung, daß er unverrichteter Sache umkehren mußte. Durch Bersolgung ihrer Fährte ist es aber nachher dem Expeditionskorps geglückt, auf die Spur der Werst Simon Koppers zu kommen.

Bormarsch bis Geinab.

Erdert hatte als Ausgangspunkt für die Operationen zunächst Akanous am Rossob ins Auge gefaßt. Dort sollte die Versammlung seiner Truppen bis zum 10. März skattfinden.

Das Expeditionsforps war folgendermaßen eingeteilt:

Buhrer: Sauptmann v. Erdert.

Ordonnang=Offigiere: Die Leutnants Beibel und v. Tichirnhaus.

Stab: 3 Offiziere, 7 Gewehre, 8 Eingeborene, 26 Kamele.

Felbsignal-Abteilung: Leutnant Bar. v. Tiefenhaufen.

囟

1 Offizier, 16 Gewehre, 1 Eingeborener, 21 Ramele.

Auob=Truppen: Hauptmann Grüner.

7. Komp. Abteilung Oberg. Abteilung v. B

7. Komp. Abteilung Oberg. Abteilung v. Boetticher.
4 Offiziere, 68 Gewehre, 3 Offiziere, 34 Gewehre, 3 Offiziere, 34 Gewehre, 18 Eingeborene, 91 Kamele. 5 Eingeborene, 59 Kamele. 5 Eingeborene, 63 Kamele.

Busammen: 10 Offiziere, 136 Gewehre, 28 Eingeborene, 213 Kamele.

Noffob=Truppen: Sauptmann Billete.

16. Komp.

1. Komp.

1. Komp.

Masch. Gew. Abteilung.

5 Offiziere, 81 Gewehre,

16 Eingeborene.

9 Eingeborene.

4 Waschinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6 Einsteinengewehre, 6

121 Kamele, 2 Pferde, 111 Kamele, 3 Reitochsen. geborene, 75 Kamele, 4 Reits 5 Maultiere, 4 Reitochsen. ochsen.

Zusammen: 12 Offiziere, 199 Gewehre, 4 Maschinengewehre, 31 Eingeborene, 307 Kamele, 2 Pferde, 5 Maultiere, 11 Reitochsen.

Ramelstaffel: Leutnant b. Res. Ferse.

San. Staffel 4. 8. 2. 1.

Bug.

1 Offizier, 15 Gewehre, 61 Eingeborene, 143 Kamele.

Stärke des Expeditionskorps: 27 Offiziere, 373 Gewehre, 4 Maschinensgewehre, 129 Eingeborene, 710 Kamele, 2 Pferde, 5 Maultiere, 11 Reitochsen.

Hauptmann Grüner brach mit ben Auob-Truppen am 6. März früh von Gochas, Hauptmann Willeke mit ben Roffob-Truppen am 7. März Nachmittags von Arahoab auf.

Am 8. März erhielt Erdert durch die von Geinab zurückkerende Patrouille des Leutnants Runkel die Meldung, daß, nach bei Geinab vorgefundenen Spuren zu schließen, unweit des westlichen Users eine größere Werft sigen müsse. Darauf wurde der Bereinigungspunkt für das Expeditionskorps auf den 11. März in Geinab sesses gesetzt. Grüner sollte zu dem Zweck über Rons—Karuchas auf Geinab marschieren. Dier vereinigten sich beide Abteilungen, wie besohlen, am 11. März, ohne auf seindeliche Spuren gestoßen zu sein. Wichtig war aber jetzt die Feststellung, daß die von der Patrouille Runkel gemeldeten Spuren nicht von einer Werft, sondern von der nach dem Auob durchgebrochenen Bande herrührten, die Leutnant v. Kathen gemeldet und die dann den Überfall bei Kubub ausgeführt hatte.

Am 12. März ließ das Ergebnis der Patrouillen der Leutnants Reinhardt, Geibel und v. Kleist schon mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß die Werft Koppers vor vielen Wochen von Geinab nach Often oder Nordosten abgezogen, aller Wahrsscheit nach aber in Reichweite der Truppe war. Die Nossoskerede abwärts bis Elise-Kolk wurde frei von Spuren gefunden. Der daraushin von Hauptmann v. Erdert ausgegebene Besehl bestimmte u. a.:

"Das Expeditionsforps setzt sich heute Abend auf die Spur der Hauptwerft. Das Expedionalu gliedert es sich taktisch in:

- a) Detachement Grüner mit Aufklärungsabteilung Boetticher, 1., 7. Kompagnie marsch in die und zwei Signaltrupps. licher Richtung
- b) Detachement Willeke mit Aufklärungsabteilung Oberg, 16. Kompagnie, Mas fort. Anordschinengewehr-Abteilung, zwei Signaltrupps.
- c) Ramel= und Sanitätsstaffel mit einem Signaltrupp.

Die unmittelbare Verfügung über bie einzelnen Truppenteile behalte ich mir ungeachtet bieser Glieberung vor. . . .

Das Expeditionstorps tritt 8° Abends, die Detachements mit 1 km Abstand, am Anfang Detachement Grüner, sobald es das Gelände gestattet in möglichst breiter Staffelung, den Bormarsch an. . . .

Die Marschabstände und Zwischenräume innerhalb der Detachements richten sich nach der Geländebeschaffenheit und der Möglichkeit der Augenverbindung bei Tage und Nacht. Das hinten marschierende Detachement folgt der Spur des vorderen.

Nach jeber Marschstunde ist selbständig ein Halt von 10 Minuten zu machen, bei dem die Ordnung und Geschlossenheit und außerdem die direkte Verbindung zwischen den beiden Detachements herzustellen sind. Es wird dabei nicht absgesessen.

Die Ramel- und Sanitätsstaffel solgen selbständig nach zwedmäßiger Tredzeit auf der Spur des Expeditionstorps und sind jedesmal durch einen Zug des hinteren Detachements zu bedecken. Die Herstellung der Signalverbindung und das Abgeben von Leuchtsignalen wird bis auf weiteres von mir persönlich angeordnet. Das hinterste Detachement bleibt solange als möglich in regelmäßiger Signalverbindung mit Signalstation Geinab\*) und stellt in jedem Falle die Berbindung, Kompaßrichtung und Entsernung in zurückgelegten Kilometern sest.

Das Lager wird unter selbständiger Sicherung innerhalb der beiden Detachements in breiter Front und auf Tiefengliederung bezogen. Feuer und Streichhölzer dürsen bei Dunkelheit nicht angezündet werden. Der Marsch hat möglichst lautlos zu ersfolgen. Es ist streng darauf zu halten, daß die Mannschaften weder auf dem Marsche noch im Lager etwas verlieren. Die Patronengurte sind sest anzulegen, eine Feldsschafte unmittelbar an dem Gurt zu befestigen. In der Rocktasche sind einige Lebenssmittel zu verwahren.

3ch reite an ber Spige bes Gros bes vorberen Detachements. . . . "

Das Detachement Grüner hatte am 7. Abends in Nanib, das Detachement Willeke am 7. früh vor dem Abmarsch in Arahoad zum letten Male getränkt. Bon dem Bleywasser in Geinab konnten nur die Packtiere und einzelne Offizierlamele getränkt werden. In Geinab blieb, ungerechnet den Nachschub der Etappe, eine Reserve von zwei Wasserrationen und zwei Tagesportionen sür den Kopf zurück. Mit welchen Schwierigkeiten man trotzem in der Wasserversorgung rechnete, geht aus solgender Anweisung Ercketts hervor: "Wird Blut von Tieren genossen, so muß es vorher gequirlt werden und sich setzen, damit die wässerige Flüsseit sich ausscheibet und die schädlichen dicken Blutkörperchen abgesondert werden." In der Tat nahm das in den Wasserbehältern mitgesührte Wasser nach einigen Tagen einen saulen, widrigen Geschmack und eine teils dunkelbraune, teils blauschwarze Färdung an und verursachte bei vielen Leuten Erbrechen. "Selbst bei größtem Durstgefühl", sagt Hauptmann Grüner in seinem Geschtsbericht, "ersorderte der Griff zur Feldsflasse eine gewisse Überwindung."

Hatte man bisher gehofft, ben Gegner noch auf beutschem Boben erreichen zu können, so war bas nunmehr ausgeschlossen. Der Bormarsch von Geinab nach Often führte auf englisches Gebiet. Die Grenze war freilich in der dortigen Gegend nicht

<sup>\*)</sup> Dort blieb ein Signaltrupp gurud.

vermeffen. Hauptmann v. Erdert glaubte fich aber nach ben bei ber Berfolgung Morengas im Berbst 1907 zwijden bem beutschen und britischen Truppentommanbo getroffenen Bereinbarungen berechtigt, auch in biefem gang abnlich liegenden Salle bie Brenze zu überichreiten, umsomehr als auf eine Unterftugung ber Betschuanas Polizei nicht gerechnet werben konnte.

Das Expeditionsforps trat am 12. März Abends von Geinab ben Bormaric auf ber Spur ber nach bem Auob burchgebrochenen Banbe an, ba angenommen wurde, daß biese auf bem fürzesten Wege von der Werft hertame. 198 Nachts wurde ein Lager bezogen und ber Anbruch bes Tages abgewartet, ba im nächtlichen Dunkel bas Erkennen ber Spur nicht mehr möglich war. Am 13. früh gelangte bas Expeditionstorps bis 5 km öftlich Rempu. Dier wurde eine Signalftation zur Berbindung mit Geinab eingerichtet und bis 6° Nachmittags geruht. Die Kamelstaffel mit ihrem Signaltrupp blieb bei Rempu gurud, mahrend bas Erpeditionstorps am Abend bes 13. ben Marich 13 km weiter fortsetzte. Auf bem neuen Lagerplat wurde am 14. bis 50 Nachmittags gehalten und bas feit Beinab verbrauchte Baffer aus ber Ramelftaffel erganzt, biese selbst, außer ber bei ber Truppe verbleibenben Sanitätsstaffel, zur Auffüllung nach Beinab zurudgesanbt.

Die verfolgte Spur batte bisher noch nicht auf die große Werftspur geführt. Erdert faßte baber auch die Möglichkeit ins Auge, daß ber Zeind weiter im Norben an den Bleys öftlich ber Linie Gaus-Aminuis figen könne, und die bisher verfolgten Reiterspuren ohne Ausammenhang mit ber großen Berft vielleicht von Lebutitu bertämen. Der Rommandeur ber Etappenlinie am Roffob, Sauptmann Böttlin in Arahoab, erhielt baber ben Befehl, wenigstens 4000 Liter Baffer und 2000 Bortionen über Baus nach Gobeitamas vorzuschaffen und bie Ginrichtung einer Signalverbindung von Rowise-Rolt nach Often zu versuchen. Im übrigen hielt Erdert aber an ber Fortsetzung des Mariches auf ber bisherigen Spur unter allen Umständen feft, um Rlarheit über ihren Ursprung zu erzielen.

Am 14. Marz um 7º Abends murbe bie Molentsan-Pfanne erreicht. hier fand Die Spur ber man bie Refte einer Werft; ber Abzug bes Feinbes, ber vor mehreren Wochen icon Ropper Berft erfolgt zu sein schien, wies in nördliche Richtung. Die im weiteren Umtreise ber wird gefunden. Werft noch vereinzelt vorgefundenen, allerdings vorjährigen Tsamasfrüchte bienten bagu, die feit acht Tagen nicht mehr getränften Ramele am 15. Marg ju futtern; auch ersparte ber immerhin noch erfrischende Genuß ihres Rohzustandes ber Truppe für biefen Tag ben Berbrauch einer Bafferration. Am Morgen bes 15. fanben fich plöglich gang frifche Buschmann-Spuren in ber Nähe bes Lagers. Erdert schloß baraus, baß die feinbliche Berft in erreichbarer Entfernung fei. Leutnant Geibel wurde am Rachmittage mit einer zwölf Gewehre ftarten Gingeborenen-Batrouille auf gangigen Reitochfen, Maultieren und ben beiben einzigen mitgeführten Bferben zur Aufnahme

biefer Spur entsandt. Das Expeditionsforps felbft folgte nach einigen Stunden, die Sanitätsstaffel blieb an ber Molentsan-Pfanne zurud. Um 1030 Abends erhielt Erdert zwei Melbungen Beibels, bie aus ber Begend von Seatsub, 14 bis 16 km öftlich Molentsan, abgesandt waren. Aus ihnen ging hervor, daß Geibel fich in unmittelbarer Nähe ber Werft befand. Gine halbe Stunde später konnte er ben Expeditionsführer perfonlich barüber unterrichten, bag anfcheinend bie gesamte Ropper-Werft nur 2 bis 3 km in norböftlicher Richtung entfernt fei. Erdert ließ halten und orientierte fich, soweit die Dunkelheit es gestattete, mit seinen beiben Detachementsführern über bas Borgelande und bie Lage ber Werft. Nach Biehgebrull ju urteilen, ichien fie verhältnismäßig bichtgebrängt im Buich zu figen. Wie weit Boftierungen vorgeschoben ober seitlich berausgeschickt waren, ließ sich nicht feststellen.

Der rastlose und fühne Führer sah also bas Riel seiner in neunmonatiger, ent= sagungsvoller Arbeit genährten Bunfche endlich in greifbarer Rabe vor fich. Auch in diesem entscheibenben Augenblide, ber ber Krönung seines Wertes galt, zeigte er sich als ein Mann, der nur ganze Arbeit tat. Er entschloß sich, den Reind mit Tagesgrauen unter völliger Umfaffung anzugreifen.

Erdert gibt ben Befehl

Der um 12 35 Morgens ausgegebene Befehl beftimmte im wesentlichen:

"Beibe Detachements treten fogleich in Blieberung nach ber Tiefe lautlos ben faffenden An. Abmarich an, Billete nach Often, Grüner nach Beften, biegen nach Burudlegung von 3 km nach Norden ab und stellen fich mit je 2 km Frontbreite auf ber ihnen Stige 18. zufallenden Galfte bes Umfaffungsbogens zum Angriff auf.

Die Truppen sigen ab, lassen die Kamele 1 km zurud und legen sich mit breiten Schützen vor ber Kront gebedt nieber. Die Abteilungen muffen minbeftens 1500 m, bie Schüten 1000 m von bem Site ber Werft entfernt bleiben.

Sobald die Dämmerung es gestattet, ruden beibe Detachements so nahe als möglich tonzentrisch gegen die Werft vor und erweitern beim Borgeben ihre Fronten von ber Mitte nach ben Flügeln. Es ift bie völlige Umfassung bes Gegners und Bereinigung beiber Detachements in feiner Stellung mit allen Rraften anzuftreben. Rein Bieh irgendwelcher Art barf Gegenstand einer Operation sein. Es gilt ledig= lich ben bewaffneten Feind zu ichlagen. Der Angriff muß spätestens eine Stunde vor Sonnenuntergang beenbet fein. Im Falle bes Belingens muß ein enger Preis gezogen werben, um bas Entweichen von Hottentotten burch bie eigene Linie bei Dunkelbeit im Buichgelanbe ju verhindern. Jebe gewonnene Stellung ift genau abzusuchen, ba hottentotten sich im Busch und in ben Erdlöchern zu versteden pflegen. ... Sollte die Werft mahrend ber Nacht abziehen, ober die Truppenbewegung fich verraten haben, so ift auch bei Dunkelheit unverzüglich anzugreifen. Die außeren Rlügelabteilungen find bann unabhängig von bem fich entspinnenden Gefecht zu Ramel au weitumfaffenbem Angriff ichleunigft angufeten. . . . . Ein Signaltrupp reitet fofort gurud und ftellt Berbindung mit Station Molentfan ber. Er vermittelt ber

griff.

Sanitätsstaffel ben Befehl, sich am 16. März früh auf die Spur des Expeditionstorps ju feten und die Signalftation in Molentfan jur Berbinbung mit bem Expeditionstorps zu belaffen.

3ch befinde mich bei der 16. Kompagnie."

Die Patrouille Geibel hatte mahrend bes Salts die Sicherung des Expeditionstorps übernommen. Nach ber Ausgabe bes Angriffsbefehls erhielt Leutnant Beibel noch die mundliche Beijung Erderts, mahrend ber Nacht möglichst nahe am Feinde zu bleiben und fich bei Beginn bes Gefechts nach eigenem Ermeffen einer Rachbarabteilung anzuschließen.

Etwa um 2º Bormittags traten beibe Detachements ben Bormarich in bie befohlene Aufstellung an.

Da ein Abzug ber Berft in öftlicher Richtung nicht ausgeschlossen erschien, so Bereustellung marschierte bas Detachement Billete in Gefechtsglieberung, die 16. Kompagnie mit ber Rrafte jum vorgenommenen, abgesessenen Schützen zweier Züge in erster Linie, die Maschinengewehr= mahrend ber Abteilung und die Abteilung Oberg seitwärts gestaffelt in zweiter Linie. Rach 3 km langem Marich in öftlicher Richtung murbe im rechten Binkel nach Norben abgebogen und auf Grund ber unterwegs gewonnenen Beobachtungen von seitwärts ausgesandten Horchpatrouillen nach 2 km Halt gemacht. Mehrfach gehörtes Biehgebrüll und hundegebell wies auf eine ziemliche Nahe ber feindlichen Werft bin. Die 16. Rompagnie schwenkte nach Westen ein, während bie Maschinengewehr-Abteilung noch etwa 800 m in nordnordweftlicher Richtung im Marsch blieb und die Abteilung Oberg etwa 1 km nach Suben gurudgenommen wurde. Um 4 30 Bormittags hatte bas Detachement Billefe seine Bereitstellung vollendet.

Riemlich gleichzeitig hatte auch bas Detachement Grüner seinen Blat erreicht und fich mit ber 7. Kompagnie auf bem linken, ber 1. Rompagnie auf bem rechten Hlügel, mit ber Front nach Often, in einer etwa 2 km langen Schützenlinie entwidelt, in ber bie einzelnen Schützen mit 10 bis 20 m Zwischenraum lagen. Als Richtungspunkt für ihre Bilbung biente ein besonders hell leuchtender Stern. 500 m links seitwärts-rudwärts hinter dem linken Flügel der 7. Kompagnie mar die Abteilung bes Oberleutnants v. Boetticher geftaffelt mit dem Auftrage, je nach Umftänden selbständig in das Gefecht einzugreifen.

Simon Ropper mar ber Anmarich ber Deutschen nicht verborgen geblieben, er hatte fich aber, wie später aus Angaben gefangener Beiber bervorging, über ihre Stärke getäuscht und fie nur auf etwa eine Kompagnie geschätzt, ba keine Sahrzeuge vorhanden waren. Er selbst hatte alle seine Orlogleute bei sich. Infolgedeffen wich er bem Rampfe nicht burch nächtlichen Abmarich aus, sondern bereitete fich mit der Werft auf ben Angriff bes Feindes vor. Daneben rechnete er noch mit ber Möglichkeit von Unterhandlungen und hatte befohlen, nicht zu schießen, falls eine weiße Flagge gezeigt wurde. Das dichte Buschgelande bot vorzügliche Decung. Rach ihrer be-

Angriff Racht.

fannten Sechtweise hatten fich die Hottentotten in verschiedene haufen geteilt, beren Stärke und Stellungen mahrend bes Gefechts mehrfach wechselten. Die hauptstellung lag auf einem inselartig aus bem Umgelanbe emporfteigenben, mit bichtem Dornbusch bestandenen Hügel. Obwohl ber Feuerschein der Werft öfters sichtbar, auch Biebgebrull und Menichenstimmen borbar wurden, fo war boch eine genaue Schätzung ber Entfernung nicht möglich. Tatfächlich lag bie Werft nicht unbeträchtlich weiter nach Often, als man angenommen hatte.

Das Detade stößt auf ben Feind.

So tam es, bag, nachbem beibe Detachements punttlich um 515 Bormittags bie ment Billete Angriffsbewegung angetreten hatten, bas von Often vorgehende Detachement Willete icon nach etwa 5 Minuten auf ben Jeind ftieß. Die 16. Kompagnie unter ber Führung bes Leutnants v. Raven war gerabe im Begriff, auf eine vorliegende Dune beraufzukriechen, als ihr aus nächfter Näbe heftiges Feuer entgegenschlug. Mitte und linter Flügel, ber zweite und britte Bug, warfen fich sofort nieber und antworteten mit lebhaftem Feuer.

Hauptmann

Raum hatte bas Gefecht einige Minuten gebauert, als ber helbenhafte Suhrer v. Erdert fallt. bes Expeditionsforps, Hauptmann v. Erdert, in ber Schützenlinie liegend von einer Rugel zu Tode getroffen wurde. So war es ihm nicht mehr vergönnt, ben Sieg ber Seinigen zu schauen. Gleich seinem bei Königgrät schwer verwundeten, bei St. Privat als Kommandeur der Garde-Füsiliere gefallenen Ontel ließ auch er sein Leben im Rampfe für bas Baterland, getreu dem Grundsate, ben er selbst seinen Leuten mit ben Worten ans Berg gelegt hatte: "Gin jeber bebente, bag ihm im Rriege fein Leben nichts gilt, die Sache aber, für die er es einzusegen hat, alles."\*)

> Der Führer bes zweiten Zuges, Sergeant Schidebat, wurde fower verwundet, an seiner Stelle übernahm Feldwebel Buffe den Befehl. Allmählich verringerte sich bas Feuer ber Hottentotten. Anscheinend zogen fie fich im Busch auf die Hauptstellung jurud. Angwischen war ber erste Rug noch etwa 20 m vorgetrochen und hatte dann gleichfalls von vorn aus einer Entfernung von etwa 100 bis 200 m Feuer erhalten, das er sogleich erwiderte. Der rechte Flügel holte im Marich-Marich weit nach rechts aus und ichwentte babei pormarts, um ein Durchbrechen bes Reinbes nach Nordoften zu verhindern. Die linke Flügelgruppe bes Zuges, geführt vom Gefreiten Deinlin, bei ber fich auch ber Abjutant, Leutnant v. Tichirnhaus, befand, war in ber Dammerung in bem unüberfichtlichen Belanbe etwa 100 m über bie Schuten= linie des zweiten und erften Buges hinausgekommen und erhielt beim Durchichreiten einer Mulbe von vorn und halblinks heftiges Feuer. Leutnant v. Tschirnhaus und ber Gefreite Deinlin murben zweimal vermundet, von ben übrigen gehn Schuten fiel Reiter Flenter und vier wurden außer Gefecht gesett. Um die Gruppe aus

<sup>\*)</sup> Gin Sat aus ben "Fünfzig Solbatenregeln", die Erdert mahrend ber Ausreise auf bem Schiff aufstellte und für feine Rompagnie umbruden ließ.

ihrer schwierigen Lage zu retten, ging Leutnant Kirchheim mit bem Reft bes Auges sprungweise bis in eine überhöhenbe Stellung vor und zwang nach wenigen Minuten ben Zeind zum Zurudweichen auf bie hobe inselartige Dune. Das Gefecht wurde bann von ber 16. Kompagnie bis zum allgemeinen Sturm auf 100 bis 150 m fortgeführt. Ihr weiteres Borgeben verbot fich vorläufig, ba es in bas Strichfeuer ber Maschinengewehre geführt hätte.

Diese hatte Oberleutnant Better rechts ber 16. Kompagnie in dem völlig un- In das Ge übersichtlichen Gelanbe von Nordosten her bis auf etwa 400 m an die burch Batrouillen erkundete Werft herangebracht und, gleich nachdem der Feind gegen die 16. Kompagnie 16. Kompagnie bas Feuer eröffnet, eingesett. Da die 16. Kompagnie bem Gegner ichon febr nabe au fein ichien, und fein Ausweichen nach Nordweften au befürchten ftand, so gingen beibe Auge unter gegenseitigem Feuerschutz in eine etwa 200 m rechts vorwärts gelegene Stellung. Auch hier zogen fich die Hottentotten febr Dberg ein. fcnell und anscheinend in großer Berwirrung auf die inselartige Dune jurud. Die Maschinengewehre gewannen burch brei weitere zugweise ausgeführte Sprünge von Norden ber Anschluß an ben äußersten rechten Flügel ber 16. Rompagnie.

Mafchinen: gewehr:Ab: teilung und Abteilung

Links von der 16. Rompagnie griff die Abteilung Oberg gleichfalls fofort auf ben Anall ber erften Schuffe ins Gefecht ein. Gine bedungslose Lehmpfanne trennte fie von ber Stellung ber hottentotten, bie auf einer gegenüberliegenben Dune und in einem baftionsartig aus ihr vorspringenden Busch lagen. Oberleutnant Oberg ließ baber bas Feuer vom biesseitigen Rande ber Bfanne eröffnen. Da bie 16. Rompagnie fich im Borgeben nach links bin ausgebehnt hatte, gab die Abteilung Oberg biesem Drude Felb, indem ihr rechter Bug unter Leutnant Frhr. v. Sarthausen aus ber Gefechtslinie herausgezogen und hinter bem im Feuer belassenen Auge bes Feldwebels Schütze herum auf bem linken Flügel eingesett wurde. Etwa um 6º Bormittags gingen beibe Ruge abwechselnd in Sprungen über bie Pfanne, ohne Berlufte zu haben, gegen die feindliche Stellung vor, die nunmehr fluchtähnlich geräumt worden war.

Auch hier nötigte bas bicht vor ben Schuten einschlagenbe Strichfeuer ber Maschinengewehre zunächst zum Halten. Die Berbindung mit ber 16. Rompagnie war beim Borgeben verloren gegangen.

Hauptmann Grüner hatte bald nach dem Antreten seines Detachements den Gingreifen bes Gefechtslärm gehört, in dem fich besonders das aus nordnordöstlicher Richtung ver= Detachements nehmbare Feuer ber Maschinengewehre unterscheiben ließ. Um nicht in bem völlig unüberfichtlichen Belande unvermutet in beren Birkungsbereich zu geraten, befahl er im Borgeben ein Halblinksziehen seines Detachements. Die 7. Rompagnie unter Oberleutnant Effnert führte biese Bewegung, nur burch wenige Schuffe beläftigt, in fortgesettem Laufen und unter gleichzeitiger Rechtsschwentung aus, so bag bereits um 530 Bormittags ber Unichluß an ben rechten Flügel bes Detachements Willete bergestellt war. Der linke Flügelzug, geführt vom Unteroffizier Beiler, schwärmte babei

Grilner.

in die Feuerlinie der Maschinengewehre ein. Der Umfassugsbogen war also im Norden glücklich geschlossen, ein Entrinnen des Feindes nach dieser Richtung uns möglich geworden. Die Kompagnie beteiligte sich sogleich an dem allgemein gegen die inselartige Düne gerichteten Feuer.

Rechts von der 7. Kompagnie gelangte die 1. unter Oberleutnant Krautwald unbeschossen bis auf eine westlich der seindlichen Hauptstellung gelegene Düne und eröffnete von hier ein wirksames Feuer auf Standvisierentsernung gegen einige seindliche Trupps, die teils beritten, teils zu Fuß unter Mitsührung von Bieh in südlicher Richtung abzuziehen versuchten. Hierbei veränderte der rechte Flügelzug unter Leutnant Chales de Beaulieu selbständig seine Front nach Südosten und vereinigte sich im Borgehen mit der Patrouille des Leutnants Geibel, die ihrerseits nach rechts Anschluß an die Abteilung Oberg gewonnen hatte. Der Feind wurde unter großen Berlusten zur Umkehr gezwungen. Die beiden anderen Jüge der Kompagnie unter den Leutnants v. Kleist und Ebinger traten indessen gegen die seindliche Hauptstellung ins Feuergesecht. Der Zug Ebinger erlitt hierbei empfindliche Berluste. Insolge des Ausbiegens des Zuges Beaulieu nach Südosten war eine nicht unerhebliche Lücke innerhalb der 1. Kompagnie entstanden, die auch später nicht mehr geschlossen werden konnte, da der Zug sich beim allgemeinen Borgehen der Abteilung Oberg anschloß und eine nordwestliche Richtung innehielt.

Die Abteilung bes Oberleutnants v. Boetticher fand keinen Raum für ein Eingreisen auf bem linken Flügel ber 7. Kompagnie und zog sich daher hinter ber Front der 16. Kompagnie herum auf deren linken Flügel. Während der Zug des Leutnants Wülfing sich um 580 Bormittags in die Feuerlinie der 16. Kompagnie einschob, entwickelte sich der Zug Stegemann links von ihr. Das Zurückweichen des Feindes ermöglichte es dann, den Zug Wülfing wieder aus der Gesechtslinie der 16. Kompagnie herauszusziehen und zur Herstellung einer losen Verbindung mit der Abteilung Oberg links vom Zuge Stegemann erneut einzusehen. Ein unmittelbarer Anschluß wurde allersbings auch so nicht erreicht.

hauptmann Grüner entschließt sich gum Sturm.

Der Tod des Führers ließ kein Schwanken in der zielbewußten Gesechtshandlung eintreten. Die Entschlossenheit seines Nachfolgers im Kommando, die Selbsttätigkeit sämtlicher Untersührer und die treue Hingade der Mannschaften wirkten zum glänzenden Abschluß des geschickt und umsichtig eingeleiteten Unternehmens zusammen. Hauptmann Grüner, der sich nach der glücklich gelungenen Schließung des eisernen Kinges im Norden zur Maschinengewehr-Abteilung begeben hatte, erfuhr dort, daß Hauptmann v. Erckert gefallen, und übernahm das Kommando des Expeditionskorps. Durch Hauptmann Willeke über den Stand des Gesechts bei der 16. Kompagnie unterrichtet und durch Zuruf von der 7. Kompagnie darüber vergewissert, daß sie Anschluß an die 1. Kompagnie habe, entschloß er sich alsbald zum Sturm auf die seindliche Stellung. Er selbst begründet den Entschluß in seinem Gesechtsbericht

folgendermaßen: "Der wolkenlose himmel versprach einen heißen Tag. Ich beschloß baber bie Entscheidung berbeiguführen, ebe bie Mittagshite einsette. Diese war in den letten Tagen berart hoch gewesen, daß fie auf eine Angriffsbewegung mabrend ber Mittagsftunden äußerst ungunftig einwirken mußte, besonders da die Truppe am Tage vorher tein Waffer erhalten hatte und bes Rachts nicht zur Rube getommen war. 3ch ließ baber von ben Maschinengewehren aus nach beiben Seiten ben Befehl burchrufen: Das Expeditionsforps tritt auf bas Kommando bes Saupt= manns Grüner ben ununterbrochenen Sturmanlauf an. Als nach turger Beit von ben Klügeln die Bestätigung Defehl burch zurudtam, seste ich burch bas Kom= mando: . Maschinengewehre stopfen! 7. und 1. Kompagnie jum Sturm auf Marich! Marich!« die allgemeine Angriffsbewegung an."

Es war 630 Vormittags.

Der Anlauf über eine ziemlich bedungslose Gbene bis an die inselartige Sturm auf die Dune wurde nur durch furze Atempaufen unterbrochen, die gleichzeitig zur Abgabe Sauptfiellung von Schnellfeuer verwendet wurden. Gine wefentliche Unterftützung gewährten Bottentotten. babei die Maschinengewehre, die mit größter Energie in ber Schützenlinie sprungweise vorgebend aus fünf Stellungen ben Zeind mit Feuer überschütteten. Oberleutnant Better und vier Mann feiner Abteilung wurden verwundet. Sauptmann Gruner ließ bie Schüten bei ben einzelnen Sprungen ftets gleichzeitig mit bem Stopfen ber Maschinengewehre vorsturzen, ba er bie Beobachtung gemacht hatte, bag ber Feinb mahrend bes Mafdinengewehrfeuers aus feinen Dedungen nur wenig und ichlecht fcof. Hierburch murbe erreicht, daß ftets icon eine erhebliche Strede bes Sprunges zurudgelegt mar, ebe ber Feind ein lebhafteres und gezieltes Feuer abgab.

Der Keind nahm den Sturmanariff nicht an, sondern räumte kurz vor dem Einbruch feine Stellung, indem er von Bufchgruppe ju Bufchgruppe junachft unter mehrfachem Frontmachen in allgemein sublicher Richtung gurudging. Das Feuer ber Abteilungen Boetticher, Oberg und Beaulieu trieb ibn nach Subwesten und Weften, wo durch ben Bug Ebinger ber Ring nur unvollfommen gefchloffen mar. Diefer Aug hatte icon vorher ichwere Berlufte erlitten. Die Schügen waren burch Bwischenräume von 15 bis 20 m getrennt. So gelang es einem Trupp von etwa 25 Mann bier burchzubrechen. Leutnant Cbinger felbst fiel im Rabtampf. Andere Saufen nahmen eine mehr subweftliche Richtung.

Sauptmann Grüner ordnete sofort nach Inbesitnahme ber inselartigen Dune bie Berfolgung nach Süden und Südweften an. Um die durch das konzentrische Borgeben herbeigeführte Unhäufung ber Truppen möglichft ichnell wieder zu beseitigen, ließ er die 7. und 1. Rompagnie nach halbrechts, bas Detachement Willete nach halblinks auseinanberziehen. Unter dem steten Rachbrängen starker Schützen artete ber Rudzug ber hottentotten schlieflich in regellose Flucht aus. Die Berfolgung wurde im Buschgelande nicht weit über das Gefechtsfeld ausgebehnt, da ber Reind

sich völlig zerstreut hatte, und ein einheitliches Ziel nicht mehr vorhanden war, das nach ben gewaltigen Leistungen der Truppe erneute, unübersehdare Anstrengungen gerechtsfertigt hätte. Um 7.30 Vormittags gab Hauptmann Grüner folgenden Befehl zum Halten:

"Die 1. und 16. Kompagnie verbleiben in ihren Stellungen; die übrigen Abteilungen geben in breiter Front über das Gesechtsseld zur Absuchung zurück und beziehen bei der »Insel« Lager, wohin sämtliches herumstehende Bieh zusammenzutreiben ist. Die Berwundeten sind nach dem Berbandplatz an der Nordostecke der "Insel" zu transsportieren. Die Truppen holen sofort durch Patrouillen die Kamele zum Lager vor. Nach beendeter Absuchung des Gesechtsseldes rücken die 1. und 16. Kompagnie in das Lager ein."

Beiberseitige Berluste. Erst nach gründlichem Absuchen des Kampsplates ließen sich die eigenen und seindlichen Berluste übersehen. Außer dem Führer und Leutnant Ebinger waren 11 Mann gefallen.\*) Schwerverwundet waren Leutnant v. Tschirnhaus und 9 Mann, von denen zwei ihren Bunden in den nächsten Tagen erlagen, leichtverwundet die Oberleutnants Krautwald und Petter, Oberarzt Jungels und 6 Mann. Weit schwerrere Berluste jedoch hatte der Feind erlitten, er ließ allein 58 wassensähige Hottentotten tot auf dem Gesechtsselde liegen, also über die Hälfte seiner Orlogleute. Unter ihnen besanden sich zwei Großleute, Isaat Kopper, ein Bruder des Kapitäns, und Eliesar, der Führer der Bande, die am 8. März den Übersall bei Kubub aussessihrt hatte. Die Zahl der Berwundeten, die sicherlich gleichsalls beträchtlich gewesen ist, ließ sich nicht sessschen, da der Feind gewohnheitsmäßig alle Berwundeten mit sortschleppte. Gesangen wurden nur einige Weider, darunter die Frau Simon Koppers; erbeutet 28 Gewehre, etwa 50 Stück Großvieh und etwa 200 Stück Kleinzieh, 10 Pserde, eine Anzahl Sättel und viel Lagergerät, auch Bücher und Schristssachen des Kapitäns.

Bereits um 9° Vormittags traf die Sanitätsstaffel auf dem Gesechtsselbe ein. Es konnte baher mit den Borbereitungen zum Abtransport der Berwunsbeten, die während oder gleich nach dem Kampse verbunden worden waren, begonnen werden.

Rüdmarfchbes Expeditions, forps.

Nachdem das Expeditionstorps den Tag über auf dem Gefechtsfelde gelagert und die Toten beerdigt hatte, trat es um 7 30 Abends den Rückmarsch auf Geinab an. Der Zustand der Kamele und die Hitz erlaubten nur, in der Zeit zwischen

<sup>\*)</sup> Es waren: die Gefreiten Wendel, Berneiser, Dubed, Rubbutat, Laschet, Wohr, Roblohl, Wilatowski, die Reiter Thimm und Brothagen, samtlich von der 1. Kompagnie, und Reiter Flenter 16. Kompagnie. Gefreiter Zeibig 1. Kompagnie und Reiter Franz 16. Kompagnie erlagen am 17. bzw. 18. März ihren Wunden.

Sonnenunter- und Aufgang zu marschieren. Der Transport der Berwundeten vermittels der Kamelkrankentragen gestaltete sich besonders wegen des Wassermangels außerordentlich schwierig und konnte nur durch Anspannung aller Kräfte der Sanitäts- mannschaften, deren Berhalten mustergültig genannt werden muß, ordnungsmäßig durchgeführt werden. Am 17. Abends wurde von Molentsan aus über Rempu—Geinab die erste Meldung über das Gesecht an das Kommando der Schutzruppe erstattet, serner die Absendung von Krankenwagen aus Arahoab nach Geinab ansgeordnet und Hauptmann Böttlin angewiesen, die nach Gobeitamas besohlenen Wasservorräte in Kowise-Kolk zu belassen.

Am 18. März um 5° Morgens traf bas Ervebitionsforps 5 km öftlich Rempu auf die von Beinab entgegenkommende Ramel-Wafferftaffel, die 21/2 Liter Waffer für ben Mann brachte. Am 19. fruh wurde Geinab erreicht und um 6° Abends ber Weitermarich auf Arahoab angetreten. In ber Nacht ging ein kurzer, aber heftiger Regen nieber, beffen in ben Beltbahnen aufgefangene Baffermengen eine Reufüllung sämtlicher Bafferbehälter und notbürftiges Tranten ber Ramele ermöglichten. Auch der bereits erteilte Befehl zur Auflösung ber Station Geinab tonnte baber gurudgenommen werben und ebenso bie Station Afanous bestehen bleiben, indem bie bort für bas Erpeditionsforps bereitgehaltenen Wasservorrate ben Stationsbesahungen gur Verfügung gestellt murben. Auf bem Marich zwischen Beinab und Atanous trafen die aus Arahoab befohlenen Kranfenwagen bei ber Sanitätsftaffel ein. Mit ihrer hilfe langten die Berwundeten am 22. Abends im Felblagarett Araboab an. In Afanous löfte Sauptmann Gruner bas Erpebitionstorps auf und ließ die Truppenteile ihren Marsch selbständig nach Arahoab fortsetzen, wo die 1. und 16. Rompagnie und die Maschinengewehre junachst verblieben. Die 7. Kompagnie und die Abteilungen Boetticher und Oberg rudten Enbe Mara au ihren Stationen am Auob.

Die Kalahari-Expedition hatte einen glänzenden Erfolg erzielt, der weit über die auf sie gesetzen Hoffnungen hinausging. War es auch nicht geglückt, des Kapitäns selbst habhaft zu werden — nach den Aussagen der gefangenen Weiber soll er für seine Person bereits in der Nacht vor dem Angriff sich in Sicherheit gebracht haben — so hatte doch der Stamm der Simon Kopper-Hottentotten eine so schwere Einbuße an waffenfähigen Orlogleuten erlitten und war in alle Winde zerstoben, daß für absehdare Zeit eine ernste Gesahr sür die Farmer-Besiedelung an der Kalahari-Grenze nicht mehr zu bestehen scheint. Mag es auch in Zukunst nochmals nötig werden, neue Streifzüge gegen die wieder gesammelten Reste des räuberischen Stammes zu sühren, so wird es doch nach den großen Erfolgen und den Ersahrungen der Erdert-Expedition keiner so umfangreichen und schwierigen Unternehmungen mehr bedürsen als im März 1908.

In warmen Worten gab Se. Majestät der Kaiser seiner Anerkennung für die großen Leistungen der Truppe und seinem Schmerz über ihre Berluste Ausbruck, indem er an das Kommando der Schutzruppen das nachstehende Telegramm richtete:

"Die Meldung von der hervorragenden Waffentat des Expeditionskorps Erdert hat mich mit freudigem Stolz, zugleich aber auch mit tiefer Trauer um den Verlust der Offiziere und Mannschaften erfüllt, welche den Erfolg über den Feind mit dem Tode besiegelten. Ich spreche dem Kommando meine wärmste Teilnahme an dem Tode dieser Braven und ganz besonders an demjenigen des Hauptmanns v. Erdert, eines der besten und ritterlichsten Offiziere der Schustruppe, aus."





Signalturm in Rowise-Rolt.



Sauptmann von Erdert in Arahoab.



Sauptmann von Erdert in Arahoab im Rreife feiner Offigiere.



Sauptmann Billete an ber Spige feines Detachements.



Baffer-Ramel ber Maschinengewehr-Abteilung.



Ramel mit Maschinengewehr.



Gis im "fliegenden Paß" (Marich-Marich).



Lager in Arahoab.



† Grab bes Sauptmanns von Erdert, lints davon Grab bes Leutnants Ebinger, im Borbergrunde Maffengrab ber Reiter.

Übersichtsstizze '
3uge Elliots gegen Worenga und Erderts gegen Simon Ropper
1907/08.

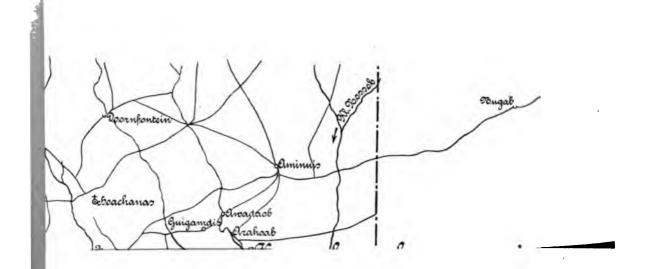

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

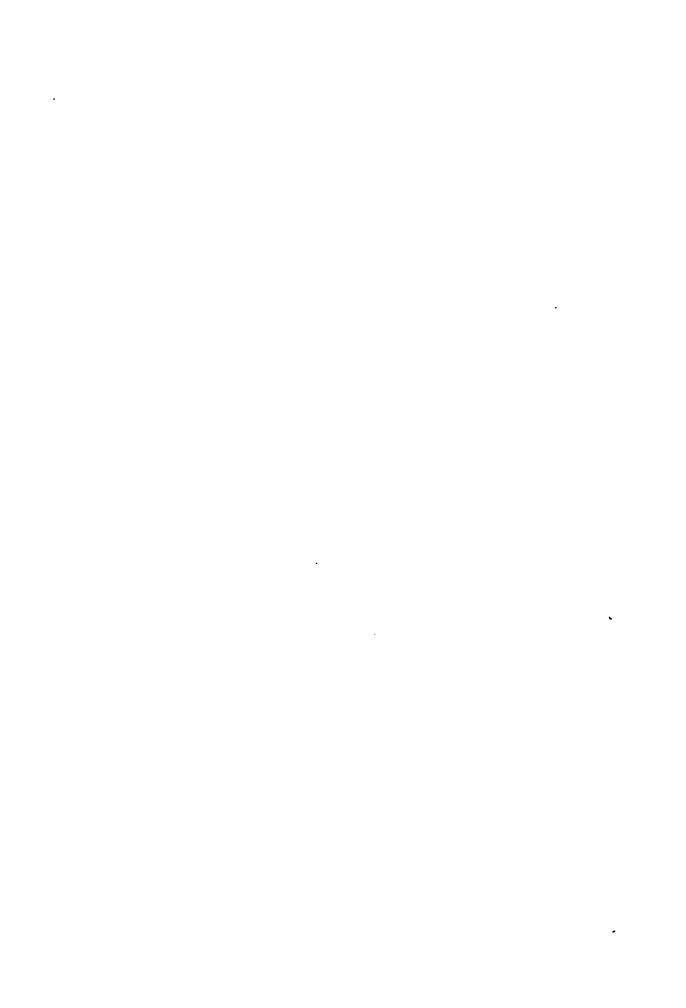

| · |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  | · |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

DT 711 .P972a
Die Kampfe der deutscheAJR4889
Hoover Institution Library

3 6105 081 276 631

JT 711 P972 a

Stephen and

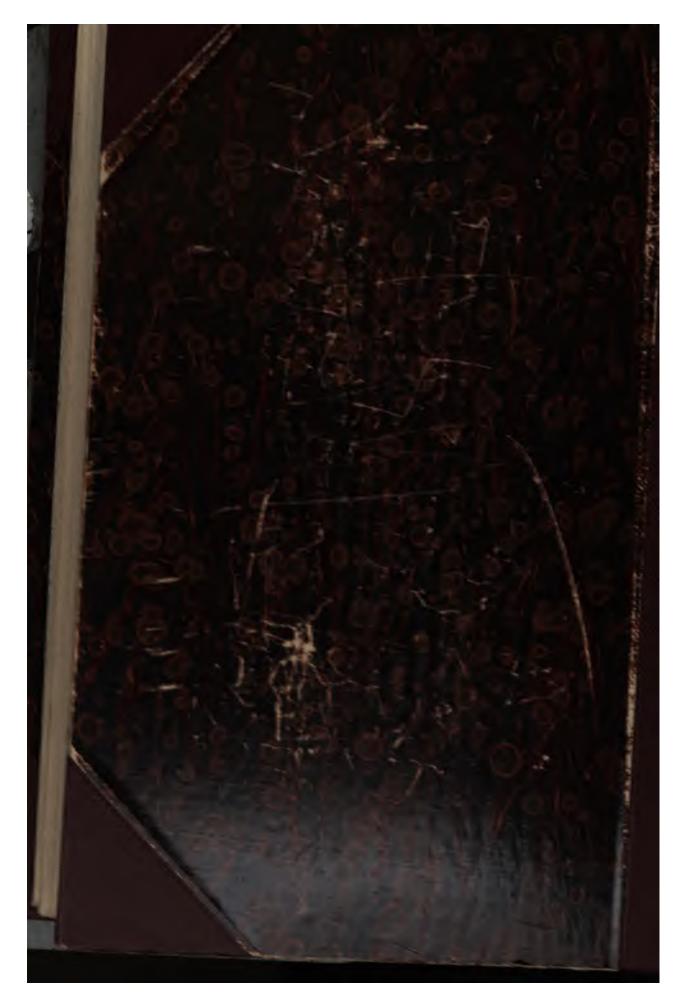